

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



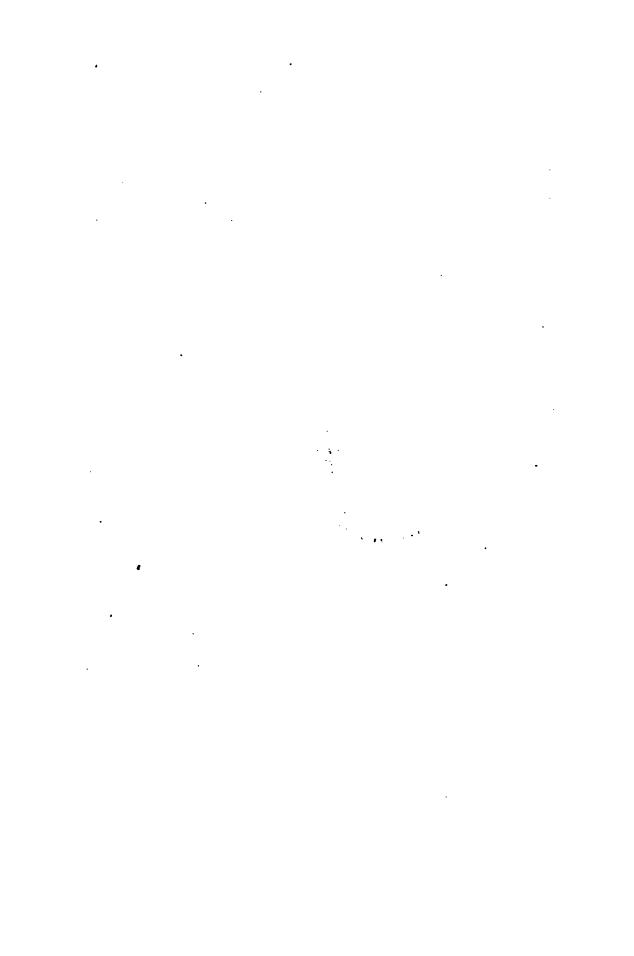



·

# Archiv

füi

# österreichische Geschichte.

Herausgegeben

von der

zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission

der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Neunundfünfzigster Band.

(Mit einer Abbildung.)

-- T. 1 / 56 36 38 Con -

Wien, 1880.

In Commission bei Carl Gerold's Sohn
Buchhändler der K. Akademie der Wissenschaften

Druck von Adolf Holzhausen in Wien, k. k. Hof- und Universitäte-Buchdrucker.

## Inhalt des neunundfünfzigsten Bandes.

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds. Urkundliche Beiträge zur Geschichte    |       |
| des Constanzer Concils. Herausgegeben von J. Caro                         | 1     |
| Das Ministerialengeschlecht von Wildonie. Von Dr. Karl Ferdinand          |       |
| Kummer. (Mit einer Stammtafel.)                                           | 177   |
| Ueber den Ausstellungsort einer Urkunde Kaiser Heinrichs IV. dd. Nuzdorf, |       |
| Id. (Idibus) Mai (15. Mai) 1097. Von Albert Jaeger                        | 323   |
| Peter Freiherr von Parchevich, Erzbischof von Martianopel. (1612-1674.)   |       |
| Nach archivalischen Quellen geschildert von Julian Grafen                 |       |
| Pejacsevich. (Mit einer Abbildung)                                        | 337   |
| Necrologium Olomucense. Handschrift der königlichen Bibliothek in         |       |
| Stockholm, Von Dr. B. Dudík O. S. B.                                      | 639   |

\_\_\_

. . 

## AUS DER

# KANZLEI KAISER SIGISMUNDS.

## URKUNDLICHE BEITRÄGE

ZUR

## GESCHICHTE DES CONSTANZER CONCILS.

**HERAUSGEGEBEN** 

VON

J. CARO.

. . . . •

Der im kais. und könig. Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien unter Nr. 22 sich findende Codex wird von Constantin v. Böhm in dem Verzeichniss der Handschriften dieses Instituts als ,Copial- und Formelbuch Kaiser Sigismunds' bezeichnet. Die Handschrift gehörte ehedem der kaiserlichen Hofbibliothek an, wo sie anfänglich unter den historischen Manuscripten (Nr. 72), dann aber als Codex juris civilis (Nr. 199) bewahrt wurde. Nach einer mir durch den Herrn Director der kaiserlichen Archive gütigst übermittelten Notiz musste im December 1749 dieses Manuscript mit vielen andern an die kaiserliche Schatzkammer abgegeben werden, aus welcher es zuletzt im Jahre 1754 in das geheime Haus-, Hof- und Staatsarchiv gelangte. Aller Wahrscheinlichkeit nach geschah es in dieser Zwischenzeit, dass auf hohe Veranlassung hin eine Abschrift angefertigt wurde (in dem Verzeichniss von Böhm sub Nr. 21 aufgeführt), der ich doch nicht in allen Stücken mit Herrn v. Böhm das Prädicat "genau" beilegen möchte. Am häufigsten sind die Eigennamen missverstanden worden, und die Datirungen der Briefe öfters ganz willkürlich verändert.

Das Original ist ein in Pergament gebundener kleiner Foliant von 102 Blättern, von denen die drei ersten, das fünfundachtzigste und sechsundachtzigste, sowie die zwei letzten völlig unbeschrieben sind, so dass die Schrift selbst nur 95 Blätter einnimmt. Ursprünglich hatte der Codex keine Paginirung. Die Folionummern, die sich jetzt vorfinden, sind sichtlich von demjenigen geschrieben, der das alte Signum der Hofbibliothek "Nr. 72" auf die Pergamentschale und einige Inhaltsstichworte an vier oder fünf Stellen der beschriebenen Blätter gesetzt hat. Sie sind aber insofern nicht richtig, als

Fol. 93 zweimal vorkommt. Die vorn und hinten leer gelassenen Blätter sind nicht in die Paginirung mit einbezogen, wohl aber die in der Mitte der Schrift leer gebliebenen. Die auf aufgeklebten Vorsteckblättern in neuerer Zeit aufgezeichneten kurzen Nachweisungen von dem Inhalte des Buches erschöpfen denselben nicht.

Die ersten 61 Blätter der Handschrift sind von einer gleichmässigen, saubern, wenn auch flüchtigen Hand aus der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts beschrieben. Mit Fol. 62 tritt mitten in der Urkunde (Nr. XCVI) eine andere Hand ein, die bis Fol. 75 fortgeht. Hier scheint die Handschrift ursprünglich abgeschlossen gewesen zu sein. Denn was nunmehr folgt, ist von sehr verschiedenen Händen und offenbar zu ganz verschiedenen Zeiten - aber immer des fünfzehnten Jahrhunderts — geschrieben. Ab und zu sind innerhalb dieses Theils halbe Seiten, und einmal sogar, wie schon oben bemerkt. zwei ganze Seiten leer gelassen. Nur von Fol. 87 an bis zum Schluss tritt wieder mit Gleichmässigkeit diejenige Hand ein, welche die Blätter 62 bis 75 beschrieben hat, und welche sicherlich ebenso wie die erste Hand der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts angehört. Da dieser letzte Theil (Fol. 87 bis 96, eigentlich 97,) auch inhaltlich wieder in den Rahmen eines Kanzleibuchs König Sigismunds fällt, so waren offenbar ursprünglich die Blätter 75 bis 87 unbeschrieben geblieben und sind von sehr verschiedenen Schreibern zur Aufzeichnung sehr verschiedener Gegenstände benützt worden.

Klarer wird sich das noch durch eine Registrirung des ganzen Inhalts der Handschrift ergeben. Da wir aus demselben nur diejenigen Stücke mittheilen werden, welche einen besonderen charakteristischen Werth haben, und diejenigen ausscheiden, welche entweder ganz formelhaft sind, so dass nicht einmal die Namen der vorkommenden Personen und Oertlichkeiten ausgeschrieben sind, oder welche nur der gewöhnlichen Geschäftspraxis angehören und somit nur in den üblichen, meist weitschweifigen und nichtssagenden Redewendungen abgefasst sind, ferner diejenigen, welche nur als Stilübungen und Ergüsse der Kanzleibeamten sich darstellen, sowie einen grossen Theil der von verschiedenen Händen auf die leer gelassenen Blätter geschriebenen Urkunden, insbesondere aber die bereits gedruckten und somit schon bekannten Actenstücke,

- so muss dieses hier folgende Verzeichniss zugleich als Register der fortgelassenen Actenstücke angesehen werden. Wir geben aber den Inhalt auch der ausgeschiedenen Stücke, die einen urkundlichen Werth haben könnten, so ausführlich, dass sie einem zukünftigen Regestenwerk über die Epoche Sigismunds hinreichende Dienste zur Vervollständigung leisten können.
- Fol. 1<sup>a</sup>, Stück I, 1417, 8. Juni, Constanz. König Sigismund bestätigt der Stadt Osnabrück die von den Kaisern Friedrich II. und Rudolf ertheilten Privilegien, insbesondere das de non evocando.
- · Fol. 1b, Stück II, 1417, 10. Mai, Constanz. König Sigismund spricht den Bürger von London Johannes Lavenni, welcher gegen Mathias Lemel, den Schatzmeister des Königs, einen Prozess wegen 41 Pfund Sterling verloren hatte, nach Zahlung dieser Summe von allen weiteren Pflichten los. Weggelassen.
- Fol. 1<sup>b</sup>, Stück III, 1417, 18. Juni, Constanz. König Sigismund verleiht dem Bischof Gerhard (v. Goch) von Naumburg die Regalien. Weggelassen.
- Fol. 2<sup>a</sup>, Stück IV, 1417, 29. Juni, Constanz. König Sigismund legitimirt einen illegitimen Sohn des Herzogs Ziemowit von Masowien, Namens Miklusz.
- Fol. 2<sup>b</sup>, Stück V, ohne Ort und Datum. (König Sigismund) ertheilt einem Nicht-Ritterbürtigen das Ritterrecht. Ganz formelhaft. Weggelassen.
- Fol. 2<sup>b</sup>, Stück VI, ohne Ort und Datum. Procemium zu einer Urkunde, in welcher ein Gefangener aus Piacenza, der wegen eines unvorsätzlichen Mordes verurtheilt worden war, begnadigt wurde. Nach dem Procemium heisst es: Sermo hic est graciae de Placentino captivo, quem propter homicidium non ex proposito sed rixa interveniente commissum, nostra sententia ultimo supplicio condempnarat, qui licet ante judicem, examinatorem justiciae stricto jure inexcusabilis sit expertus tamen coram summi clemencia principis factus est redivivus, sicut in antedicti scripti nostri serie videretur contineri, quod latus praesentibus oppositum monstrabit. (Hinweisung auf Nr. VIII?). Weggelassen.
  - <sup>1</sup> In den Acten des Breslauer Stadtarchivs wird derselbe wiederholt als Beschützer und Fürsprecher der wider den Rath von Breslau bei Sigismund klageführenden Opposition genannt.

- Fol. 3<sup>a</sup>, Stück VII, ohne Ort und Datum. König Sigismund beschränkt die von der Communität von Friaul an den Podesta zu zahlende Steuer auf 70 Livres.
- Fol. 3<sup>a</sup>, Stück VIII, ohne Ort und Datum. König Sigismund nimmt Jemand (N. de N.), der in Rebellion gewesen ist, zu Gnaden wieder auf. Ganz formelhaft. Vgl. Nr. VI. Weggelassen.
- Fol. 3<sup>a</sup>, Stück IX, ohne Ort und Datum. Einem Ungenannten wird, nachdem er den schuldigen Eid geleistet, das Amt eines Vogts verliehen. Ganz formelhaft. Weggelassen.
- Fol. 3<sup>b</sup>, Stück X, ohne Ort und Datum (1413). Ein Ungenannter (N. de N.) wird, "nachdem der Krieg beendigt ist", zum Capitaneus und Justiziarius des Landes ernannt. Formelhaft und gekürzt. Doch vermuthe ich, dass die Urkunde sich auf den Grafen Heinrich v. Görz, den Capitaneus v. Belluno, Feltri u. s. w. bezieht. Vgl. Verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese XIX, Docum. pag. 67 u. ff. Weggelassen.
- Fol. 3<sup>b</sup>, Stück XI, 1417, 1. August, Constanz. König Sigismund macht als ungarischer König von seinem Rechte, für eine Capelle am Münster zu Aachen einen Ungarn präsentiren zu dürfen, zu Gunsten eines Clerikers aus Agram, des Gallus vormals Emerich von Baslawitz, Gebrauch, nachdem der bisherige Inhaber der Stelle, Paulus Stalitzer wegen Mangels constatirter ungarischer Nationalität resignirt hat.
- Fol. 4°, Stück XII, 1415, 13. Februar, Constanz. König Sigismund ertheilt dem Erzbischof Theobald (de Rubeomonte) von Besançon die Regalien. Weggelassen.
- Fol. 5<sup>a</sup>, Stück XIII, ohne Ort und Datum. König Sigismund nimmt Jemanden, der in der Versammlung der Palatine sich die Strafe der Proscription zugezogen hat, in Gnaden wieder auf, und zeigt das dem Palatin und Hofrichter an. Formelhaft. (P. filium N. de tali, in civitate tali cebrata congregatio). Weggelassen.
- Fol. 5°, Stück XIV, 1417, 1. September, Constanz. König Sigismunds Absagebrief an den Grafen Bernhard d'Armagnac, den Connetable von Frankreich, wegen seiner Feindseligkeiten gegen den Herzog Johann von Burgund (Jean sans peur).
- Fol. 5<sup>b</sup>, Stück XV, ohne Ort und Datum. Geleitsbrief für den in Geschäften des römischen Königs nach der Provence reisenden Juden Mose. Weggelassen.

- Fol. 5<sup>b</sup>, Stück XVI, ohne Ort und Datum. König Sigismund beauftragt den Kurfürsten, Erzkämmerer und Neffen (T. de T.) die bereits vom Pfalzgrafen, Herzoge, Kurfürsten und Erzkämmerer des römischen Reiches abgeurtheilte (T. de T.) Prozesssache des Gottfried und Matthias (T. de T.) wider die Stadt (T.), welche ihnen die gebührenden Einkünfte vorenthält, einer nochmaligen Untersuchung zu unterziehen. Formelhaft. Weggelassen.
- Fol. 6<sup>a</sup>, Stück XVII, 1417, 14. August, Constanz. König Sigismund ertheilt dem Patriarchen Johann von Antiochien die Vollmacht, an seiner Stelle in den Congregationen der Gallischen Nation zu fungiren.
- Fol. 6<sup>a</sup>, Stück XVIII, ohne Ort und Datum. König Sigismund ertheilt dem Bischof Johann (de Gavre) von Cambray die Regalien. Weggelassen.
- Fol. 6<sup>b</sup>, Stück XIX, ohne Ort und Datum. König Sigismund bestätigt die Privilegien der Benedictiner-Abtei zu St. Jacob in Pegau, in der Merseburger Diöcese. Weggelassen.
- Fol. 7<sup>a</sup>, Stück XX, ohne Ort und Datum. König Sigismund befreit einen Ungenannten (Talis de tali familia) von der Nota condictionalis, in die er durch seine Zugehörigkeit zu einem damit belegten Adelsbund gerathen ist. Formelhaft. Weggelassen.
- Fol. 7<sup>b</sup>, Stück XXI, ohne Datum, Constanz. König Sigismund ertheilt der Aebtissin Margaretha für die Kirche zu Essen in der Kölner Diöcese eine Bestätigung aller Privilegien, insbesondere aber eines von Karl IV. zu Utrecht am 3. Februar 1357 (übrigens nicht inserirten; vgl. Lünigs R. A. 18<sup>b</sup>, 335) ertheilten. Weggelassen.
- Fol. 8a, Stück XXII, ohne Ort und Datum (1417, 12. September, Constanz). König Sigismund ertheilt der Stadt Halle ein Privilegium de non evocando. Ludewig Reliq. mscrpt. XII, 218, in einer Confirmation von 1454. v. Dreyhaupt II, 290. Weggelassen.
- Fol. 8b, Stück XXIII, ohne Ort und Datum (1417, 12. September, Constanz). König Sigismund ertheilt der Stadt Halle eine Bestätigung ihrer Privilegien. Lünig P. Sp. C. IV, Thl. II, Forts. S. 495. Ludewig Rel. M. XII, 238. Dreyhaupt II, 291. Weggelassen.

Fol. 9\*, Stück XXIV, ohne Datum, (1417), Constanz. König Sigismund ertheilt dem erwählten Patriarchen Ludwig (von Teck), als Patriarchen von Aquileja den Befehl, die Ausfuhr der Lebensmittel aus Friaul zu hindern, das "Parlament" einzuberufen und die Stärke des Truppencontingents festzustellen.

Fol. 9<sup>b</sup>, Stück XXV, 1417, 8. Januar, in der Vorstadt Arrayoli, Diöc. Evora. Notariats-Instrument über eine vom Infanten Petrus, Herzog von Coimbria, dem Sohne König Johanns von Portugal, an Alvarez Consalvi, den Gouverneur seines Hauses, ertheilte Vollmacht, für ihn mit der Tochter irgend eines Fürsten in Eheverhandlungen zu treten.

Fol. 10<sup>a</sup>, Stück XXVI, ohne Ort und Datum. König Sigismund hat in seiner Eigenschaft als römischer König an dem St. Gertrudsstift zu Nivella, Lütticher Diöcese, eine Präbende zu verleihen, die er dem doctor decr. Johannes de Noet gibt. Weggelassen.

Fol. 10<sup>b</sup>, Stück XXVII, ohne Ort und Datum. König Sigismund bestätigt alle Privilegien des Augustinerordens der Brüder des heiligen Paulus des Eremiten für ganz Deutschland. Weggelassen.

Fol. 11°, Stück XXVIII, 1417, 29. Juni, Constanz. König Sigismund zeigt den Unterthanen und Diöcesanen des Erzbischofs Michael v. Embrun (Ebredunensis) an, dass sie demselben wegen seiner ruchlosen Schandthaten und wegen seines Ungehorsams in keiner weltlichen Angelegenheit Gehorsam leisten dürfen, bei Strafe der Reichsacht.

Fol. 12<sup>b</sup>, Stück XXIX, "ut supra" (1417, 29. Juni), Constanz. König Sigismund schreibt an den Fürsten (Amedeo von Savoyen) über die Ursachen, weshalb dem Erzbischof Michael v. Embrun der Prozess gemacht wurde, und bittet ihn um die Execution.

Fol. 13°, Stück XXX, ohne Ort und Datum. Einleitung einer Urkunde Karls IV. für die drei Brüder Turbert, Johann und Heinrich de Tortis, Söhne des Pfalzgrafen Tetius von Pavia. Weggelassen.

Fol. 13°, Stück XXXI, 1417, 12. Juli, Constanz. Compromiss zwischen dem römischen Könige Sigismund einerseits und den beim Concil anwesenden Cardinälen andererseits — sammt dem hierauf bezüglichen Certificat der Zeugen. Das Reversale bei Martène et Durand, Thesaurus II, 1678.

Fol. 14<sup>b</sup>, Stück XXXII, ohne Ort und Datum. König Sigismund nimmt Jemand (talis) auf Bitten des Temeser Grafen Pipo von Ozora wieder in Gnaden auf. Formelhaft. Weggelassen.

Fol. 14<sup>b</sup>, Stück XXXIII, ohne Ort und Datum (1417, Anfangs Juli, Constanz). Entwurf eines Geleitsbriefes König Sigismunds für die Theilnehmer des Concils, der aber nicht acceptirt wurde (,in pleniori forma sed nondum transivit').

Fol. 15<sup>b</sup>, Stück XXXIV, 1417, 12. Juni, Constanz. Entwurf eines Geleitsbriefes König Sigismunds für die Theilnehmer des Concils, der aber nicht acceptirt wurde (,alia forma sed nondum transivit').

Fol. 16<sup>b</sup>, Stück XXXV, ohne Datum, Constanz. Geleitsbrief König Sigismunds für den Bischof Heinrich v. Wyton (Winchester) bei dessen Reise nach dem heiligen Grabe.

Fol. 17<sup>a</sup>, Stück XXXVI, 1417, 20. October, Constanz. König Sigismund beauftragt seinen Hofrichter, den Grafen Günther v. Schwarzburg, der Gräfin Helipdis de Baucio (sic!) in der inserirten (fehlt leider) Klagesache den verlangten Rechtsgang einzuleiten, und gibt ihm das Recht dazu, den Herzog Amedeo von Savoyen und dessen Anhänger vorzuladen. Weggelassen.

Fol. 17<sup>b</sup>, Stück XXXVII, 1415, 26. Mai, Cella (Radolfszell). Papst Johann XXIII. erinnert den König Sigismund an die ihm früher erwiesenen Gefälligkeiten und ersucht ihn, jetzt für ihn bei dem Concil einzutreten. Mansi, Conc. XXVII, p. 699. Harduin, VIII, p. 361. v. d. Hardt, A. c. C. IV, 259. Weggelassen.

Fol. 18<sup>b</sup>, Stück XXXVIII, ohne Ort und Datum. König Wenzel von Böhmen gibt dem römischen Könige Sigismund jegliche Vollmacht, im Constanzer Concil für die Union der Kirche zu wirken.

Fol. 19<sup>a</sup>, Stück XXXIX, 1417, 9. Juli, Constanz. König Sigismund ertheilt allen Theilnehmern des Concils einen Sicherheitsbrief — bestätigt von den Kurfürsten und obersten Beamten. Vgl. Martène, Thesaurus II, 1678.

Fol. 20<sup>a</sup>, Stück XL, ohne Ort und Datum. Joachims Prophezeihung von den Königen Böhmens. Weggelassen.

Fol. 20<sup>b</sup>, Stück XLI, (1417), 4. Mai, Constanz. König Sigismund schreibt an den König Alfonso von Aragonien über

die ihm durch den Gesandten desselben, Raymund Xeemar (Xatmar), mitgetheilten Angelegenheiten.

Fol. 21<sup>a</sup>, Stück XLII, (1417), 4. Mai, Constanz. König Sigismund schreibt über dieselben Angelegenheiten in gleichlautendem Tenor erstens an Berengar de Baydaxmio (Bradaxino), den Rath des Königs Alfonso v. Aragonien, und zweitens an Dydacus Ferdinandi de Quenonis, den Rath des Königs von Castilien, über deren Förderung der Interessen des Concils.

Fol. 21<sup>b</sup>, Stück XLIII, 1417, 5. Mai, Constanz. König Sigismund schreibt an den König Wladyslaw von Polen und bittet ihn, im Interesse ihrer geschlossenen Freundschaft dem Gerede von Verleumdern kein Gehör zu geben.

Fol. 21<sup>b</sup>, Stück XLIV, (1417), 12. Mai, Constanz. König Sigismund empfiehlt dem Bischof Heinrich v. Winchester den der Essener Diöcese (?) angehörigen Presbyter Johann Pemiant zur Anstellung, wegen seiner Verdienste um den König selbst, wie um seinen Vicekanzler. Weggelassen.

Fol. 22<sup>a</sup>, Stück XLV, (1417), 12. Mai, Constanz. König Sigismund schreibt an einen Fürsten (Joh. v. Burgund?), er solle verhindern, dass der zu Leyden zum Doctor promovirte Petrus Maillieti von Cambray die Rechte seines Grades geltend mache, da derselbe seine Papiere nicht ordnungsmässig aus der Kanzlei bezogen hat.

Fol. 22<sup>b</sup>, Stück XLVI, (1417), 27. Mai, Constanz. König Sigismund schreibt an die Herzogin Margaretha von Burgund, dass sie einen bei ihr zur Zeit aus dem Gefängniss gelösten Münzmeister Bernet de Macreros zur Zahlung seiner Schuld an Johann Offenburg von Basel anhalten möchte.

Fol. 23°, Stück XLVII, (1417), 28. Mai, Constanz. König Sigismund beglückwünscht den König Wladyslaw von Polen wegen der zahlreichen durch ihn im Samogitischen Volke bewirkten Bekehrungen vom Heidenthum zum Christenthum.

Fol. 23<sup>b</sup>, Stück XLVIII, ohne Datum, Constanz. König Sigismund empfiehlt einem Vasallen den Pfalzgrafen des Lateran, Georg Anton de Britanibus de Valen, und dessen Bruder Bartholomaeus aus der Diöcese Pavia. Weggelassen.

Fol. 24°, Stück XLIX, (1417), 8. Juni, Constanz. König Sigismund empfiehlt einem Fürsten den Ritter Vincenz de Somotow (Szamotól), welcher Studien in Kriegsübungen machen will, zu freundlicher Aufnahme.

Fol. 24\*, Stück L, ohne Ort und Datum. Ein Ungenannter (ein Kanzlist wohl) bittet seinen geistlichen Collegen, ihm doch einige Bücher zum Studium der Rhetorik zukommen zu lassen. Weggelassen.

Fol. 24<sup>b</sup>, Stück LI, ohne Datum, Constanz. Ein Ungenannter bittet seinen geistlichen Collegen, ihm doch das von den Rednern so sehr gerühmte Buch Petrarca's unter dem Titel "De sine nomine" zur Förderung seiner Bildung zukommen zu lassen. Weggelassen.

Fol. 24<sup>b</sup>, Stück LII, ohne Ort und Datum. König Sigismund empfiehlt einem Fürsten den aus Breslau verdrängten Nicolaus Bortowitz behufs Wiedererlangung seiner dortigen Anrechte. Weggelassen.

Fol. 25°, Stück LIII, 1417, 8. Juni, Constanz. König Sigismund ersucht einen Ungenannten, seinen Vorschlag für die Capelle in Aachen, deren Besetzungsrecht er in seiner Eigenschaft als ungarischer König hat, zu Gunsten des Gallus, vordem Emrich de Raslawits, seines Notars, unterstützen zu wollen, da derselbe ein "purus Hungarus" sei. Vgl. Nr. XI. Weggelassen.

Fol. 25<sup>b</sup>, Stück LIV, ohne Ort und Datum. (König Sigismund) verwendet sich für einen Cleriker Johannes Beck von London wegen der Parrochie in Chesley (England), die durch den Tod des Johannes Weleff erledigt ist. Weggelassen.

Fol. 25<sup>b</sup>, Stück LV, (1417), 13. April, Cella. Ein ungenannter König (jedenfalls König Sigismund) dankt seinem "Sohne" (d. i. Jemandem, dem er diesen Zärtlichkeitsausdruck beilegt) für die Zusendung von Schiffsbauhandwerkern, von denen jeder zehn Ducaten den Monat erhält.

Fol. 26<sup>a</sup>, Stück LVI, ohne Ort und Datum [(1417?) im März (Constanz)]. (König Sigismund) dankt einem Ungenannten für seinen ,in valle Oleti' (Valladolid) vom 20. Februar datirten Brief und für seine Förderung der Angelegenheiten des Concils. Weggelassen.

Fol. 26<sup>a</sup>, Stück LVII, ohne Ort und Datum. Ein humanistischer Brief unter der Ueberschrift "Epistola floridata", enthaltend Weltschmerz und Förderungsbettelei. Weggelassen.

Fol. 28\*, Stück LVIII, ohne Ort und Datum. Heroldsernennung. Formelhaft. Weggelassen. Fol. 28<sup>b</sup>, Stück LIX, 1417, 3. September, Constanz. König Sigismund empfiehlt dem König Heinrich V. von England den Baptista de Montaldo von Genua, der mit zwei Schiffen in den Dienst des Königs treten will und das entsprechende Geleit fordert.

Fol. 28<sup>b</sup>, Stück LX, ohne Datum, Constanz. König Sigismund beglückwünscht den König Wladyslaw von Polen wegen seiner Vermählung mit Elisabeth, der Tochter eines Magnaten, und gibt ihm gleichzeitig Bericht über die Thätigkeit des Concils.

Fol. 29<sup>b</sup>, Stück LXI, ohne Datum, Constanz. (König Sigismund) empfiehlt einem Fürsten einen gewissen Szassini für die Propstei von Piacenza. Weggelassen.

Fol. 29<sup>b</sup>, Stück LXII, ohne Ort und Datum (Constanz). König Sigismund empfiehlt einem Fürsten den in Perugia studirenden Matthaeus, den Sohn des in Constanz verstorbenen Dr. decr. Antonius de Gualdo. Weggelassen.

Fol. 30°, Stück LXIII, 1417, 4. August, Constanz. König Sigismund schreibt an Heinrich V. von England, dass er den Gesandten Typtot (Typtoft) empfangen habe, und gern der Verabredung zufolge sich zu einer Campagne eingefunden hätte. Inzwischen habe er aber die Angelegenheit des Concils gefördert und namentlich die Absetzung des Peter de Luna; jetzt läge die Reformfrage vor, und er verspräche mit seinem königlichen Wort, zum nächsten 1. Mai behufs Wiedererlangung der beiderseitigen Rechte mit seinen Truppen an den Grenzen Frankreichs zu stehen.

Fol. 31<sup>a</sup>, Stück LXIV, ohne Datum, Constanz. König Sigismund empfiehlt dem Könige Heinrich V. von England für die Präceptur von Compeltombe den Bruder Thomas Skypnil. Weggelassen.

Fol. 31<sup>a</sup>, Stück LXV, (1417), 30. Juli, Constanz. König Sigismund schreibt an den Herzog Philipp Maria Angelo Visconti von Mailand, dass er seine Gesandtschaft empfangen habe, und ermahnt ihn in der Treue zu verharren.

Fol. 31<sup>b</sup>, Stück LXVI, (1417), 30. Juli, Constanz. König Sigismund schreibt an einen Rath des Herzogs Philipp Maria Angelo von Mailand mit der Bitte, seinen Herrn zur Treue gegen den römischen König anzuhalten. Weggelassen.

- Fol. 31<sup>b</sup>, Stück LXVII, 1417, 10. August, Constanz. König Sigismund fordert Jemand auf, den Aldegretto von Castrobarcho mit seinen Truppen zu schützen und gegen die Venetianer zu vertheidigen.
- Fol. 32\*, Stück LXVIII, 1417, 10. August, Constanz. König Sigismund schreibt an die Mitglieder eines Comitats (in Ungarn) und fordert sie auf, die Neffen und Nichten des Erzbischofs von Calocza in ihren Schutz zu nehmen.
- Fol. 32<sup>b</sup>, Stück LXIX, 1417, 13. August, Constanz. König Sigismund fordert den Herzog (Amedeo) von Savoyen auf, gegen den Erzbischof Michael v. Embrun nach Prozess und Urtheil zu verfahren.
- Fol. 33<sup>a</sup>, Stück LXX, 1417, 13. August, Constanz. König Sigismund zeigt dem Herzog Amedeo von Savoyen sein Wohlergehen an und verweist ihn in Bezug auf das Concil auf die Nachrichten seiner Gesandten, des Gaspar de Monte-Maggiore und Amedeo de Chalant.
- Fol. 33<sup>b</sup>, Stück LXXI, 1417, 16. August, Constanz. König Sigismund schreibt an den König Heinrich V. von England unter Bezugnahme auf seinen Brief vom 4. August, dass er es bedauere, den versprochenen Feldzug in diesem Jahre nicht unternehmen zu können, dass er aber zu dem bestimmten Zeitpunkt sich einfinden werde und sollte er darüber das Reich und alle seine Kronen verlieren.
- Fol. 34<sup>a</sup>, Stück LXXII, ohne Datum, Constanz. König Sigismund schreibt einem italischen Herrn (Giovanni da Vico), dass dem Vernehmen nach der abgesetzte Peter de Luna die Absicht habe, sich in seine Stadt (Vetula urbs) einzudrängen; wenn das geschähe, solle er Acht darauf haben, ihn zu verhaften; überhaupt aber möchte er über alle Vorgänge in Italien berichten.
- Fol. 34<sup>b</sup>, Stück LXXIII, ohne Datum, Constanz. König Sigismund ersucht Jemand, den vorstehenden Brief (Nr. LXXII) dem Johannes de Vico zu übergeben, und seine, die ganze Christenheit interessirenden Nachrichten fortzusetzen.
- Fol. 35\*, Stück LXXIV, 1417, 30. September, Constanz. König Sigismund urkundet über die Wiedereinverleibung Ostund Westfrieslands, der sogenannten "freien Friesen", in das deutsche Reich. In lateinischer Sprache bei Beninga I, 58 und an mehreren anderen Orten, die bei Mieris zusammengestellt

sind. Vgl. Schotanus Chronyk van Vriesland, in de bewyzen 24 ff. Winsemius Chron. v. Vriesland, 238 ff. In niederdeutscher Uebersetzung bei Mieris, Groot Charterboek der graven van Holland van Zeeland IV, 425. Weggelassen.

Fol. 36°, Stück LXXV, ohne Ort und Datum, (1417, 30. September, Constanz). König Sigismund bestätigt alle Privilegien der Ost- und Westfriesen, der sogenannten freien Friesen. Friedländer, Ostfriesisches Urkundenbuch II, 24, woselbst auch die zahlreichen vorhandenen Abdrücke aufgeführt sind. Weggelassen.

Fol. 38<sup>b</sup>, Stück LXXVI, ohne Ort und Datum (1417, 30. September, Constanz). König Sigismund gestattet den Ostund Westfriesen zu ihren alten Privilegien noch das Recht, Münze zu schlagen, unter Beschreibung der Münzen.

Fol. 40\*, Stück LXXVII, 1412, 5. Mai, Dixsgur (Diós-Győr). König Sigismund hebt alle von vormaligen Kaisern und Königen verliehenen Reichsvicariate und Reichsvicariatsrechte auf, vermöge welcher die Vicarien Appellationen von Clerikern und überhaupt Kirchensachen vor ihren Stuhl ziehen können, wie dergleichen z. B. Karl IV. dem Herzog von Savoyen verliehen hat.

Fol. 42<sup>a</sup>, Stück LXXVIII, 1413, 25. Januar, in terra Istriae in campis ante civitatem Copuscistriae (Capo d'Istria). König Sigismund verleiht den Brüdern Andreas und J(ohannes?) de Lancellino das Recht, die kaiserliche Flagge im Kriege wider die Reichsfeinde, insbesondere gegen die Venetianer zu führen, und räumt ihnen volle kaiserliche Gewalt ein.

Fol. 43a, Stück LXXIX, (1413), ohne Datum, Utini (Udine). König Sigismund ertheilt seinem ,Vicar' Giovanni Francesco Gonzaga von Mantua die Hauptmannschaft über Montechiaro und andere (nicht genannte) Länder und Schlösser.

Fol. 43<sup>b</sup>, Stück LXXX, (1413), ohne Datum, Udine. König Sigismund zeigt den Bewohnern von Montechiaro an, dass er Giovanni Francesco Gonzaga von Mantua zu ihren Hauptmann ernannt habe.

Fol. 44<sup>b</sup>, Stück LXXXI, ohne Datum, (1412, 16. September), Buda. König Sigismund compromittirt mit seinem Bruder Wenzel auf die Entscheidung des Königs Wladyslaw von Polen wegen aller ihrer Streitigkeiten. Gedruckt bei Pelzel, Wenzeslaus, II, Urkundenbuch Nr. 236, p. 153.

Fol. 45°, Stück LXXXII, ohne Ort und Datum. König Sigismund nimmt den Pfalzgrafen Berthold v. Orsini Grafen v. Sovana in den Drachenorden auf. Weggelassen.

Fol. 46°, Stück LXXXIII, ohne Ort und Datum. König Sigismund hat mittels primariae preces einem Capitel einen Ungenannten (N.) für ein Canonicat vorgeschlagen, da sich aber herausstellt, dass derselbe noch ein Kind und zur Uebernahme eines geistlichen Amtes noch ungeeignet ist, so macht er seine primariae preces zu Gunsten eines Andern geltend. Weggelassen.

Fol. 47<sup>a</sup>, Stück LXXXIV, ohne Datum, Constanz. König Sigismund bestätigt die Gerichtsbarkeit des Graner Capitels auch über die Laien der Stadt Gran.

Fol. 48<sup>a</sup>, Stück LXXXV, 1417, 7. October, Constanz. König Sigismund gewährt der Stadt Löwen ein Moratorium von fünfzehn Jahren in Betreff aller Renten und Leibrenten, zu denen die Stadt während der usurpatorischen Herrschaft des Peter Couterel durch missbräuchliche Verschreibungen verpflichtet worden ist.

Fol. 50°, Stück LXXXVI, "ut supra" (also entweder 7. October 1417 oder allenfalls 30. September 1417, vgl. Nr. LXXIV), Constanz. König Sigismund erklärt die Friesen für reichsunmittelbar und entbindet sie von dem Gehorsam gegen den Häuptling Okko, den Sohn des Keno.

Fol. 50<sup>b</sup>, Stück LXXXVII, ohne Datum, Constanz. König Sigismund fordert die friesischen Gemeinden von Ostergo, Westergo, Smeylburgerland, Schotterwerf, Upsterland und die anderen acht Parrochien Frieslands auf, ihm ein subsidium charitativum zu den Concilskosten zu bewilligen und seinen Einnehmern einzuhändigen.

Fol. 51<sup>b</sup>, Stück LXXXVIII, ohne Datum, Constanz. König Sigismund schreibt an den Magistrat (von Stavorn?) in Friesland, dass, nachdem er den Friesen die Einrichtung eines Zolles gewährt hat, sofort Zöllner eingesetzt und die Erträge an ihn abgeführt werden möchten. Weggelassen.

Fol. 51<sup>b</sup>, Stück LXXXIX, ohne Ort und Datum. König Sigismund fordert die Obrigkeiten in Sachsen, Westfalen, Thüringen und Hessen auf, eine dem Bischof von Werden entrissene Burg (Rodenberg?) demselben wieder zurückzugeben. Weggelassen.

Fol. 52a, Stück XC, 1408 (pridie Idus Decembris) 12. December, ohne Ort. König Sigismund und seine Gemahlin Barbara stiften den Drachenorden. "Initium societatis regalia rege et regina simul." Acta musei nat. Hung. I, 167—181 bei Fejér Cod. dipl. Hung. X, IV, p. 682, Nr. 317, vgl. Pray Annales Hung. II, 198. Weggelassen.

Fol. 55<sup>b</sup>, Stück XCI, 1413, 27. Mai, Feltri. König Sigis mund belehnt die Brüder Francesco, Bartolomeo und Antoni von Savorgnano in Friaul mit den von ihren Oheimen wegel Rebellion heimgefallenen Gütern.

Fol. 56\*, Stück XCII, ohne Ort und Datum. König Sigis mund belehnt die Grafen Ugolino und Roberto von Planan mit Planani und den andern dazu gehörenden Gütern.

Fol. 56<sup>b</sup>, Stück XCIII, ohne Ort uud Datum. König Sigismund bestätigt dem Abt des San Giovanni Klosters in Parma, dem Galeazzo dei Crivelli, alle Privilegien seine Klosters. Weggelassen.

Fol. 57<sup>b</sup>, Stück XCIV, 1369, 17. Juni, Lucca. Kaise Karl IV. ertheilt dem Ketzerinquisitor Walther Krelinger wide die Begharden und Beghinen, welche die Besitzlosigkeit al den vollkommensten Zustand der Welt ansehen, ausgedehnt Privilegien.

Fol. 59<sup>b</sup>, Stück XCV, ohne Datum (1417, 4. September) Constanz. König Sigismund schreibt an die Herren von Böhme über die schweren Kirchenverletzungen, die vorgekommen sind wie er nur mit Mühe verhindert habe, dass König Wenzel de Prozess gemacht würde etc. v. d. Hardt, Acta con. Const. IV 1408. Fejér, Cod. dipl. Hung. X, V, p. 759, Nr. 347. Weg gelassen.

Fol. 61\*, 62\*,¹ Stück XCVI, ohne Datum, Constanz. Köni Sigismund schreibt an die Friesen höchst eindrücklich, wie ein ihn fast zu Thränen gebracht, dass in Groningen und ander wärts eine reichsfeindliche Partei mit Hinrichtungen und Kerker haft gegen reichstreue Leute sich vergreife; sie sollten doc der grossen Macht des Reiches, das mit England und Däne mark aufs engste verbunden wäre, eingedenk sein, und sofor wieder zum Gehorsam gegen dasselbe zurückkehren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mitten in diesem Schreiben, Anfang des Fol. 62° wechselt die Hand. oben S. 4.

Fol. 62<sup>b</sup>, 63<sup>a</sup>, Stück XCVII, ohne Datum, Constanz. König Sigismund schreibt an eine Fürstin (Königin Sophia von Böhmen?), sie solle doch den in Böhmen vorgekommenen Vergewaltungen gegen Religion und Kirche Einhalt thun.

Fol. 63<sup>b</sup>, Stück XCVIII, 1417, 23. September (jedoch mit dem unrichtigen Zusatz: Romanorum octavo), Constanz. König Sigismund schreibt dem Capitel und Clerus des Bisthums Werden, um das sich Heinrich v. Hoya und Ulrich Otto gestritten haben, dass nunmehr, da letzterer unter Mitwirkung des Concils das Bisthum Seckau erhalten habe, Heinrich allein als Bischof anzuerkennen sei. Gedruckt bei Hartzheim, Conc. Germ. V, 732, mit demselben Fehler "Romanorum octavo". Weggelassen.

Fol. 63<sup>b</sup>, Stück XCIX, ohne Ort und Datum (1417, 23. September, Constanz). König Sigismund schreibt in derselben Angelegenheit an Vasallen mit dem Zusatz, dass Schloss Rothenburg durch den Herzog Ulrich von Lüneburg geraubt und von dessen Erben noch nicht zurückgegeben sei. Hartzheim, Conc. Germ. V, p. 734. Scheidt, Anm. zu Moser in der Bibliotheca Goetting. III. Weggelassen.

Fol. 64<sup>a</sup>, Stück C, "ut supra" (1417, 23. September, Constanz). König Sigismund fordert den Herzog von Lüneburg auf, Schloss Rodenburg an den Bischof Heinrich v. Werden zurückzugeben. Hartzheim, Conc. Germ. V, p. 733. Scheidt, Bibl. Goett. Weggelassen.

Fol. 64<sup>b</sup>, Stück CI, ohne Ort und Datum. König Sigismund fordert einen Ungenannten auf, die dem Bischof Thomas v. Lecce unrechtmässig entzogenen Güter wieder zurückzustellen. Weggelassen.

Fol. 65°, Stück CII, ohne Ort und Datum. König Sigismund fordert die Lübecker auf, die dem Dr. decr. Hermann Albers entzogene Scholastrie, auf welche er ein Anrecht hat, wieder zurückzugeben. Weggelassen.

Fol. 65°, Stück CIII, (1417), 28. September, Constanz. König Sigismund zeigt der Königin Maria von Jerusalem, der Gouverneurin von Tarent und Lecce an, dass ein neapolitanischer Edelmann den von Gregor XII. eingesetzten Bischof Thomas von Lecce seines Bisthums beraubt hat, und bittet ihn wieder in dasselbe einzusetzen.

- Fol. 65<sup>b</sup>, Stück CIV, (1417), 6. October, Constanz. König Sigismund dankt den Florentinern für den durch zwei Gesandte ausgesprochenen Ausdruck von Anhänglichkeit und ertheilt dem Abte von Santa Maria zu Florenz, Nicolaus de Gasconibus, einen Credenzbrief. Weggelassen.
- Fol. 66a, Stück CV, (1417), 14. October, Constanz. König Sigismund ersucht den Herzog (Amedeo) von Savoyen, die gegen Michael, den angeblichen Erzbischof von Embrun, erlassenen Mandate auszuführen.
- Fol. 66\*, Stück CVI, ohne Ort und Datum. Credenzbrief an einen ungenannten Fürsten für ungenannte Gesandte. Ganz formelhaft. Weggelassen.
- Fol. 66<sup>b</sup>, Stück CVII, ohne Datum, Constanz. König Sigismund fordert einen (italienischen) Fürsten auf, wenn Philipp Maria Angelo von Mailand ein Heer wider die Reichsfeinde aufstellen würde, mit 2000 Reitern und 2000 Mann zu Fuss zu ihm zu stossen; wenn jener aber wider die Venetianer zu Felde ziehen sollte, mit denen Sigismund einen zeitweiligen Frieden hat, solle diese Aufforderung die Entschlüsse des Adressaten nicht beeinflussen. Weggelassen.
- Fol. 67<sup>a</sup>, Stück CVIII, ohne Ort und Datum, Stossseufzer eines Canzlisten über seine Lage an einen Erzbischof von Ungarn. Weggelassen.
- Fol. 67<sup>b</sup>, Stück CIX, (1417), 13. November, ohne Ort. Anzeige an die Prälaten und an einzelne Personen von der erfolgten Wahl Otto's von Colonna zum Papst. Weggelassen.
- Fol. 68<sup>a</sup>, Stück CX, (1417), 11. November, Constanz. König Sigismund zeigt dem Könige von Polen die Wahl Otto's von Colonna zum Papste an, unter Mittheilung von Einzelheiten beim Hergang derselben, und dankt ihm zugleich für die beim Beginn des Winters sehr zu Statten kommenden Geschenke.
- Fol. 68<sup>b</sup>, Stück CXI, ohne Datum, Constanz. König Sigismund zeigt dem Könige Heinrich V. von England die Wahl Otto's von Colonna zum Papste an.
- Fol. 70°, Stück CXII, ohne Datum, Constanz. Der Caplan des Königs von Polen dankt diesem für den ihm zum Geschenk gemachten Pelz.

Fol. 70<sup>b</sup>, Stück CXIII, ohne Datum, Constanz. Ein Ungenannter dankt dem Kanzler des Königs Wladyslaw von Polen (Albert Jastrzebiec) für seine Verwendung bei der Königin Elisabeth von Polen.

Fol. 70<sup>b</sup>, Stück CXIV, ohne Ort und Datum. König Sigismund empfiehlt dem Grossfürsten Witold von Litthauen den Karl von Hesburg, den derselbe schon einmal freundlich aufgenommen hat. Weggelassen.

Fol. 71°, Stück CXV, ohne Ort und Datum. König Sigismund zeigt dem Kaiser Palaeologos die Wahl Otto's von Colonna zum Papste an. Nur das Procemium, dann wird mit den Worten abgebrochen: "ut superius ad regem Anglie'. (Nr. CXI.) Weggelassen.

Fol. 71°, Stück CXVI, 1417, 11. November, Constanz. Papst Martin V. zeigt dem Herzog Ludwig von Achaja seine Wahl an unter Mittheilung von Einzelheiten beim Hergang derselben. Bis auf den Schlusssatz und das Datum übereinstimmend mit der für die Kölner Universität erlassenen bei Martène, Thesaurus II, 1688 gedruckten Bulle. Mit Ausschluss des Eigenthümlichen weggelassen.

Fol. 72<sup>a</sup>, Stück CXVII, ohne Datum (1417, December), Constanz. Papst Martin V. beglückwünscht den König Wladyslaw von Polen wegen der Bekehrung Samogitiens.

Fol. 72<sup>b</sup>, Stück CXVIII, ohne Datum (1417, December), Constanz. König Sigismund schreibt an den König Wladyslaw von Polen über denselben Gegenstand in emphatischen Worten. Verschieden jedoch von Nr. XLVII.

Fol. 73<sup>b</sup>, Stück CXIX, (1417), 18. December, Constanz. König Sigismund gibt seine Einwilligung zur Verheirathung des Sohnes des Grafen Nikolaus von Segnia mit der Tochter eines Ungenannten, an den der Brief gerichtet ist. Weggelassen.

Fol. 74<sup>a</sup>, Stück CXX, ohne Datum (1417, Decemb.), Constanz. König Sigismund versichert dem Herzog v. Bedford, dem Bruder des Königs von England, dass er gern das versprochene Unternehmen fortsetzen werde und spricht ihm seine Zuneigung aus.

Fol. 74<sup>a</sup>, Stück CXXI, ohne Datum (1417, December), Constanz. König Sigismund versichert dem Könige Heinrich V. von England in Erwiderung seines Briefes vom 30. September, den er am 30. November erhalten hätte, dass er gern in Person zu dem verabredeten Unternehmen erschienen wäre, wenn ihn

nicht die Angelegenheiten des Concils abgehalten hätten; er werde aber, wenn diese erledigt sind, nicht fehlen.

Fol. 75<sup>a</sup>, <sup>1</sup> Stück CXXII, 1440, 2. Januar, Tonon. Papst Felix V. schreibt dem Baseler Concil, dass er die auf ihn gefallene Wahl annehme. Weggelassen.

Fol. 75<sup>b</sup>, Stück CXXIII, ohne Ort und Datum. Jemand appellirt an das Baseler Concil, dessen Deputationen für die Parrochialkirche von Neumagen einen Johann de Rewe vorgeschlagen haben, darüber, dass die Collatoren an Stelle desselben Johann Slitzenrod in die Parrochie eingesetzt haben; er bäte für Johann de Rewe. Weggelassen.

Fol. 76<sup>b</sup>, 77<sup>a</sup>, Stück CXXIV, ohne Ort (Strassburg?) und Datum. Der Dechant Heinrich de Hevey, der Scholasticus Friedrich von Leiningen, der Schatzmeister Ludwig de Bitis, Archidiacone von Strassburg, setzen den Vogt der Strassburger Kirchen Hermann Ritter aus Urendorf wegen seiner vielen Vergehen vom Amte ab. Weggelassen.

Fol. 77<sup>a</sup>, <sup>2</sup> Stück CXXV, ohne Ort und Datum. Appellation des Priesters Johannes von der Gerechtigkeit Gottes zu dessen·Erbarmen. Kanzlistenspielerei. Weggelassen.

Fol. 78<sup>b</sup>, Stück CXXVI, ohne Ort und Datum. Christi Erbarmen wird dem Bittsteller gewährt. Weggelassen.

Fol. 79<sup>b</sup>, <sup>3</sup> Stück CXXVII, 1455, 11. Mai, Strassburg. Ritter Theobald von Mülnheim, Bürgermeister, und die Rathsherren von Strassburg ertheilen dem Caplan und Orgelbauer Peter Gener, der nach England und in andere Länder behufs Ausübung seiner Kunst reisen will, einen empfehlenden Geleitsbrief. Weggelassen.

Fol. 80<sup>a</sup>, <sup>4</sup> Stück CXXVIII. Begrüssungsformel für einen geistlichen Gesandten des Papstes. Formelhaft. Weggelassen.

Fol. 80<sup>b</sup>, <sup>5</sup> 81<sup>a</sup>, <sup>6</sup> Stück CXXIX, 1460, 27. April, Siena. Papst Pius II. verleiht der Kathedrale von Basel einen Ablass, dessen Erträge zum Ausbau und Schmuck derselben verwendet werden sollen. Weggelassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine ganz andere Hand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine andere Hand, es scheint die von 62 an.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wieder eine andere Hand.

<sup>4</sup> Einige Zeilen, der Rest der Seite leer.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Andere Hand, mit gemalter Initiale.

<sup>6 81</sup>b, 82ab und 83a leer gelassen.

Fol. 83<sup>b</sup>, Stück CXXX, 1454, 9. November, in castro Nandoralbensi (Belgrad). Johann Hunyady, Generalcapitän von Ungarn, berichtet dem Kaiser Friedrich III. über einen errungenen Sieg. Gedruckt bei Pray, Ann. Hung. III, 145. Katona Hist. crit. XIII, 963. Weggelassen. Nur die Notiz der Ueberschrift findet sich in den Drucken nicht. "Copia literae missae ad imperatoriam majestatem per gubernatorem Hungariae de Novis, recepta in Nova civitate penultima Novembris."

Fol. 84<sup>b</sup>, Stück CXXXI, (1454, October, Frankfurt). Beschlüsse des Frankfurter Reichstags (vom 29. September 1454). In deutscher Sprache bei: Koenig v. Koenigsthal, Nachlese in den Reichsgeschichten unter Kaiser Friedrich III. p. 48-51. Höfler, Das kaiserliche Buch, p. 35, von dem Passus: ,von schickung des allmechtigen' an. Vgl. auch daselbst die Anm. Lateinisch auszüglich bei: Pray, Ann. Hung. III, 150. Katona, Hist. crit. XIII, 969.

Fol. 85<sup>b</sup>, Stück CXXXII, 1454, 14. April, in civ. Rostildensi. Erwiderung König Christians von Dänemark auf das Ausschreiben Kaiser Friedrichs zur Theilnahme an einem Kreuzzuge wider die Türken und zur Hilfe für den deutschen Orden. Gedruckt in: Aeneae Sylvii Opera, Basel 1571, Fol. 658. Müller, Reichstags-Theatr. I, 485. Weggelassen.

Fol. 86<sup>b</sup>, <sup>2</sup> Stück CXXXIII, (1432?), 4. Mai, Vienne. König Karl VI. von Frankreich schreibt dem Könige Sigismund, dass die Beschwerden einiger Strassburger über Vergewaltigung durch seinen Unterthan Mattheus Heron unbegründet seien, und erzählt den Hergang der Sache. Weggelassen.

Fol. 87°, Stück CXXXIV, ohne Ort und Datum (1416, Juni, London). Entwurf von Friedenspräliminarien zwischen Frankreich und England, vermittelt durch den römischen König Sigismund. Vgl. Le religieux de St.-Denis ed. Bellaguet VI, 18 ff.

Fol. 87<sup>b</sup>, Stück CXXXV, (1416), 7. Juli, Paris. König Karl VI. von Frankreich stimmt dem ihm überreichten Präliminar-Entwurf zu, und ermächtigt den Kammerherrn v. Gaucourt zu weiteren Erläuterungen.

Fol. 88ab, Stück CXXXVI, (1416), 13. August, Paris. König Karl VI. von Frankreich gibt dem Könige Sigismund

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine andere Hand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Handwechsel, und zwar die Hand von 62 ff.

einen genauen Bericht über die Verhandlungen von Beauvais und über die Gründe seiner Sinnesänderung.

Fol. 88b bis 93a, Stück CXXXVII, 1416, 6. September, Calais. König Sigismunds Denkschrift an König Karl VI. von Frankreich über alle Verhandlungen in Sachen seiner Vermittelung zwischen Frankreich und England.

Fol. 93<sup>b</sup>, Stück CXXXVIII, ohne Datum, Calais. König Sigismund schreibt an die Königin Elisabeth (sic!) von Frankreich im Sinne der obigen Denkschrift.

Fol. 94<sup>sb</sup>, Stück CXXXIX, ohne Ort und Datum, ,dat. ut supra'. König Sigismund schreibt an den König Ludwig von Sicilien und Jerusalem im Sinne der obigen Denkschrift.

Fol. 94<sup>b</sup> bis 96<sup>b</sup>, Stück CXL, ohne Datum, Canterbury. König Sigismunds Bericht an den Herzog Wilhelm von Holland, den Grafen von Hennegau über den Abbruch der Verhandlungen zwischen Frankreich und England.

Diese Uebersicht zeigt aufs deutlichste, dass das eigentliche Kanzleibuch Sigismunds nur die Nummern I bis CXXI umfasst, denn obwohl die letzten Nummern CXXXIII bis CXL gleichfalls entweder Briefe von Sigismund oder solche an ihn enthalten, so fallen sie doch alle in das Jahr 1416, von welchem in dem Haupttheil sich nicht einer findet, und sind offenbar unter dem Gesichtspunkt einer einzelnen politischen Frage — der Vermittelung zwischen England und Frankreich — zusammengefasst und der ursprünglichen Sammlung nur hinzugefügt worden. Die Nummern CXXII aber bis CXXXIII haben sichtlich gar keine Beziehung mehr zu Sigismund und sind in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts von verschiedenen Leuten auf die leergebliebenen Blätter geschrieben worden, was aber gar nicht hindert, dass sich darunter manches wichtige Stück befindet.

In dem Haupttheil aber nehmen von den datirten Briefen den weitaus überwiegendsten Raum die Stücke aus dem Jahre 1417 ein. Die Ausnahmen sind sehr gering an Zahl und scheinen, wofern sie nicht auf Friaul bezüglich sind und aus dem Jahre 1413 stammen, mit Actenstücken aus dem Jahre 1417 in einem Zusammenhang zu stehen. Die eine Urkunde von 1369 von Karl IV. (Nr. XCIV), welche, beiläufig bemerkt, einen interessanten Aufschluss über die Lehre der Begharden liefert, steht ganz isolirt da, und dürfte einen Zusammenhang

nur mit den beim Concil gepflogenen Verhandlungen über Ausrottung der Ketzerei haben. Die Urkunde über die Stiftung des Drachenordens (Nr. XC) von 1408 scheint mit der Ertheilung dieses Ordens an Bertoldo Orsini, den Grafen von Sovana (Nr. LXXXII) in Verbindung zu stehen. Zwei Urkunden stammen aus dem Jahre 1412, von denen die eine, die Abschaffung der Reichsvicariatsrechte namentlich in Savoyen betreffend (Nr. LXXVII), mit der Erhebung Amedeos von Savoyen zum Herzog, an welche sich 1417 eine vielfältige Correspondenz knupfte, und die andere, die Aussöhnung mit König Wenzel betreffend (Nr. LXXXI), mit den im Concil hervorgetretenen Tendenzen, dem böhmischen König den Prozess zu machen, Connex haben dürfte. Aus dem Jahre 1413 liegen vier Urkunden vor (Nr. LXXVIII, LXXIX, LXXX, XCI), zwei datirt, zwei zwar undatirt, aber in Udine ausgestellt, wo Sigismund nur 1413 sich aufhielt. Sie stehen mit den andern auf Friaul bezüglichen aus dem Jahre 1417 (Nr. XXIV, LXVII), respective mit der Wahl Ludwigs von Teck zum Patriarchen von Aquileja in Berührung. Dem Jahre 1415 gehören drei Briefe an, die Regalienertheilung an Bischof Theobald von Besançon (Nr. XII), der bekannte Unterwerfungsbrief des Papstes Johann XXIII. an Sigismund aus Radolfszell (Nr. XXXVII) und die zwar undatirte, aber sicher nur in diesem Jahre ertheilte Vollmacht König Wenzels an Sigismund, beim Concil für die Union in seinem Namen zu wirken (Nr. XXXVIII), durch welche die Angaben Palacky's, Gesch. Böhmens III, 1, p. 358 über das Verhältniss der beiden Brüder beim Beginn des Concils richtig gestellt werden. Es ist nicht schwer, in den Vorgängen des Jahres 1417 auch für diese Actenstücke die Berührungspunkte zu finden. Aus dem Jahre 1416 enthält der Haupttheil nicht eine einzige Urkunde, wohl aber sind alle Stücke aus dem letzten Appendix ausschliesslich aus diesem Jahre. - So viel von den datirten Urkunden. Bei den undatirten Urkunden lässt sich nur bei einer verhältnissmässig geringen Anzahl mit einiger Sicherheit das Jahr der Ausstellung combiniren, aber sowohl in diesen wie in den rücksichtlich der Zeit gar keinen festen Anhaltspunkt bietenden Stücken findet sich wenigstens kein Umstand, der darauf hindeutete, dass irgend eine Urkunde in eine andere Zeit als in das Jahr 1417 zu setzen wäre. — Daraus ergibt sich nun klar,

dass unsere Handschrift aus drei Theilen besteht, aus einem Kanzleibuch König Sigismunds aus dem Jahre 1417, aus einem Appendix vom Jahre 1416, zwischen welchen sich einige Urkunden aus späteren Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts finden.

Bei dieser Concentration der Sammlung im Wesentlichen auf ein Jahr, und überdies auf ein so wichtiges Jahr in der Regierungsepoche Sigismunds würde ihr Werth sehr beträchtlich sein, wenn sie ein vollständiges Abbild der Geschäftsthätigkeit der kaiserlichen Kanzlei in diesem Zeitraum darböte. Aber einmal ist das, was vorliegt, nur ein zu formalen Zwecken gemachter Auszug aus den eigentlichen und amtlichen Kanzleibüchern, und zweitens ist, abgesehen von diesem Zweck, weder ein systematischer, von den Gegenständen oder Empfängern hergeleiteter Gesichtspunkt, noch ein chronologischer Faden in der Anordnung der Schriftstücke zu erkennen. Auf der anderen Seite aber birgt die Sammlung doch trotz der durch ihren Charakter als Abschrift bedingten Einschränkungen einen nicht gar zu gering anzuschlagenden Gewinn. So reichlich auch die Quellen für diesen Zeitabschnitt fliessen, insofern zu der erregteren spontanen Schriftstellerei noch die Concilrelationen treten, so sehr wird dennoch immer noch ein Mangel an den urkundlichen Beweisstücken empfunden. Es macht doch einen wesentlichen Unterschied, ob wir von den Verhandlungen zwischen dem römischen Könige und den Cardinälen über die Assecuration des Concils vor der Papstwahl nur durch Pulka's Referat an die Wiener Universität Kenntniss erhalten, oder ob uns die Entwürfe selbst vorliegen, um die man discutirte und feilschte. Und so in vielen anderen Beziehungen. Dann aber liegt es in der Natur des Concils, als Forum der grossen kirchenpolitischen Interessen, dass dadurch geringere und rein politische Angelegenheiten, von denen manche die kaum beachteten Anfänge erheblicher Erscheinungen der folgenden Zeit sind, in den Hintergrund gedrängt und von dem Antheil der Berichterstatter ausgeschlossen werden. Gerade in dieser Richtung wird die vorliegende Sammlung Ergänzungen und Erläuterungen des bereits bekannten Materials bieten, und unter diesen Gesichtspunkten ist die Veröffentlichung unternommen worden.

Gegenüber der ganz unsystematischen Reihenfolge der Briefschaften schien ein blosser Abdruck, wenn auch mit erläuternden Bemerkungen, sich nicht zu empfehlen. Ueberblick über die Reihenfolge der Stücke in der Handschrift gibt ja das vorangestellte Verzeichniss. Eine chronologische Anordnung liess sich, da nur 71 Nummern datirt und 69 der bestimmten Datumsangabe entbehren, nicht wählen, zumal überdies noch ein Theil der datirten Urkunden auszuschliessen war. Von den 140 Schreiben, welche die Handschrift enthält, haben wir im Ganzen 73 Stücke ausgeschieden, und zwar als schon gedruckt 14 Stück, die Nummern XXII, XXIII, XXXVII, LXXIV, LXXV, LXXXI, XC, XCV, XCIX, C, CVI, CXXX, CXXXI, CXXXII; ferner als formelhaft 13 Stück, die Nummern LVIII, CXXVIII; dann inhaltsleere Stilübungen der Kanzleibeamten 7 Stück, die Nummern XL, L, LI, LVII, CVIII, CXXV, CXXVI, und endlich solche Urkunden, die nicht wichtig genug erschienen, um ihrem ganzen Wortlaute nach mitgetheilt zu werden, und deren Inhalt bereits durch die Regesten hinreichend gekennzeichnet ist, 39 Stück, die Nummern II, III, XII, XV, XVIII, XIX, XXI, XXVI, XXVII, XXXVI, XLIV, XLVIII, LII, LIII, LIV, LXI, LXII, LXIV, LXVI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIX, XCIII, XCVIII, CI, CII, CIV, CVII, CIX, CXIV, CXV, CXVI, CXIX, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXVII, CXXIX, CXXXIII.

Den Rest von 67 Urkunden zerlegte ich in Gruppen nach Massgabe der Gegenstände, auf welche sie sich beziehen, und stellte

in die Gruppe A: die direct das Concil betreffenden Schreiben,

- " " B: die das Reich angehenden Stücke,
- C: die nach Savoyen gerichteten,
- D: die Friaul und Italien betreffenden,
- ", " E: die auf die Vermittelung zwischen England und Frankreich bezüglichen,
- , , F: die Ungarn,
- G: die Polen betreffenden Stücke,
- m m H: als Anhang die nicht von Sigismund ausgehenden oder an ihn gerichteten Schreiben.

Innerhalb der einzelnen Gruppen, denen auf das Nothwendigste beschränkte Erläuterungen vorangestellt sind, ist, wo irgend möglich, die chronologische Reihenfolge durchgeführt. Behufs Erleichterung des Citirens ist den Urkunden eine durchlaufende Nummerirung gegeben.

## A. Das Concil.

Schon wegen ihrer unmittelbaren Beziehung auf das Concil selbst dürften die unter dieser Rubrik vereinigten Stücke neben den englisch-französischen als die bedeutendsten der Sammlung angesehen werden. Namentlich wird gerade diejenige Phase durch sie einigermassen aufgehellt, die einen der wichtigsten Wendepunkte im Verlauf der Versammlung einschloss. Der ganze Ausgang des Concils und namentlich die glückliche Lösung der Papstwahlfrage beruht auf dem am 12. Juli 1417 zwischen dem römischen Könige und dem Cardinalcollegium geschlossenen Compromiss. Allerdings war der Wortlaut desselben schon durch den Bericht an die Kölner Universität bekannt, aber einmal nur in der Reversalform der Cardinäle, dann ohne Datum, und wie die Ueberschrift an dem citirten Orte lautet, ,sine titulo'. Hier haben wir (Nr. XXXI [7]) die Urkunde des Königs mit den Namen der paciscirenden Cardinäle und der Bürgschaft leistenden Würdenträger. Die kleinen Abweichungen im eigentlichen Text haben keine sachliche Bedeutung. Aber bekanntlich erzählt Peter de Pulka in seinem Schreiben an die Wiener Universität vom 20. Juli 1417, 2 was für ein Schmerzenskind und was für eine Schwergeburt dieser Compromiss war. Die Bedingung zu seinem Abschluss war der am 11. Juli 1417 an den Kirchenthüren und Strassenecken von Constanz angeheftete Securitätsbrief, dessen Wortlaut, so viel ich weiss, durch unsere Handschrift bisher allein uns übermittelt wird (Nr. XXXIX [6]), und zwar mit dem Datum (9. Juli) und den verbürgenden Persönlichkeiten. Auffällig ist nur, dass Pulka angibt, die Discussion über den Securitätsbrief habe sich vorwiegend um die Worte ,salvis decretis concilii' gedreht, und diese seien dann in dem endgiltigen Text weggelassen worden, während doch unsere Urkunde, wenn schon nicht eben diese Worte - diese waren in dem früheren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Martène Thesaurus II, 1678.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ed. Firnhaber im Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen Bd. XV, p. 54 f.

Entwurfe auch nicht gebraucht - doch eine den Sinn analog wiedergebende Phrase hat: ,per premissa . . . non intendimus sicut nec debemus decretis statutis seu ordinacionibus hujus sacri concilii factis vel fiendis in aliquo derogare, sed ea omnia... pro viribus defensare'. Man würde dadurch zu dem Schluss geführt werden, dass auch die Urkunde vom 9. Juli noch nicht die zwei Tage darauf angeheftete sei, obgleich die Wahrscheinlichkeit wenig für diese Vermuthung spricht. Namentlich, meine ich, würde der Verfertiger oder Abschreiber unserer Handschrift, der über die beiden ersten Entwürfe (Nr. XXXIII [4] und XXXIV [5]) das charakteristische ,sed nondum transivit' gesetzt hat, sicherlich nicht verfehlt haben, zu der Ueberschrift ,Assecuracio data' etc. den Beisatz zu machen, wenn auch diese nur ein Entwurf geblieben wäre. Ist Pulka gut unterrichtet, und hat man in der That nur um das ,salvis decretis concilii' gestritten, dann würde gegen den zweiten Entwurf (Nr. XXXIV [5]) diese Einwendung nicht gemacht worden sein, denn dieser hat in der That weder die beanständeten Worte noch eine sinngemässe Wendung. Und dennoch steht über demselben ,sed nondum transivit'. Aber dieser Entwurf hat überhaupt einen von den beiden anderen Urkunden wesentlich abweichenden Charakter, insofern er nicht insgemein den Theilnehmern des Concils ein freies Geleit ertheilt, sondern sich nur auf die Gesandtschaft der Königin Johanna von Neapel bezieht, und ausdrücklich die Bemerkung an der Spitze trägt, dass er eigentlich überflüssig wäre, denn allen das Concil Besuchenden oder an den König Werbenden sei ein für alle Mal, so lange die Versammlung andauert, freies Geleit und Sicherheit verbürgt. Dies war in der That nach Pulka die Argumentation des Königs, die er der Zumuthung einer erneuten Securitätsertheilung entgegenhielt. Nach diesem Gewährsmann war der ganze Zwist von den Franzosen und Italienern zu Gunsten der neu eintretenden Spanier, besonders der Castilier, angeregt worden. Um aber den oppositionellen Nationen die Vorwände zu nehmen, reichte Sigismund den Cardinälen einen Securitätsbrief in plenissima forma' ein. Wir dürfen wohl annehmen, dass das, was unsere Handschrift (Nr. XXXIII [4]) bietet und mit ,litera salviconductus in pleniori forma' bezeichnet — in der That ausführlicher als die Urkunde vom 9. Juli eben dieses weitgehende Angebot des Königs enthält. Dagegen

sollen nun nach Pulka die Cardinäle den Einwand erhoben haben wegen des ,salvis decretis concilii. Man versteht nun aber nicht, was die Cardinäle, vorausgesetzt sie wären so eines Sinnes gewesen, wie es dort dargestellt ist, veranlasst haben mochte, an einer Clausel Anstoss zu nehmen, die eigentlich gar nicht zu umgehen war. Auch die Annahme eines tiefgehenden Bewusstseins, dass sie mit dem Concil in unlösliche und daher für ihre Sicherheit bedrohliche Widersprüche gelangen könnten, dass somit der König in die Lage gebracht werden könnte, das Collegium wider das Concil selbst in Schutz nehmen zu müssen, erscheint doch nicht als ausreichend, denn da der Securitätsbrief doch in erster Reihe dem Concil selbst galt, wäre die Verschweigung seiner natürlichen Prärogative denn doch mehr als sonderbar. Aber wenn man erwägt, wie summarisch Pulka's Bericht ist, und wie es ihm gerade in diesem Falle mehr darauf ankommt, die Thatsache des Streits als dessen Gründe zu constatiren, so darf man wohl folgern, dass der von ihm mitgetheilte Einwand nicht der einzige, nicht von Allen erhobene und vielleicht auch nicht einmal der wichtigste gewesen ist. Es liegt nahe zu glauben, dass einzelne Stimmen sich dafür erhoben haben werden, nur dem eigentlichen Bedürfniss, das ist für die neu hinzukommenden Gesandtschaften, der Castilier, Arragonier und Neapolitaner, entgegenzukommen, dagegen die allgemeine Unterlage, auf welcher der bisherige Sicherheitsstand des Concils beruhte, nicht durch eine Erneuerung zu erschüttern. Es mag die Besorgniss wach geworden sein, dass eine derartige neue Verleihung in Verbindung mit dem Eintritt so vieler neuer Elemente, ja einer ganzen neuen Nation dem Wesen der Continuität Eintrag thun und die bisherige Thätigkeit des Concils in eine Sphäre geringerer Geltung herabziehen könnte. Solchen Erwägungen, die jedenfalls ebenso wenig allgemein getheilt wurden, kam nun, wie ich glaube, die uns in Nr. XXXIV [5] vorliegende Form entgegen, die, wie schon die Ueberschrift erweist, nur als ein Typus der Briefe, die für die übrigen neuen Ankömmlinge ertheilt wurden, anzusehen ist. Sie genügte nicht, und es wäre nicht schwer, die Ablehnungsgründe der Opposition ebensowohl als der neuen Gesandtschaften aufzuzählen, und so griff man wieder zu der ursprünglichen, von Sigismund unterbreiteten Form zurück, die nur knapper und concreter gefasst,

und in welcher der Prärogative des Concils nur in einer blassen Formel gedacht wurde.

Ausser dieser um den Compromiss und den bedingenden Geleitsbrief sich drehenden Gruppe von Urkunden gibt unsere Handschrift aus den Frühlingsmonaten des Jahres 1417 einige Correspondenzen mit den spanischen Höfen, deren Stimmung eben damals besonders gepflegt werden musste (Nr. XLI [2], XLII [3]), sowie aus dem Sommer einen sehr merkwürdigen Brief an Giovanni da Vico (Nr. LXXII [8]), welcher zeigt, welche Besorgnisse mitten in die Kämpfe über die sogenannte Prioritätsfrage hineinspielten, und dass diejenigen, welche vor Allem auf die Papstwahl drangen, ein Mass von Recht aus der Haltung Benedicts XIII. ableiten konnten. An die Spitze der Gruppe setzen wir eine jedenfalls in den ersten Anfängen des Concils von König Wenzel von Böhmen an seinen Bruder ertheilte Vollmacht, deren Sprache angesichts der wirklichen Lage eine eigenthümliche Ironie an sich trägt.

## 1. (XXXVIII.) (1415?)

Rex Bohemie dedit omnimodam potestatem tractandi in concilio Constanciensi pro unione fienda regi Romanorum cum quibuscumque personis cujuscunque status existant.

Serenissime princeps, frater charissime! Ab eo tempore quo nos licet immeritos omnipotens Deus orbis voluit preesse regimini, ad hoc frequenter nostra suspiravit intencio et inerat nobis cura potissima, ut ad tollendas in ecclesia Dei dampnosas divisionum scissuras et reprimendos atque confutandos schismaticorum errores totis insistere conatibus debeamus, sed ecce agendorum pregrandium improvisa varietas guerrarum et sedicionum continuata disturbia que de innata nobis mansuetudine semper odivimus, dummodo pacifice regnare possemus, non solum nostro aditum precluserunt itineri verum eciam vim facere compulerunt nostre proprie voluntati. Itaque serenissime princeps, precharissime frater, ad hoc ut schismaticorum hujusmodi et hostium ecclesie deprimatur improbitas confundatur rebellis infamia et ad laudem omnipotentis Dei ecclesia ipsa multis, ut premittitur, injuriis et opprobriis lacessita ad pristinam redeat unitatem ob fraterne dileccionis zelum ex fervore

charitatis intrinsece procedentem, cumque nos ad invicem alti sanguinis junxerit idemptitas, cum eciam pro eo, quod orthodoxe fidei cultum ecclesie Romane sancte honorem imperii sacri profectum et pacem simul ac tranquillitatem una nobiscum parili et concordi voto vos zelare conspicimus, animo deliberato sano principum ecclesiasticorum secularium comitum baronum procerum nostrorum et imperii sacri fidelium procedente consilio de plenitudine Romanorum et Bohemie regie potestatis et de certa nostra sciencia vobis dedimus concessimus et donavimus damus concedimus et donamus virtute presencium in vos transferimus plenam expressam et omnimodam auctoritatem et potestatem de et super unione sacro-sancte Romane ecclesie cum quibuscunque personis cujuscunque eciam dignitatis preheminencie status et honoris existant tractandi agendi concludendi disponendi et finiendi, prout opus fuerit et vobis videtur expedire, nec non omnia alia et singula agendi disponendi tractandi concludendi et finiendi que in premissis fuerint necessaria seu quomodolibet opportuna, eciamsi mandatum exigant speciale, ratum gratum atque firmum habentes et habere volentes quicquid per vos fratrem nostrum charissimum in premissis actum factum gestum fuerit et conclusum, supplentes nihilominus omnem defectum, si quis in presenti nostro procuratorio seu mandato compertus fuerit, de plenitudine ejusdem nostre regie majestatis, presencium etc. cum majestate etc.

# 2. (XLI.) Constanz, 4. Mai (1417).

Sigismund dankt dem Könige Alfons von Arragonien und Sicilien für seinen Eifer für das Concil.

Serenissimo principi Alfonso dei gracia Arragonie et Sicilie regi etc. fratri nostro charissimo Sigismundus eadem gracia etc. salutem et boni operis ac vitefere diligencie et sollicitudinis cum corona et fructu perseverancie assecucionem. Serenissime princeps ac frater noster charissime! Fraternitatis vestre vota preclara sic claris evidencium operum clarent effectibus quibus sub regio titulo regi regum et sponse sue sancte militanti ecclesie tamquam fidelis et prudens duliam exhibetis placituram sicque defulgenti fame vestre fulgore in domo domini Sabaoth tanquam lucerna claritatis lumine corruscans

prefulgetis, quod ad .decantandum novum altissimo canticum qui ad sue exaltacionem et ereccionem sancte matris et universalis ecclesie in nobis magnifica operatur; gloriosa enim de vobis dicta sunt; vos siquidem quem dominancium dominus multis decoravit titulis inter ceteros regie dignitatis participes singularem non indigne preconiis humanis extollens non solum paterne hereditatis sed et laudabilis propositi et execucionis negociorum unionis ecclesie sancte Dei successorem et sectatorem a cunctis audientibus predicari singulariter promeruistis et juvari devotis et piis christicolarum intercessionibus apud bonorum omnium largitorem, ut ipse qui hujusmodi vota sua benignius vobis inspiravit, pius et misericors prosequatur eciam adjuvando, quatenus sic bene ceptis inhereatis sic insistatis, quod idem vos post decursa feliciter presentis vite curricula multiplicatis intercessoribus in dilecta sua tabernacula introducat. Cesserunt nobis profecto ad gaudii et exaltacionis multe materiam ea que nobilis et spectabilis Reymundus Xeemar (sic!) 1 miles ambasciator et orator vester ad sacrum Constanciense concilium destinatus vestri zelator honoris ad vestri exaltacionem nominis et magnitudinis vestre laudem nobis ad partem reservavit illaque facunde recensuit et fecunde ac prudenter recitavit celsitudinem vestram regiam ad instar vestri progenitoris beate reminiscencie devocionem sinceram et intencionem puram et inalterabilem erga Deum et unionem sancte matris et universalis ecclesie incessanter habuisse hactenus et constanter habere velle indefesso proposito in futurum quodque intentis studiis ecclesie sancte matris nostre et totius christianitatis commoda et prosperitatem nec non exterminium et impugnacionem infidelium crucis vivifice et nominis Christiani emulorum prosequi votive desideratis. Oblacionem itaque circa premissa exhibitam eo chariori suscepimus affectu, quo offerentis liberalitatem uberiorem experimur, circa quidem vestrum laudabile propositum vestram regiam prudenciam dignis in domino laudibus extollentes dignetur idem ipse, in cujus manu regum corda consistunt et ubi voluerit ea pro beneplacito sue voluntatis inclinat, serenitatem vestram regiam in hoc ardore fidei in hac devocione mentis in hoc integre sinceritatis studio

Pür Xatmar. Vgl. Harduin Act. con. VIII, 621, auch Xantinar oder Zatmar das. 626 oder Ayimar 867.

perseveranter conservans virtutibus vestris semper adjiciet et successivis adaugebit incrementis, ut optamus etc. Datum Constancie quarto die Maji etc. etc.

### 3. (XIII.) Constanz, 4. Mai, (1417).

Sigismund dankt den Räthen der Könige von Arragonien und Castilien für ihren Eifer für das Concil.

Sigismundus etc. Magnifice 1 nobilis sincere dilecte! Nuper allatas nobis tue sinceritatis literas solita recepimus benignitate et tenore ipsarum inspecto hilariter intelleximus continencias earundem, considerantes profecto ab olim virtutum eminenciam quibus personam tuam pre tuis participibus largitor bonorum omnium affluenter insignivit et fructus laudabiles quos in prosecucione et direccione negociorum unionis sancte matris et universalis ecclesie utique cunctis qui Christiano censentur nomine necessarie produxere tui labores et studia frequenti meditacione pensantes sic illa precordiis nostris impressimus sic ea consignata semper habuimus in memorie archivo, quod continuatis ad te imo auctis continue charitatis affectibus firmiter tenuimus et tenemus, ut qui te ab exordio negociorum unionis ecclesiastice reddidisti multipliciter approbatum, sic ipsa salutifere dirigendo quod eidem ecclesie sancte Dei ac toti christianitati per utilia opera et laudabilia exempla proficeres et prodesses et quo magis peculiarem ipsius agrum excoleres, eo graciores sibi manipulos fructuose messis afferres, apud Deum futurus exinde gracior majora tibi premia comparares et apud homines majores laudis titulos habiturus eoque pateret lacius tuorum

Die Adressen, an welche dieses Schreiben augenscheinlich in doppelter Aussertigung erging, sind unten angegeben. Der Rath des Königs von Arragonien, der Berengarius de Baydaxinio ist Ber. de Bradoxino, vgl. Harduin, Act. Con. VIII, 603, wo auch die Lesarten Bardoxino und gar Prexda aus den Handschriften angeführt werden. — Was den Rath des Königs von Castilien betrifft, so findet man in der castilischen Gesandtschaft zwei des Namens Didacus; der eine war episcopus Conchensis und war zwar consiliarius, aber ist hier offenbar nicht gemeint; der andere ist Didacus Fernandi de Valle Oleti decretorum doctor ecclesie Palentine decanus. Was soll aber der hier vorkommende Zusatz de Quenonis bedeuten? Auch ist hier keine Andeutung, dass der Adressat ein Geistlicher sei. Vgl. Harduin, A. c. VIII, 828.

claritas meritorum. Licet autem nos ad hujusmodi instigacionem induxerit singularis dileccionis quam ad te gerimus prerogativa, licet ad id ecclesiastice unionis et felicis consumacionis plenitudo ac christianitatis commoda invitaverint, supervacuumque videatur te exhortationibus instigari, cum ex innata tibi claritate virtutum nullis eciam incitamentis exterioribus pulsatus ad ea que hujusmodi negociorum altissimo largiente jam ad finem prosperum vergencium apta sunt, sectando et que inimica respuendo tua probata prudencia perturbare tam salutaria negocia molientibus ex adverso ostendens opponeres te murum firmum et taudabile principium laudabiliori continuacione et boni operis perseverancia, felicissimum producis et promoves consumacionis desiderate et integritatis ad effectum. Ceterum ad tue sinceritatis personam concepte dileccionis constanciam continuantes volumus, ut in tuis et tuorum negociis nos jugiter prompta securitate requiras promptitudinem liberalitatis nostre et favoris revera percepturus. Datum Constancie quarto die Maji.

Magnifico et nobili Berengario de Baydaxinio (sic!) juris utriusque doctori serenissimi principis regis Arragonum etc. fratis nostri charissimi consiliario nobis sincere dilecto.

Magnifico et nobili Dydaco Ferdinandi de Quenonis (sic!) serenissimi principis regis Castelle etc: fratris nostri charissimi consiliario nobis sincere dilecto.

# 4. (XXXIII.) (Constanz, Juni 1417.)

Litera salviconductus in pleniori forma, sed nondum transivit.

Sigismundus etc. universis et singulis presentes inspecturis graciam regiam et omne bonum! Altissimo debitum reddere ac ipsius placacionem invenire posse compertum habemus, si ea que sponse sue sacrosancte preciosissimi sanguinis agni immaculati effusione sibi consecrate ecclesie videlicet matris nostre congruis prosequamur favoribus ac studiis veneremur graciosis. Meditacione itaque sedula pensantes, quam sincere quam veraciter quamque libere ecclesie predicte negocia potissime:

schismatis inveterati eandem pluribus jam lustris satore zizanie procurante latescentis sedacio, unio desideratissima ejusdem, reformacioque ipsius ecclesie in capite ac membris, et heresum ac errorum extirpacio procurari tractari fieri et expediri debeant, quantisque favoribus sunt prosequendi reverendissimi et venerabiles patres prelati nobiles doctores et alii egregii viri, qui de omnibus ferme christianitatis partibus predictorum expediendorum causa ad nostram Constanciensem civitatem provincie Moguntinensis concilii generalis celebrandi vel Romanam curiam sequendi gracia convenerunt et eciam convenient, quantaque securitate gaudere et quam plenaria libertate frui debeant; idcirco ob altissimi honorem fidei orthodoxe exaltacionem et ecclesie reformacionem ac augmentum et in favorem desideratissime unionis predicte omnes et singulos de quibuscunque regnis terris provinciis et dominiis existant et cujusvis status condicionis aut preheminencie fuerint sive sint, summus pontifex cardinales patriarche archiepiscopi episcopi abbates decani prepositi archidiaconi aut dignitates aliquas seu beneficia ecclesiastica regalia aut secularia obtinentes aut eciam magistri vel doctores seculares quoque, sive sint principes reges duces marchiones comites aut eorundem legati seu ambasciatores aut procuratores seu nuncii milites nobiles aut alii cujuscunque status homines una cum familia rebus et bonis ac generaliter omnes et singulos qui ad dictum sacrum generale concilium vel Romanam curiam venerunt et venient, alias securitates per nos super hec datas renovantes approbantes et ampliantes per presentes in nostris suscepimus et esse voluimus et de gracia speciali suscipimus et esse volumus salvaguardia et proteccione speciali, eisdem et eorum singulis liberam deliberandi ac ut voluerint exponendi et peragendi circa predicta et ea quomodo libet tangencia, presertim circa eleccionem futuri summi pontificis facultatem ipsisque et eorum cuilibet generaliter et indistincte veram sinceram eis ac plenariam concedentes ex nunc tenore presencium securitatem tam stando quam morando eundo de die ac nocte per terram et aquam recedendo et revertendo a die dati presentium usque ad complementum sex mensium prefati sacri concilii sive finem immediate sequencium, non obstantibus quibuscunque confederacionibus pactis convencionibus aut ligis cum quibuscunque personis cujusvis preheminencie status aut gradus eciamsi regali prefulgent dignitate

per nos initis aut factis, eciamsi juramento aut alia quavis promissione vallate extitissent, non obstantibus eciam quibuscunque debitis preterquam per predictos aut eorum quemlibet a tempore congregacionis dicti sacri concilii personaliter aut procuratorio nomine eorundem legitime in Alamania contractis aut eciam contrahendis seu guerris repressaliis inimiciciis vel controversiis inter quecunque regna communitates terras dominiaque aut dominos illorum sive dominum, illi sint communitates aut alii, per nos aut contra ortis vel in futurum orituris motis vel movendis quas quidem plenariam libertatem et securitatem indubitatam in verbo regio firmiter et inviolabiliter tenere ac juramento a nobis prestito tenore presencium promisimus et promittimus observare. Universis et singulis principibus ecclesiasticis et secularibus ducibus marchionibus comitibus burgraviis vice-comitibus vicariis generalibus baronibus nobilibus proceribus comitatibus ministerialibus militibus clientibus capitaneis antianis potestatibus magistris civium advocatis gubernatoribus presidibus castellanis officialibus judicibus theloneariis boletariis passuum custodibus rectoribus eorundem ceterisque nostris et sacri imperii subditis et fidelibus dilectis mandantes et districte vobis et vestrum singulis injungendo precipientes, quatenus omnes et singulos supradictos, dum et quociens ad vos et vestrum aliquos pervenerint, ob Dei omnipotentis reverenciam ecclesie honorem ac nostre contemplacionis intuitum recommissos suscipere favorabiliter tractare et in hiis que securitatem persone aut personarum et bonorum ac itinerum suorum concernunt, promotivam et gratuitam ostendere velitis voluntatem, nec non ipsos et eorum quemlibet cum familia equis valisiis mulis armis arnesiis jocalibus libris sarcinis auro argento et rebus suis universis per quoscunque passus portus pontes terras dominia districtus jurisdicciones tenutas civitates castra castella oppida villas et quelibet alia loca vestra tam per aquas quam per terram omni impedimento remoto in eundo moram trahendo et redeundo die ac nocte transire stare morari et redire libere permittatis eisque et eorum cuilibet, dum fueritis requisiti, de securo et salvo velitis et debeatis providere conductu; confederatos eciam amicos et benevolos nostre majestatis et generaliter omnes totius christianitatis reges de predictorum et eorum singulorum adimplecione affectuose rogantes, sicut summo omnium creatori et matri nostre ecclesie cujus integracionem et unionem prosequi et appetere una nobiscum tenentur ac nostre celsitudini singulariter voluerint complacere. Quicunque autem subditus nostram presentem salvamguardiam et proteccionem specialem libertatem tutelam securitatem aut salvum conductum aliquatenus impediverit violaverit aut quantum in eo fuit, non observaverit, cujuscunque dignitatis status preheminencie aut condicionis existat omni cessante privilegio eo ipso penam crimen lese majestatis in nostram personam committencium ac sententiam imperialis banni incurrat, perpetuo sit infamis nec ei unquam porte pateant dignitatis nec ad aliquod officium publicum admittatur, quinimo omnibus feodis et aliis bonis que a Romano tenet imperio sit ipso jure privatus; civitas aut universitas quelibet, nisi consules et rectores predicta observaverint aut si contravenerint, eo ipso banno imperiali subjaceat et omnibus privilegiis graciis et libertatibus imperialibus sive regalibus sit penitus destituta penis gravioribus quantum facti poposcit qualitas nihilominus subjacendo; insuper volumus ordinamus et mandamus pro exemplari presencium sub signeto alterius notariorum nacionis illius qui dictum salvum conductum petet, tanta fides adhibeatur sicut originali. Per presentem tamen securitatem proteccionem sive salvum conductum non intendimus sicut nec vellemus aut debemus constitucioni sacri concilii de licencia recedencium loquenti aliquatenus derogare. Presencium sub nostre majestatis sigilli etc. etc.

### 5. (XXXIV.) Constanz, 12. Juni 1417.

Alia forma salviconductus in alia forma, sed nondum transivit.

Sigismundus etc. venerabili Francisco Carosio episcopo Melsiensi et egregiis nobilibusque Urbano Aurelie militi et Johanni Crispano de Neapoli ac Francisco de Salunbenis de Senis legum doctoribus serenissime principis Joanne secunde Hierosolymorum et Sicilie regine ambasciatoribus et oratoribus devotis nostris dilectis graciam regiam et omne bonum! Etsi minime expediat per vos a nobis salvosconductus expeti vel haberi, cum tam vos quam ceteri undecunque ad hanc sacram Constanciensem synodum et ad majestatem nostram venientes salvi sint ac esse debeant et securi omni suspicione cessante,

liberumque et plenum ac impune sit illis arbitrium omnia ibi et coram omnibus dicere proponere exponere agere et exequi quecunque eis videantur et placent, nihilominus ad vestre peticionis instanciam et habundancioris vestre cautele suffragium ad contentacionemque vestre mentis recipientes et habentes vos et unumquemque vestrum cum sociis familiaribus ac rebus et bonis omnibus vestris sub nostra regali proteccione et dileccione securos de certa nostra sciencia animo deliberato et accedente consilio principum comitum procerum et baronum nostrorum vobis et cuilibet vestrum simul et separatim de quocunque loco veniendi ad hanc civitatem Constanciensem synodum prelibatam ad majestatem nostram inibi morandi et residendi et tam coram et in dicta synodo quam coram nobis et aliis quibuscunque dicendi proponendi exponendi petendi agendi et plenarie exequendi et peragendi omnia quecunque per reginam predictam vobis in genere vel alicui vestrum in specie quecunque et qualiacunque sub quibusvis tenoribus sive formis commissa sunt jam vel deinceps fuerint et mandata, deindeque a dicta synodo et a majestate nostra ac a dicta civitate Constanciensi et a ceteris terris et locis ubi vos vel vestrum aliquem vel aliquos simul vel separatim fore contigerit, recedendi et abeundi pro vestri et cujuslibet vestrum libero beneplacito et arbitrio voluntatis absque aliqua a nobis vel ab alio quocunque licencia impetranda vel querenda quam ex nunc prout extunc pro concessa et data libere vobis declaramus et volumus, nec non transeundi et accedendi per quoscunque passus terras et loca nostri dominii jurisdiccionis et sacri imperii ac amicorum subditorum et adherencium sequaciumque nostrorum ad prefatam reginam ad civitatem Neapolis et ad alias partes quascunque cum vestris et cujuslibet vestrum simul et divisim sociis et familiaribus cujuscunque nuneri infra centum et cujuscunque nominis cognominis et condicionis existant, nec non cum equis armis pannis valisiis pecuniis vasis auro argento salmis bestiis rebus et bonis aliis quibuscunque per aquas vel per terras de die vel de nocte cum armis et sine libere impune et secure absque aliqua noxia novitate, cavillacione contradiccione molestia et impedimento quocumque reali et personali liberam et plenam potestatem et licenciam securitatem et salvum conductum damus et concedimus per presentes; ita quod remotis penitus quibuslibet objeccionibus et repugnanciis ac non

obstantibus quibuscunque ordinacionibus et factis vel (per) quemlibet faciendis in contrarium tam ante creacionem futuri summi pontificis quam in creacione et post creacionem omni tempore et quacunque hora ad beneplacitum vestrum vos et vestrum quilibet salvis et liberis vestris personis sociis familiaribus rebus et bonis omnibus supradictis in veniendo stando morando residendo dicendo proponendo exponendo agendo et plenarie exequendo commissa et mandata predicta nec non recedendo et abeundo, prout sepius est expressum, libero et pleno arbitrio ac beneplacito et securitate vestra frui et uti vigore presencium libere valeatis, supplentes in presenti salvo conductu omnes et quoscunque defectus et solempnitates, si que in ipso essent tacite vel omisse que in plenis salvis conductibus et securitatibus regum et principum ac nostris consueverunt exprimi et apponi, volentesque quod omnia et quecunque in presenti salvoconductu posita et contenta recto sensu et intellectu ac pura simplicitate et bona fide intelligantur et habeantur omni cavillacione excepcione pretextu et contradiccione remotis. Mandamus propterea per presentes universis et singulis principibus ecclesiasticis et secularibus comitibus baronibus nobilibus militibus clientibus officialibus communitatibus et rectoribus earundem ac ceteris nostris et imperii sacri subditis et fidelibus, quatenus per eos forma presencium diligenter attenta et plenarie observata nihil contra vos aut vestrum aliquem simul vel separatim socios vel familiares equos res et bona aliaque supradicta presumere vel attemptare audeant quovis modo, quinimo vos et vestrum quemlibet socios et familiares vestros predictos in dicto adventu mora transitu et recessu succipiant et habeant favorabiliter et amicabiliter et honorabiliter realiter et personaliter recommissos. Harum sub nostri regalis sigilli testimonio literarum, Datum Constancie anno domini etc. decimo septimo, decima secunda die Junii etc.

# 6. (XXXIX.) Constanz, 9. Juli 1417.

Assecuracio data per regem Romanorum et alios barones omnibus et singulis in concilio existentibus.

Sigismundus etc. Ad futuram rei memoriam notum facimus per presentes quibus expedit universis, sane cum facta

huic sacro concilio spiritus sancti gracia cooperante unione et incorporacione obediencie Petri de Luna, Benedicti XIIItii a nonullis nominati pro felici consumacione unionis ecclesie sacrosancte et presentis schismatis extirpacione totali in nostra Constanciensi civitate in qua presens generale concilium celebratur suo tempore juxta ejusdem decreta concilii restent aliqua peragenda videlicet: dicti Petri ejeccio ecclesie reformacio Romani pontificis futuri eleccio errorum atque heresium extirpacio, nos tanquam Romane ecclesie advocatus et dicti concilii defensor prefateque civitatis Constanciensis dominus naturalis desiderantes premissa et alia per ipsum concilium in ea peragenda in plena libertate plenaque securitate auctore Christo dici fieri et impleri ac omnes qui racione concilii predicti ad dictam civitatem nostram convenerunt et convenient in plenissima libertate ac securitate existere et permanere, securitatem alias super hoc per nos datam continuantes ac in quantum opus est, ex superhabundanti renovantes prefato sacro concilio et suppositis ejusdem ac personis predictis cujuscunque status aut condicionis existant ecclesiastici aut seculares, plenam securitatem ac indubitatam libertatem predicta omnia et singula peragendi concedimus guerris diffidanciis confederacionibus repressaliis ac ligis cum quibuscunque factis aut fiendis non obstantibus, nec non veniendi standi et recedendi cum bonis ac rebus plenam libertatem plenamque securitatem et facultatem damus et concedimus per presentes et omnes illas inviolabiliter observare fide regia promittimus. Ac nihilominus pro premissorum efficacia omnibus et singulis principibus vasallis et subditis sacri imperii et presertim civibus et incolis dicte nostre civitatis Constanciensis fidelibus nostris dilectis districte precipimus et mandamus, quatenus dictum ac omnia et singula supposita ejusdem in pura sincera pacificaque liberalitate manuteneant et defendant non solum usque ad eleccionem et prefeccionem futuri Romani pontificis inclusive, sed eciam postea per totum tempus quo dictum sacrum concilium duraverit et circa premissa perficienda vel aliquod premissorum aut alia quecunque ad dictum generale concilium pertinencia intenderit ac eciam ipso concilio finito per sex menses immediate sequentes infra quos quilibet predictorum poterit libere et secure cum personis et rebus suis omnibus, quo voluerit, remeare; et ulterius quando sacrum concilium deliberaverit ad eleccionem

Romani pontificis fore procedendum, omnem curam diligenciam sollicitudinem et operam efficaciter impendant, quas et omnia predicta nos similiter impendere eadem fide regia promittimus, quod eleccio hujusmodi et alia premissa in dicto concilio, ut premittitur, peragenda in plena libertate et securitate defendantur fiant et compleantur. Per premissa tamen et eorum aliquod non intendimus, sicut nec debemus, decretis statutis seu ordinacionibus hujus sacri concilii factis vel fiendis in aliquo derogare, sed ea omnia et singula, quantum ad nos spectant, pro viribus defensare. Quicunque ergo subditorum nostrorum istam libertatem tutelam aut securitatem aliquatenus impediverit violaverit fraudem contra eam fecerit aut quantum in eo fuerit non observaverit cujuscumque dignitatis status preheminencie aut condicionis existat, omni cessante privilegio eo ipso sententiam imperialis banni incurrat perpetuo sit infamis nec ei unquam pateant porte dignitatum nec ad aliquod officium publicum admittatur, quinimo omnibus feodis et aliis bonis que a Romano tenet imperio sit ipso jure privatus; civitas autem seu universitas Constanciensis nisi consules et rectores ejusdem predicta observaverint aut si contra ea vel aliquod eorum venerint, eo ipso banno imperiali subjaceat et omnibus privilegiis et libertatibus imperialibus sive regalibus sit penitus destituta. Presencium sub nostre majestatis sigilli appendentis testimonio Datum Constancie anno domini millesimo quadringentesimo decimo septimo, decima indiccione, die vero nona mensis Julii, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXXIº Romanorum autem eleccionis VIIº coronacionis vero IIIº.

Et ad majorem premissorum firmitatem nos Fridericus marchio Brandenburgensis sacri Romani imperii archicamerarius et elector, Ludovicus Ernestus, Wilhelmus Heinricus et Johannes comites palatini Rheni ac duces Bavarie et Johannes comes de Goricia sacri Romani imperii principes, nec non Ludovicus comes de Ottingen imperialis curie magister, Guntherus comes de Swartzenburg predicte curie imperialis judex, magisterque civium et consules prefate civitatis Constanciensis — pro omnibus et singulis premissis per supra scriptum serenissimum et invictissimum principem et dominum dominum Sigismundum Dei gracia Romanorum regem semper augustum

ac Hungarie etc. regem dominum nostrum metuendissimum in fide regia prefato sacro concilio mera sua liberalitate promissis inconcusse observandis de speciali ipsius domini nostri regis beneplacito et consensu fidejussoriam prestamus cautionem, in cujus rei testimonium fidem et robur sigilla nostra presentibus literis sunt appensa. Datum loco anno indiccione mense die regnis quibus ut supra.

# 7. (XXXI.) Constanz, 12. Juli 1417.

Promissio cum juramento facta inter dominum imperatorem ab una et dominos cardinales ex altera partibus.

Sigismundus etc. Notum facimus tenore presencium quibus expedit universis ad futuram rei memoriam. Sane quod reverendissimi in Christo patres et domini sancte Romane ecclesie cardinales nominatim inferius descripti in hac sacra Constanciensi synodo generali congregati et existentes sacrumque dominorum cardinalium collegium representantes amici nostri charissimi perspicaciter considerantes, quod bonorum laborum juxta sentenciam sapientis gloriosus sit fructus, recensentes denique quanto religionis zelo fideique fervore nos ad procurandam pacem et unionem sacro sancte ecclesie matris nostre studia et labores nullis parcentes periculis vel expensis impenderimus, volueruntque, ut eciam ex debito tenentur, de mera pura spontanea christiana et bona eorum voluntate, quantum in eis fuit perpetuam tantis nostris laboribus et meritis gratitudinem exhibere, et ut inter Romanam ecclesiam et imperium ac eis presidentes atque predictum sacrum collegium pax amicicia atque concordia perseverent, nobis sponte et libera voluntate promittunt et jurant et singulariter singuli, quod ipsi statum gloriam honorem bonaque et jura persone nostre imperii et regnorum nostrorum secundum posse conservabunt et in illorum conservacione nobis assistent favoribus et consiliis opportunis, nec non unquam procurabunt aliquid neque procurantibus auxilium consilium vel favorem aut consensum prestabunt, quod sit in diminucionem seu lesionem status glorie honoris bonorum et jurium persone nostre sacri imperii et regnorum nostrorum; et quantum in eis cardinalibus erit, iidem procurabunt apud futurum summum pontificem et suos successores, ut et ipsi summi pontifices statum gloriam honorem bona et jura predicta conservent et nos. in filiali ac speciali et charitativa dileccione habeant et specialibus favoribus prosequantur. Nos itaque qui specialis advocatus protector et defensor ecclesie Romane existimus, vice mutua promittimus fide regia et juramus Romane ecclesie et eisdem dominis cardinalibus, quod statum honorem bona et jura sancte Romane ecclesie atque predicti sacri collegii et singularum personarum ipsorum dominorum cardinalium quorum nomina presentibus scripta sunt videlicet: dominus Johannes Ostiensis, Umariensis nuncupatus, Petrus Sabinensis, de Hispania nuncupatus, Jordanus Albanensis, de Ursinis nuncupatus etc. Antonius Portuensis, Bononiensis nuncupatus, sancte Romane ecclesie episcopi cardinales; item domini: Franciscus t. t. sancte crucis in Ierusalem, Veneciarum nuncupatus; Johannes t. t. sancti Sixti Ragusinus nuncupatus; Anthonius t. t. sancte Susanne, Aquilegiensis nuncupatus; Gabriel t. t. sancti Eusebii, Pisanus nuncupatus; Angelus t. t. sanctorum Petri et Marcellini, Veronensis nuncupatus; Petrus t. t. sancti Grisogoni, Cameracensis nuncupatus; Thomas t. t. sanctorum Johannis et Pauli, Tricaricensis nuncupatus; Branda t. t. sancti Clementis, Placentinus nuncupatus et Petrus de Fusco, de Fuxo vulgariter nuncupatus, sancte Romane ecclesie presbyteri cardinales; item domini: Amedeus sancte Marie nove, Saluciarus nuncupatus; Raynaldus sancti Viti in Macello, de Brantaciis nuncupatus; Hidonicus sancti Adriani, de Flisco nuncupatus; Oddo sancti Georgii ad velum aureum, de Calumpna nuncupatus; Lucidus sancte Marie in Cosmedin, de Comitibus nuncupatus, et Franciscus sanctorum Cosme et Damiani, Florentinus nuncupatus, sancte Romane ecclesie diaconi cardinales, prout eciam in literis reversalibus nomina eorundem videntur distinccius contineri, nostro posse conservabimus et in illorum conservacione ipsis assistemus favoribus et consiliis opportunis; nec unquam procurabimus aliquid aut procurantibus consenciemus, neque auxilium consilium vel favorem prestabimus, quod sit in diminucionem seu lesionem status honoris bonorum et jurium ecclesie Romane sacri cardinalium collegii vel singularum personarum predictorum, illosque tanıquam veros amicos habebimus fovebimus et honorabimus veraciter cum effectu; presencium sub nostre majestatis sigilli appendentis testimonio litterarum. Datum Constancie anno domini millesimo quadringentesimo decimo septimo, indiccione decima, die vero duodecima mensis Julii, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXXIº Romanorum eleccionis VIIº coronacionis IIIº.

Et nos Johannes Dei et apostolice sedis gracia archiepiscopus Strigoniensis imperialis aule summus cancellarius et Georgius eadem gracia episcopus Pataviensis; item Fridericus marchio Brandeburgensis sacri Romani imperii archicamerarius et elector etc: Ludovicus comes de Ottingen imperialis curie magister, Guntherus comes de Svartzenburg dicte imperialis curie judex, nec non Humbertus Basthardus de Sabaudia, Johannes de Belleforti legum doctor cancellarius Sabaudie, Caspar de Montemajori marescallus Sabaudie, Amedeus de Chaland et Lambertus Odmeti legum doctor et milites ambasciatoresque illustris principis domini Amedei ducis Sabaudie etc. qui in hujusmodi tractatibus et eorum deduccionibus presentes interfuimus; ad uberiorem certitudinem omnium et singulorum premissorum bona fide et consciencia pura dolo et fraude quibuslibet cessantibus pro eodem serenissimo et invictissimo principe et domino domino Sigismundo Romanorum rege semper augusto et Hungarie etc. rege domino nostro graciosissimo promittimus pro premissis inviolabiliter attendendis et observandis, quantum in nobis fuerit, eundem dominum nostrum regem consiliis et studiosis persuasionibus efficacibusque exhortacionibus ad premissa attendenda tenebimus et accurata diligencia operam dando inducemus, in quorum testimonium fidem et robur valiturum et inconcusse duraturum presentibus literis sigilla nostra de beneplacito et consensu ejusdem domini nostri regis appendimus. Datum loco anno indiccione mense die regnis quibus ut supra . . . .

### 8. (LXXII.) Constanz (Juli — August 1417).

Scribit uni, quod percepit, ut quidam P(etrus) de L(una) intendit intrare in quandam civitatem suam et si ipsum contingerit intrare, quod sit vigilans ipsum ad detinendum, et quod nova que ad noticiam suam pervenerint, studeat intimare, prout se obtulit per fideles nuncios suos.

Magnifice fidelis dilecte! Missa nobis tua nuper epistola devocione plena verbisque succincta grata nimirum nostris occurrit aspectibus, in expressione oblacionis et promptitudinis tui obsequii affectum nobis et sacro Romano imperio liberali oblacione presentas, super quibus sinceritati tue grates non indebitas referentes et oblacionem acceptam habemus oblatam; et quia nunc tempus advenisse probatur, tanto securius illa uti disponimus, quanto id ex mera liberalitate prompcius consideramus offerri. Etsi saltem precurrentis fame proloquium ad tui noticiam aut alias fide digna certitudine heccine perduxit, qualiter ille P(etrus) de L(una) alias a nonnullis Benedictus XIIIcins nuncupatus recusans animo et corde indurato quantum in eo fuit, dare pacem ecclesie per sacram Constanciensem synodum generalem servatis servandis fuit ut hereticus et schismaticus condempnatus et ab omni honore jure titulo et dignitate seu auctoritate quamcunque et quidem in papatu seu sede Romane ecclesie se habere pretendebat, fuit juris ordine destitutus et ab omni participio et communione christifidelium segregatus, ipse vero tamquam desperatus et in profundum malorum submersus ut verisimiliter famatur de castro Panuscula 1 (sic!) egressus tanquam lupus ovem secernere a grege et accipiter columbam ab agmine volancium separare temptat et molitur civitatem tuam Vetulam urbem vulgariter vocatam subintrare; nam cui non est adversus omnes satis virium, circumvenire querit solitudinem singulorum; 2 sed retonsus adunati exercitus fide pariter et vigore intellexit milites Christi vigilasse jam sobrios et armatos ad conculcandum errorem sue obstinacionis nec valet amplius repugnare contra impugnantes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peñiscola.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peter de Pulka schreibt: Dicitur eciam quod aliquae communitates Italiae forte in odium regis, si possent, acciperent eundem Petrum de Luna etc. bei Firnhaber p. 56.

O, quale illud fuit sub oculis Dei spectaculum gloriosum! O, quale in conspectu Christi et ecclesie sue gaudium! ut appareat nove atque inusitate rei pavore ipsum sua perversitate et pusillanimitate pessundatum edepol trepidare, sicque perversitatis sue recrudescit insania nec vulnus suum miser curat, sed adhuc gravius et se et alios perperam satagit vulnerare. In perniciem siquidem christiani populi debacchatus lingua sua perstrepens et facundie venenate jacula retorquens ut magis durus et clericus sophistice artis pravitate quam philosophie divine lenitate pacificus desertor ecclesie miscricordie hostis interfector penitencie doctor superbie veritatis corruptor perditor charitatis, agnoscit jam, que sit ecclesia et domus Christi, qui sunt Dei servi, qui sint christiani quos antichristus ipse impugnat, pergit lacessere in quibus Christum cernit habitare, sic itaque circuit et querit hostis ecclesie quem poscit devorare. Verum fidelis dilecte! testante veritatis eulogio, quod fideliter et bene operantibus corona reposita per perseveranciam prestatur, et quia in sancte matris ecclesie nostrisque et sacri imperii exercitacione serviciis et beneplacitis obtemperacione ea intencione te animare volumus, ut ab eadem ecclesia et nobis sacroque imperio digna pro meritis premia retribucionis obsequiosus expectes, fidelitatis tue sinceritatem requirimus, quatenus si prelibatum Petrum de Luna ad dictam civitatem tuam aut alia dicionis tue loca declinare contingat, apponas manus et studia ad dei et sancte matris ecclesie sacrique concilii generalis Constanciensis obsequia et beneplacita ipsum apprehensurus ac sub bona et tuta custodia constituas et detineas vigilanter custoditum producturus eundem juxta sacri imperii predicti determinacionem, ne in scandalum ecclesie et christianitatis virus et fermentum sue malicie et nequicie possit in antea dampnatus in simplicibus magnificare; et circa hujusmodi indaganda diligentissime negocia ac nova singularia que de partibus ipsis et de aliis Italie partibus digno relatu ad noticiam tuam potuerint pervenire, statim singulariter et distincte, prout obtulisti laudabiliter et incepisti, per frequentes et fideles nuncios tuos excellencie nostre studeas intimare, ut certificati per te superinde sicut honori nostro convenit et negociorum qualitas exigit, super hiis procedere consulcius valeamus, firmiter enim et pro constanti tenere te volumus, quod sic fidem ac servicia tua digne retribucionis examine nostra munificencia

compensabit, ut merito nobis adhesisse te gaudeas et labores quos in nostris serviciis te subire contigerit, reputes ad quietem. Datum etc. Constancie etc.

## 9. (LXXIII.) Constanz (Juli-August 1417).

Scribit uni, ut presentet literas ulterius (sic!) in quibus literis continetur, quod tangit factum totius christianitatis, et quod de novitatibus illarum parcium que ad noticiam suam pervenerint, studeat intimare.

Sigismundus etc. Nobilis fidelis dilecte! Benignitate solita recepit excellencia nostra literas de manu latoris presencium, quas misisti et que continebantur in eis intelleximus diligenter. Super eo vero, quod te paratum ad nostra et sacri imperii obsequia probabiliter conjecturamus, industrie tue studium plurimum commendamus nostre tibi proinde plenitudinem gracie promittentes; porro super certis negociis sacrosanctam Romanam ecclesiam matrem nostram nec non nos et christianitatem totam contingentibus dirigimus literas nostras magnifico Jahanni de Vico alme urbis prefecto tibi per latorem presencium presentandas, quas requirimus ex affectu per te eidem celeriter destinari; et circa indaganda diligentissime nova singularia que de partibus ipsis et de aliis Italic partibus digna relacione ad noticiam tuam potuerint pervenire, statim, prout incepisti, excellencie nostre crebrius studeas intimare, gratam in eo nobis duliam exhibiturus loco et tempore opportunis in omni bono reminiscendam etc. Datum Constancie etc.

#### B. Das Reich.

Hier hätte allerdings in erster Reihe die Urkunde Nr. LXXVII (19) ihren Platz finden müssen, wenigstens formeller Rücksicht nach. Da sie aber sachlich nur auf Savoyen Bezug hatte, was schon durch die ausdrücklich angeführte Exemplificirung auf Savoyen deutlich erhellt, haben wir sie der folgenden Gruppe angefügt. Ein chronologischer Faden liess sich hier um so weniger durchführen, als hier die meisten undatirten Stücke vorkommen, und gerade in dieser

Rubrik die meisten Actenstücke nicht ihrem vollen Wortlaut nach gegeben, sondern nur durch die Regesten angedeutet werden sollten. Eine interessante Urkunde Nr. XLV (10) über eine Ungehörigkeit in Sache einer Doctorpromotion steht an der Spitze. Der Brief Nr. XLVI (11) für den Baseler Bürger Johann Offenburg an die Herzogin von Burgund kann wohl neben anderen Umständen als Zeugniss dienen, dass der römische König zu dem Burgunder seit dessen Huldigung in Calais in normalen Verhältnissen stand, was neuerdings von Lenz, König Sigmund und Heinrich V. von England, angezweifelt wurde. Die Privilegienbestätigung von Osnabrück (Nr. I [12]) und die höchst interessante Urkunde für Löwen (Nr. LXXXV [13]), welche, auf den Aufstand des Couterel und Schoonevorst zurückgreifend, einige bemerkenswerthe Einzelheiten zur Geschichte dieser socialen Kämpfe gibt und zugleich die wirthschaftlichen Missstände beleuchtet, die sich daraus ergeben haben, wollte ich nicht weglassen, obwohl ich die Möglichkeit zugeben muss, dass sie schon gedruckt sein könnten; gefunden habe ich sie nicht. Auch das folgende Schreiben an die Königin Sophia (Nr. XCVII [14]) ist mir in den reichhaltigen Sammlungen zur Geschichte der husitischen Stürme nicht begegnet. Es wird jedenfalls in der Zeit erlassen sein, da Sigismund seinem Bruder Wenzel in derselben Richtung und zwar mit der Drohung schrieb, dass er das Concil, ihm den Prozess zu machen, nicht würde aufhalten können, was ja bekanntlich nicht ohne Eindruck blieb. Bei der persönlichen Stellung der Königin zu Hus war ja die Zumuthung, an der Abstellung der kirchlichen Missbräuche mitzuwirken, besonders angebracht. — Wichtig erscheinen mir die Briefe über den Friesenaufstand. Von den sieben Actenstücken, die unser Codex enthält, sind zwei (Nr. LXXIV und LXXV) bereits gedruckt. Eines haben wir weglassen müssen (Nr. LXXXVIII, wegen des kaiserlichen Zolls), weil der Name der Stadt nicht genannt, sondern nur mit ,N.' bezeichnet ist. Die vier mitgetheilten werden eine willkommene Ergänzung des jüngst erst erschienenen Ostfriesischen Urkundenbuchs liefern. Obwohl alle vier undatirt sind und nur den Ausstellungsort ,Constanz' angeben, so kann doch kein Zweifel darüber obwalten, dass sie alle in den Herbst 1417 zu setzen sind, und zwar, da die grosse Bewidmung am 30. September stattgefunden hat, wohl nach diesem Zeitpunkt. Da aber die Papstwahl darin noch als bevorstehend erwähnt wird, so kann man sie auch nicht nach dem 11. November erlassen denken. Es bleibt also nur der October 1417.

### 10. (XLV.) Constanz, 12. Mai (1417).

Ut inhibeat auctoritate regia et compescat, ne amplius honore doctoratus fungatur vel aliquatenus se doctorem nominare presumat, qui renuit privilegia sua super doctoratu de cancellis extrahere.

Illustris princeps, consanguinee noster charissime! Quidam Petrus Maillieti de Chambriaco dudum in Lugduno multiplicatis eciam intercessoribus grandi precum instancia nostre majestati supplicavit, ut ipsum licenciatum in jure civili ad doctoratus honorem legalis sciencie provehere et insignire dignaremur, nos vero plurimorum pro eodem intercedencium precibus inclinati graciose ipsum promovimus certis tamen appunctuamentis et articulis formaque juramenti in talibus, ut moris est, per ipsum districte observandis adjectis; ipse vero hujusmodi beneficii accepti proprieque fame prodigus querens fortassis figmentis excogitatis falsaque doctrina deludere simpliciores non erubuit se ingratum reddere; omnia quippe sue nature debita solvunt preter eum qui plus racionis in mente habet, literas seu privilegia, sicut tenebatur et opportuit, in quantum desideravit hujusmodi potiri honoris et dignitatis de nostra cancellaria temere neglexit extrahere sicque nec immerito indignum se reddidit tali honorari et fungi dignitate liniamque talia abusia (sic!) debite correccionis exposcit, nec volumus aliquatenus illam sub dissimulacione amplius transire, eapropter tue sinceritatis fidelitatem requirimus et hortamur attente mandantes, quatenus protinus receptis presentibus eidem Petro Maillieti de cesarea aucteritate nostra in hac parte districcius inhibere ipsumque per remedia opportuna arccius compescere studeas, ne amplius honore doctoratus fungatur vel aliquatenus se doctorem nominare vel pretendere presumat culpa nimirum sua et vicio ingratitudinis exposcente. Datum Constancie decima secunda die Maji.

# 11. (XLVI.) Constanz, 27. Mai (1417).

Hortatur quandam ducissam Burgundie, ut velit justiciam administrare ex parte cujusdam debitoris super certa summa pecuniaria.

Sigismundus etc. illustri principi Margarethe ducisse Burgundie etc. sorori nostre charissime salutem et continue charitatis incrementa! Illustris princeps soror nostra charissima! Cum pro parte honorabilis Johannis Offenburg civis Basiliensis familiaris et fidelis nostri dilecti nostre majestatis culmini querulose expositum existat, quod dudum ipse Johannes de legalitate et fidelitate cujusdam Berneti de Macreros nuper in villa vestra Tyczine appellata monetarii confisus, qui nunc, ut asseritur vestris carceribus ex certis causis mancipatus extitit certas res et bona sibi vendendo, ita quod dictus Bernetus prefato Johanni in certa pecuniaria summa debitor obligatus remansisset, prout lator presencium vos de hujusmodi causa lacius informabit, nobisque pro ipso humiliter supplicatum fuerit, ut in favorem ipsius Joannis, quod sibi de hujusmodi pecuniaria summa satisfierit, sinceritati vestre scripta nostra dirigere dignaremur, nos itaque considerantes, quod in humanis actibus summum bonum est colere justiciam que unicuique tribuit id, quod suum est, idcirco sinceritatem vestram requirimus et hortamur attente, quatenus justicie et nostre contemplacionis intuitu ad hoc operam dare velitis, ut ipse B(ernetus) supradicto Jo(hanni) vel latori presencium suo nomine de hujusmodi pecuniaria summa de qua constiterit satisfaciat indilate, ne contingat ipsum Jo(hannem) super premissis amplius nostre conqueri majestati, in eo nobis gratam complacenciam exhibitura. Datum Constancie vigesima septima die Maji.

### 12. (I.) Constanz, 8. Juni 1417.

Confirmacio omnium privilegiorum (sc. civitatis Osnaburgensis) cum declaracione cujusdam articuli in se continens.

Sigismundus etc. Notificamus tenore presencium universis etc. Regalis decoris generosa sublimitas quamquam pro sacri Romani imperii fidelium et subditorum salute cottidiana Archiv. Bd. Lix. I. Halte.

sollicitudine affectus diffundere consuevit operosos pro illorum tamen quiete, quos vetuste fidelitatis exornavit integritas et diutine constancie plenitudo solidavit, nostre mansuetudinis operam per regii muniminis indulta liberaliter interponimus copiosam. Sane pro parte honorabilium proconsulum et consulum civium civitatis Osnaburgensis nostrorum et imperii sacri fidelium dilectorum nobis oblata supplex peticio continebat, quatenus ipsis et ipsorum successoribus omnia et singula jura privilegia indulta literas et libertates, que et quas eorundem civium predecessores et ipsi cives a Romanorum imperatoribus et regibus nostris in imperio predecessoribus obtinuerunt, ratificare approbare innovare de novo concedere et confirmare dignaremur, nos itaque considerantes hujusmodi peticionis seriem minime exorbitare attendentes eciam quod, nisi civitas prefata municionum indulto conservaretur speciali, posset artibus perversorum gravi dispendio anxiari, idcirco animo deliberato non per errorem aut improvide, sed sano principum comitum baronum ac nobilium et aliorum habito consilio omnia et singula jura et privilegia indulta literas et liberalitates que et quas supra dictorum proconsulum et consulum et civium predecessores ac ipsi a divis Romanorum imperatoribus et regibus nostris in imperio predecessoribus obtinuerunt et signanter duo privilegia unum videlicet Friderici imperatoris et aliud quondam Rudolffi regis Romanorum, duo hec indulta, ut asseritur, distinctim in effectu continencia videlicet: ne aliquis judex extrinsecus aliquem civium predictorum extra civitatem Osnaburgensem super occasione quacunque ad alienum possit judicem evocare, sed pocius coram rectoribus dicte civitatis secundum jus consuetudinarium ejusdem civitatis recipere debeat justicie complementum, rursum: quod civitatem Osnaburgensem prefatam cives ejusdem civitatis contra tela ignea quibus prefata civitas non parum lesa memoratur extitisse, sine contradiccione quorumcunque fossatis optimis latis et amplis, quod et nos racioni consonum dijudicamus, munire valeant, ex certa sciencia ratificamus approbamus innovamus de novo concedimus et confirmainus graciose, volentes et decernentes expresse, ut prefati proconsules et consules ac cives, si et in quantum premissa ita ut prefertur obtenta sint ac rite et legitime processerunt, supranarratis indultis perpetuis temporibus contradiccionibus eciam cessantibus quorumcunque uti frui potiri debeant et

gaudere; nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre ratificacionis approbacionis de novo concessionis indulti confirmacionis voluntatis et decreti paginam infringere vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem nostram gravissimam et quadraginta marcharum auri purissimi penam medietate imperiali fisco reliqua vero medietate supradictis proconsulibus et consulibus ac civibus pro tempore existentibus irremissibiliter applicandis ipso facto se noverit incursurum. Presencium sub nostre majestatis sigillo testimonio literarum, datum Constancie anno domini millesimo quadringentesimo decimo septimo, octava die mensis Junii, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. tricesimo primo, Romanorum vero septimo.

### 13. (LXXXV.) Constanz, 7. October 1417.

König Sigismund ertheilt der Stadt Löwen und ihren Bürgern ein Moratorium von fünfzehn Jahren für die Zahlung der während des Couteriel'schen Aufstandes contrahirten Leibrenten.

Sigismundus etc. ad futuram rei memoriam. Noverint universi presentes literas nostras inspecturi et audituri, quod pro parte fidelium nostrorum burgimagistrorum consulum proconsulum scabinorum et juratorum egregii oppidi nostri Lovaniensis comitatusque ejusdem querulose expositum fuit nostre majestati, quod dudum videlicet in anno domini MCCCLVIII vel citra quidem Petrus dictus Couteriel diabolo instigante cum nonnullis textoribus fullonibus et carnificibus suis complicibus et satellitibus omnes et singulos nobiliores et majores dicti oppidi nostri Lovaniensis ipsum tunc pacifice et quiete ac laudabiliter regentes ab eodem suis insidiis et tractatibus tyrannicis expulisset et fugasset cives quamplures captivasset incarcerasset et exaccionasset pro sue voluntatis libito bonumque regimen pacificum quietum et honorabile ejusdem oppidi nostri Lovaniensis tyrannice proh dolor, pervertisset, et premissis non contentus, sed mala malis accumulando idem Petrus in dicta sua tyrannide et perversa voluntate cum suis complicibus perseverando multas enormes et dicto oppido intolerabiles super ipsum pensiones annuas vitales quamplurimis utriusque sexus hominibus de multis et diversis dominiis, ut pretenditur,

vendidisset ac sigillo dicti oppidi, quo ipsum oppidum in vendendis hujusmodi annuis pensionibus vitalibus utitur, sigilasset ac pecunias pro hujusmodi pensionibus receptas sibi damnanter imbursasset dictum oppidum irrecuperabiliter pregravando; tandem dicti nobiliores et majores videntes prefatum Petrum ad devastacionem dicti oppidi tendentem totalem ad conculcandas prefati tyranni insolencias superbiamque ejusdem effrenatam edomandam pro dicti oppidi statu quieto et felici ac relevamine ejusdem remedia salubria concipientes et presidia ac una cum adjutorio auxilio consilio et favore illustris principis Wenceslai ducis Brabancie tunc temporis existentis patrui nostri charissimi prefatum tyrannum cum suis complicibus a dicto oppido sicut divine placuit voluntati fugantes expulissent et perpetue bannivissent, et subsequenter, quia circa expulsionem hujusmodi expensas quamplurimas fecissent, cives predicti novis pensionibus et debitis ipsum oppidum gravare oportuisset; prefatus eciam Petrus tot et tantas hujusmodi ut pretenditur vendidisset pensiones et dictum oppidum nostrum in tantum gravasset, quod de hujusmodi pensionibus ipsorum singulis quibus ut pretenditur vendite fuissent, satisfacere non potuisset quoquomodo, sed solvere quibusdam qui jam viam universe carnis ingressi fuissent, aliquibus annis de predictis pensionibus vitalibus propter ipsius nimiam inopiam et gravamen per dictum tyrannum eidem illatas licet invitum destitisset et cessasset; quorum jam heredes et dictarum literarum pensionalium detentores in diversis mundi partibus incolas cives et oppidanos prefati oppidi nostri Lovaniensis, quas ipsi cives et eciam mercatores propter eorum mercancias diversas exercendas visitare necessario haberent, propter hujusmodi pensiones solvi neglectas arrestarent et arrestare facerent ac impedirent, quominus suas mercancias ubi ipsis necesse esset proficuum et opportunum, exercere auderent atque possent, dictosque cives et oppidanos ac eciam ipsum oppidum nostrum occasione premissorum multipliciter molestarent et vexarent ac coram nostra majestate et ad judicium curie nostre et alibi in causas vocarent atque traherent in grave prejudicium gravamen et damnum dicti nostri oppidi civium et oppidanorum ejusdem. Cumque dictum oppidum quibuscunque hujusmodi heredibus et literarum pensionalium hujusmodi detentoribus lete et gratanter solvere deberet et satisfacere vellet de hujusmodi pensionibus vitalibus

solvi neglectis et tempore pretensi regiminis dicti tyranni ut pretenditur et post venditis et sigillatis, si ipsius suppeterent facultates, que revera eciam reditus proventus et emolumenta ejusdem oppidi pro presenti non sufficerent quoquomodo supplicans igitur humillime dictum oppidum nostre majestati que quorumlibet juste petencium vota complectitur graciose, et cum justa petentibus non sit denegandus assensus, quatenus spacium veniam et votivam dilacionem quindecim annorum ad solvendum hujusmodi pensiones solvi restantes et neglectas animo deliberato et ex certa sciencia ac de Romane regie potestatis plenitudine et auctoritate, et quod ulterius et deinceps infra dictos quindecim annos dictum oppidum cives et incole ejusdem ac privilegiis et immunitatibus oppidi civibus concessis gaudentes eorumque res bone et bona pretextu et occasione dicti contractus pretensi de et super hujusmodi pensionibus vitalibus et earum occasione conjunctim vel divisim coram nostra majestate et ad judicium curie nostre alteriusque seu aliorum quorumcunque judicum arrestari in judiciumque coram predictis trahi vocari et conveniri ac sentencie eciam quecunque seu qualescunque occasione premissorum in et contra ipsos eorumque robas res et bona ferri vel promulgari occasione vel pretextu predictorum per quemcunque seu quoscunque quovis quesito colore nullatenus valeant, nostra majestas ex eisdem animo sciencia plenitudine et auctoritate graciose et benignius indulgeret tribueret et concederet, et quod infra dictos quindecim annos omnes arrestas repressalias insidias coram nostra majestate et ad judicium curie nostre ac aliorum quorumcunque in causam vocaciones et tradicciones ac sentencias quascunque et qualescunque earumque execuciones obstacula et impedimenta in personas robas res et bona dictorum civium et oppidanorum ac oppidi ejusdem pretextu et occasione dictorum pretensorum tractatuum de et super hujusmodi pensionibus vitalibus et occasione eorundum latas et factas sublevaret et suspenderet, dictumque oppidum cives et oppidanos ejusdem et alios predictos in et circa premissa de solita benignitatis clemencia uberius privilegiando. Quibus omnibus et singulis solita benignitate regia auditis auscultatis intellectis et diligenter pensatis attendentes profecto, quod multum in subditis humanitatis opus exequimur, si oppressis et gravatis interdum per aliene culpe convicium misericordie et relevaminis celeri remedio

subvenimus, ut nacionum pluralitas que sub dominii nostri felicitate respirant in statu veniendo pacifico sic tranquillitatis decore sub augustalis regie Romane (sic!) temporibus augeatur; videntes autem hoc fieri non posse commodius, nisi dum ipsos eorum indempnitati ab oppressionibus et angariis providenter copiosius sublevamus, potissimum autem ad dictum oppidum nostrum Lovaniense fideliumque nostrorum et sacri imperii burgimagistrorum consulum proconsulum scabinorum et juratorum communitatisque ejusdem oppidi, qui omni semper studio totaque fidelitatis constancia nostris predecessoribus et patruis seu inclyte domui nostre serviverunt et tanto fidelius nobis et sacro Romano imperio servire futuris temporibus conabuntur, quanto graciosius iidem de uberiori nostre potestatis participio secundantur, attendentes nihilominus quod venia et allevacione digni sunt qui alieno presertim tyrannico laborant morbo, ac eciam attento quod a pluribus quibus dictum oppidum ut pretenditur debet seu tenetur vel saltim heredibus eorundem seu detentoribus literarum pensionalium dilaciones graciosas et competentes super solvendis pensionibus vitalibus et eciam tempore dicti pretensi regiminis seu ejus occasione prefati Petri tyranni sic nominati venditis et sigillatis et solvi neglectis in antea impetrarunt, volentes profecto eisdem facere graciam specialem ad hoc precipue, ut ipsum oppidum nostrum tam in multitudine populi quam rerum ubertate antique felicitatis grata resumat et suscipiat incrementa, ipsis burgimagistris consulibus proconsulibus scabinis et juratis totique communitati oppidi Lovaniensis predicti incolisque hominibus et habitatoribus ejusdem qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, cujuscunque status operis officii negociacionis vel condicionis existant, spacium veniam et dilacionem quindecim annorum ad solvendum hujusmodi pensiones solvi restantes et neglectas animo deliberato et ex certa sciencia ac de Romane regie potestatis plenitudine et auctoritate, et quod ulterius et deinceps infra quindecim annos dictum oppidum cives et incole ejusdem ac privilegiis et immunitatibus oppidi civibus concessis gaudentes eorumque res robe et bona pretextu et occasione dictorum contractuum pretensorum de et super hujusmodi pensionibus vitalibus et earum occasione conjunctim vel divisim coram nostra majestate et ad judicium curie nostre alteriusque seu aliorum quorumcunque judicum arrestari in judiciumque coram

predictis trahi vocari et conveniri ac sententie eciam quecunque seu qualescunque occasione premissorum in et contra ipsos eorumque robas res et bona late vel promulgate occasione et pretextu predictorum per quemcunque seu quoscunque quovis quesito colore nullatenus valeant, ex eisdem animo sciencia plenitudine et auctoritate predictis graciose et benignius indulgemus, prout digne possumus, tribuimus et concedimus absolvimus et tenore presencium usque ad prefinitum tempus quindecim annorum libertamus ac liberas esse debere statuimus. decernentes quod exempcio solucio et libertacio nostra hujusmodi in illis solucionibus non debeant infringi a quocunque vel quibuscunque dolis et machinacionibus aboleri seu in dubium revocari, sed plenam ac irrefragabilem illas obtinere firmitatem sive cujuscunque caucionis seu fidejussionis prestacionem, ac quod infra dictos quindecim annos omnes arrestas repressalias insidias coram nostra majestate et ad judicium curie nostre ac aliorum quorumcunque (judicum) in causam vocaciones et tracciones ac sentencias quascunque et qualescunque earumque execuciones obstacula et impedimenta in personas robas res et bona dictorum civium et oppidanorum ac oppidi ejusdem pretextu et occasione dictorum pretensorum contractuum de et super hujusmodi pensionibus vitalibus et occasione earundem latas et factas sublevamus tollimus et suspendimus dictumque oppidum cives et oppidanos ejusdem ac alios predictos in et circa premissa de solite benignitatis clemencia specialiter privilegiamus, sentenciis et processibus latis et fortassis eciam promulgatis in contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque, presencium etc. datum Constancie anno domini MCCCCXVIIº septima die Octobris.

# 14. (XCVII.) Constanz, (1417?).

König Sigismund fordert die Königin von Böhmen auf, die kirchlichen Missstände abzustellen und droht im andern Falle mit einem Process des Concils.

Serenissima princeps soror nostra charissima! Mirabilis architectus Christus Dei virtus et sapiencia domum sibi excissis columnis septem et in fundamento de lapide primario collocato construxit et in quattuor angulis virtutes quattuor cardinales

constituens eam nihilominus vario virtutum ornatu depinxit, interius ut ab intus omnis gloria filie regis esset in fimbriis aureis. Verum ille qui a principio in veritate non stetit hujusmodi edificii structuram mirabilem non sustinens pacienter, validum ventum misit a regione deserti, ut concussis quatuor angulis domus si posset, everteret fundamentum, sed licet domus multipliciter quatiatur, pati tamen non potest omnem ruinam, cum sit supra firmam petram mirabiliter constituta, arietibus tamen aliquando datis in agro aliquos lapides excutit a structura, dum pugnant filii contra matrem plus quam civile bellum nequiter exercentes et Christi tunicam inconsutilem laniant que forte pocius uni fuerat concedenda. Inter alias namque personas quibus dilectissima soror nexu affinitatis sincere adstringimur, vos specialiter in sede nostri pectoris prerogativa dileccionis singularis portamus cupientes eo pocius vestram terreque vestre salutem gloriam et honorem, quo predicte fidei catholice palmites olim progenitores nostri christianissimi reges in natali solo dilatasse devocius et fervencius semper pro ipsius amplificacione stetisse revera dinoscuntur. Verum de quo dolemus ad nostrum pervenit auditum, quod multos in terra Bohemie eciam dicioni vestre subjectos execrabile facinus et erroris perversitas infecit, plerique per apostasie vicium illam inconsutilem Christi tunicam quam sacri baptismatis regeneracio contulit, damnabiliter exuentes induunt tanquam in tenebris et umbra mortis positi cecitatis fermento ac nequicie et malicie. veteri corruptela; sicque ille mille modorum nocendi artifex per ministros suos pravitatis et spurciciarum alumnos et iniquitatis operarios in illis partibus venena sparsit mortifera sediciose, considerans quod familiaris hostis sit efficax ad nocendum qui quasi dulcia premittentes cauda pungunt ut scorpio in aureo tandem calice Babilonis virus pestilencie infusuri, licet enim hactenus diucius latitantes et velut vulpes clandestine niterentur vineam domini Sabaoth demoliri, jam tamen peccatis exsurgentibus in aperto, qui tanquam equi parati ad prelium presumuntur manifeste insurgere contra eam, in quibusdam locis publice predicando querentes in cibum simplices et in predam edoctos et illaqueare fideles quoslibet suis circumvencionibus cupientes facti magistri erroris, qui nunquam fuerunt discipuli veritatis. Quare validus clamor dolore non vacuus in sacrosancta Constanciensi synodo generali horrendis continue adauctis

rumoribus vicibus frequentatis impretermisse ascendit et insinuat crebrius et invalescit semper, quod in illis partibus devocionis obnubilata sit claritas et divini nominis cultui immisericorditer illudatur; cum etenim dudum resplenduerit in Bohemia et Moravia fida fides nunc autem simplices predictorum callidis seduccionibus circumventi et periculose decepti in profundum devenerint peccatorum, et heccine violatur ibidem fidei fundamentum, de quo tacti dolore cordis intrinsecus non valentes equanimiter sustinere tantum opprobrium regni tam gloriosi nobisque peculiaris. Exsurgat igitur quesumus vestra devota sinceritas et ad evellendam de vestris agris illam herbam mortiferam, que messem benediccionis extenuat opportuna studia et operas efficaces impendat, ut seges fructifera depressa consurgat talibus spinis et tribulis radicitus exstirpatis vestro patrocinio et provisione salutari Christi operarii prelati et ecclesiastici catholici utilius proficere valeant et commissum sibi officium ad laudem divini nominis melius et efficacius exequantur et de vobis predicetur et in toto mundo dicatur: adstitit regina a dextris ecclesie militantis in vestitu deaurato fidei catholice circumdata varietate virtutum donisque charismatum redimita. Sicut de vobis specialem fiduciam obtinemus opem et auxilium efficaciter largiendo, ut illorum malediccionis alumnorum sit publicata nequicia per vestrum ministerium salutare in exterminium deducatur, ut eadem terra coinquinatorum labe purgata reddatur Deo placabilis et accepta antique felicitatis resumpta benediccione, vosque per hec divine retribucionis premium digne valeatis promereri. Scitote, quod si secus, quod non credimus, actum fuerit, animadversionem sacri concilii apud quod pro suspensione processuum multiplicatis intercessionibus studiose instetimus usquequaque ulterius proficere non valentes tandem apostolice sedis timemus presto ibidem inminere. Datum Constancie etc.

Ita quod spurcicia pestilencie prorsus eliminata vestro ministerio prelati et ceteri in dicta terra Bohemie ad Dei mini-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser unter dem Briefe stehende Absatz ist offenbar eine von dem Copisten im Text übersehene und später nachgeholte Stelle. Ein Zeichen aber, wohin der Passus gehört, wie dergleichen in den Handschriften üblich ist, war nicht zu finden. Ich vermuthe, der Passus ist zwischen valeatis promereri und scitote, quod etc. zu setzen.

steria laudabiliter peragenda securi reddantur et exinde vobis apud Deum meritum et laudes apud homines comparetis, nos autem teneamur prompcius ad ea que processu temporis domui vestre fuerint profutura.

15. (LXXVI).

(Constanz, 30. September? 1417).

Indultum ad cudendym monetam (sc. Frisonibus concessum).

Sigismundus etc. Universis et singulis principibus ecclesiasticis et secularibus prelatis ducibus marchionibus banderensibus bailinis comitibus vicecomitibus vicariis generalibus baronibus nobilibus ministerialibus militibus clientibus capitaneis gubernatoribus presidibus burggraviis castellanis officialibus judicibus theloneariis 1 districtuum locorum civitatum oppidorum et villarum communitatibus et rectoribus eorundem et presertim omnibus et singulis inhabitatoribus et incolis terrarum tam orientalis quam occidentalis Frisie ceterisque nostris et imperii sacri subditis et fidelibus dilectis ad quos presentes pervenerint Venerabiles illustres nobiles et fideles dilecti! graciam etc. Etsi cunctos reges decet et principes circa bonum commune utilitatemque publicam ferventi studio vigilare cum jure divino et humano dictante et naturali eciam racione publica utilitas preferri semper debeat private, nos utique qui divina favente clemencia sumus ad apicem Romane regie celsitudinis vocati, tenemur et debemus studiosius inniti que nostrorum et imperii sacri subditorum et fidelium commodum respiciunt pariter et profectum. Sane cum nuper in inferioribus Alamanie partibus imperialibus pro reformacione sacrosancte Romane ecclesie ac largiente domino uniti futuri summi pontificis eleccionem nec non quorundam nostrorum et imperii negociorum expedicionem presencialiter agebamus, auribus nostris frequenter insonuit, quod in omnibus Frisonum nostrorum et imperii sacri fidelium terris et districtibus que ad nos et prefatum imperium absque medio pertinere noscuntur, nulla penitus moneta generalis cuderetur, quodque propterea cuncti inhabitatores et incole terrarum et districtuum eorundem in non modicum ipsorum

<sup>1</sup> Cod. theolonariis.

detrimentum dampnum et incommodum exterorum regum et principum monetis que forsitan aliquantum deteriores minorisque lige et valoris existerent quam antiquitus fuissent ac esse merito deberent, uti cogerentur; pro quo nihilominus nostra et imperii sacri vilipenditur auctoritas, auferuntur jura utilitasque publica maxime conturbari censetur, ac prefati nostri et imperii sacri subditi et fideles variis concussionibus et bonorum abstraccionibus dampna irrecuperabilia, utpote verisimiliter presumimus, sustinuissent hucusque et in futurum nisi super hoc per nostre majestatis celsitudinem de opportuno provideretur, remedio sustinerent; volentes igitur circa premissa prout nobis et imperio predicto congruit, sed presertim ob nostrorum et ejusdem imperii subditorum et fidelium utilitatem profectumque salubrius providere habita deliberacione super predictis cum nonnullis nostris et imperii principibus et electoribus nec non aliorum principum comitum nobilium atque procerum communicato consilio ordinavimus statuimus disposuimus ac tenore presencium ordinamus volumus et disponimus de cetero nostras et imperii sacri monetas in prefatis Frisonum terris seu modis legibus formis remediis et condicionibus infrascriptis cudi et fieri, prout sequitur, in hunc modum: imprim isvidelicet, quod fiat una moneta aurea que appelletur moneta imperialis, que cudetur (in) Leovardia et sit tanti ponderis et valoris sicut sunt dimidii nobiliones Anglicani et formam et figuram habeat infrascriptas: videlicet quod ab una parte aquilam extensis alis habeat et in eadem parte scriptum sit in circumferenciis: ,Sigismundus divina favente clemencia; in alia vero parte crucem habeat duplicatam et in circumferenciis ejusdem partis scriptum sit: Romanorum et Hungarie etc. rex'. Itemque simili modo et sub eadem forma fiat moneta argentea que similiter imperialis moneta vocetur. Sic videlicet quoque cudentur grossi argentei qui in una parte aquilam habeant, et in eadem parte scriptum sit in circumferenciis ,Sigismundus divina favente clemencia, in alia vero parte duplicatam crucem et in circumferenciis ejusdem partis scriptum sit: ,Romanorum Hungarie etc. rex'. Quorum grossorum sedecim unum florenum Rhenensem et viginti grossi unum de predictis florenis per nos, ut premittitur, cudendis valebunt, et iidem floreni pro totidem expendentur, et predicta omnia per nostre majestatis celsitudinem ut tangitur statuta ordinata et disposita in statu debito permaneant, fiant et utilius

exequantur, statuimus et vigore presencium auctoritateque Romana regia et ex certa nostra sciencia pro nobis et successoribus nostris Romanorum imperatoribus et regibus ordinamus, quod nulli homini cujuscunque status gradus seu condicionis existat, prefatas monetas tam aureas quam argenteas cudere liceat preterquam imperiali vel regali magistro monete cui nos vel prefati successores nostri ad cudendum easdem monetas per patentes regie majestatis literas duxerimus committendum, nisi alicui communitati vel alterius persone in prefatis terris, quod monetas cudere possit, per jam dictos predecessores nostros Romanorum imperatores vel reges indultum existat et hujusmodi communitates personeve desuper habeant hujusmodi predecessorum nostrorum literas evidentes; et quod eedem monete non nisi in Leovardia predicta et non alibi deinceps cudi debeant atque possint, quodque nulla alia moneta aurea vel argentea aut cujuscunque alterius metalli vel eris in sepe dictis terris tam orientalis quam occidentalis Frisie per quempiam alium fieri debeat sive scindi nisi dumtaxat per imperialem magistrum monete antedictum, cui eciam damus largimur et concedimus auctoritatem facultatem et potestatem plenissimam monetas alias minutas pro honore imperii ac utilitate et bono statu predictarum terrarum cudendi fabricandi faciendi monetandi et juxta beneplacitum deliberacionemque suam et secundum magistri civium in Leovardia ac Gretmannorum in predictis terris Frisie pro tempore constitutorum signo signandi cum omnibus juribus libertatibus honoribus et graciis quibus alii sacri Romani imperii consimiles auctoritatem facultatem sive potestatem habendo usi sunt hactenus seu quomodolibet pociuntur; decernentes et hoc regali perpetuo valituro statuentes edicto, quod eedem ac prenominate auri et argenti monete ab omnibus universaliter et ubique locorum in imperio recipi et acceptari debeant difficultate impedimento ac contradiccione quibuslibet procul motis; quodque nullis unquam in antea temporibus per nos vel successores nostros Romanorum imperatores et reges alicui dari vendi concedi impignorari aut aliquatenus ab imperio alienari debeant quovismodo. Inhibemus eciam auctoritate regali predicta, ne quis principum comitum baronum procerum seu quevis universitas aut communitas cujuscunque preheminencie dignitatis status vel gradus existant, in fabricandis disponendis et cudendis monetis illis signis que prefatus

imperialis magister monete imprimenda duxerit, uti presumat, nam in eum casum ubi aliquis hoc facere presumpserit, extunc monetas ejusmodi adulterinas falsas illegales et injustas fore decernimus de plenitudine Romane regie potestatis. Denique ut predicta ordinacio disposicioque nostra firma et illesa permaneant ac arccius et striccius serventur ob omnibus, universas atque singulas monetas in prefatis Frisonum terris per oppidanos in Brumengen sive per Olronem (Okonem?) et Bruch ejus patrem sive alium quemcunque incolam vel habitatorem terrarum hujusmodi absque prefatorum predecessorum nostrorum indulto concessu sive consensu sive licencia donec ad presens factas fabricatas et monetatas revocamus cassamus et vigore presencium auctoritate predicta ex certaque sciencia nostris penitus annullamus, non obstantibus quibuscunque legibus privilegiis literis graciis et indultis edictis et factis in contrarium per quemcunque; quibus omnibus, si et in quantum presentibus in toto vel in aliqua sui parte adversari censentur, auctoritate nostra predicta ac de certa nostra sciencia derogamus, supplentes nihilominus omnem defectum, si quis compertus fuerit in premissis; nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre ordinacionis disposicionis statuti voluntatis et decreti paginam infringere aut ei ausu quovis temerario contraire, si quis aulem etc. etc.

### 16. (LXXXVI.)

Constanz (7. October? 1417).

König Sigismund erklärt die Friesen für reichsunmittelbar und entbindet sie von dem Gehorsam gegen Okko den Sohn des Keno.

Sigismundus etc. Universis et singulis prelatis presbyteris judicibus totique communitati districtus in etc. nostris et imperii sacri fidelibus dilectis graciam etc. Fideles dilecti! Relatum est auribus nostre regie majestatis, quod magistri civium consules scabini et capitanei totaque communitas oppidi N. ausu temerario nullo a nobis aut predecessoribus nostris Romanorum imperatoribus aut regibus mandato habito aut indulto auctoritate propria se de regimine vestro et districtus vestri ingerentes vos dominio suo subjugare et tributa ac exacciones, quocies eis

placuit, a vobis veluti suis subditis exigere et recipere non erubuerunt, nec eo contenti vos tandem et districtum vestrum tanquam hereditaria bona et dominia sua potestati et regimini olim Kenonis de N. (sic!) tradiderunt et sic demum quasi ex successione paterna seu hereditaria ad Okkonem filium ejusdem Kenonis devoluti sub dominio ipsius tanquam servi et tributarii ignominiose et miserabiliter gravati residetis in nostram et imperii sacri injuriam non modicam atque damnum; et cum ex debito officii Romane regie dignitatis ad hoc teneamur precipue sollicita cura intendere, ut universa dominia et jura sacro imperio hactenus quocunque modo subtracta temporibus nostris magnifice recuperare et ad imperii obedienciam et subjeccionem reducere studeamus, idcirco universitatem vestram sub debito fidei seriose requirimus imo vobis auctoritate Romana regia districte precipiendo mandamus, quatenus ad hec ut sub proteccione sacri imperii cui eciam immediate subjecti estis, ad instar aliorum Frisonum, dy Fryfriesen' vulgariter nuncupatorum libere respirare et a jugo gravissime servitutis eximi possitis ac prefato Okkoni aut alicui alteri hominum in antea nullatenus obedire aut tributa et exacciones quascunque solvere nullatenus presumatis, quin pocius ad obedienciam et subjeccionem sacri imperii prout tenemini redeuntes, nobis et imperio sacro in manibus strenui Syfridi et Nicolai etc. quibus ad hec vices nostras commisimus fidelitatis et homagii prestare debeatis juramenta, prout in juribus et libertatibus vestris conservari ac nostram et imperii sacri indignacionem gravissimam nec non penam ducentorum scutorum antiquorum a vobis et quolibet vestrum qui contrafecerit, irremissibiliter exigendam cupitis arccius evitare. Datum Constancie etc. ut supra (sic!) etc.

#### 17. (LXXXVII.)

Constanz (October 1417).

König Sigismund bittet die Friesen um ein subsidium charitativum zu den Concilskosten.

Sigismundus etc. Honorabilibus prepositis decanis gretmannis coadjudicibus (sic!) et capitaneis totique communitati et incolis in Ostergo in Westergo Smeylburgerlant Schotterwerff Vpsterlant et octo parrochialium principalium parcium

Frisie nec non ceterorum districtuum et insularum ipsis et patrie Frisie adherencium nostris et imperii sacri fidelibus dilectis graciam etc. Honorabiles devoti et fideles dilecti! Non credimus vobis incognitum aut a vestra noticia fore peregrinum, qualiter ex assumptis Romane regie dignitatis gubernaculis circa ea que commodum et utilitatem populi christiani respiciunt, prout tenemur, sollicita mente intuenti pro sacrosancta universali ecclesia a multis jam retroactis temporibus dispendiose scissa cum Dei adjutorio feliciter unienda, nec non nostris et imperii sacri dominiis et terris in statu quieto et pacifico reponendis diversas mundi partes et remota regna sub magno nostro et nostrorum discrimine et expensis innumerabilibus peragravimus, potissimum nos arbitrantes salvatori nostro prestari obsequium, si pro dilecte sponse sue sancte videlicet ecclesie hactenus tam in spiritualibus quam eciam temporalibus multipliciter afflicte ipsius cujus in hoc rem agimus nobis assistente auxilio subvenire valeamus, cujus rei desiderio succensi tot viarum et laborum dispendia cum extenuacione eciam naturalium dominiorum nostrorum non pigrabamur subire, et nunc largiente domino una cum reverendissimis in Christo patribus dominis cardinalibus archiepiscopis episcopis ceterisque prelatis doctoribus et magistris in Constanciensi civitate ad hoc nobiscum congregatis unione ecclesie sancte jam confirmata brevi temporis spacio eleccionem unici veri et indubitati summi pontificis indubie secuturam speramus, quo terminato feliciter demum ad prosequenda imperii sacri negocia sine interpolacione aliqua liberius procedemus nec a cepto desistemus proposito, donec hec omnia vita nobis comite fine debito concludantur. Et quia ad tam ardua tamque salubria negocia toti itaque christianitati summe necessaria feliciter prosequenda vestrum et aliorum nostrorum et imperii fidelium subsidia nobis extant plurimum opportuna, idcirco fidelitatem vestram de qua plurimum presumimus quamque in hac re votis nostris credimus prompte occurrere, tenore presencium seriose requirimus et hortamur desiderantes ex animo, quatenus predictis laboribus nostris et sumptibus quos pro vestro ac totius christiani populi utilitate et commodo ultronee sustulimus et usque modo indefesse sufferimus, provida mente pensantes ad succurrendum nunc majestati nostre regie imo pocius reipublice benivole annuentes de danda nobis una precaria seu charitativa subvencione unanimiter concordetis ac ipsam ad

locum competentem comportantes et universos et singulos comportare facientes, taliter comportata atque collecta in manus Syfridi et Nicolai presentare velitis per eos ad cameram nostram regiam deportanda. Commisimus namque dictis consiliariis nostris hec et alia nostre intencionis ad vos perferre negocia, quibus in omnibus que vobis hac dumtaxat vice ex parte nostra retulerint ac vobiscum tractaverint et concluserint, fidem credulam et indubiam per vos adhibendam cupimus per omnia tanquam vobis propria loqueremur in persona. Agite igitur in premissis, prout de constanti fidelitate in obediencia vestra confidimus, ut exinde in conspectu majestatis nostre commendari ac proinde nostre munificencie beneficia non immerito prestolari possitis, que vobis si votis nostris parueritis presentibus clemencius pollicemur. Datum Constancie etc. etc.

# 18. (XCVI.) Constanz (October, 1417).

Exhortatur quosdam imperio rebelles, ud adhuc convertant se.

Sigismundus etc. fideles dilecti! Audito nuper quod instigante siquidem diabolo nedum in sacri Romani imperii dispendium, sed eciam adversus imperialis culminis honorem, imo denique in lese majestatis crimen fideles nostros homines de B... n (sic!) et nonnullos alios de occidentalis Frisie partibus pro eo, quod ad eorum verum naturalem et ordinarium dominum tanquam veri zelatores ipsius humiliter et sicut tenebantur reddentes nobis et eidem imperio cui favente domino feliciter presidemus, ad manus honorabilis N. consiliarii ambasciatoris et fidelis nostri dilecti fidelitatis et obediencie juramenta prestarunt tam in civitate Groninghensi que Frisie caput esse dicitur et que priscis temporibus fideles lactabat filios nutriebat providos receptabat honestos ejiciebat improbos et infideles et rebelles imperii penitus exulabat, quam extra sic hostiliter, fraudulenter vero dicimus, invadere et ex eis quosdam crudeliter occidere quosdam diris tradere carceribus non estis veriti, nempe regium animum nostrum ac lachrymarum erumpencium guttas vix potuimus continere, et profecto, dum sic per vos gesta perpetrataque in nostre lance consideracionis appendimus equidem non mediocriter admiramur, unde potuit vos tanta animare temeritas, quod sub tam mali fomite propositi regiam

majestatem offendere et prefato ambasciatore nostro apud vos adhuc existente ac regie persone nostre effigiem representante furisque vestris predicta facere prohibente quietem nostre mentis sic irreverenter et infrunito (!) animo turbare non pavistis; et revera, si qua virtus dormivisset in nobis, ocio debebatis merito considerasse, quod licet nobis et imperio fidelitatis et obediencie debita juramenta prestare vestra presumpcio distulerit hucusque, nihilominus tamen vos ad imperium pertinere ac simpliciter imperiales esse contradicere non potestis nec negare possunt vestre mentes, quoniam parentes vestrum omnium eorum fide constancia magnanimitate indefessoque labore poscentibus cunctas atque singulas libertates franchesias privilegia ceteraque multimoda bona quibus heu! nunc abutimini a nostris predecessoribus Romanis imperatoribus et regibus obtinuerint, vosque illorum, et non vestris meritis appellemini vulgariter: die Fryen Friesen', pro quo nimirum doloris major causa nos afficit et presertim quod ibi magis et amarius inquietamur, ubi clemencia nostra quietis dulcedinem libencius procuraret, et inde ledimur immanius, unde nobis et imperio deberet hodie charitativa fidelitatis obviam prodire undeque gratitudinem zelus culminis nostri avidius expectavit. O inexcusabilis culpa! Surgere tamen mihi inter tot armosos viros non potuit unicus qui contra tam enormes inauditasque fracciones verbum unicum loqueretur quique pro sedandis faccionibus hujus defensionis se murum opposuisset. O si possetis alternatim libros consciencie perlegere, quot et quantas in eis accusatorias lecciones predictis faccionibus vestris omnino contrarias inveniretis, quod adversus nostros et imperii juratos et fideles ausi fuistis in arma consurgere quimet deberetis eorum imo nostras injurias totis viribus propulsare. Mirabilis imo non satis, imo ultra quam dici possit, miranda tanti loci cecitas ac tantorum civium obscuritas oculorum, ut qui tam felicium deberetis antecessorum vestrorum antiquitatis dignissime vite morumque sequi vestigia a semitis vestrorum laudabilium patrum qui olim ab Augusto non vocati cum Romanis ea tempestate potentissimis et rebellibus pro imperii juribus recuperandis pugnam ineuntes gloriosum quippe triumphum obtinuerunt, improvide deviantes non minus in nostrum quam culminis nostri prejudicium supradictos jam juratos subditos et fideles nostros tam crudeliter peremistis tamque immaniter in vestris vinculis detinetis. Animadvertite, Archiv. Bd. LIX. I. Halfte.

animadvertite Romani imperii subditi, utrum ex collatis beneficiis vobis quorum parentes imperii munificencia tam copiose dotavit ac pre ceteris in imperio constitutis tam largiflue libertavit contra nostros imo nos ipsos velut imperii caput exasperare sic licuit mentes vestras? Non equidem. Levate itaque oculos vestros in circuitu, levate, aperite aures vestras et de tanta nobis et imperio illata injuria doleatis ac ad se ipsum quilibet vestrum revertatur ad resumendumque caput sensusque racionis induat et dijudicet, quam pregrandi macula ex premissa faccione coinquinatum jam fuerit nomen suum; ac non minus provide ac diligenter attendat, quod imperii fortitudo quamvis modernis temporibus passa videatur aliquas tempestates, digno tamen Dei judicio multos qui sibi rebelles esse presumpserant, hactenus ad penam mediante justicia conduxit exemplum cunctis hominibus seculi monstratura. Non enim sicut putatis Romani imperii vires sopite sunt, nam semper vigilans et attenta potencia non dormitat. Interrogate patres vestros qui olim ob imperii Romani amorem rebelles conterrere viribus et rebus minime veriti sunt, et dicent vobis, quomodo predecessores nostri victoriosissimi multos rebelles a propriis laribus expulerunt et ejecerunt, quoniam et ipsi patres vestri semper fuere ipsius imperii fidelissimi zelatores. Interrogate modernos et narrabunt vobis, quomodo rex Anglie etc. nobis et imperio indissolubili vinculo colligatus et rex Danie etc. propinquissima consanguinitatis linea conjunctus innumerabilem fere multitudinem imperii principum et fidelium qui se student assidue non minus obedienter quam fideliter nostris beneplacitis conformare; penitus obmittendum vellemus, equidem vellemus tam propter imperium quam famam vestram, ut cetera sinamus, quod sanius egissetis, quoniam autem, viri fortes, nemo quod factum est, non factum fuisse possit reducere, cumque tempus nunc advenerit in quo nobis et imperio graciores fieri poteritis, vos hortamur et auctoritate regia Romana requirimus: exsurgite et ad contemplandam imperii speciem et virtutem vestros animos erigite vosque possessione graciosa vestrum cognoscite possessorem; parate viam domini, rectas facite semitas ejus; tollite carcerum vestrorum seras et supradictos fideles nostros quos recepistis de carceribus hujusmodi mox visis presentibus integre relaxetis, et si que ipsis bona recepta sunt, restituatis ad honorem sacri Romani imperii et nostre majestatis reverenciam specialem, quod si

feceritis, nos inter alios imperii subditos vos recommendatos habere studebimus sine fallo, sed revera si potencie nostre mandatis obedire neglexeritis, quod utique nostra serenitas adhuc credere non potest, penis et mulctis imperialis banni, forbannique et aliis viis et modis quibus poterit regia potestas nostra procedere curabit, utpote sibi ac ceteris imperii principibus visum fuerit expedire; nec vos tunc liberare poterunt predictarum faccionum atque scelerum persuasores, sed eritis cunctorum opprobrium et fabula nacionum, presertim autem vicinorum qui contra vos derisorie sua movebunt capita in eternum. Datum Constancie anno etc.

### C. Savoyen.

Wie für die Hohenzollern, so knüpft sich für das Haus der Grafen von Savoyen an die Epoche des Constanzer Concils eine der wichtigsten Erinnerungen rücksichtlich der Entwickelung ihrer Macht- und Rangstellung. Der bedeutendste Geschichtschreiber Savoyens, Guichenon und nach ihm viele Andere, erzählen aber die Erhebung des Grafen Amedeo von Savoyen in den Herzogsstand in solcher Weise, dass sie sich wie eine improvisirte Episode der Reise des römischen Königs nach Perpignan ausnimmt. Unzweifelhaft aber haben schon längere Zeit vorher Verhandlungen darüber stattgefunden, und da savoyische Gesandte im Jahre 1412 den römischen König in Ungarn schon begrüssten, so dürfte die Grundlage zu dem Act von Chambery wohl damals schon gelegt worden sein. Man weiss, wie viel dem römischen König im Jahre 1414 das freundliche Verhältniss der Grafen von Savoyen und Monferrat, welche das natürliche Gegengewicht gegen die Macht Mailands bildeten, genützt hat, und abgesehen von den Geldmitteln, mit welchen Herzog Amedeo seinen Lehnsherrn auf der Reise nach Narbonne und Perpignan förderte — bekanntlich verliess Eberhard Windecke seinen Herrn auf der Fahrt, um Geld aus Savoyen zu holen' - scheint Sigismund einen werthvollen Gewinn in der Unterstützung der savoyischen Gesandten auf dem Concil selbst gefunden zu haben, die ihm in der Epoche, da er durch den Zerfall mit Frankreich in eine unsichere Lage gerathen war, von ersichtlichem Nutzen sein musste. In den

Rahmen der ersten Verhandlungen, die das Verhältniss des römischen Königs zu Savoyen begründeten, scheint nun die erste der hier mitgetheilten Urkunden (Nr. LXXVII[19]) zu fallen, die, so allgemein gehalten sie auch ist, schon durch die paradigmatische Anführung der den Grafen von Savoyen als Reichsvicaren verliehenen Suprematsrechte über die Kirchen und Diöcesen ihres Gebiets sich als eine auf Savoyen in Sonderheit bezügliche kundgibt. Dazu kommt, dass wir nirgends so deutlich als eben in Savoyen, den durch Karl IV. mit dem Vicariat verbundenen Supremat und die darüber vom Clerus erhobenen Beschwerden und Auflehnungen verfolgen Sichtlich enthält die Aufhebung dieser Verleihungen seines Vaters durch Sigismund eine captatio benevolenciae für den savoyischen Clerus, die dem römischen Könige ebenso wie vielleicht Amedeo selbst für die weitere Entwickelung des auf die Erhebung zum Herzogthum gerichteten Planes nothwendig erscheinen mochte. Andererseits versetzt uns die unter (Nr. LXX [23]) mitgetheilte Urkunde in die Epoche, in welcher die savoyischen Gesandten auf dem Concil selbst dem römischen Könige förderlich gewesen sind — ist doch durch ihre Vermittelung vornehmlich der Compromiss zwischen dem Könige und den Cardinälen zu Stande gekommen und die Spannung wegen des Securitätsbriefes beigelegt worden. 1 weiterhin scheint noch namentlich im Hinblick auf die Sicherung des Rückzuges der römischen Curie nach Italien auf die savoyische Hilfe gerechnet worden zu sein, und die unmittelbar am 11. November, also am Wahltage von Martin V. an Ludwig von Achaja erfolgte Notification der Wahl unter den ganz besonders auszeichnenden Schlussworten (Nr. CXVI [25]) mag wohl eben darin ihren Grund haben. Dazwischen bietet uns unsere Handschrift eine ganze Gruppe von Schreiben (Nr. XXVIII [20], XXIX [21], LXIX [22], CV [24]) über ein von dem Erzbischof Michael von Embrun begangenes Verbrechen und ein darüber eingeleitetes Processverfahren, die leider trotz ihrer Redseligkeit das eigentliche Vergehen des Prälaten im Unklaren lassen. Nehmen wir an, dass die Klage über Vergewaltigung der Diözesanen durch den Erzbischof nur zu den Häufungen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Peter de Pulka ed. Firnhaber im Archiv f. Kunde österreichischer Geschichtsquellen, Bd. XV. pp 36. 55.

Beschuldigungen gehört, die in jenen Tagen bei Erhebung einer Klage üblich waren, so bleibt als materieller Grund für den Zorn Sigismunds ein gegen ihn verübter Eidbruch des Kirchenfürsten. Was derselbe ihm aber zugeschworen und worin er dann weiterhin seine Meinung derart geändert, dass der römische König eine so ungemeine Heftigkeit gegen ihn an den Tag legte, bin ich nachzuweisen nicht im Stande.

19. (LXXVII.) Diós-Györ, 5. Mai 1412.

König Sigismund hebt alle den Reichsvicaren über die Kirche ertheilten Suprematsrechte auf.

Sigismundus etc. Universis et singulis principibus ecclesiasticis et secularibus comitibus vicecomitibus baronibus nobilibus militibus clientibus officialibus judicibus magistris civium consulibus juratis et communitatibus civitatum oppidorum villarum locorum et districtuum ac rectoribus eorundem coeterisque nostris et imperii sacri subditis et fidelibus dilectis ad quos presentes pervenerint, graciam etc. Venerabiles illustres nobiles et fideles dilecti! Ad hoc summi dispensacionem presidii principalis monarchie obtinuimus principatum, ad hoc sacri Romani regni non leve pondus in nos suscepimus, ut si ad alia extrinseca sollicitudo nos provocet ad ea tamen, que recuperacionem nostrorum et imperii sacri jurium felicem quoque statum et quietum ac incrementum graciarum libertatum immunitatumque personarum ecclesiasticarum in toto sacri Romani imperii ambitu constitutarum respiciunt, tanto intendamus uberius, quanto nostrum pre ceteris mundi principibus solium magnificencius erexit celestis providencia creatoris. Assumpti itaque dudum superna disponente clemencia, sicut pie tenemus, quamquam insufficientibus meritis ad culmen Romane regie dignitatis multorum principum procerum ac subditorum nostrorum et imperii sacri fidelium exposicione certa percepit nostra majestas, quod pridem nonnulli dive recordacionis Romanorum imperatores et reges nostri predecessores quibusdam regibus principibus ducibus marchionibus comitibus magnatibus baronibus aut nobilibus vicariatus generalis vel

specialis sacri Romani imperii nec non superioritatum fidelitatum homagiorum feodorum jurisdiccionum seu quorumcunque aliorum jurium regalium ad nos et Romanum imperium ac regnum quomodolibet pertinencium infeodaciones seu largiciones ac concessiones imperiales fecerunt et indulserunt, arbitrantes ipsi concessores predecessores nostri per hec rempublicum adaugeri, que quidem infeodaciones largiciones et concessiones imperiales fecerunt et indulserunt, prout eadem fidelis exposicio subjungebat, sacro Romano imperio ac reipublice propter hominum cupiditates jam diu incommoda multifaria intulerunt et copiosius inferunt de presenti, prout eciam rerum magistra experiencia de eisdem incommodis postmodum certissimis indiciis mentem nostram regiam informavit. Nos igitur sic terreno principatui presidere volentes, ut ab eterno non mereamur excludi, et preterea pretermissis humanis favoribus soli utilitati et honori Romani imperii reique publice indulgere et vigilanter intendere totis desideriis exigente magnifica predicti Romani imperii et regni nobis commissa sollicitudine cupientes — et ne deinceps concessiones seu largiciones supradicte vel similes nobis et sacro Romano imperio ac reipublice et presertim sacrosanctis ecclesiasticis seu ecclesiis et earum ministris et prelatis qui temporibus hodiernis proh dolor, infinitis calamitatibus devexantur, quorumque presidium ac proteccionem ad nos et sacrum Romanum imperium recognoscimus pertinere, prejudiciales existant vel dampnose, nostra ejusdem imperii sacrosanctarum ecclesiarum ac reipublice evidenti utilitate pensata specialiter et attento, quod serenissimus et illustrissimus princeps dominus Carolus quartus dive memorie Romanorum imperatur semper augustus et Bohemie rex genitor noster charissimus, dum adhuc ageret in humanis, motus ex certis ac racionabilibus causis poscente eciam utilitate publica sano nichilominus principum comitum baronum et procerum sacri Romani imperii accedente consilio ex certa sciencia sua ac de cesarea potestatis plenitudine vicariatus officium ad quod nonnullos sacri imperii principes in quibusdam civitatibus locis atque terris et presertim comitatus Sabaudie et aliis locis vicinis adjacentibus ad predictum imperium pertinentibus constituerat revocavit ac ad se et imperium ab eisdem resumpsit, nec non literas suas desuper datas cujuscunque tenoris existebant in omnibus suis sentenciis punctis et clausulis annullavit, annichilavit penitus et destruxit, sicut de hiis tam per plurima fide digna et evidencia testimonia quam per prefati genitoris nostri cesaree cancellarie registra clare ac sufficienter sumus edocti — moti quoque premissis ac certis aliis justis et bene consideratis racionibus ex certa nostra sciencia et motu proprio sano eciam principum prelatorum comitum baronum procerum ac aliorum nostrorum et imperii sacri fidelium accedente consilio ac de nostre regie plenitudine potestatis omnes et singulas superius declaratas vel similes ac quascumque alias vicariatus generalis vel specialis Romani imperii superioritatumque fidelitatum homagiorum feudorum aut aliorum quorumcumque jurium regalium ad nos et Romanum imperium sive regnum quomodocumque pertinencium concessiones, infeudaciones seu largiciones quascumque per predecessores nostros Romanorum imperatores et reges aut eorum alterum quibuscumque regibus principibus ducibus marchionibus comitibus baronibus et magnatibus aut eorum alteri factas et indultas, quantum concessiones infeodaciones vel largiciones hujusmodi contingere possunt aut poterunt, sacrosanctas ecclesias ac earum ministros et prelatos ipsorumque civitates suburbia villas castra mandamenta jurisdicciones dominia territoria homines feuda possessiones et quecunque jura nobis et predicto Romano imperio immediate subsistentes et subsistencia ab eisdem regibus principibus ducibus marchionibus comitibus baronibus ac magnatibus et eorum singulis quibus ipse concessiones infeudaciones aut largiciones imperiales vel earum altera ut prefertur hactenus sunt indulte, ad nos et Romanum imperium atque regnum penitus resumimus substrahimus et revocamus per presentes omnes et singulas literas predecessorum nostrorum Romanorum imperatorum ac regum predictis regibus principibus ducibus marchionibus comitibus baronibus et magnatibus aut eorum alteri super premissis concessionibus infeudacionibus et largicionibus cesareis aut earum altera concessas et confectas, cujuscumque formule seu tenoris existant, eciamsi in eis caveatur, quod non possint revocari, quo ad partem ecclesiarum et ministrorum seu prelatorum predictorum aut suorum et cujuslibet eorum civitatum suburbiorum villarum castrorum mandamentorum jurisdiccionum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Huber-Boehmer Regesta Caroli IV. die dort ausgezogenen Urkunden Nr. 4170, 5155, 5156, 6244.

dominiorum territoriorum hominum feudorum, possessionum et quorumcumque aliorum jurium nobis et dicto Romano imperio subsistencium tenore presencium cassamus destruimus annulamus et penitus irritamus in omnibus suis sentenciis capitulis et clausulis de excellenti plenitudine supradicta Romane regie potestatis. Et nichilominus auctoritate et potestate jam dictis statuimus et declaramus et edicto perpetuo ac irrefragabili decernimus in his scriptis, ut ecclesiarum et ministrorum earundem in futurum status perseveret inconcussus, volentes expresse quod vigore alicujus concessionum infeudacionum vel largicionum imperialium superius expressarum vel similium aut quarumlibet aliarum quantacunque et qualicunque verborum expressione firmatarum predictis regibus principibus ducibus marchionibus comitibus baronibus et magnatibus aut eorum alteri vel alterius ipsorum heredibus successoribus et causam habituris, si super ecclesiis predictis earum ministris et prelatis ac ipsorum civitatibus suburbiis villis castris mandamentis jurisdiccionibus dominiis territoriis hominibus feudis possessionibus et juribus aliis quibuscunque nobis et sacro imperio subjectis jus superioritatis dominii jurisdiccionis reforti vel alterius cujuscunque potestatis acquiri, eciamsi per predecessores nostros supradictos premisse vel similes aut quecunque alie concessiones infeudaciones et largiciones predictis regibus principibus ducibus marchionibus comitibus baronibus et magnatibus aut corum alteri vel heredibus successoribus aut causam habituris eorundem facte fuerint, de dictorum prelatorum aut alterius eorundem consensu et expressa voluntate, et tenor literarum predecessorum nostrorum in literis concessionum infeudacionum vel largicionum hujusmodi de verbo ad verbum clauderetur seu alias ibidem haberetur de eisdem literis mencio specialis. Quocirca universis et singulis ecclesiarum prelatis et ministris nostre imperiali potestati ac dominio quoad temporalia predicta immediate subjectis et constitutis sub obtentu gracie nostre ac ex debito fidelitatis auctoritate nostra Romana regia precipimus et mandamus, quatenus vigore aut pretextu alicujus concessionis infeudacionis seu largicionis imperialis, prefatis regibus principibus ducibus marchionibus comitibus baronibus et magnatibus aut eorum alteri vel suis heredibus successoribus et causam habituris per predecessores nostros de vicariatu imperiali speciali vel generali seu superioritatum fidelitatum homagiorum feudorum

aut aliorum quorumcumque jurium ad nos et ad Romanum imperium seu regnum pertinencium quovismodo facte, ad eosdem reges principes duces marchiones comites barones et magnates eorumque heredes successores et causam habituros seu eorum alterum aut eorum officiales etc. quoscumque deputatos vel deputandos nullum respectum seu regressum deinceps habeant nec sibi in aliquo obediant vel intendant. Nos enim de premissa Romane regie plenitudine potestatis motuque sciencia et consilio supradictis omnes et singulas ecclesias ac supradictos prelatos et ministros ac eorum et cujuslibet eorum civitates suburbia villas castra mandamenta dominia homines feuda jurisdicciones possessiones et jura quecunque alia nobis et Romano imperio temporaliter subjectos subjectas et subjecta a predictorum regum principum ducum marchionum comitum baronum et magnatum potestate ebediencia et fidelitate eximimus libertamus et penitus absolvimus ac in statum pristinum et immediatam subjeccionem et superioritatem nostram ac successorum nostrorum Romanorum imperatorum et regum ac ipsius imperii restituimus et reducimus per presentes. Et si forte retroactis temporibus quicquam adversus statutum declaracionem revocacionem libertatem absolucionem graciam et intencionem nostras regias hujusmodi nec non jura privilegia libertates et immunitates ecclesiarum et prelatorum predictorum a prefatis regibus principibus ducibus marchionibus comitibus baronibus et magnatibus vel eorum altero seu officialibus aut deputatis vel deputandis corundem occasione et pretextu alicujus concessionis infeudacionis vel largicionis imperialium predictarum vicariatus imperialis generalis vel specialis aut superioritatum fidelitatum dominiorum homagiorum feudorum et aliorum jurium imperialium, ut profertur, sibi facte attemptatum vel factum foret vel fuerit aut contigerit in posterum per quemcunque quavis auctoritate scienter vel ignoranter attemptari vel fieri, de supradicta plenitudine Romane regie potestatis hoc ipsum, qualicunque modo gestum fuit, cassamus irritamus vacuamus cassumque irritum et inane perpetuo esse decernimus et nunciamus in his scriptis, ut nullis temporibus debeat viribus aliqualibus subsistere, non obstantibus literis nostrorum predecessorum Romanorum imperatorum et regum in contrarium concessis sub quacunque verborum expressione formula confectis et roboratis, quibus perinde ac si literarum ipsarum tenores in nostris literis presentibus de verbo ad verbum insererentur, de jam dicta plenitudine Romane regie potestatis ex nostra sciencia certa et motu proprio ac consilio supradicto, quoad ecclesias et prelatos civitates suburbia villas castra mandamenta territoria dominia homines feuda jurisdicciones libertates et jura quecunque superius expressa, penitus derogamus, supplentes nichilominus omnem defectum, si quis in premissis racione solemnitatis omisse dubia vel obscura interpretacione verborum seu quovis alio modo compertus fuerit, de prefata plenitudine Romane regie majestatis. Nulli ergo omnino hominum etc. sub pena L marcarum auri puri etc. Datum Dixsguri anno domini millesimo quadringentesimo XIIº quinta die Maji Sub majestati regali regnorum ut supra. Ad mandatum domini regis — Johannes Kircheim.

### 20. (XXVIII.) Constanz, 29. Juni 1417.

Mandat omnibus et singulis subditis archiepiscopatus Ebredunensis, ut in nulla temporalitate archiepiscopo se obtemperent sub pena banni imperialis.

Sigismundus etc. Venerabilibus ecclesiasticis spectabilibusque secularibus proceribus nobilibus honorabilibus et egregiis vasallis et subditis quibuscunque eciam nominibus et honoribus censeantur et signanter bannillis castellanis capitaneis ac rectoribus judicibus gubernatoribus officialibus civitatis Ebredunensis nec non castrorum villarum et terrarum utpote castri Rudolphi, castri sancti Clementis, castri de Risotis, castri sancti Crispini, castri de Varcio, castri de Selhaco castri de Crinolis castri de Salite et castri de Briseriis nec non ville de Cathuritis et civitatis Ebredunensis ac ceteris et singulis ad archiepiscopatum et ecclesiam Ebredunensem quoquomodo pertinentibus cujuscunque status gradus ordinis tituli dignitatis et preheminencie existant, nostris et sacri Romani imperii fidelibus devotis dilectis, ad quorum noticiam presentes pervenerint, graciam regiam et omne bonum! Venerabiles spectabiles nobiles honorabiles et egregii fideles dilecti! Sperabamus hactenus, ut ille homo dierum suorum inveteratus Michael videlicet, qui se archiepiscopum Ebredunensem ac sacri imperii triscamerarium pretendit, paciencie nostre graciam qua ipsum et dictam ecclesiam ejusque subditos clerum et populum utinam melioribus auspiciis et non plus debito prevenimus, sicut vir providus agnosceret, agnitam sectaretur et converteretur a pessimis viis suis, in quibus a sua excecatus malicia desipienter errat et gloriatur insipiencius in errore, in quo perdicionem perpetuam quasi desiderabiliter videtur manibus et pedibus provocare contra Deum, imo ac si non sit Deus judicans et vindicans iniquitatem in terra, se in superbiam contumaciter erigens immemor beneficii accepti quasi sui noticiam non habens non est veritus horrendum scelus perjurii nostre majestati prestitum dampnabiliter incurrere benediccionemque et clemenciam elongans a se induit malediccionem, clerum et populum sub jurisdiccione ejusdem Ebredunensis ecclesie constitutum crudeliter et enormiter offendit vexat angustiis et variis tribulacionibus multipliciter et enormiter persequitur et sub pretextu quarundam literarum eciam nostrarum, alios pretextu turpis lucri et in saciabilis voraginis avaricie questu exaccionavit et continuo exaccionat, alios vero incarceravit et vinctos tenet in carcere, alii vero a facie persecutoris fugientes de patria et de laribus propriis coacti sunt miserrime exulare sine culpa non tamen sine malicia multa ipsius persecutoris; sed quia credebatur prouti credi debuerat incunctanter, quod hujusmodi perjurii superbie sevicie et avaricie sue plaga circumligata correccionum medicamine vel foto oleo lenitatis etsi non cicius, paciencius tamen et solidius sanari sine cicatrice deberet, quam si apponeretur ferrum rigide ulcionis, distulimus hactenus vel leviter applicare morticina, ut ad cor rediens racionis lumine illustraretur agnosceretque monentem affectum prout teneretur, homagium prestitum observaret et literas de cancellaria nostra cesarea sibi et dicte ecclesie Ebredunensi clero quoque et populo affluenter concessas exsolveret et extraheret; ipse vero in reprobum sensum datus tamquam in profundum submersus peccatorum erransque in invio et non in via, salutisque sue vias et januas sibi apertas pertinaciter vilipendens cor suum, ne timeat dominum et debitum morum predecessorum suorum reverencie subjeccionis et obediencie exhibeat, videtur dampnabiliter indurasse neque recogitans, quod divi predecessores et progenitores nostri inclyti Romanorum imperatores atque reges quante charitatis affectu velut preheminentibus titulis, ut antiquitas fidelis insinuat, specialiter eandem ecclesiam ecclesiasticasque personas et ministros ac subditos ejusdem bona et libertates eorum sue potencie clypeo munientes protexerunt in suis munificenciis et dotibus erga illos immensitatem solam pro mensura ponentes eas multis libertatibus et immensis liberalitatibus ampliarunt; — ipse vero ingratitudinis vicio fontem pietatis exsiccante miserrime laborans non advertit, quanta ipsi ecclesie Ebredunensi membrisque ministris vasallis et subditis ejusdem exinde vel temporaliter eciam immineant pericula et detrimenta, que longum esset et prolixum valde hic per singula explicare, sed recte considerantibus patet evidenter, cum offensas per excrescentem maliciam offensis accumulat, et ne videamur amplius quasi carnem superfluam confovisse que, si neglecta fuerit, penitus obdurescat et eo insanabile, quo insensibile vulnus fiat, ecce cogimur vel abscissionis ferrum vel ignem apponere ulcionis, utinam non ad interitum, sed pocius ad salutem; nam ecce ipse in arcum pravum perversus maliciam suam per paciencie holocaustum vincere credentes insolencior effectus pretextu quarundam literarum nostrarum occasione calva assumpta, quod nostrum stupescit auditum timore Dei postposito et humano pudore abjecto clericos et laicos ausu sacrilego persequens capiens detinet arte custodie mancipatos, an forte credidit et credit, quod super hoc zelus noster minime accendatur, ut ipse reprobus impune nosque sub silencio talia transeamus? Nimis revera nos acriter pupugit, nec hujusmodi possumus sustinere punccionem, nisi eam sufficiens compunccio et decens satisfaccio deliniret. Sed ne nimis tonare nimiis videamur, ecce verbum abbreviatum duximus proponendum, quod nullatenus eum in sua pertinacia saltem in temporalibus ulterius toleramus, ne aliis eciam impunitatem pertinacibus permittere videamur, nec volumus, ut per hoc delictum ipsius in damnum ecclesie possit aliquatenus redundare, quocirca vobis omnibus et singulis suprascriptis et cuilibet vestrum in solidum ac ceteris fidelibus nostris circumposite regionis districtissime et sub pena banni imperialis quam in contrarium facientes incurrere declaramus ipso facto, non quidem per errorem aut improvide, sed ex certa nostra sciencia maturaque deliberacione superinde prehabita principumque comitum baronum procerum nobilium nostrorum et sacri imperii fidelium dilectorum ad hoc accedente consilio firmiter injungendo et precipiendo attente mandamus, quatenus non obstantibus quibuscunque literis eciam

nostris sub quacunque verborum forma sibi datis, quibus quavis auctoritate moliretur contra presentes literas se juvare aliquatenus vel relevare, quorum tenores, ac si de verbo ad verbum presentibus inserti forent, ex certa nostra sciencia motuque proprio presentibus haberi volumus pro insertis et sufficienter expressis, quibusque ingratitudine perjurio contumacia avaricia malicia et sevicia ejusdem archiepiscopi sic nominati exigentibus pene penitus censemus derogari et manifeste derogamus per presentes nullius roboris nulliusque efficacie vel momenti easdem de Romane regie potestatis plenitudine expresse pronunciavimus, in iis scriptis tantum detestandi perjurii crimen et contumaciam manifestam tantamque nostre cancellarie immo verius nostre majestatis injuriam et delusionem ac fidelium nostrorum offensam, cum uni quod ex minimis nostris fit injuriose, nobis fieri reputamus; quibus predictus nominatus archiepiscopus detestabiliter fuit et est perperam irretitus, ex animo prosequentes contra ipsum archiepiscopum sic nominatum prompta benevolencia et benevola promptitudine ad convincendam ipsius maliciam insurgentes viriliter confortati ad invicem vos teneatis sibique a modo in antea in nullo temporaliter pareatis aut aliquatenus intendatis, sed omnem obedienciam et subjeccionem arrestacionemque proventum talliarum dacionum solucionum et serviciorum quocunque nomine censeantur, quos et que eidem Michaeli asserto archiepiscopo in temporalibus que ut nostis a nobis et sacro Romano imperio dependent, prorsus subtrahentes denegetis in antea exhibere vel cuicunque suo nomine administrare apud vos per nostram majestatem notoriis culpis memorati pretensi archiepiscopi facientibus, arrestata per omnia castra villas terras et civitates jurisdiccionis et diocesis ecclesie et civitatis Ebredunensis integre conservetis tamdiu, donec a nobis aliud superinde habueritis in mandatis; dignum quippe est, ut quos timor Dei a malo non revocat temporalis saltem pene animadversio coherceat. Et si forte nonnulli, quod non credimus, mandatis hujusmodi parere contempserint, non immerito sentient, quid dextera possit imperialis majestatis, que novit humiliare superbos et humiles exaltare, atque talibus rebellibus sera et inutilis poenitencia post ruinam. Obedientes autem et mandatis nostris hujusmodi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cod. Ebrudimensis.

parentes et se illis conformantes eaque cum debita execucione observantes sub umbra alarum nostrarum et sacri imperii assumentes ab omni metu persecucione et invasione reali et personali undecunque imminenti seu supervenienti salvare adjuvare protegere tueri et manutenere providimus et conservare pene, penitus indempnes pariter et immunes, ut per hec et alia oportuna remedia idem pretensus archiepiscopus in poena cognoscat, que in culpa dampnabiliter commisit, et ut hujusmodi nostri edicti execucio suum debitum sorciatur effectum, quemadmodum illustri principi Amadeo duci Sabaudie consanguineo nostro charissimo et fideli dilecto per alia scripta 1 nostra clare recolimus nuper dedisse in mandatis, sic et rursum eidem nec non gubernatori Nicie et capitaneo Barcevylonie seu Vallismoncium Ebredunensis diocesis et ceteris qui presentibus fuerint requisiti, ut ipsi per se vel alium seu alios per quecunque remedia opportuna, prout eis vel alteri eorum melius videbitur, rebelles, si qui sint, et contumaces cum extorsione eciam poenarum et mulctarum compescant arcius et ad observacionem mandati nostri hujusmodi ipsis directi executive adstringant firmiter et compellant nostre majestatis et sacri imperii ob reverenciam pariter et honorem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostri edicti mandati decreti et voluntatis paginam infringere aut ei quovis ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem nostram gravissimam et poenam banni imperialis insuper et mulctam L marcharum auri puri fisco nostre majestatis applicandarum, quociens contrarium fecerit, noverit irremissibiliter se incursurum. Et ut premissorum ignoranciam nemo pretendere valeat, hujusmodi processus nostros per quoslibet nostros et sacri imperii fideles, qui superinde requisiti fuerint, in locis opportunis mandamus et volumus solempniter publicari nobisque rescribi et significari indilate per literas vel publica instrumenta execucionem earundem; prout vitare cupiunt nostram et sacri imperii gravissimam indignacionem. Presencium sub nostre majestatis sigilli appendentis testimonio literarum. Constancie anno domini millesimo quadringentesimo decimo septimo, penultimo die Junii, regnorum nostrorum anno Hungariae XXXIº Romanorum vero VIIº.

<sup>1</sup> Vgl. die folgende Nr. 21.

21. (XXIX.) Constanz, 29. Juni 1417.

Ut processus contra archiepiscopum Ebredunensem factos exequi faciat et procuret et quod rescribat seriem et formam totius gerende execucionis.

Illustris princeps, consanguinee noster charissime et fidelis dilecte! Cum omnia mandata nostra inniti justicie cupiamus, nolumus execucionem eorum sub pretextu justicie per calumpniam retardari, quia vix unquam turpius intencio mandantis eluditur quam cum ex iniqua interpretacione mandati, quominus execucioni mandetur, occasio frivola mendicatur. Sane vehementer optavimus et adhuc optaremus, quod ille homo, qui usque in senectam et senium diebus suis processit Michael videlicet nominatus archiepiscopus Ebredunensis sacrique Romani imperii assertus triscamerarius velut ovis devians ignorancie tenebris obscuratus et in precipicium lapsus ad aliorum fidelium nostrorum consorcium vere lucis consciencie illustratus radio remearet et ut alma ecclesia Ebredunensis, que culpa ipsius tamquam mercenarii et negligencia assiduis doloribus in spiritualibus et temporalibus premitur affligitur angustiis gravatur dispendiis et jugi discrimine ruit et vastatur in suis, tot idem assertus archiepiscopus instancia sibi pericula cogitaret et infra se suum miserabiliter lapsum et casum attendens de sua foret salute sollicitus et studeret a tot flagellis eripi totque oppressionibus liberari, sed ipse tamquam miser statuens oculos suos declinare in terram et quasi sua mala et suorum dispendia non cernat ad ferendum cujuslibet gravaminis sarcinam de sua dissipacione suoque carere (sic!) opprobrio tamquam ebes languens et turpidus non videt, quinimo ex assueta imposicione ponderum ac extorsione rerum penarumque realium et personalium imposicione ac si callosam in humeris jam contraxisset duriciam sine intermissione inculcat; unde nos illis miserabilibus subditis et vasallis qui prostrato animo et inflexa cervice ad irreparabilem ruinam per eundem pretensum archiepiscopum absque clamore libere trahuntur, pio compacientes affectu sinceritati tue ac ceteris presertim subditis tuis sub nostre majestatis sigillis certos processus contra eundem archiepiscopum sic dictum fulminando dirigimus, volentes prout de tua legalitate confidimus, ut eosdem realiter exequendo per aliosque

exequi facias et procures, favore et gracia humana dissimulacioneque et dilacione quibuslibet procul motis, rescripturus nobis quantocius seriem et formam tolius gerende execucionis, gratam eciam in eo consanguinee charissime complacenciam utique nobis ostensurus. Datum ut supra.

# 22. (LXIX.) Constanz, 13. August (1417).

Requirit et hortatur ducem Sabaudie, ut juxta formam et seriem processuum et literarum faciat et procuret execucioni debite demandare.

Illustris princeps, consanguinee noster charissime! Cum omnia mandata nostra inniti justicie cupiamus, nolumus execucionem eorum per occasionem aliquam retardari, quia vix unquam turpius intencio mandantis eluditur, quam cum ex iniqua interpretacione mandati, quominus execucioni mandetur, occasio frivola mendicatur. Sane non sine causa mirati pariter et moti, quod ille dierum inveteratus Michael nominatus archiepiscopus Ebredunensis non solum mandatum nostrum adimplere neglexit, sed tamquam contemptor fideique sue et fame prodigus crudelis et fidefragus elusorque juramenti prestiti ac temerarius prevaricator erga nostram majestatem debitum suum facere neglexit non attendens, quod ab omni administracione et execucione jurisdiccionis et emolumentorum temporalium juxta legitimas sancciones sit omnino suspensus; nos igitur nolentes sicut nec debemus ipsum exinde impune pertransire, processus fecimus contra ipsum concipi et formari quos sub sigillo nostre majestatis per nobiles . . tales . . . . tue sinceritati providimus destinandos. Qua de re fidelitatem tuam requirimus et hortamur attente mandantes, quatenus juxta formam et seriem hujusmodi processuum nostrorum et literarum tibi cum presentibus assignandarum et tradendarum, prout in hiis nostri et sacri imperii honorem commodum et interesse diligere teneris et de tua sinceritate plene confidimus, contra eundem assertum archiepiscopum favore dissimulacione excusacione et dilacione quibuslibet cessantibus viriliter et potenter animadvertas, eosdemque processus per te et alios facias et procures execucioni debite demandari, gratam nobis et acceptam duliam in eo, consanguinee charissime ostensurus, ut et ipsius pretensi archiepiscopi disciplina ceteris rebellibus transeat in exemplum. Datum Constancie decimo tercio die Augusti etc.

#### 23. (LXX.) Constanz, 13. August (1417).

Notificat duci Sabaudie de prosperis suis successibus.

Sigismundus etc. Illustris princeps consanguinee noster charissime! Deposita qualibet hesitacione tenemus pro irrefragabili argumento, quod devoto corde tua sinceritas suscipit animoque letabundo jugiter audit, quociens prospera persone nostre et successuum tibi denotantur; sciat igitur tua sinceritas, quod divina largiente clemencia plena persone nostre sospitate corporea et incolumitate vigemus et vice reciproca consanguinee charissime hilari quidem et cum jocunditate grandi, dum de sanitate tua et prospero statu auribus nostris nova prospera incumbunt, percipimus, de quibus velis nos crebrius reddere cerciores; rumores vero sacri concilii et rerum gestarum seriem nobiles Caspardus de Monte majori marescallus Sabaudie et Amedeus de Chalant milites, tue sinceritatis consiliarii et oratores, bajuli videlicet presencium, nostri et sacri imperii fideles dilecti, prout palpata eos evidencia de singulis instruxit, non expedit styli officio hac vice reserare, quia longum foret epistolari sermone illa depromere, vivis relatibus tue sinceritati seriosius explicabunt. Datum ut supra.

Illustri Amedeo duci Sabaudie principi consanguineo nostro charissimo et sacri imperii fideli dilecto.

#### 24. (CV.) Constanz, 14. October (1417).

Duci Sabaudie, ut mandata exequatur.

Illustris princeps consanguinee noster charissime! Infra nostri claustra pectoris stabili tenore inheret execucio cohercionis mandatorum nostrorum contra et adversus illum Michaelem pretensum archiepiscopum Ebredunensem qui mala fide elusit promissa et debitum suum erga nostram majestatem adimplere sure surda contumeliose subaudiens monita sepius sibi prelibata, et licet monicionibus recencioribus tua sinceritas non egeat, que consuevit eciam irrequisita votis nostris se conformare. Ut autem de intencione nostra clariorem scriptis multiplicatis noticiam habeas, presentibus eandem duximus requirendam pariter et hortandam, quatenus dissimulacione et dilacione qualibet in premissis semotis mandata nostra hujusmodi taliter exequi debeas et procures, ut suum debitum et votivum sorciantur effectum, gratam nobis in eo complacenciam utique ostensurus. Datum Constancie decima quarta die Octobris etc.

# 25. (CXVI.) Constanz, 11. November 1417.

## Annunciacio ex parte Pape.

Martinus episcopus servus servorum Dei dilecto filio nobili viro Ludovico principi Achyae salutem et apostolicam benediccionem! Misericors et miserator dominus etc. etc. <sup>1</sup>

De hoc autem, quod bulla sine impressione nostri nominis est appensa presentibus, eadem tua nobilitas non miretur, sed pocius gratuletur maxime, cum ejusdem tue nobilitatis desideriis occurrentes easdem litteras ante nostre coronacionis insignia providerimus dirigendas, infra que usus perfecte bulle cum nostri impressione nominis non habetur. Datum Constancie provincie Moguntine IIIº idus Novembris suscepti a nobis apostolatus officii anno primo.

### D. Friaul und Italien.

Am meisten bruchstückartig und zusammengewürfelt muss nach Massgabe der hier mitgetheilten Urkunden diese Rubrik ausfallen, und dennoch geht durch die meisten als einigermassen verbindender Faden der Antagonismus zwischen Sigismund und Venedig hindurch. Der venetianische Krieg, welcher lediglich aus den Beziehungen des ungarischen Reiches erwachsen war und das Reich eigentlich in keiner Weise etwas anging, obgleich Sigismund von dem Augenblick seiner Wahl zum römischen Könige an sich den Anschein gab, als kämpfe er hier vornehmlich in deutschem Interesse, war eine der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> cf. Martène et Durand, Thesaurus II, 1688. Nur der Schlusssatz und das Datum sind verschieden, und ich setze diese daher hierher.

politischen Actionen, welche Sigismund vor seiner Ankunft in Deutschland erledigen zu müssen glaubte, und wodurch diese sich um ein Jahr verzögerte. Auch die hier vorliegenden Urkunden zeigen, wie der König darauf hielt, dass diese Angelegenheiten als Reichssachen behandelt werden. Nur nothdürstig konnte der Krieg beigelegt werden, und Sigismund liess hier ebenso wie in dem polnisch-preussischen Streit eine so gespannte Lage zurück, dass es grosser Behutsamkeit bedurfte, wenn nicht höchst ungelegen mitten in die Aufregungen des Concils hinein die Kunde von einem neuen Ausbruch platzen sollte. Sehr viel kam hierbei auf die Haltung des Herzogs Philipp Maria Angelo Visconti von Mailand an, dessen Feindseligkeit sich zwar in den ersten zwei Jahren des Concils gemildert hatte, aber der oben registrirte Brief (Nr. CVII, weggelassen, weil der Name des Adressaten nicht genannt) an einen ungenannten italischen Fürsten zeigt, dass Sigismund selbst an dem Tage, an welchem er an den Mailänder Herzog die üblichen Höflichkeiten richtete, über die eigentlichen Absichten desselben sich nicht in voller Klarheit befand. diese Beziehungen versetzen uns die folgenden Urkunden, welche zwar nur sehr vereinzelte Lichter hier und da den Ereignissen aufsetzen, dennoch aber bei einer Darstellung der Verhältnisse Sigismunds zu den italienischen Staaten in der ersten Periode seiner Regierung nicht werden unberücksichtigt Die ersten hier mitgetheilten Urkunden bleiben können. Nr. LXXVIII [26], XCI [27], XCII [28], LXXIX [29], LXXX [30] betreffen alle den Krieg in Friaul im Jahre 1413, der durch den Aufstand des Grafen Tristan von Savorgnano zu Gunsten Venedigs angezettelt worden war. Wie bedrohlich sber die Lage in Istrien gerade im Jahre 1417 während der peinlichsten Sorge um das Concil geworden war, zeigen (vgl. such Nr. LXVII [34]) die scharf eingreifenden Massregeln, die der König durch den eben erst erwählten Patriarchen von Aquileja, den Grafen Ludwig v. Teck, seinen Verwandten, durchführen lässt (Nr. XXIV [32]), und im Zusammenhang damit steht die bereits angedeutete vorsichtige Pflege der empfindlichen Beziehungen zu dem Mailänder (Nr. LXV [33], LXVI [weggelassen], CVII [ebenso]). Von den beiden den Fall mit dem Bischof Thomas von Lecce enthaltenden Urkunden (Nr. CIII und CI) theile ich nur die hauptsächliche (35) mit. 26. (LXXVIII.)

Bei Capodistria, 25. Januar 1413.

Kaperbrief für die Brüder Andrea und Giovanni Lancellino.

Nos Sigismundus etc. notum facimus etc. quod dum ad ea, que tam antiquarum oppressionum et violentarum occupacionum jurium nostrorum in sacro imperio in corona nostra regni Hungarie mentis nostre aciem convertimus quam illatarum noviter recensemus argumenta — in se ipsam mens nostra reflectitur; cujus enim animus omnis compassionis apers (!) sive suspiriorum succedencium sibi frequencia aut antiquas ipsius calamitosi status imperii commemorabit angustias aut considerabit instantes - cum in antiquis, unde graviter dolere possit, inveniat et instantibus materia multi moeroris occurat, nam si antiquas et antiquatas iam illius status pressuras et in diversa membra ipsius dilacerata recti judicii censura discuciat: o quanta christicolis causa doloris et horroris ingeritur, si debita attencione advertant. Si autem ad eam que nunc imminet et dissimulari non potest, ejusdem status imperii sacri scissuram dirigimus nostre consideracionis intuitum, absit ut negocium ipsius quod progenitores nostri inclyti tot sunt hucusque prosecuti laboribus tamque immensis promoverunt sumptibus et expensis, nostro sit destitutum auxilio et precipitabili laborinto (sic!) derelictum. Sentit utique sentit respublica et Christianitas tota suam gravem de hujusmodi miserabili statu imperii et perversorum pressuris jacturam, sentit namque malevolorum audaciam crevisse et ipsorum habundante malicia, dum sacrosancte ecclesie defensionis debite suffragia subtrahuntur, liberius peccatis insistitur, hereses pullulant, scandala suscitantur, multiplicantur cedes et strages innumere invalescunt, in persecucionum turbinibus Petri navicula fluctuat — et interdum qui fidelium ipsius sacri imperii censeri nomine gloriantur, in arcum perversum fidei debitum non servando conversi, illud in suis juribus injuriose impetunt et molestant, illa nunc denegando pro libito nunc illicite occupando, sicque tyrannice servitutis jugum imperiale invaluit, ut potencia et vires katholicorum que in Christi blasphemos et inimicos nominis christiani potenter et magnifice more solito foret exercenda, est penitus diminuta in opprobrium et grande domesticorum fidei detrimentum. Hec igitur et alia non facile

immerenda dispendia pio pensantes affectu pro recuperacione et reformacione jurium sacri imperii et corone regni nostri Hungarie brachii nostri dexteram extendimus et vigilamus attencius, attencione sollicita vigilanter intendimus multaque sollicitudine pervigiles laboramus, ut discriminibus tantis occurramus et deperdita dilacerataque in integrum altissimo concedente recuperemus et reformemus. Sane de fidei constancia nobilium Andree etc. imperialis (sic!) fratrum de Loncellino familiarium nostrorum et sacri Romani imperii fidelium dilectorum, quos ad nostra et sacri Romani imperii servicia explenda totaliter expertos fideles promptos sollicitos et constantes scimus existere, plenissime confidentes ipsis et eorum cuilibet animo deliberato et ex certa sciencia damus, concedimus et attribuimus plenam liberam et omnimodam facultatem, ut ipsi et eorum quilibet banderium seu vexillum nostrum imperiale utpote victricia aquilarum signa erigere et sub eodem ad honorem commodum et profectum nostrum et sacri imperii nec non corone nostre Hungarie etc. militare omnesque et singulos nostros et sacri Romani imperii eciam regni nostri et corone Hungarie emulos hostes et rebelles, et presertim Venetos nostros et sacri imperii ac corone regni nostri Hungarie publicos rebellesque hostes, ipsorum quoque ac omnium et singulorum aliorum emulorum et hostium nostrorum et imperii ac corone Hungarie etc. terras dominia civitates castra fortalicia tenutas homines coadjutores servitores subditos res pariter et bona queque mobilia et immobilia hostiliter invadere capere dampnificare recipere captivare et detinere, illaque omnia que sic per ipsos aut eorum alterum capta acquisita et obtenta fuerint, in usus suos proprios juxta beneplacitum sue voluntatis convertere et erogare valeant atque possint, decernentes et auctoritate nostra regia Romana statuentes, quod de omnibus et singulis que prefati A(ndreas) et J(ohannes?) ac eorum quilibet cum corum aut ipsius navigiis societatibus et gentibus, sicut premittitur, capiunt et recipiunt seu capit aut recipit sive lucrantur vel lucratur, nullam tricesimam nullaque dacia solvere seu pagare teneantur seu teneatur, et quod ullo unquam tempore pro hujusmodi rebus ab emulis et hostibus seu rebellibus coadjutoribus et eorum subditis modo premisso receptis ablatis captis et acquisitis et earum occasione nequaquam possint aut possit in judicio aut extra judicium conveniri, sed ab omni

accione reali et personali in hac parte et exempti sint et sit ac habeantur et habeatur pariter et absoluti, quodque in toto regno Dalmacie et eciam in omnibus aliis civitatibus castris oppidis portubus et locis nobis imperio et corone regni Hungarie etc. subjectis liberum accessum et portum habeant et habeat, ac in kockiis, galeis, barcis et aliis navigii generibus vexillum imperiale ut prefertur erigere valeant et valeat, pariter et deferre. Mandamus igitur universis et singulis nostris et imperii sacri ac regnorum nostrorum Hungarie Dalmacie Croacie etc. subditis et fidelibus cujuscunque preheminencie status gradus seu condicionis existant, ad quos presentes pervenerint, firmiter et districte, ne prefatos A(ndream) et J(ohannem?) ipsorumque gentes famulos et adjutores in premissis aut aliquo premissorum impediant seu aliquatenus impediri permittant, quin pocius ipsos et eorum quemlibet ob reverenciam et honorem nostre regie majestatis et ipsius sacri Romani imperii honorifice receptent et manuteneant protegant et defendant ac benignius undique favoribus auxiliis et consiliis prosequantur. Presencium sub nostre majestatis sigilli appensione testimonio literarum. Datum in terra Hystrie in campis ante civitatem Copuscistrie anno domini millesimo quadringentesimo decimo tercio, vigesima quinta die Januarii, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXVo, Romanorum vero secundo.

### 27. (XCI.) Feltri, 27. Mai 1413.

Belehnung der jüngeren Grafen von Savorgnano mit den Gütern ihrer rebellischen Oheime.

### Donacio feodi.

Sigismundus etc. Ad perpetuam rei memoriam. Beneficia principum largis amplianda sunt favoribus et ex recte consideracionis intuitu per ipsos in alios extendantur et favorabiles gracias aliis complacende largicionis exhibicione effundant. Sane attendentes sinceram et puram devocionem et grata servicia que fideles nostri et sacri imperii devotique sancte Aquileiensis ecclesie, quam in defensionem et proteccionem suscepimus, ut hactenus et nostri predecessores assumpserunt, dilecti nobiles Franciscus, Bartholomeus et Anthonius fratres, filii quon-

dam Nassinge (sic!) de Sauorgnano culmini nostro et sacro imperio sancteque Aquileiensi ecclesie fideliter et devote exhibuerunt hactenus et incessanter ad presens exhibent et exhibere poterunt et debebunt, sicut nostra regalis majestas tam fide dignorum veris testimoniis quam argumentis probabilibus est superinde edocta et veraciter informata, ut fervencius in futurum animentur, omnia et singula bona jura reditus et proventus que seu quos Nicolaus quondam Tristandi Culantus, frater alterius Tristandi | quondam Friderici nuncupati, qui Sauorgnano nostre majestatis ac sacri imperii sancte Aquileiensis ecclesie infideles et notorii rebelles ante et post adventum nostre regie majestatis ad patriam Forijulii usque ad concessionem et donacionem nostram infrascriptas habuerunt tenuerunt et possederunt ac eciam omnia et singula bona mobilia et immobilia uxorum eorundem rebellium nostrorum dotalia videlicet et hereditaria seu alia quoque bona que ipsi rebelles vel ipse quovis modo habuerint tenuerint et possederint aut ad eos quoque modo et quacunque causa spectare et pertinere videntur, insuper quandam domum in oppido Utini situatam in qua morabatur et habitabat Franciscus (?) frater predicti Tristandi quondam Friderici - que omnia et singula bona predictorum Nicolai Culanti et Francisci (?) ac eorundem uxorum ut supra, occasione eorundem notorie rebellionis in nos et sacrum imperium ac sanctam Aquileiensem ecclesiam ad nostri regiminis fiscum pleno jure devoluta et applicata ad nostre majestatis collacionem et disposicionem pertinere et spectare dinoscuntur, prout tunc per assensum et auctoritatem totius patrie Forijulii in nostre majestatis presencia tunc temporis constituti de predictis bonis ac generaliter bonis et rebus singulis quorumcunque nostre majestatis et sancte Aquileiensis ecclesie rebellium pleno jure pertinere debere, fuit expresse declaratum — memoratis Francisco, Bartholomeo et Anthonio fratribus de Sauorgnano et heredibus ipsorum legitimis ex certa nostra sciencia et Romane regie potestatis plenitudine ac omni eo jure et titulo quo digne melius possumus, dedimus donavimus et contulimus immo damus donamus et conferimus ac in feudum nobile committimus per ipsos et ipsorum heredes in perpetuum et irrevocabiliter possidendam, tenenda danda, donanda

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Aschbach, König Sigmund I, 337, Note 11.

et alienanda, et quicquid eisdem seu ipsorum heredibus aut cui jus suum dederint, prout placuerit perpetuo facienda ponendo predictos Franciscum Bartholomeum et Anthonium et quemlibet eorum, quoad dominium proprietatem possesionem detencionem et ad omnia bona que predicti rebelles nostri et eorum uxores quoquomodo et quacunque causa ut supra habuerunt tenuerunt et possederunt, loco ipsorum rebellium et eos fratres universales successores in predictis et circa predicta esse volumus et intendimus. A qua quidem concessione donacione et collacione integra excludimus tantum domum unam in qua habitabat prenominatus Nicolaus Tristandi situatam in suprascripto oppido Utini; inhibentes universis et singulis principibus ecclesiasticis et secularibus nostris et sacri imperii devotis et fidelibus et presertim sancte Aquileiensis ecclesie patriarchis moderno et futuris eorumque officialibus tam ecclesiasticis quam secularibus presidibus magistratibus ac ordinariis judicibus universis ipsos et eorum quemlibet seriose adhortantes et districte requirentes, quatenus de predictis bonis et rebus jurisdiccionibus fructibus et redditibus ut supra, motu proprio aut ad cujusvis instanciam contra presentis nostre donacionis concessionis infeudacionis et largicionis indultum sine nostre majestatis expressa et speciali licencia quomodolibet se ingerere presumant nec debeant in judicio aut extra, sed tantummodo imperiali consistorio de ipsis quando opus fuerit, in judicio aut extra judicium valeat experiri, cum speciale ad sacrum nostrum consistorium recogniciones decisiones predictorum circa predicta reservamus, quod si quis contrarium attentare presumpserit indignacionem nostram gravissimam et sacri imperii se noverit incursurum. Presencium sub nostre majestatis sigilli appensione testimonio literarum, datum Feltri anno domini millesimo quadringentesimo decimo tercio, die vigesima septima mensis Maii, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXVIIº Romanorum vero tercio.

Belehnung der Grafen Ugolino und Roberto Planani.

In nomine sancte et individue trinitatis feliciter Amen. Sigismundus etc. notum facimus etc. Ad perpetuam rei memoriam. Inter varias reipublice curas quibus cor nostrum cottidiana

sollicitudine pro subditorum salute distrahitur, ad illud precipue aciem nostre mentis convertimus et sedulum destinamus affectum, qualiter fideles nostros subditos piis protegamus desideriis ac libertates eorum continuis benignitatis favoribus protegamus nunc novas libertates et gracias largiendo, nunc pro qualitate temporum veteres renovando. Sane pro parte nobilium et magnificorum Ugolini et Roberti comitum fratrum natorum Bexacioni comitum Planani et Antiqui provinciarum Massetrabarie et Montisfereti, Feretranensis dyocesis nostrorum et sacri imperii fidelium dilectorum nobis nuper supplex oblata peticio continebat, quatenus eisdem V(golino) et R(oberto) comitibus corumque et cujuslibet ipsorum filiis heredibus et successoribus legitimis et naturalibus ex eisdem de stipite comitum predictorum descendentibus in perpetuum dictum comitatum Planani et Antiqui aliorumque castrorum castellorum et villarum omniaque et singula jura libertates gracias exempciones concessiones devociones largiciones literas et privilegia ejusdem comitatus cum potestate creandi notarios judices ordinarios atque legitimandi illegitime natos, quem que et quas ipsi V(golinus) et R(obertus) comites et sui predecessores a recolende memorie divis Romanorum imperatoribus et regibus nostris in imperio predecessoribus ab antiquo obtinuerunt et obtinent de presenti auctoritate Romana regia approbare ratificare confirmare innovare et de novo concedere ac eximere et libertare graciosius dignaremur, nos itaque considerantes benigne prefatorum comitum V(golini) et R(oberti) antecessorumque suorum virtuosa fidei judicia quibus ipsi nostram celsitudinem et sacrum Romanum imperium hactenus suis participibus attente diligenter studuerunt honorare ipsorumque comitum V(golini) et R(oberti) etc.

29. (LXXIX.) Udine, 1413.

Ernennung des Giovanni Francesco Gonzaga zum Capitaneus von Montisclari.

Receptio alicujus in capitaneum.

Sigismundus etc. Magnifico Johanni Francisco de Gonzaga nostro et imperii sacri Mantue etc. vicario generali et fideli dilecto graciam! Magnifice fidelis dilecte! Illos ad honores

nostrorum et imperii sacri fidelium subditorumque regimina libenter assumimus, per quorum potenciam prudenciam simul et merita sacri Romani imperii fideles et subditi cure nostre commissi in quietis et pacis tranquillitate justiciaque possunt salubriter gubernari. De tuis itaque justicia potencia prudencia strenuitate et industria ac aliarum probitatum et virtutum meritis super quibus nedum fide digna assercio, verum etiam experientia omnium rerum magistra in nostris et imperii sacri obsequiis comprobata nobis te reddunt multipliciter commendatum, racionabiliter confidentes te animo liberato non per errorem aut improvide, sed sano principum comitum baronum procerum nobilium et fidelium nostrorum accedente consilio de certa nostra sciencia ac de Romane regie potestatis plenitudine in nostrum et imperii sacri capitaneum in et super castris, rockis, fortaliciis atque terris Montisclari etc. — tales etc. — ac universis et singulis ipsorum jurisdiccionibus villis et pertinenciis ac juribus quousque nostre voluntati placuerit, duximus statuendum, dantes tibi auctoritate Romana regia plenam liberam et omnimodam tenore presencium potestatem eadem castra fortalicia rockas et terras ac eorum et earum quodlibet nostro et imperii sacri nomine regendi gubernandi ac defendendi burggravios capitaneos massarios castellanos judices et officiales quoscunque predictorum castrorum fortaliciorum rockarum et terrarum tociens quociens libet seu opportunum fuerit, instituendi ac destituendui; illos quoque ac universos et singulos hujusmodi castrorum inhabitatores et incolas ad tuam presenciam evocandi et mediante justicia judicandi mulctandi et puniendi, census reditus fructus et proventus ceteraque singula jura nostra regalia ab eisdem petendi exigendi levandi et percipiendi ac tuis usibus applicandi nec non omnia et singula faciendi et exercendi, que verus et legitimus noster et imperii sacri capitaneus in prefatis castris fortaliciis rockis et terris ac eorum et earum jurisdiccionibus pertinenciis necessaria fuerint, seu quomodolibet opportuna et que nos ipsimet facere possemus, si personaliter adessemus, ratum gratum atque firmum servaturi perpetuo, quicquid per te capitaneum nostrum actum factum seu dispositum fuerit in premissis; presencium sub nostre majestatis sigilli appensione testimonio litterarum, datum Utini etc. (1413).

30. (LXXX.) Udine (1413).

Promulgirung der Ernennung des Giovanni Francesco Gonzaga.

Recepcio capitanei.

Sigismundus etc. universis et singulis hominibus de castro Montisclari nostris et imperii sacri subditis et fidelibus dilectis graciam etc. Fideles dilecti! Tot sunt fidelissimorum exhibiciones operum, tot sunt fidei ac verissime devocionis indicia que nuper pro nobis et sacro Romano imperio firma plurimumque laudanda constancia continuatis successibus ostendistis et assidue ostenditis, tot sunt eciam magnanimitatum vestrarum gratitudines quas in vobis actualiter invenimus, quod universitatis vestre gravamina, que pro nobis dictoque imperio tanta fidei puritate suscipitis ac tanta devocionis integritate portatis, ad compassionis nostre precordia velut quedam acuta turbacio du dum transiverunt ac teste Deo transeunt incessanter, speciali igitur quadam inter tot et tanta negociorum genera, quibus pectori nostro materia cogitacionis infunditur, continuo sollicita meditacione pensamus, qualiter vobis tuicionem defensionemque sollicitam pacem et quietem procuremus salubrem ac circa vos ipsa sancta justicia nova quodam modo plantacione succrescat singularisque gracie et favoris nostri regii patula vestris fidelibus ministrentur; ecce itaque considerantes benigne justiciam potenciam vicinitatem prudenciam strenuitatem constanciam et industriam ac aliarum probitatum et virtutum merita magnifici Johannis Francisci de Gonzaga, nostri et imperii sacri, Mantue etc. generalis vicarii et fidelis dilecti ipsum animo deliberato non per errorem aut improvide, sed sano principum comitum baronum procerum nobilium et fidelium nostrorum accedente consilio de certa nostra sciencia ac de Romane regie potestatis plenitudine vestrum ac dicti castri una cum quibusdam aliis nostris et imperii sacri fidelibus subditis et castris, qui se omnes nostris et ejusdem imperii tuicionibus submiserunt, et corum jurisdiccionum pertinenciarumque capitaneum ad presens, quousque nostre voluntati placuerit, duximus statuendum, sperantes in domino firmiter tenendo, quod officium capitaneatus hujusmodi bene prudenter et legaliter exercebit. Quapropter vestras fidelitates requirimus et hortamur ac eisdem

seriose precipiendo mandamus, quatenus prefato Johanni Francisco ac per eum deputato seu deputando supradictum castrum una cum portis turribus et pertinenciis suis singulis mox visis presentibus libere et absque omni impedimento dare et assignare nec non in omnibus et singulis, que ad ipsius Johannis capitaneatus spectant officium ac nostrum et imperii sacri honorem incrementum respiciunt, tanquam nostre persone fideliter intendere et parere modis omnibus debeatis contradiccione seu renitencia qualibet procul mota, taliter in premissis facientes, ut exinde vestra sincera devocio per operum efficaciam nostre celsitudini merito pateat commendanda; et ecce quod eidem Johanni Francisco dedimus firmiter in mandatis, quod vos omnes et singulos in bono et pacifico statu justicia approbatisque consuetudinibus manutenere debeat et fideliter conservare. Datum Utini etc. (1413).

31. (VII.) (1413?)

## Steuerermässigung für Friaul.

Decus est principum fidelium votis clementer annuere ac supplicancium preces misericorditer exaudire, ut sic per graciam diligantur in populis et per divinum tueantur auxilium in terris: Porro per presens rescriptum notum facimus universis imperii fidelibus tam presentibus quam futuris, quod cum communitatis Forojulii, fideles nostri misericordie nostre januam humili peticione pulsassent, ut cum in salario suo de cetero potestatibus exsolvendo, cujus solucionem preteritam suis onerosam facultatibus reputabant, providere misericorditer dignaremur, eorum supplicacionibus humilius inclinati salarium ipsorum annuum ad septuaginta librarum summam providimus a modo reducendum, quo potestates eorum qui pro tempore fuerint, volumus fore contentos, scripti presentis auctoritate mandantes, quatenus nullus sit qui eos predictos fideles nostros ad majorem exaccionem salarii temeraria de coetero coaccione compellat, quod qui presumpserit etc. etc.

# 32. (XXIV.) Constanz (1417).

Verbot der Ausfuhr von Lebensmitteln aus Friaul, Berufung des Parlaments, Contingentirung seiner Truppen.

Sigismundus etc. Venerabili Ludovico in patriarcham Aquileiensem electo nostro et sacri imperii devoto fideli dilecto graciam regiam et omne bonum! Non solum frequentis sed assidue sollicitudinis excitamur instancia, ut terre Forijulii prosperitati quam mente conspicimus, presidium quod illius terre populus et condicio patrie postulat, imperiali studio procuremus. In hoc autem, sicut novimus, nec immerito tua similiter sollicitudo versatur et ductus spiritu consilii ad relevandum et defendendum statum illesum ejusdem patrie vehementer aspiras. Ut igitur desideranti patrie ad prosperitatis sue preservacionem, quod desideriis avidis affectant, succuratur, sinceritatem tuam requirimus et hortamur attente mandantes, quatenus prudenter attendens, quod tempora cum causis ita sapiens commetitur, ut nequaquam invicem sibi derogent, sed pocius mutuo suffragentur, cum alias a discrimine non vacaret, dum res exponeretur non tam prudencie quam fortune, universis et singulis prelatis comitibus baronibus proceribus nobilibus communitatibus oppidis et villis et ceteris cujuscunque status gradus et condicionis existant, in et sub dicione et dominio alme ecclesie Aquileiensis existentibus sub pena nostre gravissime indignacionis imo verius sub banno imperiali et patriarchali eciam auctoritate nostra in hac parte tibi attributa committere debes et mandare, quibus et nos harum serie firmiter committimus et mandamus, ut nullus ex ipsis victualia cujuscunque maneriei seu materiei fuerit, extra patriam Forijulii et ultra loca, que respiciunt statum nostre majestatis et dicioni nostre subjacent ac obediunt, educere vendere vel vendi facere permittere vel favorisare aliquatenus presumat directe vel indirecte palam vel occulte, et specialiter inhibeas, quibus et nos per hec scripta inhibemus, ut nihil vendatur vel conducatur aut vendi et conduci sub dicta pena permittatur de victualibus ad portum Latissanum, ad castra Arietis et Pinczani omnisque commercio adversariis et malevolis et eorum subditis per omnia intelligatur (!) — Ceterum volumus et fidelitati tue districcius committendo mandamus, quatenus ad certum terminum competentem convocato prout moris est illius patrie parlamento cum eisdem diligenter pertractes inquiras et studiose scruteris, cum quot et quantis gentibus armatis balistariis equestribus et pedestribus, dum in proximo opus fuerit, pro defensione patrie possint esse parati, et tandem numerum et quantitatem gencium hujusmodi in tuis et ejusdem parlamenti literis quantocius nobis rescribere et seriose debeas et procures insinuare, nullam in eo negligenciam commissurus, presencium sub nostri regalis sigilli appendentis testimonio literarum. Datum Constancie (1417).

# 33. (LXV.) Constanz, 30. Juli (1417).

Hortatur ducem Mediolanensem, ut velit persistere in proposito sicut se obtulit perseverare.

Illustris princeps fili sincere dilecte et fidelis! Laude et prerogativa gracie bene dignos dilectos fideles nostros venerabilem Andream de Vicecomitibus ordinis humiliatorum generalem magistrum, egregium Tadiolum de Vicomercato legum doctorem et Jacobum de Ysco marchionem Ysci ambasciatores tuos, viros utique discretos providos et legales ac in tuis negociis omni sollicitudine studiosos tam contemplacione mittentis quam eciam ipsorum sinceritatis et probitatis obtentu benigne quidem recepimus et ea que tui parte revera prudenter exposuerunt, audivimus diligenter. Sane sinceram fidelitatem quam jugiter erga nostre majestatis cultum sacrumque Romanum imperium inconcusse constancie virtute geris, habentes in armario nostri pectoris conscriptam id firmo intendentes proposito et intencione stabili proponentes, ut circa tui commodi et honoris augmentum solliciti et vigiles existamus et studeamus tibi pro meritis loco et tempore, prout decet, honorifice respondere; verum quia prudentum est, de virtute crescere in virtutem, fidelitatem itaque tuam requirimus monemus et hortamur attente mandantes, quatenus in hujusmodi fidei rectitudine in hujus zelo devocionis firmiter perseverans nostris et sacri imperii obsequiis, ut teneris et eciam ultra obtulisti, assidue prompcius et efficacius insistas, ut heccine uberius nostram graciam, licet adjeccione plenitudo non egeat, mercaris et favorem. Causam vero reditus a nostra majestate obtenti prefati Jacobi de Ysco nostri familiaris et sacri imperii fidelis dilecti tuique honoris sominis et fame utique glorificatoris et zelatoris eximii et elegantis idem ipse aperiet tue sinceritati viva voce. Datum Constancie penultima die Julii etc. (1417).

34. (LXVII.) Constanz, 10. August 1417.

Ut resistat cum gentibus suis contra gentes Venetorum que obsederunt castra et bona cujusdam nobilis.

Sigismundus etc. Nobilis fidelis dilecte! Sincere dileccionis affectu quem ad nobilem Aldegrettum de Castrobarcho nostrum et sacri imperii fidelem dilectum obtentu devote sinceritatis ipsius habemus, inducimur, ut ipsum suosque subditos proteccionis nostre brachiis amplexantes te et alios nostros et sacri imperii fideles ad subvencionem ipsorum promtis quidem affectibus inducamus. Sane quia ipse contra hostes suos pro sua libertate et pacifico statu regionis illius justam causam resistendi habet viribusque exinanitus non sufficit castra villas et territoria ac bona sua, ut accepimus, per gentes Venetorum nuper obsessa et hostiliter invasa propria facultate contra impetus hostium suorum defensare, fidelitatem tuam rogamus et hortamur attente mandantes, quatenus attento prudenter, quod decus est pro patria pugnare, eidem Aldegretto et suis defensionis presidio assistendo eisdem cum gentibus necessariis, dum fueris requisitus et opus fuerit, succurras ita, quod tuo adjuti auxilio possint resistere hostibus memoratis, gratum nobis in eo revera et attemptum obsequium prestiturus, ipsumque Aldegrettum et suos proinde ad tua beneplacita solidius obligans, nihilominus ut apud nostram majestatem et sacrum imperium per hec et alia fidelitatis tue opera merearis laudabiliter nec indigne commendari. Datum Constancie decimo die Augusti, fegnorum nostrorum etc. XXXIº Romanorum vero septimo.

35. (CIII.) Constanz, 28. September (1417).

An die Königin Maria von Sicilien zu Gunsten des seines Bisthums beraubten Bischofs Thomas von Lecce.

Sigismundus etc. illustrissime principi Marie Hierosolymorum et Sicilie regine nec non Tarentinensis et Liciensis

urbium gubernatrici et comitisse sorori nostre charissime salutem et operibus charitatis abundare! Illustrissima princeps, soror nostra charissima! Ad cumulum vestre cedit salutis et fame, si personas ecclesiasticas presertim pontificali dignitate preditas divine propinacionis intuitu opportunis subsidiis ac gracia prosequamini favoris specialis. Est itaque in hoc sacro concilio et diucius moram traxit pro pace et unitate generali ecclesie erogandis non sine propriis laboribus et expensis reverendus in Christo pater dominus Thomas episcopus Liciensis, cujus sinceritate rectitudine et probitatibus aliis recensitis ipsum affeccione sincera prosequitur nostrum cesareum diadema, et fuit, alias ipse ut liquidum fore asserit, per olim dominum Gregorium papam XIImum rite et canonice promotus ad ecclesiam Liciensem provincie Tarentinorum tunc vestro inclyto regno et ipsa provincia in plena et reali obediencia dicti olim domini Gregorii existentibus, cujus provisionis vigore idem episcopus possessionem dicte Liciensis ecclesie extitit plenarie assecutus eamque per annos plures tenuit pacifice et quiete, nulloque eo tempore cum dicto olim Gregorio nisi Petro de Luna contendente de papatu; demum vero sic operante inimico hominum altera fuit novitas in ecclesia suscitata, per quam idem episcopus eo, quod ipsi tunc Gregorio adherebat, per quendam nobilem de civitate Neapolitana indirecte ac indebite, et sicut asserit, symoniace dicta sua ecclesia exstitit spoliatus, prout eciam extitit in presenti. Quare charitatis et juris dictante eulogio eidem episcopo pie compacientes attento, presertim quod hujus sancte synodi decretum gesta per dictum olim Gregorium in sua reali obediencia canonizat approbat et confirmat, benivolenciam vestre celsitudinis deprecamur, quatenus obtentu justicie et charitatis suscipiatis ipsum episcopum reginalibus favoribus recommissum taliter cum effectu, quod ipse vestre benignitatis presidio faciente, possessionem recuperet ecclesie supradicte, offerentes majestatem nostram paratam ad similia et majora votis vestris consona. Datum Constancie vigesima octava die Septembris (1417).

### E. England und Frankreich.

Obwohl die Gruppe von Urkunden, die wir unter dieser Rubrik zusammenfassen, nur einen Appendix zu der Handschrift bildet, so muss sie doch ohne Widerrede als die inhaltsvollste und bedeutendste der ganzen Sammlung angesehen werden. Die Intervention Sigismunds in den westmächtlichen Streit war für die innere und äussere Entwickelung des Concils von so weitreichender Bedeutung und wurde schon in jenen Tagen so widersprechend beurtheilt, dass nur mit allen in dieser Beziehung gewechselten Papieren in der Hand ein objectives Urtheil gewonnen werden kann. Nach der zuerst bei Jean de Montreuil ausgesprochenen und von allen französischen Schriftstellern wiederholten Meinung, die neuerdings auch von Max Lenz durchgeführt worden ist, wäre die Einmischung Sigismunds ein zwischen ihm und dem König Heinrich V. seit mehr als zwei Jahren abgekartetes Spiel gewesen, um Frankreich zu hintergehen und für das später 1416 abgeschlossene Bündniss von Canterbury einen plausiblen Vorwand zu finden. Diese entschieden unbegründete Annahme des Zusammenhangs der Ereignisse beruht ganz vornehmlich auf einem ungenauen Bericht der Gesta Henrici V. von Elmham, welcher den von uns hier mitgetheilten Brief (Nr. CXXXV [37]) auszieht, aber ihm einen Inhalt gibt, den er nicht hat und nicht haben konnte. Wenn Elmham als den eigentlichen Grund des Bruches zwischen Sigismund und Karl VII. von Frankreich die militärische Action vom Juli 1415, den Angriff auf Southampton bezeichnet, so steht dem einfach die Thatsache gegenüber, dass in dem ganzen Schriftwechsel bis zum Frieden von Troyes nicht ein einziges Mal diese causa belli in einem officiellen Actenstücke erwähnt wird. Und dieses Missverständniss zog eine ganze Kette anderer nach sich, und ich behalte mir vor, in nächster Zeit eine ausführliche Darlegung auf Grund der hier vorliegenden Actenstücke zu veröffentlichen, in welcher ich zeige, dass Sigismund ehrlich das Interesse Frankreichs im Herzen trug, und dass die Londoner Präliminarien (Nr. CXXXIV [36]), die der Religieux de St. Denis schon mittheilt, von Frankreich nur in der Absicht acceptirt wurden (Nr. CXXXV [37]), um Zeit zu gewinnen, dass vielmehr der Rücktritt Karls VII. Archiv. Bd. LIX. 1. Haifte.

von den Präliminarien (Nr. CXXXVI [38]) den gerechten Zorn Sigismunds veranlasst hat, der dann das Bündniss von Canterbury herbeiführte; dass ferner in Calais dann kein Friedenscongress unter der Leitung des römischen Königs stattfand, und dass die Denkschriften Sigismunds von Calais aus an Wilhelm von Holland (Nr. CXL [39]), an den König Karl von Frankreich selbst (Nr. CXXXVII [40]), an die Königin (Nr. CXXXVIII [41]), sowie an Ludwig von Bourbon (Nr. CXXXIX [42]), in keinem Zusammenhang stehen mit den Waffenstillstandsverhandlungen welche in Calais berathen und zum Abschluss gebracht wurden, zumal Sigismund an denselben sich gar nicht betheiligte. - Nach der in den deutschen Reichstagsacten VII, 227 mitgetheilten Kriegserklärung gegen Frankreich, begannen die Rüstungen, namentlich die wunderlichen Schiffsbauten auf dem Bodensee, zu denen Nr. LV [43] einen Beitrag liefert. Ausser der allgemeinen Kriegserklärung weist unsere Sammlung noch eine später erfolgte Absage an den Grafen d'Armagnac auf (Nr. XIV [47]), die bisher nicht bekannt war. Dass Sigismund die gallicanische Nation im Concil seit dem Bruche mit Frankreich nicht mehr besuchte, war schon bekannt, nicht aber, dass er sich daselbst durch den Patriarchen von Antiochia vertreten liess (Nr. XVII [45]). Mit welchen Mitteln sich aber Sigismund den in Canterbury eingegangenen Verpflichtungen zu entziehen wusste, zeigen die Briefe Nr. LXIII |44|, LXXI [46], CXXI [51], CXX [52], zwischen welche die ungemein schwülstige Anzeige von der erfolgten Papstwahl fällt (Nr. CXI [50]). Der für die Beurtheilung der so ungemein wichtigen Rolle des Bischofs von Winchester besonders bedeutsame Geleitsbrief des römischen Königs ist leider durch den Mangel des Datums sehr entwerthet. Was unsere Sammlung auf diese Verhältnisse Bezügliches enthielt, ist mitgetheilt, dagegen sind die Correspondenzen mit England, welche nur die Empfehlung einzelner Personen zum Inhalt hatten, als durch die Regesten erledigt angesehen worden.

#### 36. (CXXXIV.) London, Juni 1416.

Sequentur communicata prelocuta et conclusa pro bono pacis inter duo regna Anglie et Francie felicius consequende per illustrissimum et christianissimum principem dominum Sigismundum dei gracia Romanorum etc. regem ac magnificum principem dominum ducem Hollandie i tanquam tanti boni mediatores, et serenissimum dominum principem Henricum eadem gracia regem Anglie etc. etc.

Imprimis: Quod fiat una mutua convencio inter ipsum dominum regem Anglie et dominum regem Francie in marchiis Picardie de die et loco inter commissarios utriusque partis concordandis, in quibus ipse dominus rex Anglie cum suis de regno Anglie magnatibus qui ad hoc expediri videbuntur, ac dictus dominus rex Francorum cum hiis qui de sanguine suo existant, cum quibus ei videbitur expedire, qui ad tantum bonum proficere et finaliter concludere possint, personaliter interesse debent, nisi forte aliquis dictorum dominorum videlicet regis Anglie et regis Francorum notabili infirmitate, propter quam addictum diem et locum personaliter convenire non possit, impeditus fuerit, quo casu commissarios de sanguine suo, quos voluerint, mittere debeant, qui ad concludendum in dicto pacis negocio sufficientem habeant potestatem.

Item: Quod dicta convencione conclusa et finaliter terminata inter commissarios utriusque partis predicte capiantur certe treuge generales tam per terram et aquas quam per mare sub modo forma et effectu, quibus inter dictos dominos mediatores et dominum regem Anglie predictum communicatum et conclusum existit, que in cedula sigillo dominorum mediatorum sigillata expressius continentur.

Item: Quod dicta convencio modo quo premittitur fieri debeat a die quo predicte treuge concluse fuerint et firmate, ad quinque septimanas, qui dies inter commissarios utriusque partis eciam locus convencionis ante capcionem treugarum antedictarum limitari et concludi debeat.

Item: Quod quam cicius dicte treuge capte determinate et concluse fuerint, dictus dominus rex Francorum obsidionem

<sup>1</sup> Wilhelm von Holland, Graf von Hennegau.

quamcumque circa villam de Herflu positam vel ponendam levari et removeri faciet fraude, dolo et mala machinacione cessantibus quibuscunque.

Item: Quod conclusis treugis predictis providebunt ipsi commissarii, quod ipse treuge in partibus Picardie et Normannie infra octo dies a tempore conclusionis earundem et in partibus Aquitanie et in mari et in Anglia infra quindecim dies a tempore conclusionis hujusmodi proclamentur et effectualiter observentur.

Item: Quod reverendissmus pater Reinaldus archiepiscopus Remensis vel dominus de Gaucourt infra viginti dies a tempore recessus eorum de London (sic!) certificabit excellentissimum principem dominum Sigismundum regem Romanorum in Anglia vel in Calesio, si in Francia concordata fuerit convencio supradicta vel non.

Item: Quod infra decem dies immediate sequentes a 2 lapsu dictorum viginti 3 dierum, infra quos certificare debeat dominus archiepiscopus antedictus, ut premittitur, concordabitur inter commissarios utriusque partis locus convencionis infra marchias predictas et eciam capientur et firmabuntur treuge supradicte.

Item: Promiserunt prefati illustrissimus princeps rex Romanorum et dux Hollandie mediatores predicti, quod ipsi in convencione predicta, si ipsam fieri contingat, personaliter debeant interesse et addictum pacis bonum intendere cum effectu.

Item: Promisit rex Anglie, quod si ipsa convencio inter dominos principales teneri debeat, quod ipse dominos Aurelianensem et Borbonii duces, Arthurum de Britannia, de Ango tet de Vendom comites, dominum marescallum cet dominos de Tuteville et de Gaucourt usque et in Calesium secum ducet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raoul de Gaucourt, Gefangener in der Schlacht bei Azincourt, Chambellan des Königs von Frankreich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. et

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cod. XV.

<sup>4</sup> Graf Arthur de Brétagne.

<sup>5</sup> Graf d'Eu.

<sup>6</sup> Graf von Vendôme.

<sup>7</sup> Marschall Boucicault.

<sup>5</sup> d'Estouteville.

37. (CXXXV.) Paris, 7. Juli 1416.

König Karl von Frankreich acceptirt die Londoner Präliminarien.

Serenissimo atque excellentissimo principi Sigismundo dei gracia Romanorum regi semper Augusto ac Hungarie Dalmacie Croacie etc. regi fratri nostro charissimo Karolus eadem gracia Francorum rex salutem et ad Francie et Anglie veram pacem seliciter laborare cum effectu! Serenissime princeps et frater amantissime! Vestre serenitatis literas credencie nobis per illustrem principem Nicolaum de Gara, regni Hungarie magnum comitem palatinum affinem vestrum predilectum, nec non Bertholdum de Ursinis, comitem Suane, Johannem Karolum de Vicecomitibus de Mediolano, Brunorum de la Scala et alios magnificos et egregios viros in dictis vestris literis singillatim nominatos vestros fideles milites et consiliarios exhibitas gratanter recepimus; dictamque credenciam nobis cum ingenti verborum gravitate per ipsius Bertholdi vive vocis oraculum relatam intentis affectibus audivimus: Articulos eciam in quadam cedula signetis vestre celsitudinis ac charissimi consanguinei nostri Guillelmi ducis Bavarie comitis Hannovie sigillata contentos accurate perlegi fecimus. Super quibus omnibus et singulis tam verbo quam literis insinuatis matura consilii tam nostre regalis prosapie quam aliorum de nostro magno consilio deliberacione prehabita et maxime vestre regie majestatis et ipsius Guillelmi consanguinei nostri charissimi, consiliis sanis ut firmiter credimus, in quibus fiduciam immensam gerimus, acquiescentes omnia quae in dicta cedula continentur, adimplere parte nostra decrevimus. Et ob id salvum conductum pro commissariis vel ambasciatoribus adversarii nostri in forma per dilectum et fidelem consiliarium nostrum archiepiscopum Remensen tradita fieri et transmitti precipiemus, nostrosque ambasciatores solennes videlicet in civitate Beluacensi pro loco convencionis infra marchias Picardie concordando et treugis ibidem cum dictis adversarii commissariis capiendis et firmandis juxta ipsius cedule seriem et tenorem infra tempus in ea limitatum sufficienti potestate fulcitos transmittemus. Prout hec omnia per dilectum et fidelem militem et cambellanum nostrum dominum de Gaucourt presencium exhibitorem de nostra

confidencia et intencione quam in charitate sincera vestre fraternitatis et vere amicicie stabilitate gerimus, plenarie informatum vestra regia majestas poterit lacius informari, cui in omnibus materiam hanc tangentibus, sicut persone nostre, placeat vestre celsitudini hac vice credencie fidem plenariam adhibere. Datum Parisius septima die mensis Julii (1416) Sic signatis Gautier etc. 1

#### 38. (CXXXVI.) Paris, 13. August (1416).

König Karl von Frankreich tritt von den Londoner Präliminarien zurück und berichtet über die Conferenz von Beauvais.

Serenissimo principi Sigismundo dei gracia Romanorum regi semper Augusto ac Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. regi, fratri nostro precharissimo Karolus eadem gracia Francorum rex salutem ac mutue dileccionis et honorificencie continua incrementa! Serenissime princeps, frater noster precharissime! Quia nonnunquam veritas ex referencium diversitate modisque variis referendi solet faciliter immutari, ut tota series habiti processus inter nonnullos ex consiliariis nostris ad hoc per nos deputatos una cum quibusdam nunciis regis Anglie nuper existentibus in civitate Beluacensi super materiis, pro quibus ad presenciam nostram vestra sublimitas, consanguineus quoque noster predilectus dux Hollandie tam literas quam nuncios novissime duxeratis destinare, vestram non lateat excellenciam. Sed ut clare, prout res se habuit, patefiat, vestre serenitati decrevimus presencialiter intimare: Quod visis literis et auditis vestris nunciis et memorati consanguinei nostri ducis Hollandie, qui de nostra dictique regis Anglie mutua convencione datis prius hinc inde certis securitatibus treugis vel abstinenciis guerre aliisque modificacionibus et condicionibus tractatis vel tractandis inter partes, nos ob dei reverenciam et pro bono pacis, quam summopere semper gessimus in votis, et ut clare cognosceretis imo cognosceret totus mundus, nullatenus remanere per nos nec de parte nostra, quin continuaretur via pacis et vitaretur effusio sanguinis humani, coeteraque scandala et

Gautier Col, Secretair des Königs und mehrfach Bevollmächtigter in den Mediationsverhandlungen.

innumerabilia horrenda nec satis unquam detestanda mala et inconveniencia, que solent ex guerris provenire, benigna condescensione statim ad hujusmodi convencionem mutuam extitimus inclinati, sicut hec alias vobis significasse recolimus. Sane dum ad hec ulterius complenda diligenter procedere parati forent nostri, ecce quod a vestris nunciis memoratis exhibite fuerunt litere confecte super treugis generalibus inter nos et predictum regem Anglie ad tres annos futuros, de quibus nullam prius nobis nec aliquibus de nostro consilio, quamvis super boc diligenter fuissent requisiti, qualemcunque fecerant ostensionem. Quibus perspectis per nostros in non parvam propter hoc admiracionem inductos illico responderunt: absque nostri priori visione dictarum literarum se aperire non audere; sed per alterum eorum nobis Parisius transmiserunt. Quibus introspectis dictis Anglie ambasciatoribus significari fecimus: nullo nos pacto salvis consciencia et honore nostris et sub poena emendarum et perjurii, quam rex in talibus incurrere potest, nisi consulto et requisito prius precharissimo fratre nostro rege Castelle et Legionis et absque ejus expresso consensu posse predictis treugis triennalibus generalibus intendere, et hoc per ostensionem literarum patencium super alliganciis et confoederacionibus inter prefatum fratrem nostrum regem Castelle et nos dudum initis et evidenter ita fore monstravimus, et hac de causa dictas alliganciarum literas per alterum presidencium in nostra parlamenti curia in dictam Beluacensem villam eisdem duximus ostendere; paratos tamen treugas particulares ad unum annum cum dictis Anglicis initiare et ciciori convencioni quam alia cum treugis aut sine treugis nos sive nostros exhibere, quo pendente possemus erga sepedictum fratrem nostrum regem Castelle, ne materiam conquerendi de nobis haberet, literas vel nuncios super hocce destinare. Ad quod nuncii dicti regis Anglie votare noluerunt dicentes, se velle prius ad eorum dominum regredi et suam scire super hac re voluntatem quam nostris in villa Bolonie significaturos se dixerunt intra decimam sextam hujus mensis, ad quem locum hac de causa nostros speciales et solennes nuncios, ut omnimode, quod in nobis est, in re tam ardua faceremus, curavimus cum potestate sufficienti destinare, quibus propter tam maris quam terre itinerum pericula assidue superveniencia expectando salvum conductum prefati Anglorum regis prope mare applicando Boloniam non

audentibus ultra ire, dictum salvum conductum in tali loco in Diepa expectant. Ex quibus presentibus meram rerum continentibus veritatem vestre majestati luculenter patere potest, non stetisse neque stare per nos sive nostros, quominus processum extiterit ad viam amicabilem tractatus atque pacis. Insuper, serenissime princeps et frater amantissime, vestre regie semper auguste majestati, que nobis rescribat fiducialiter, queque fuerint ei grata negocia nostra atque regni nostri, eidem commendata semper habemus, et potissime et in speciali statum ac expedicionem consanguineorum vestrorum e prosapia stirpeque nostra in Anglia captivorum in vestra clementissima recommendacione habere velitis, cum ipsi non modicum vestris egent auxiliis, sed domino concedente et vestra precelsa clemencia laborante eisdem bene succedere speramus. Datum Parisius die decima tercia Augusti (1416).

39. (CXL.) Canterbury (August 1416).

König Sigismund berichtet dem Herzog Wilhelm von Holland das Scheitern seiner Mediation.

Sigismundus etc. Illustri principi Wilhelmo duci Bavarie et comiti Hannovie etc. consanguineo etc. et sacri imperii fideli dilecto salutem et pacem hominibus bone voluntatis! Illustris princeps consanguinee noster charissime! Pater luminum quem nullum latet secretum novit, quanta fidei puritate quantisque sudorosis laboribus quantis eciam gravibus impensis serenissima conthorali regina ac inclyta filia nostris nec non peculiari regno nostro Hungarie quasi in deserto relictis personam nostram diversis discriminum et periculorum generibus fere quinque annorum jam decursorum temporibus exponendo ad pacem et unionem ecclesie Dei per schismatum in eadem pestifere inveteratorum submocionem et unici veri et indubitati futuri summi pontificis creacionem, evulsis eciam et extirpatis per concordiam et pacificacionem principum catholicorum inter se descordancium et presertim serenissimorum principum Henrici Anglie et Karoli Francie regum fratrum nostrorum charissimorum cunctis futurorum schismatum in ipsa ecclesia Dei formidandorum radicibus et viis quibuslibet preclusis, procurandam

diebus ac noctibus jugiter et sine aliquorum laborum intercepcione intenderimus, quod prout antea usque ad felicem premissorum negociorum ecclesie Dei consumacionem facere non cessamus nec ambigimus, cunctis totius mundi catholicis principibus et precipue vestre sinceritati aliis quoque quibusvis orthodoxe fidei hominibus secundum sui processus seriem itidem constare in premissis. Itaque consanguinee precharissime, adhuc in dicto regno nostro Hungarie exortis et principiatis . . . . ac post in Italie et Lombardie partibus nec non Alamanie in sacro generali concilio Constanciensi nobis procurantibus, per quot et quantas literas atque notabiles nuncios suos pretactus serenissimus frater noster Francorum rex ex cordis desiderio non sine principum prosapie sue regalis ac totius magni consilii regni sui Francie matura deliberacione super eo nos hortatus fuerit, pro pace perpetua ac longis treugis cum tractatu matrimonii vobis noto inter ipsum ejusque regnum Francie ab una, ac memoratum Heinricum serenissimum regem Anglie similiter fratrem nostrum ejusdemque regnum partibus ex altera, tractandum stabiliendum et firmandum nos interponere dignaremur, revera calamo describi nequit. Imo nobis nuper apud serenissimum Ferdinandum regem Arragonie felicis memorie 1 ac Petrum de Luna alias in sua obediencia Benedictum XIII. nuncupatum in procuracionem unionis ecclesie Dei laborantibus idem serenissimus Francorum rex semper et indefesse eciam ante et post conflictum<sup>2</sup> in estate proxime preterita inter ipsos Anglie et Francie reges pretactos commissum per reverendissimum reverendumque in Christo patres dominos, Remensem archiepiscopum et Carcassionensem episcopum, quamplures eciam alios suos oratores nostro autem lateri jugiter adstantes nos cum omni instancia, ne tantus sanguis humanus ex utriusque partibus ensibus effunderetur et ne amplior sibi et regno suo Francie turbacio immineret, requisivit et rogavit, ut pro Deo Jesu Christo, consideratis attente utilitate commodo et fructu, qui ex premissis pace aut longis treugis cum tractatu matrimonii ecclesie Dei, regnis pretactis et toti christianitati offerri possent, pro hujusmodi pace vel longis treugis ac contractu matrimonii inter ipsos scilicet Anglie et Francie reges et regna

<sup>1</sup> Gestorben 2. April 1416.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Schlacht bei Azincourt.

pretacta ad tractandum et firmandum cum omni acceleracione possibili, ex quo majora prioribus pericula possent venire ex mora, ad Franciam gressus nostros maturare et pro pace reformanda interponeremus partes nostras. Et postquam negociis ecclesie dei in dicto regno Arragonum, ut credimus vos non ignorare, feliciter expeditis ad sacratos generalis Constanciensis concilii patres pro votiva negociorum incoeptorum et jam cum gracia Dei ad bonum statum perductorum consumacionem recto tramite reverteremur, instanciis ad nos opportune et importune parte ejusdem fratris nostri regis Francorum per jam fatum archiepiscopum Remensem et alios suos nuncios multiplicatis et a continuacione nostri gressus, quem versus Constanciensem civitatem faciebamus, nos retrahentes in civitatem Parisiensem, ubi memoratus serenissimus Francorum rex frater noster cum ejus serenissima conthorali regina nec non illustribus principibus rege Ludovico Bituriensi laudande memorie et Baren. ducibus personaliter affuit, nos venire petierunt, quod et fecimus precibus pretactis inclinati. Nos igitur, consanguinee precharissime Parisius accedentibus memorato quoque serenissimo Francorum rege fratre nostro charissimo ac pretactis sue prosapie regalis principibus nec non toto magno regni sui consilio in jam fata materia pacis, longarum treugarum cum contractu matrimonii inter ipsum et regem Anglie eorundemque regna tractandarum et firmandarum partes nostras interponere et efficaciter laborare, ac ob id ad memoratum serenissimum regem Anglie eorundemque regna nos personaliter accedere postulantibus, allegantibus nihilominus, quod ex hujusmodi pace aut longis treugis de contractu parentele pretactis utique salubrior et firmior unio in Dei ecclesia sequetur et fiet, volentes personam vestram magnitudinis vestre nobis semper precharam honorare, rogavimus ipsum dominum regem Francorum, imo quantum valuimus instetimus apud eundem, ut et vos una nobiscum in dictum regnum Anglie et ad prefatum serenissimum regem Anglie accedere pateretur; hoc idem eciam apud prelibatum serenissimum fratrem nostrum Anglie regem cum debita diligencia procurantes, quod et fecerunt nostris peticionibus acquiescentes. Jam jamque consanguinee charissime, ut de gestorum hic negociorum serie loquamur, ad quas conclusiones in materia pretacte pacis vel longarum treugarum cum contractu matrimonii devenimus, non credimus a memoria vestra exivisse, cum omnia in

ipsa materia per nos et vos fuisse capitulata et appunctuata ac signetis nostrum utriusque consignata; nec ideo judicamus necesse fore, copias hujusmodi capitulatorum et appunctuatorum vobis destinare, cum illa per nos practicata et palpata sciatis et in specie eciam apud vos habeatis. Hisque consanguinee charissime, sic factis capitulatis et appunctuatis hujusmodi per magnificos viros Nicolaum de Gara, regni nostri Hungarie comitem palatinum ac Bertholdum de Ursinis, comitem Suane, Johannem Karoli Vicecomitem Mediolanensem, Brunorum de la Scala Veronensem et Vincenciae vicarium imperialem, Benedictum de Macra militem utriusque juris doctorem et dominum Nicolaum de Hatvan militem, nostros fideles consiliarios et dilectos precedentes tamen eos prefato reverendissimo patri archiepiscopo Remensi ac R(adulpho) domino de Gaucourt memorato serenissimo principi regi Francie duximus destinandos. Qui auditis nostris oratoribus pretactis capitulatis quoque et appunctuatis hujusmodi receptis et una cum jam fatis regalis sue prosapie principibus ac aliis de suo magno consilio perlectis auscultatis et perspicaciter ruminatis de eorundem maturo consilio deliberacione prehabita omnia capitulata et appunctuata, que in cedula sub signetis nostrum utriusque continentur, decrevit parte sua adimpleri, et superinde juxta contenta unius eorundem articulorum idem serenissimus rex Francorum frater noster charissimus per suas literas sigillo suo proprio sigillatas, quarum copias in presentibus vobis dirigimus, nos infra viginti dies post nostrorum et suorum ambasciatorum de Lundonis (recessu) curavit certificare. Tandem autem prefatorum serenissimorum regum Anglie et Francie commissariis ad concordandum de loco convencionis ad confirmandum treugas predictas cum contractu matrimonii in civitate Beluacensi convenientibus et diucius in ipsa materia conferentibus mutuo, commissarii antedicti serenissimi regis Francorum dictam convencionem cum treugis noluerunt concordare, sed ex post (!) aliquos post dies predicti commissarii utriusque partis, ne ab invicem vacui recessisse viderentur, fecerunt fieri inter eos unam cedulam super certis appunctuamentis, de quibus ex copia hujusmodi cedule, quam presentibus interclusam vobis dirigimus, poteritis vos clarius informare. Et nichilominus ecce supradictus rex Anglie frater noster decrevit mittere suos ambasciatores ad villam Callesii quarto die Septembris proxime futuri ad audien-

dum, quicquid commissarii regis Francie pretacti aperire velint in materia pacis vel treugarum predictarum. Et mandavit idem rex Anglie suis ambasciatoribus, qui fuerunt in civitate Beluacensi, ut iidem significarent commissariis regis Francie suam intencionem, ita tamen, quod et rex Francie sit intencionis mittendi suos ambasciatores ad Bononiam super mare, et quod per commissarios regis Francie, qui fuerunt in Belvaco superinde certificetur capitaneus Calesii vel ejus locum tenens citra viginti octo dies presentis mensis Augusti. Que omnia non dubitamus, serenissimum regem Anglie fratrem nostrum vobis singillatim et seriose per suas literas rescripsisse. Unde dilecte consanguinee noster, ingentis materia admiracionis intima cordis nostri penetravit admodum et auxit, que impedimenta, queve consilia mentem prefati serenissimi regis Francorum in contrarium sui propositi de maturo consilio principum sue regalis prosapie ac sui magni consilii habita deliberacione, literis suis nobis directis firmata fuerunt, et in admirabilem negociorum pretactorum variacionem ducere potuit. Sed proh dolor, jam videmus esse in foribus, quod ante latuit; non enim fuit optatum suum atque desiderium ad pacem ac treugas supradictas, sed ut sub hujus colore nos pura fide laborare anhelantes seducere posset et nec alia verisimilis conjecturacio in nostrum cor ascendere potest, quam quod traxerit nos sic in longum solum in finem turbacionis negociorum ecclesie sancte Dei ac sacri Romani imperii ac regni Hungarie pretacti imo totius status nostri destruccionem. Credebamus etenim non hoc fore premia laborum nostrorum, sed speramus, quod Deus, cujus res agitur, hominibus perverse voluntatis resistet, bene autem agentibus dabit graciam et auxiliabitur ad consumacionem negociorum unionis ecclesie sue sancte, quam nostris temporibus dignetur concedere sua solita pietate. Ut hec dilecte consanguinee non aliter quam modo gravis improperii et querele vobis scribere putare (!), de premissis tractatibus materie pacis vel longarum treugarum nos amodo eximere et prorsus cessare tenere (!), sicut et per nostros ambasciatores pretactos de hoc fuit Parisius solenniter protestatum; nec credatis amplius nos inter eosdem in premissis velle laborare nec eciam amplioribus tenemur verbis. Credimus nempe et vobis tamquam principi catholico tantam ecclesie sancte injuriam utique in jacturam sacri Romani imperii nostrumque discrimen et totius Christianitatis scandalum vergentem aeque sicut et nobis non mediocriter displicere. Datum Cantuarie.

40. (CXXXVII.)

Calais, 6. September 1416.

Denkschrift König Sigismunds über die Mediation an den König von Frankreich.

Serenissimo principi Karolo dei gracia regi Francorum fratri nostro precharissimo Sigismundus eadem gracia etc. salutem in auctore salutis et pacis amatore. Serenissime princeps frater noster precharissime! Serenitatis vestre literas sub dato Parisius decima tertia die preteriti mensis Augusti confectas de manu cujusdam trumpetarii vigesima septima die ejusdem mensis de sero Calesii gratanter recepimus. Et ut easdem summarie epilogando perstringamus inter coetera in substancia exprimebant: ,Ut via pacis continuaretur ad convencionem mutuam per vos et Anglie regem celebrandam, benigna condescensione extitistis inclinati. Sane dum ad hec ulterius complenda diligenter procedere parati fuissent vestri, ecce quod a nostris nunciis, quos per nos super materiis pro quibus ad presenciam vestram nos et illustris dux Hollandie tam literas quam nuncios novissime ad vos destinaramus, exhibite fuerunt litere confecte super treugis generalibus inter vos et predictum regem Anglie ad tres annos futuros, de quibus nullam prius iidem nuncii nostri vobis nec aliquibus de vestro consilio diligenter requisiti fecerunt ostensionem. Quibus inspectis vobisque relatis ambasciatoribus regis Anglie significari fecistis, quod absque expresso consensu fratris vestri Castelle et Legionis regis treugis generalibus triennalibus consciencia et honore vestris salvis intendere nequivissetis et ita fore evidenter per literas monstravissetis; paratos tamen vos exhibetis treugas particulares ad unum annum cum Anglicis iniciare et ciciori convencioni cum treugis aut sine treugis vos sive vestros exhibere'. Et concludendo finaliter series earundam vestrarum astruit literarum: ,quod luculenter patere potest, non stetisse neque stare per vos, quominus processum extiterit ad viam amicabilem tractatus atque pacis'. Hec de continencia literarum vestrarum brevi quidem compendio recensendo collegimus, ad que vestre regie fraternitati cum omni equanimitate duximus respondendum: Quod cum predecessores nostri et progenitores felicis recordacionis cum vestris predecessoribus et progenitoribus mutua dileccione longo temporis tractu ultra identitatem et connexionem sanguinis continuo sese preveniendo zelaverint, prout clare memorie charissimus avus noster Johannes rex Bohemie sinceritatis sue affectum opportunis temporibus evidencium operum exhibicione probavit, eundemque precharissimus genitor noster felicis reminiscencie Karolus quartus Romanorum imperator continuando successivis augmentis multiplicavit, et nos cum omni cordis et animi puritate in eodem proposito tenebamur, fixa nempe ab infancia nostro jugiter insidebat animo illius affeccionis integritas et in mente tenaci memori memoria semper revolvimus, qualiter a multis retro temporibus de tanta locorum distancia ipsa vestra fraternitas suavibus frequenter nos visitabat literarum eloquiis; recordamur profecto et de vestra regia memoria excidisse non putamus, qualiter fremitum dissensionis intestine in domo familia et regno vestris periculose suscitate nobis in regnum nostrum Hungarie tam vestra fraternitas quam eciam alii principes vestre prosapie eciam ex adverso dudum intimaverunt, de quo eo graviori molestia lacessiti, quo bella plus quam civilia inter conjunctos in prosapia principancium gerere crudelius credimus et nefandius arbitramur ex intimo mentis affectu compacientes. Hanc quidem in nobis grata placidaque relatio procreavit affeccionem quam diuturna connexio multipliciter ampliavit, dum illam sensibus nostris preteritorum memoria et sequencium experiencia representabant. Sicque in nostre mentis oculis pro recenti desiderio semper in votis gessimus votiveque desideravimus vestre fraternitati domuique et regno vestris liberali benivolencia complacere posse nostro; idem itaque posse totum et literis et nunciis ad honoris et commodi vestri prosperitatem cum sincera promptitudine crebrius obtulimus exponendum. Sed quid? ut de transactis jam descendamus ad recencia. Postquam enim ad instantem requisicionem sacrosancte generalis synodi Constanciensis nostra se inclinavit humilitas, ut ad regem Arragonum in negocio unionis ecclesiastice mediis ejusdem concilii ambasciatoribus et instruccionibus pro meliori consumacione accederemus, et una pariter cum eodem ea de causa

conveniremus primum adhuc ibidem in Constancia 1 deinde in progressione nostri itineris versus Arragoniam vicibus repetitis requisiti, ut Parisius declinando fraternitatem vestram visitaremus; et revera si temporis qualitas et maxime termini cum bone memorie charissimo fratre nostro Ferdinando rege Arragonum prefixi pro mutua convencione in negocio hujusmodi deputati indulsisset, eo tunc eciam propter bonum pacis Parisius gratanter divertissemus gressus vestram fraternitatem leta benivolencia visitaturi. Et quia propria in persona eo tunc adimplere nequivimus, per literas et nuncios 2 eciam ante campestre proelium<sup>3</sup> cum prefato rege Anglie commissum et eciam postea vicibus sepius iteratis apud vos et memoratum Anglie regem fraternis precibus et exhortacionibus studiosis, ut a collisiva aggressione ob Dei et sancte matris ecclesie reverenciam ac populi Christiani quietem nostrarumque precum obtentu abstineret, hinc inde institimus. Quoniam pro pace inter Francie et Anglie regna salubriter reformanda sepe duximus noctes insomnes et prandium in coenam convertimus, ut vel cogitando soli vel cum aliis conferendo pacificandi vos cum eodem modos utiles invenire possemus. O quoties epistole pro vestra vestrique regni tranquillitate misse notariorum fatigavere calamos et scribarum atramenta siccarunt, persuadendo vobis et illi ex adverso ac coeteris, quibus decuit, ut animos vestros ad pacem flecteretis, quum per honesta racionabilia et licita media vobis utrimque per nos apta faciliter deveniri potuisset ad pacem vel saltem ad treugas congruentes. Postea vero dirigente altissimo vota nostra de regno Arragonie nobis regredientibus et per directum versus Constanciam procedentibus per reverendum in Christo patrem Reginaldum archiepiscopum Remensem ubilibet in hac via nostre reversionis nos comitantem opportune et importune requisiti, et insuper nunciorum et literarum frequencia pro parte vestra excitati et invitati, ut imminentibus fluctuacionibus et periculis regni vestri per nostram interposicionem ad pacem occurrendo personaliter Parisius veniremus,5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Janssen, Reichscorrespondenz I, 294.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Eberhard Windecke 1099. Hartung Clux und Nicolaus v. Reibnitz. Cf. Cerretanus bei Hardt IV, 393.

<sup>3</sup> Bei Azincourt.

<sup>4</sup> Cf. Religieux de St. Denis V, 722.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Janssen, Reichscorr. I, 296.

nos vero arbitrantes, quod amanti sufficit nunciare, sufficit ut noveritis et vos, qui quos debetis amare, non deseritis in tempore opportuno (!); sufficit ut firmiter credimus, imo pro certo supponimus alterum alterius casus contingentes exponere; sufficit fratri apud fratrem gerentem nihilominus erga se fratris affectum talibus interpellare preambulis et ipsum ad succursus accelerandi remedium taliter provocare, et ne affeccio sic accumulata in nobis deficere videretur, volentes votis vestris in his et in omnibus possibilibus nos reddere compotes et ex corde conformes ad hec deliberacione prehabita direximus aciem mentis nostre, ut pacis consilia cogitantes et a directa via progressionis nostre in Constanciam ex privilegio amoris, quem erga vos domum et regnum vestrum indesinenter gessimus, disgrediendo, credebamus profecto, quemadmodum eciam et literarum et nunciorum hincinde ad nos missorum blanda eloquia et accersio placida verisimiliter promittebant, quod Francie et Anglie regna predicta ad pacis et quietis capacitatem, dum veniremus, bene predisposita inveniremus, nosque prefatum Anglie etc. regem faciliter et cito pacificare possemus; negocia sacri consilii quamvis cum magna perplexitate suspendendo Parisius declinavimus illos sacratos patres in sacro consilio degentes negociaque sacri imperii, imo et proprium regnum nostrum Hungarie cum coeteris regnis eidem annexis ob vestri complacenciam pene post tergum reliquimus quasi in deserto, licet potissimum inter omnia desiderabilia mundi votiva prosecutio et perfecta conservacio unionis ecclesiastice sollicitudini nostre manebat. Tenebamus denique a certo, quod brevi temporis intervallo pax inter predicta regna diu desiderata per nostre (interposicionis) medium facilius et cito fieri potuisse et reformari. Que propter paucos pacis zelatores ob defectum mediatorum, prout communis precipue assercio fatebatur necminus literarum adjeccio crebrius affirmabat, fuerat usquequaque dilata, quodque per hujusmodi digressionem et brevem ac modicam moram quam impetravimus, ut circa reformacionem pacis hujusmodi liberius vacare possemus, dictum sacrum concilium ad tempus nobis concessit;1 credimus firmiter sacrum concilium breviori negociorum quam experiencia docuit expedicione pocius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von einer solchen ausdrücklichen concessio ist aus anderen Quellen nichts bekannt.

consolari quam aliquatenus attaediari vel turbari debere. Quantis antem nunc oblocucionibus et interpretacionibus calumniancium ut assolet, presertim cum spe simul et fructu tantorum laborum apud vos frustrati simus, exposuerimus nosmet ipsos lingue in sugillacionem nostram laxate longe lateque divulgant detractores, et non solum ad pacificandum vos cum rege Anglie, sed et ad suffocandum intrinsece sedicionis incentivum pariter et fermentum pestiferum pene penitus enervandum ac odiorum fomites in domo et regno vestris omnino extinguendum totalis noster versabatur conatus et studia intendebant, illud evangeliste eulogium pre oculis formidabiliter habentes, quod ,omne regnum in se divisum desolabitur et domus supra domum cadet'. Satagentes itaque, ut semotis obstaculis quibuslibet habundancia pacis fieret utrobique, ad quam sectandam prefatus Anglie etc. rex nostrisque instanciis obsecracionibus et interdum exhortacionibus fraternis in omni quidem paciencia et doctrina inductus presto reddebatur, prout de hiis sibi dignum ab experto sufficienter cerciorati testimonium perhibemus; cupientes ne per dissensionem inter vos et ipsum pullulantem in parte scissa minuatur potencia milicie christiane, sed per pacem utrobique stabilitam unio ecclesiastica et Christianitatis generaliter singulos Christicolas et precipue reges et principes catholicos contingens communi auxilio relevata commodiusque incrementa suscipiens felicius consumaretur, et difficultates occurrentes interdum concordi voto divine clemencie virtute evitarentur et prosecucione negocii prospera regnum vestrum de acerbis molestiis tam longo decursu temporis auctis continue respiraret ad quietem vesterque status in amoenitate tranquillitatis firmaretur. Occurrit eciam consideracioni nostre paulominus pensandum, ut dum de spontanea vestra voluntate precise hujus rei gracia in Angliam proficisceremur, constat, qualiter apud vos charipensa studia et labores nostri fuere qualemque ad tractatum pacis dedistis nobis facultatem; credidissemus utique, quod si quispiam eciam alienus quantumlibet minoris status pro pace reformanda tam fideliter et solerter sicut et nos se interposuisset, debuerat procul dubio majori fulciri instruccione et autoritate. Nec eciam vestrum latet ingenium, qualiter nos et gentes nostre in progressione procurande pacis versus Angliam in regno vestro cum literis vestri salviconductus et scorta vestri parte nobis et gentibus nostris

deputata associati pacifice procedentes per vestre dicionis subditos fuimus pertractati, ne dicamus ignominiose inhonorati; nam in terra Bullonie i dum refeccionem et prandium habere voluissemus, introitus fuit prorsus nobis denegatus, perinde ac si suspecti de insidiis aut prodicionibus fuissemus, cum tamen altissimi gracia contra progenitores nostros et eciam adversus nos nullo unquam tempore talis fama laboraverit, nunquam enim venimus lucrari tam pusillem terram Bullonie aut aliquid sinistrum attentare: et gentes nostre eciam de pocioribus nostris ante faciem nostram procedentes simili literarum vestrarum et scorte confidentes, sed per vestros minime reputatarum suffulte imo insidiose in villa vestra Albavilla vocata,2 quasi neci tradite, retrocedere coacte vix pericula eciam personarum vitarunt. Hec facta sunt contumelioseque illata, et tacuimus, quis charitas vera eciam lesa a charis non recedit. Ad querendam pacem per paciencie holocaustum recte captandam in Angliam descendimus, et ut sinceritatis nostre affeccio et operacionis puritas suspicione qualibet remota luce clarius in tractatibus pacis hujusmodi appareret, affectavimus diligenter illustrem Wilhelmum ducem Hollandie principem et avunculum nostrum fidelem dilectum vestrumque consanguineum et affinem in societateque prefati regis Anglie existentem et utrique parti merito credulum et communem amicum hujusmodi tractatibus principaliter interesse. Qui quidem dux Hollandie adveniens et tanquam principalis mediator et in hoc negocio cooperator noster in omnibus colloquiis et tractatibus pacem et concordiam productivis presens affuit ipsumque de singulis per Dei graciam gestis facti experiencia docuit et palpate veritatis evidencia instruxit. Novit denique ille, qui nil ignorat, qui scrutator est cordium ac conscius secretorum, quod de puro corde, consciencia bona et fide non ficta ad honorem, profectum et incrementum felicis status vestre exaltacionis et quietis inclyte domus et regni vestrorum Francie efficaciter aspiravimus, pro viribus procuravimus studiose, que vobis domui et regno novimus profutura. Et post multa et multa preambula colloquia et tractatus, in quibus et principes et magnates de Francia,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierdurch bestätigen sich die Nachrichten bei Windecke (Menken 1101), die sonst keine Quelle hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. Eberhard Windecke (Menken 1102).

qui sub custodia in Anglia detinentur et prefatus archiepiscopus Remensis semper interfuere, deliberacione prehabita concepti prelocuti et appunctuati nonnuli articuli per nosque et prefatum ducem Hollandie sub signetis sigillati vobis in quadam cedula destinati, per quos non nisi disposicione divina, cujus sunt occulta judicia tantorum bonorum, confirmata sit series, pacem stabilem indubitatam credebamus proventuram. Verum cogimur vehementer et non sine racione stupere, quod post articulos per nos et prefatum ducem Hollandie in interessencia eciam principum de vestra prosapia magnatumque militarium et nobilium de Francia ipsisque auscultantibus et approbantibus bona fide honestisque respectibus, prout utriusque partis honori et commodo congruere putavimus, concorditer conceptos et prelocutos vobisque transmissos pacem probabiliter productivos penitusque ad nil vestrum liberum arbitrium obligantes, nisi in quantum vobis placuit et videbatur expedire, imo deliberacione previa per vos admissos et acceptatos immutasse deliberatum propositum et decretum vestrum prius firmatum, ut edocet series vestrarum literarum, tam subito detrectasse. Tanta nimirum replevit amaritudine mentem nostram rei hujusmodi repentina mutacio, ut diu quasi stupore quodam oppressi nec potuerimus a tanta meditacione doloris cogitatum avertere nec circa id ipsum aliquid utiliter cogitare. Quesivimus enim pacem et ecce turbacio! Quot enim strages bonorum et humani ac christiani sanguinis effusio et pericula animarum nuper in navali bello prope Herflu in mari commisso perniciose subsecuta fuere et deteriora in posterum timentur in foribus. Numquid aut non meritorum est damnacionis perpetue aut demeritorum salutis eterne fovere discordiam, fidei domesticos impugnare, affligere pauperes, depauperare potentes, sanguinem humanum effundere ac ecclesias profanare? Hi enim sunt fructus guerrarum. Ecce, frater charissime ad vos satis clamat facti hujus qualitas, satis eciam fratris charitas pulsavit ad hostium cordis vestri. Et ut pro rei evidencia uberiori verbis literarum vestrarum typario parte vestre serenitatis impressarum super acceptacione dictorum articulorum in hujusmodi literis vestris insertis precise utamur, ut sequitur: 2, Articulos eciam in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 15. August 1416, wo Bedford die französisch-genuesische Flotte schlug.

<sup>2</sup> S. oben Nr. CXXXV (2).

quadam cedula signetis vestre celsitudinis ac charissimi consanguinei nostri Wilhelmi ducis Bavarie comitisque Hannovie sigillata contentos accurate perlegi fecimus, super quibus omnibus et singulis tam verbis quam literis insinuatis matura consilii tam nostre regalis prosapie quam aliorum de nostro magno consilio deliberacione prehabita et maxime vestre regie majestatis et ipsius Wilhelmi consanguinei nostri charissimi consiliis sanis, ut firmiter credimus, in quibus fiduciam immensam gerimus acquiescentes omnia, que in predicta cedula continentur, adimpleri parte nostra decrevimus. Hec sunt verba in literis vestris nobis directis formaliter posita, que nos ad publice noticie formam utinam melioribus auspiciis! calami nostri officio vere per universum sub hilaritatis specie de pace leticiam concipientes pre nimio gaudio perduximus, credentes firmiter, ut quod scripturis promittebatis, curaretis opere adimplere. Quid autem dicta cedula contineat, audiamus! Secundus nempe articulus continet hec verba: 1 ,Item: quod dicta convencione conclusa et finaliter terminata inter commissarios utriusque partis predicte capiantur certe treuge generales tam per terram et aquas quam per mare sub modo forma et effectu, quibus inter dictos dominos mediatores et dominum regem Anglie predictum communicatum et conclusum existit, que in cedula sigillo dictorum mediatorum sigillata expressius continentur.' - Teste igitur teste omnium, quod si tempus et causa permitterent, libencius taceremus, quam veritatis stylo describeremus id quod tacentibus nobis ipsarum rerum evidencia loquitur et dissimulari diucius fama preambula et notoria non permittit, sed et vestra charitas nos excitat et cogit ad respondendum de veritate. Parcat igitur nobis vester et communis auditus, si cause hujusmodi instanciam prescribi spacio temporis non sinamus, presertim cum eo se non porrigat nostre voluntatis vel scripture intencio, quod derogare cujusquam fame vel honori intendamus, sed in hoc negocio purum processum et veritatem dicere sufficiat, ut in nullo prorsus inficiant famam alienam. Consideret, queso, vestra regia perspicacitas et in statera recti consilii attente discuciat scripta sua, si correspondent ultima primis. Prima namque asserunt, quod omnia in dicta cedula contenta vestra deliberacio maturissima, ut prefertur, sui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Nr. CXXXIV (1).

parte adimpleri decrevit, cedula vero articulorum ostendit, quod capiantur certe treuge generrales tam per terram et aquas quam per mare; novissima vero vestra scripta inquiunt, ,quod consciencia et honore salvis ad triennales treugas generales rege Castelle inconsulto consentire non possetis, '1 ad quas tamen prius sine omni excepcione videmini testimonio literarum vestrarum predictarum consensisse. Porro non negamus in colloquio deduccionis et confeccionis cedule treugarum motum fuisse, quod fortassis treuge hujusmodi generales colligatis vestris inconsultis honeste et digne fieri non poterant, veruntamen eciam per vestros in hujusmodi tractatibus presencialiter assistentes fuit adinventa et in medium introducta cautela quedam et remedium, ut asserebatur eciam alias practicatum, quod pro parte vestra in regno Francie una terra et viceversa pro parte regis Anglie in regno Anglie similiter una terra, que rerum gerendarum expedicioni impedimentum non pararent, exciperentur, et sic salvaretur honor vester vestrorumque colligatorum amicicia et vinculum treuge quoque taliter cum rege Anglie in presenciarum ineunde confoederacionibus minime prejudicantes in suo robore permanerent. Sed 2 et in materia presenti nulla nobis videtur racio efficacior ad convincendum, quare nunc eque bene sicut prius per medium reverendi patris Guilhelmi archiepiscopi Bituricensis, Karoli domini de la Bret consanguinei et conestabularii et Goutheri Col consiliariorum et secretarii vestrorum ac ambasciatorum sufficienti potestate ad hoc suffultorum pro parte vestra cum certis commissariis Anglie et regis per ipsum ad hoc deputatis vigesima quarta die Januarii de anno domini MCCCCXIV<sup>3</sup> promiserunt et concordarunt pro vobis vestrisque terris et dominiis nec non subditis etc. alligatis citra et ultra mare bonas firmas ac stabiles treugas generales tam per terram quam per mare per unum annum duraturas, prout series literarum vestrarum specietenus nostro in conspectu productarum desuper confectarum edocet lucu-

<sup>1</sup> S. Nr. CXXXVI (3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese ganze Stelle bis ,hic et ibi' ist in der Handschrift an einen unrechten Ort gekommen, nämlich hinter die weiter unten folgenden Worte: ,nec vestros commissarios avisasset,' wo sie lediglich den Zusammenhang unterbricht. Der ganze Inhalt zeigt, dass sie an diesen Platz hingehört.

<sup>3</sup> Rymer IX, 105 ff.

lenter, in presenciarum capi et fieri non potuissent, cum et priores treugas paulo ante ut prefertur, cum moderno rege Anglie initas confoederacio cum rege Castelle facta precessisse perhibeatur, et non videatur major racio occasione cessante hic et ibi. — Ad illam vero clausulam literarum vestrarum predictarum, novissime allatarum in qua subjungitur: 1, Sane cum ad hec ulterius complenda diligenter procedere parati forent nostri, ecce quod a vestris nunciis memoratis exhibite fuerunt litere confecte super treugis generalibus inter nos et regem Anglie predictum ad tres annos futuros, de quibus nullam prius nobis nec aliquibus de nostro consilio, quamvis super hec diligenter fuissent requisiti, qualemcunque fecerunt ostensionem' notorium quippe est, frater charissime, et nulla potest tergiversacione celari, quod memoratus archiepiscopus Remensis formam treugarum generalium triennalium de prioribus formis generalium treugarum inter vos ab una et dive memorie Richardum regem Anglie parte ab altera dudum initarum 2 extraxit appunctuavit compilavit et formavit collacioneque et ruminacione digesta superinde prehabita et concordata ad scitum et in ejus presencia nostro et prefati ducis Hollandie signetis cedulam superinde confectam sigillatam et sine aliqua alteracione predicti nuncii nostri sic sigillatam et clausam habuerunt, et nil penitus innovando ostenderunt. Nihilominus idem ipse archiepiscopus Remensis vicibus repetitis requisitus, ut copiam cedule formam generalium triennalium treugarum in se continentem reciperet, qui tamen habere non curavit asserens, quod reversalis hujusmodi priorum treugarum generalium cum modis et formis et appunctuamentis, quibus hujusmodi treuge generales concepte fuere formate et moderate in Francia haberetur, et ob hoc dicebat, non indigere copiam hujusmodi se habere, quia recursus pro informacione in quantum opus esset, Parisius semper haberi posset ad reversalem. Et revera foret mirandum, quod tantus prelatus, qui et primas in regno vestro existit, qui semper in confectione et fomacione cedule hujusmodi treugarum generalium triennalium presencialiter interfuit et fideliter practicavit, imo et de vulgari Gallico interpretatus est ipse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Nr. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jedenfalls ist nur gemeint der Waffenstillstand zu Leulinghem vom 18. Juni 1389. Rymer, VII, 622 ff.

solus et transtulit in Latinum, quod ad vestri noticiam contenta dicte cedule formam treugarum generalium hujusmodi exprimencia protinus post suam reversionem non deduxisset nec vestros commissarios avisasset. 1 Oratores vero nostri referunt constanter, ut postquam predicti articuli appunctuati per vos perlecti deliberati admissi et acceptati et per vestras literas adimpleri decreti fuerunt, et consequenter postea sexto vel septimo die nulla prius facta mencione desuper prefatus archiepiscopus Remensis ipsis persuadebat per modum consilii, ut dictam cedulam formam treugarum generalium triennalium in se continentem aperirent et sibi traderent; ipse interrogatus: utrum cedulam ipsam de mandato et voluntate vestre serenitatis aut vestri consilii requireret et habere vellet' - respondisset: .quod nec de vestro mandato neque vestri consilii voluntate peteret, sed ut prefertur per modum consilii persuaderet dictam cedulam fore sibi tradendam.' Addentesque predicti nostri oratores et amplius dicentes: ,quod licet in absencia partis propter evitare aliquam suspicionem dictam cedulam aperire et tradere non debuissent, nihilominus tamen obtulerunt se illam aperire et tradere, dummodo una parva litera vestra in testimonium pro ipsorum excusacione superinde per ipsos instanter petita ipsis data fuisset,' que omnino fuit eis denegata. Quid autem in hoc contradiccionis articulo ad hoc dicemus, recogitet igitur vestra regia providencia, ut ponat in stateram recti judicii ea que dicimus, quoniam ne scripta hujusmodi regia ex taciturnitate citra debitum veritatis sortiantur valorem et breviter innuat et oportuit respondere, nihil contra tanquam proprium confingentes, sed inducentes pocius admonicionem sancti spiritus qui omnem edocet veritatem, validas raciones ex divina siquidem leccione tenentes quod: ,pulchri sunt pedes evangelizancium pacem, evangelizancium bona, psalmista eciam nos docente: ,inquire, ait, pacem et sequere eam; et angeli dominicae nativitatis primicias pastoribus intimarunt et nove laudis canticum expresserunt, pacem bone voluntatis hominibus nunciantes. Ipse quoque dominus noster Jesus Christus quod nascens per mysterium fecerat angelorum (?) gustaturus calicem passionis, executus est expressius per se ipsum discipulis inquiens: ,Pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis. Et resurgens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. pag. 117, Note 2.

hac voce primum ad discipulos usus fuit: ,Pax vobis, et iterum dico, pax vobis. Idemque cum discipulos de forma predicacionis instrueret, pacem eos evangelizare premonuit, dicens eis: in quamcunque domum ingressi fueritis dicite primum: pax huic domui!' et si fuerit filius pacis, requiescet super eum pax vestra; quicunque autem non receperit vos nec audiverit sermones vestros, exeuntes foras excutite pulverem de pedibus vestris in testimonium illis. - Quid enim apud vos frater charissime quesivimus quidve suggessimus unquam inhonestum? Numquid injustum? Certe si bene recolimus, ut faceretis pacem vel treugas congruentes salva justicia utriusque; licet autem causam vobiscum intrare nolimus et realiter litigare, veruntamen ut loquamur ad literam: Postquam per regnum vestrum transitum fecimus et maxime dum Parisius applicuimus, consideravimus regnum vestrum ex guerrarum discriminibus positum in labyrinthum et formidabilis ruine vicium; pia itaque compassione moti nedum ad interponendum nos pro pace inter Francie et Anglie regna reformanda, sed et regna nostra peculiaria, ut si divino nutu in quo vivimus movemur et sumus, heredum solacio nos destitui contigisset, unum de liberis vestris in regno nostro Hungarie heredem et successorem instituere, de bonis seu terris sacri imperii, quantum nobis consciencia et honore salvis fuisset possibile et nobis principibus de vestra prosapia amore tam desiderate pacis accensi impertiri, hilariter et liberaliter obtulimus, prout clarum credimus vos et principes ipsos saltem superstiles desuper habere recordium. Desiderio desiderantes ad finem, ut dum certum statum videlicet. ecclesie, imperii insimul Francie et Anglie regnorum stabili pacificoque fore nexu conjunccionis intextum constitisset, sicut prudencia circumspecte consideracionis insinuat, totus orbis in tranquillitate positus et in pulchritudine pacis sederet populus christianus. Negocium quoque unionis ecclesiastice adeo presertim divina favente clemencia sortiretur effectum, in quo tanto fuerat tempore sudatum, ut ipsius sacrosancte matris et universalis ecclesie indivisa unitate reformata votorum conformitate provideretur, ut nullo unquam tempore de cetero eadem mater alicujus recidive scissure naufragia pati vel incurrere posset. Ecce quam bonum et quam jocundum fuisset habitare fratres in unum, nosque suum coelitus nobis domino reservante consilium et in plana tota aspera convertente, contra

barbaricas naciones et blasphemos nominis Christi et inimicos passagium generale faceremus conatusque nostros in nomine domini exercitium brachiaque dirigeremus, vobisque et prefato regi Anglie pacificatis et imperium et regna nostra fiducialiter committeremus gubernanda, ut sicut predictorum bonorum nostrorum participes vos fieri gauderemus, ita in omni successione felicitatis pace data cupiebamus habere consortes. Ex qua quidem pace in dictis Francie et Anglie regnis ut sperabatur subsecuta multa consequenter bona resultabant: liberabantur principes et alii captivi, villa Herflu restituebatur, Francie et Anglie regna in habundancia pacis conquiescebant, nec quaterentur materna sacrosancte ecclesie viscera, que in suo ventre tam charos filios tam inclytos principes dolorose sentit collidere, fortiter et luctari et plurima alia inestimabilia bona in tota christianitate feliciter per consequens resurgebant. Quis enim non stupeat ad immutacionem et detraccionem tam inopinatam tam acerbam? Quis non stupeat id quod tantis laboribus et expensis a tam longo temporis spacio partum erat salutifere, unius diei imo unius hore articulo sic penitus esse lapsum pestifere? Quis denique non stupeat simul et defleat deum sic nostris iniquitatibus provocatum, ut quasi oblitus misericordie sue non respiciat in faciem testati populi sui videlicet christiani? Molesta quippe nimis et dispendiosa dissensio hujusmodi eoque forcius intima cordis nostri amaritat, quo sevas et crudeles circumstancias nobis ipsius intensior consideracio representat. Attendimus enim proinde sollicitudinis studio incommoda immensa, que pariter inter omnes reges et principes catholicos ex multitudine colligatorum hinc inde vobis et regi Anglie parcialiter adherencium in tota christianitate suscitari periculosissime evenire et commoda piaque dei negocia impedire. Attendimus eciam, quod regnis predictis dissidentibus plurimum impeditur votiva consumacio unionis ecclesiastice sancte dei, pro qua procuranda nos et vos ac ceteri mundi principes et ecclesiarum prelati multipliciter laboravimus et adhuc continue laboramus. Attendimus quoque animarum pericula strages corporum et damna rerum, que inter vos et eundem Anglie regem vobisque et sibi adherentes dissensio continuanda producet, utinam hucusque non produxit! Et inter hec eciam attendentibus occurrit, quam periculose christianitatis potencia per guerras hujusmodi scissa in se ipsa divi-

ditur et divisa imminuitur, et qui deberent suos conatus in Christi blasphemos extendere, non verentur se in perniciem cultorum orthodoxe fidei occupare. Hec igitur et alia non facile numeranda discriminaque guerrarum dissidia spiritualiter et temporaliter ingerunt referentes ad consideracionis vestre judicium, in quibus sic usquequaque vestri parte incassum laborantes nihil profecimus, sed magis deficimus post tot et tantos labores, delubria pocius et verecundiam contumeliose experti sunt, ne ista consolacionis nostre pro tot laboribus fideliter ad vestri honorificenciam expositis antidota. Suntne ista vestre promissionis et induccionis ad pacem per nos procurandam Aliud certe status sancte matris et universalis ecclesie Christianitatis ac temporis regnique vestri presertim in hoc articulo condicio necessario exigebat et aliud polliceri debebat sinceritatis nostre longanimitas et preteritorum conjectura. Jure enim speravimus qui speciali et efficaci ad vestri domusque et regni vestrorum prosperitati intendebamus, jureque potuit credere totus mundus, quod pro tot et tantis laboribus apud vos honoris et amicicie incrementa reportaremus; sed facti experiencia nobis respondet, quod spes ista quantumlibet justa nos fefellit, et longanimitas nostra populique christiani fiducia in hac parte fuit prorsus elusa. Que frater charissime de vestra gratitudine nobis spei et fiducie relinquentur imposterum reliquie, dum vos in ipsa quas tot laborum et complacenciarum exhibicione fideli tam patenter experimur ingratum? Utinam frater charissime ad plenum vobis pateret nostre ad vestram magnificenciam sinceritatis affectus! Utinam plene intelligeretis erga vos animi nostri puritatem, etenim aperte cognosceretis nos tamquam fratrem benivolum more fraterno de tam chari fratris exultasse profectibus et processus habiti interpreti calumniosi non admisso susurrio fraternali benevolencia acceptassetis (!). Sed princeps inclite non desunt, que ut audivimus apud vestram excellenciam processus hujusmodi calumnientur injuste illud, ad quod facti qualitas imo necessitas racionis debito nostro presidente proposito coegit maliciose calumniari (!). Timemus, ne illorum, qui optant unitatem ecclesie ac imperii prosperitatem et dictorum regnorum concordiam toti populo christiano necessariam, quia desideria pereant et impie machinaciones compleantur illorum, qui desiderant, ut veniant scandala, qui bona pacis oderunt et in malis

discordiarum exultant ac in alienis dispendiis propria lucra venantur. Et utinam disperderet dominus universa labia dolosa et linguam magniloquam, que vestri regalis animi puritatem susurracionibus venenosis inficiunt et famam non tam regis quam regni Francorum suis perversitatibus obfuscant! Utinam ergo, si quid oporteat mutari, dextera fiat excelsi mutacio, ne aurum vertatur in scoriam et color optimus immutetur! Nec enim tales vestram custodiunt honorificenciam regnique vestri diligunt quietem, qui propriis questibus hiantes excogitatis adinvencionibus apud serenitatem vestram prevalentes dicunt malum bonum et bonum malum, lucem tenebras et tenebras lucem, sicque animi vestri lucem obtenebrare moliuntur. Utinam vestra regia providencia nostrorum processuum causas et ordinem ac rectam et puram procedentis intencionem digestiori consilio et spiritu quieto discussisset, procul dubio animos inquietis serenitate dijudicans in illis invenisset unum rectum sequendo judicium omni super premissis turbacionis remota materia nostri et prefati ducis Hollandie fidis consiliis acquievisset, imo manifeste potuisset cognoscere, quantum vestre complacere sublimitati satagimus quantumque vitare scandala studebamus. Parcat igitur illis deus, si vult, qui tantorum bonorum calumnices interpretacione occasionem prestiterunt pariter et impedimentum felicis consumacionis, quorum apud vos neminem infamamus auctorem. Et jam patet manifeste, quod minima in talibus neglecta principia in maxima vergunt et perniciose crescunt scandala et per mala, que preveniunt, indicantur mala deteriora, que subsequuntur. Parvus enim error in principio maximus erit in fine. Datum Calesii in portu maris. Anno domini millesimo quadringentesimo decimo sexto, die sexta mensis Septembris. Regnorum etc. etc.

# 41. (CXXXVIII.)

Calais (6. September 1416).

König Sigismund über das Scheitern der Mediation an die Königin von Frankreich.

Serenissime principi domine Elizabeth dei gracia regine Francorum sorori nostre precharissime Sigismundus eadem gracia etc. salutem in salutis auctore et pacis amatore!

Serenissima princeps, soror nostra precharissima! Novit ille, qui nil ignorat, quod ex fervore intrinsece charitatis quam ad serenissimum principem Karolum regem Francorum vestramque celsitudinem nec non proles vestras inclytas et regnum Francorum jugiter gessimus, ad instar progenitorum nostrorum fidei puritate sicut ex gestorum magnificorum memoria certitudinem obtinentes fraternis desideriis semper optavimus, ut regie et reginalis magnitudinis status inclytarumque prolium et domus predicte prosperitas felicius exaltetur et regnum Francie maneat semper optata felicitate tranquillum. Et ideo sic efficere ministerio sollicitudinis fraterne, que sibi vestreque celsitudini prolibus domui et regno predictis grata et utilia cognovimus, non minus quam propria negocia fuimus diligenter prosecuti; aviditate quidem componende pacis nec voto periculosi dissidii extrinseci pariter et intrinseci prorsus removendi specialiter nostra dirigebatur intencio et diligencia accurata. Verumtamen in negocio ad pacem preparato aliter et propensiori consilio putaveramus providendum, quam rei experiencia docuit; didicimus enim fide dignorum assercione vestram serenitatem et illustrissimum principem Ludovicum regem fratrem nostrum dilectissimum reverendissimumque dominum cardinalem Baren. et ceteros de prosapia regia nostris affectibus divine provisionis clemencia, ut firmiter credimus, preparatis ad pacem concorditer concurrisse, nimirum quia negocii qualitas ex dictamine recte racionis id ipsum expetebat et rei succedentis eventus majora felicitatis auspicia suadebat. Sed aliorum, qui pacem detractant, ut pullulet dissidium et ortum scandalum, quod valde fuit modernis temporibus nedum regno ipsi Francorum benedicto, sed et toti christianitati perniciosum, perversis machinacionibus malignancium prevalentibus negocium ipsum, in quo non sine laborum assiduis studiis fuerat tanto tempore per dei graciam fructuose sudatum, extitit pene penitus immutatum et subito lapsum perniciose. Et ecce malignantes ipsi jam a fructibus suis cogniti cedes christianorum et sanguinis humani copiosa effusio occulto Dei judicio, qui novit in abscondito consilia malignancium quique superbis resistit, manifeste ostendunt, quid proderit alteracio bonorum pacis tanto labore partorum, de quo nimirum multa ducimur compassione. Clarum potest excellencia vestra, soror precharissima, habere recordium, quanta benivolencia vobis apta alterum filium vestrum

in regno Hungarie, si divino nutu heredum solacio nos orbari contigisset, disponebamus instituere heredem et successorem, quanta profecto honorificencia quam late quamque habunde prosperitati et firmamento domus et regni Francie augmenta exinde succrevissent. Scimus etenim et ab experto cerciorati in rei veritate asserimus, quod charissimus frater noster Henricus Anglie etc. rex fuerat omnino dispositus ad pacem cum equanimitate sectandam illamque per conveniencia licita et honesta media precipue per parentelam acceptabat, qua consecuta fortem se reddebat contra omnes incursiones et insultus regie majestati Francorum vobis prolibusque et domui ac regno vestris Francie unicuique adversancium se opponendo et cum omni sinceritate perinde, ac si de lumbis regis Francorum et utero vestro fuisset legitime procreatus, eratque una nobiscum cum omni promptitudine fraterna ad hoc aspirantibus paratus statum et honorem regalis ac vestre reginalis majestatum ac predictarum prolium totius domus et regni vestrorum Francie nostreque fraterne et sue filialis potencie clypeo nos tamquam frater et ipse tamquam proprius filius vester virtute unita assistere et ab omnibus impugnacionibus tam intrinsecis quam extrinsecis viriliter relevare protegere et in omni felicitate regnum ipsum juxta beneplacita regie majestatis Francorum dirigendo fideliter et firmiter manutenere. Parcat igitur deus illis, si vult, qui tantorum bonorum calumniosa interpretacione occasionem prestiterunt pariter et impedimentum felicis consumacionis, quorum apud nos neminem infamamus auctorem. Ecce jam patet manifeste, quod minima in talibus neglecta principia in maxima vergunt et dispendiose crescunt scandala. Et per mala que preveniunt, indicantur mala deteriora que subsequentur; parvus enim error in principio maximus erit in fine. Datum Calesii etc.

42. (CXXXIX.)

(Calais, 6. September 1416.)

König Sigismund über das Scheitern der Mediation an Ludwig von Sicilien (Bourbon).

Sigismundus etc. serenissimo principi Ludovico eadem gracia Hierosolymarum et Sicilie regi etc. fratri nostro charissimo salutem in salutis auctore et pacis amatore! Serenissime

princeps frater noster charissime! Satis nos pungit interius res nova quam scribimus, imo nostra medullitus interiora perturbat, dum ibi inquietudinis asperitatem experimur, ubi quietis dulcedinem studiosius procuravimus; inde crudeliter ledimur et non mediocriter impetimur, unde pacis deberet habundancia prodire charitatis, religio et beatitudinis zelus a catholice fidei cultoribus ex preassumptis fiducie augmentis indubie expectabatur. Nuper equidem per quendam trumpetarium allate fuerunt simul et presentate nobis litere serenissimi principis Karoli regis Francorum fratris nostri precharissimi talis continencie, prout exprimit cedula presentibus inclusa. Ad quarum contenta digesta deliberacione per scripta nostra equanimiter respondemus, que ad noticiam vestram presertim, cum in Francorum regio magno consilio precipuum locum obtineatis, pervenire haud ambigimus. Novit ille, qui nil ignorat, quod ex fervore intrinsece charitatis quam ad prefatum regem Francorum domumque et regnum ipsius jugiter gessimus, more progenitorum nostrorum fidei puritate sincera, sicut ex gestorum sublimium memoria certitudinem obtinentes fraternis desideriis semper optavimus, ut regie magnitudinis status inclyteque domus predicte prosperitas felicius exaltetur et regnum Francie maneat semper optata felicitate tranquillum. Et ideo sic efficere ministerio sollicitudinis indefesse, que sibi grata et utilia cognovimus, non minus quam propria negocia fuimus prosecuti; aviditate componende pacis et voto periculosi dissidii eciam intrinseci removendi specialiter nostra dirigebatur diligencia accurata. Verum tamen in negocio ad pacem preparato aliter et propensiori judicio putaveramus providendum quam rei experiencia docuit; didicimus enim fide dignorum assercione, serenissimam principem dominam reginam Francorum, sororem nostram precharissimam vosque et reverendissimum cardinalem Baren. et ceteros de prosapia regia nostris affectibus divine provisionis clemencia, ut firmiter credimus, preparatis ad pacem concorditer concurrisse, nimirum quia negocii qualitas id ipsum expetebat et rei succedentis eventus majora nobis felicitatis auspicia suadebat. Sed aliorum qui pacem detractant, ut pullutet dissidium et ortum scandalum, quod valde fuit modernis temporibus, nedum regno ipsi Francorum, sed et toti christianitati onerosum, perversis machinacionibus malignancium prevalentibus negocium ipsum, in quo non sine laborum assiduis studiis fuerat tanto tempore sudatum,

extitit totaliter immutatum. Et ecce malignantes ipsi jam a fructibus suis cogniti cedes christianorum et sanguinis humani copiosa effusio Dei occulto judicio, qui novit in abscondito consilium malignancium quique superbis resistit, patenter ostendunt, quid proderit alteracio bonorum tanto labore partorum, de quo nimirum multa ducimur compassione. Scimus enim nos vobis contra quendam Ladislaum de Duraco, dum vivebat, assertum regem et ejus heredes ad recuperandum regnum vestrum Sicilie fore alligatos, prout in literis desuper confectis plenius continetur. Parcat igitur illis, si vult etc. Datum ut supra. Idem notarius etc.

# 43. (LV.) Radolfszell, 13. April 1417.

König Sigismund dankt einem Fürsten für Zusendung von Schiffsbauhandwerkern.

Illustris princeps, fili fidelis dilecte! Solide fidei tue, sinceritatis et prudencie fidelis industria de laudabili tui genitoris instinctu ad te radicata bonitate derivata operis exercitacione clarescunt nuncque cerciori patent judicio, dum nobis magistros et opifices galliatarum mittere studuisti, ut exinde tue sinceritatis clareret titulus liberalitatis innate, ipeosque eo graciori vidimus animo, quo mittentis benevola oblacio amplius exigebat. Quare sinceritati tue de premissis exsolventes graciarum acciones scire volumus, quod sicut erga majestatem nostram tuus affectus exuberat et successive suscipit ex tuis laudabilibus meritis incrementa, sic in posterum ad commoda tua procuranda juxta posse, quod nobis concedat altissimus, libenter dabimus opem et operam efficacem, ut vicissitudine mutua gratos percipias de benevolencia nostra fructus et eo nos favorabiles in tuis reperies agendis, quo nostris te novimus beneplacitis inherere. Ceterum te scire volumus, quod cum eisdem opificibus pro singulis eorum per mensem singulos decem ducatos ex pacto ministrari debere convenimus et ad dimidium annum de hujusmodi salario de facto ipsos fecimus expediri. Affectamus itaque, ut tua sinceritas eisdem scribat, ut si opportunum fuerit, ultra annum pro consumacione destinati operis ad vota nostra sic salariatim remaneant, in hoc nobis gratam duliam prestiturus. Datum in Cella decima tertia Aprilis.

# 44. (LXIII.) Constanz, 4. August 1417.

König Sigismund setzt dem König Heinrich die Gründe auseinander, weshalb er an dem Feldzuge nach Frankreich nicht Theil nehmen könne.

Serenissimo principi Henrico dei gracia Anglie Francieque regi ac domino Hybernie fratri nostro precharissimo Sigismundus eadem gracia etc. salutem inconcusseque perseverancie firmamentum et plenitudinem omnis boni! Serenissime princeps frater noster precharissime! Ineffabilis veritatis testem consciencieque judicem cui omne cor patet, obtestamur, quod secundum formam appunctuamentorum promissionumque mutuo et concordatorum et rursum per nobilem J(ohannem) Typcot (Tiptoft) militem vestrum nuncium in scriptis redactorum ad diem et locum predefinitos et ordinatos omissis quibuslibet eciam propriis nostris negociis ad agendum revera personaliter processissemus, prout tenebamur et tenemur, sperantes interim negocia ecclesiastica suscipere posse omnimodam consumacionem, quemadmodum eciam sacrum reverendorum dominorum Cardinalium collegium nacionesque singula et cuncta simul sacri concilii supposita usque ad festum proxime preteritum nativitatis sancti Johannis Baptiste de perfecta consumacione unionis ecclesiastice, ejeccione Petri de Luna reformacioneque et eleccione futuri summi pontificis salutari quidem confortacione nos fortes faciebant et assecurabant; considerantes eo tunc, quod disposicio et promptitudo nostra tanto cunctis et maxime vestre regie fraternitati foret gracior, quanto pluriorum fuerit provida et salubri deliberacione concepta pariter et formata; acquiescentes in hiis sub ea providencia procedere, qua et ipsa ecclesiastica negocia optatum auctore Deo finem celeriter susciperent et consequenter temporalia disposicione successiva salubrius succrescerent et regularius dirigerentur. Verum inopinata temporis condicio et rerum emergencium jactura in hac sacra Constanciensi synodo generali se prebuerunt multipliciter incitamento vexacionis infestam (!); adeo quod ejeccione predicti Petri de Luna cum difficultate peracta usquequaque ad articulum

reformacionis dumtaxat est processum, sed nondum statim finis; et licet quo plus illius referimus memoriam, eo ipsam senciamus intrinsecus acriorem, quia crebra dampni et presertim neglecti temporis recogitacio mentis auget angustias et tanto vehemencius urit intrinsecus, quo sepius animo recensentur. Providentes denique ut divine gracie assumptum negocium piique desiderii propositum humanis non valeat versuciis retractari, quibus perfusa sancta synodus sub tot expectacionum tedio constanter decertavit, ne pareret abortum; propter quod talium qui calcaneo ecclesie insidiari non desinunt non inexperti astucias (!), et ne tanta ecclesie generalis et christianitatis reipublice utilitas privatis ferme preferenda commodis malevolorum dolo impedita depereat; confidentes nihilominus de singularis amoris affectu, quem mutuo gerimus illesum firmiterque tenentes, ut sicut nos utilitatem et reformacionem sacrosancte matris ecclesie nostre libenter amplectimur, sic et vos diligatis et ipsius in hiis precipue, que causam vestram et nostram immediate et equaliter contingunt, et in quibus vestrum non minus quam nostrum vertitur interesse. Oportuit itaque frater amantissime pro felici consumacione negociorum ecclesiasticorum nullius suggestionis impulsu nulliusque labe corrupcionis circumventi (!) in hoc sacro concilio diucius quam putavimus demorari, intendere et vacare, quod utique vestre regie fraternitati minime credimus displicere. Sperantes in eo qui est assencialiter pastor bonus et sue gigas ecclesie, quod gregem suum jam ad unum ovile dextera sue virtatis reductum in reformacione et eleccione instantibus eciam adjuvando et desiderabiliter consolando prosequetur et fine bono, quod est super omne mundiale bonum, terminabit. quamquam hincinde promptitudo et voluntas nostra vim paciatur, heccine quominus, prout optabamus, vobiscum convenire tantorum negociorum ordinacione impellente possimus, de quo graviter cor nostrum percutit dolor dirus. Id tamen firmo et inalterabili intendimus proposito et intencione stabili firmavimus et verbo regio promittimus et pollicemur expresse, quod primo die seu Kalendas proxime affuturi mensis Maji pro recuperacione jurium alterutriusque nostrum cessantibus excusacionibus allegacionibus et subterfugiis doloque et fraude quibusvis, nisi legitimo impedimento utpote gravi mole infirmitatis et indisposicionis corporee, quod divina clemencia avertat, tunc detenti fuerimus et prepediti, in nomine domini exercituum in fronteriis seu finibus regni Francie et subsequenter de eisdem fronteriis in vestre regie fraternitatis succursum et presenciam in Franciam cum copiosa gencium armatarum multitudine personaliter constituemus, et secundum conformitatem votorum utrinque per literas nostras patentes in oppido nostro Lucemburgensi expressius emissorum ad recuperandum jura predicta virtute unita procedemus ad commodi et honoris utrobique procuranda incrementa. Preterea nobilium et strenuorum Johannis Typcot (!), Hartungi Clux militum nec non egregii Philippi Margon (sic!) juris utriusque professoris, fidelium oratorum vestrorum, presenciam in instanti dirigendo negocio utilem et opportunam arbitramur, ipsos nobiscum retinuimus ad tempus, ut ea que medio tempore hic agerentur, fierent vel quoquomodo contingerent, fide oculata prospicerent et experti superinde vos possent seriosius de singulis cerciorare. Super quibus omnibus et singulis hic actis, actitatis et rebus gerendis corundem oratorum vestrorum eciam per nos uberius instructorum vivis recitacionibus vestra regia fraternitas dignetur adhibere fidem credulitatis. Serenissime princeps, frater noster precharissime, pater luminum altissimus, a quo omne datum optimum et donum perfectum, personam vestram sanam et incolumem cum felici successuum continuacione conservet et custodiat votive in longitudine dierum. Datum Constancie quarta die Augusti regnorum nostrorum Hungarie XXXIº. Romanorum vero VIIº.

## 45. (XVII.) Constanz, 14. August 1417.

Mandatum tractandi de omnibus negociis in nacione Gallicana.

Sigismundus etc. Notum facimus tenore presencium quibus expedit universis, quod cum multa negocia plerumque in nacionibus hujus sancrosancti generalis Constanciensis consilii tractari et agitari contingat nos et sacrum Romanum imperium tangencia, in quibus diversimode aliis occupati nequimus presencialiter interesse, nos aciem nostre consideracionis conversencialiter.

Dieser Vertrag fehlt und ist bis auf die Erwähnung in diesem Briefe ganz unbekannt.

tentes ac de fide circumspeccione provida et providencia circumspecta industria legalitate diligencia et pericia reverendi patris domini Johannis patriarche Anthiocensis etc. consiliarii nostri devoti dilecti plenissimam habentes confidenciam ipsum animo deliberato et ex certa nostra sciencia ad dirigendum promovendum prosequendum et exequendum negocia quecunque in nacione Gallicana hujus prefati generalis consilii tractata vel agitata seu tractanda vel agitanda quomodocunque nos et sacrum imperium tangencia vel concernencia fecimus ordinavimus et constituimus ac facimus constituimus et ordinamus nostrum verum legitimum et indubitatum procuratorem actorem et nuncium specialem, volentes atque ipsum partriarcham exhortantes, ut vice nostra durante hoc sacro concilio in prefata nacione Gallicana et omnibus in ea gerendis tractandis aut concludendis nostro nomine debeat interesse, dantesque et concedentes eidem patriarche consiliario et procuratori nostro tenore presencium et ex certa sciencia predicta negocia quecunque nos et sacrum imperium quomodolibet concernencia in predicta Gallicana nacione tractari vel agitari contingencia cum eorum circumstanciis dependentibus emergentibus adjacentibus et connexis plenam liberam facultatem bayliam et omnimodam potestatem eidemque vices nostras et sacri imperii specialiter et generaliter committentes, quemadmodum sibi expedire videbitur aut fuerit quomodolibet opportunum, exponendi tractandi promovendi declarandi dirigendi exequendi inhibendi, replicandi, objeccionibus opponendi et contradicendi et generaliter omnia et singula alia faciendi gerendi et exercendi in premissis et quolibet premissorum, que nosmet ipsi facere possemus, si presencialiter interessemus, eciam si talia forent, que mandatum exigerent speciale, ratum et gratum habituri, quicquid per ipsum actum gestum procuratum et ordinatum fuerit in premissis. Presencium sub nostre majestatis sigilli appensione testimonio litterarum. Datum Constancie anno domini millesimo quadringentesimo decimo septimo, decima quarta die mensis Augusti, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXXIº. Romanorum vero septimo.

46. (LXXI.) Constanz, 16. August 1417.

Secundum quod promisit fide regia intendit adimplere, eciamsi ipsum imperium et omnia regna sua oporteret omnino perdere, vult esse cum omni sua potencia in loco deputato.

Serenissime princeps frater noster precharissime! Literarum et styli officio vestre fraternitati revera depromere et annotare sufficienter non valemus, quanto cordis dolore intrinsecus tacti super eo simus, quod ad vestram fraternitatem in estate presenti, sicut desideravimus, advenire nequivimus; tot enim et tante difficultates in rebus sacri generalis concilii Constanciensis gerendis impremeditate nobis emerserunt, ut nequaquam aliter fieri posse cognovimus, nisi necessario nos remanere oporteret in eodem pro salubriori expedicione agendorum, quemadmodum et prelati et ambasciatores vestri oculata desuper evidencia instructi haeccine singula palparunt. Verum prout per vestros ambasciatores videlicet nobiles Johannem Typcot et Hartungum Clux milites nec non egregium Philippum Margan juris utriusque professorem vestre regie fraternitati tenore priorum literarum sub data Constanciensi quarta die instantis mensis Augusti emanatarum lacius rescripsimus, votis vestris nos velle prorsus conformare. Libeat itaque vestre regie fraternitati de vestra firmata disposicione, in quibus termino et loco utpote, an in termino in dictis prioribus literis nostris expresso aut certo alio consequenti termino et in quo loco vobis placitis, nos una vobiscum volueritis in futuro termino personaliter convenire. Et si eciam imperium omniaque regna nostra perdere nos omnino oporteret, minime aliud, nisi morte preventi, faciemus, dummodo per vestram fraternitatem fuerimus havizati, superinde cerciorare, prenominatique vestri oratores ad vestrum regium conspectum nunc redeuntes de actis actitatis gestis et exercitatis et in quibus punctis negocia sacri pendent concilii, ad plenum experti et documentum rei tam recentis habentes vestram fraternitatem vivis relatibus havizabunt, quos de mora ex certis presagiis apud nos retinentes fraternitas vestra velit habere per nos excusatos. Datum Constancie decima sexta die predicti mensis Augusti (MCCCCXVII) regnorum nostrorum Hungarie XXXIº. Romanorum vero VIIº.

## 47. (XIV.) Constanz, 1. September 1417.

Diffidancia (gegen den Grafen d'Armagnac).

Sigismundus etc. magnifico Bernardo comiti Armeniaci nec non regni Francie constabulario spiritum consilii sanioris et in melius expergisci! Noveris, quod nos perspicaciter attendentes sincere fidei promptitudinem et fervide affeccionis zelum, quem erga nostram personam et sacri imperii honorificenciam et prosperitatem illustris princeps Joannes dux Burgundie comes Flandrie etc. consanguineus noster charissimus et vasallus fidelis, dilectus nobisque confoederatus felicibus semper incrementis exaltari desiderat, ac ad nostra ac sacri imperii beneplacita et mandata in omnibus et per omnia totis viribus obsequiose se conformat et obtemperat, jugiter habuit et habet; et ut eo ardenciori corde actu et exercicio ad premissa per nos confortatus reddatur habilior, cum ipsum ultra nature et consanguinitatis vinculum, quo sibi communicamus, veluti verum nostrum et sacri Romani imperii vasallum fidelem dilectum de jure teneamur ab injuriosis impugnacionibus seu infestacionibus per vim eciam modum et formam inite confederacionis adjuvare sibique assistere et subvenire; et quia, ut ex insinuacione ipsius ad noticiam nostram pervenit, quod tu sibi multipliciter infestus existens ac injuriis multifarie eciam injuriosus veluti inimicus manifestus et adversarius ex adverso in ipsum hostiliter insurgis ad ipsius quoque perniciem totis conatibus violenter moliris — te igitur prefatum Bernardum comitem Armeniaci tuosque in hac parte complices coadjutores fautores adherentes et sequaces veluti emulum et adversarium predicti ducis Burgundie consanguinei charissimi confoederati et vasalli nostri fidelis dilecti, ut in talibus moris est principum, per hec scripta publice diffidamus et presentes literas in certitudinem et testimonium diffidacionis hujusmodi tibi destinamus. Presencium sub nostre majestatis sigilli appendentis testimonio litterarum. Datum Constancie anno domini millesimo quadringentesimo decimo septimo, prima die Septembris, regnorum nostrorum anno Hungarie XXXIo. Romanorum vero septimo.

48. (LIX.) Constanz, 3. September (1417).

Recommendatoria pro uno cive Januensi, qui intendit ire cum duabus navibus in servitia domini regis et quod det salvum conductum eidem aut suis hominibus.

Serenissimo principi Heinrico, Dei gracia Anglie Francieque regi ac domino Hybernie fratri nostro precharissimo Sigismundus eadem gracia Romanorum etc. rex semper augustus ac Hungarie Dalmacie Croacie etc. rex, salutem et indissolubilis amoris felicia semper augmenta! Serenissime princeps frater noster precharissime! Super promovendis apud vos nostrorum et sacri imperii fidelium subditorum et maxime familiarium domesticorum negociis eo fiducialius intercedimus, quo ad id nos nimirum inducit debitum honestatis. Sane pro nobili Baptista de Montaldo de Janua familiari nostro domestico et sacri imperii fideli dilecto et suis collegis factoribus et familiaribus eo specialius vobis scribimus, quo ipsum nimirum suis exigentibus obsequiorum meritis majori nostre benevolencie affeccione prosequimur, ipseque per irrefragabilia argumenta ad nostra et sacri imperii beneplacita et mandata non solum prestitis, sed ubique in futurum speratur et cupit placere prestandis; ob hocque honoris sui et commodi desideramus incrementa continuo adaugere, prout sue fidelitatis obsequia prestancius meruerunt. Quare vestram fraternitatem affectuose rogamus, quatenus eidem Baptiste aut suis hominibus, qui ex Timpho cum duabus navibus ad partes Italicas in nostris et eciam sacri imperii negociis et serviciis accedere proponunt et ad nos rursus redire, vestrum salvum conductum in terra mari et aquis et generaliter per omnia jurisdiccionis vestre loca in eundo stando morando et redeundo cum omnibus bonis et rebus in eisdem navibus existentibus amore nostri precumque nostrarum obtentu dare et concedere velitis, gratam in eo nobis, frater (pre)charissime, complacenciam per hoc ostensurus. Datum Constancie tercio die Septembris etc.

#### 49. (XXXV.). Constanz (Herbst 1417).

Geleitsbrief für den Bischof von Winchester.

Sigismundus etc. Universis et singulis fratribus amicis confoederatis coadjutoribus et benevolis nostris precharissimis

serenissimis et illustrissimis inclitisque regibus ducibus marchionibus comitibus baronibus connestabulis marescallis admiraldis vicariis generalibus nobilibus proceribus ministerialibus militibus clientibus capitaneis ancianis potestatibus gubernatoribus presidibus burggraviis castellanis officialibus scabinis consulibus civitatum castrorum oppidorum, villarum et locorum communitatibus coeterisque nostris et imperii sacri ac regnorum nostrorum Hungarie etc. subditis et fidelibus dilectis quibus presentes ostenduntur, graciam regiam et omne bonum! Reverendum in Christo patrem dominum Heinricum, Wytoniensem episcopum, amicum nostrum charissimum, sacrosanctum domini nostri sepulchrum et terram sanctam civitatem Hierosolymam aliaque limina sanctorum devocionis causa visitare volentem vobis omnibus et vestrum cuilibet pleno recommendamus affectu. Quocirca vos et vestrum singulos affectuosissime rogamus, nostris vero subditis precipiendo mandamus, quatenus dum ad vos pervenerit, nostre contemplacionis intuitu recommissum suscipere, favorabiliter tractare et in hiis que securitatem et celeritatem sui concernunt itineris, promotivam et gratuitam sibi velitis ostendere voluntatem, nec non ipsum una cum comitiva familia equis valisiis armis arnesiis auro argento jocalibus et aliis bonis et rebus suis universis per quoscumque passus portus pontes terras dominia districtus jurisdicciones civitates castra castella oppida villas et quelibet alia loca vestra tam per aquas maria quam per terram absque aliquali solucione dacii pedagii thelonei tributi costume gabelle vel alterius cujuscunque solucionis genere, quoquo nomine appellentur, in eundo et redeundo transire stare morari et recedere libere et absque impedimento quocumque permittatis sibique, dum opus facrit et per ipsum aut ejus nomine desuper requisiti fucritis, de scorta ac securo et salvo velitis providere conductu, adeo quod ejus jam dicta intencio efficaciam sortiri valeat exoptatam, gratam nobis in eo complacenciam vicissitudine recompensandam ostensuri, subditi vero nostri premissa firmiter et inconcusse attendendam demandamus. Presencium sub nostri regalis sigilli appendentis testimonio litterarum. Datum Constancie etc.

#### 50. (CXI.) Constanz (November 1417).

Annunciacio eleccionis summi pontificis ad regem Anglie.

Salutem et spiritualium certissimorum plenitudinem gaudiorum! Serenissime princeps frater noster charissime (sic). Epistolas vestre fraternitatis novissime allatas i hilari quidem vultu recepimus ipsarumque tenore perlecto vestrorum felicium persone status et successuum incolumitatem continenciam votivam et incrementa annunciantem exultantibus quidem animis leti suscepimus. Quid enim vel majus votis nostris esse potest vel melius arridere quam creberrime audire et sentire honorem famam et prosperitatem vestre fraternitatis continuis et adauctis incrementis exaltari ac noxiis et nocituris machinacionibus illicitisque parentele seu matrimonialis copule contractibus et maxime in dispendium alter alterius vergentibus studiose obviare et viam precludere malignandi.2 Gloria enim vestra et nostra gloria est, ut participes bonorum omnium utrobique reciproca quadam vicissitudine pariter computemur. Cupientes namque fraternitatem vestram precharissimam desiderabilibus sacri Constanciensis generalis concilii nostreque majestatis recreare presagiis et successibus gloriosis fraternitati vestre ad gaudium duximus intimandum, quod divinitate propicia cuncta nobis ad vota succedentibus perfecta corporis incolumitate vigemus. Porro secundum ejusdem sacri concilii determinacionem die lune octava instantis mensis Novembris reverendissimi in Christo patres et domini sacrosancte Romane ecclesie cardinales hic presentes numero viginti tres sacrum collegium facientes, nec non de singulis quinque nacionibus singuli sex electi concorditer et deputati ante solis occasum in conclavim intravere, prout moris fuit, tractaturi super eleccione et assumpcione tunc futuri summi pontificis, prout ille magistrorum optimus graciam desuper eis inspiraret. Sicque in conclavi congregati et in oracione perseverantes unanimes XIº die mensis ejusdem loco Petri principis apostolorum, cui a domino collata est potestas ligandi et solvendi, sanctissimum in Christo patrem dominum Oddonem sancti Georgii ad velum aureum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Briefe sind nicht bekannt; sie scheinen durch Heinrich v. Winchester gebracht zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben die Einleitung.

sacrosancte Romane ecclesie tunc cardinalem de Columna nuncupatum in summum pontificem et generalem patrem christianorum ac pastorem nostrarum animarum unanimi voto nemine discrepante spiritus almi paracliti chrismate et gracia libros consciencie ipsorum aperiente et lucis sue radium in corda eligencium mirabili quadam illustracione emittente concorditer elegerunt, et Martinus quintus in festo sancti Martini electus merito Petri in Christo vicarius dici potest et pastor bonus, cujus supereminens bonitas claritas sapiencia et doctrina sole lucidior quasi supra tecta a cunctis predicatur; potens opere et sermone, quia lex clemencie sub lingua ejus et os ejus loquitur sapienciam et lex Dei in corde ipsius; sperantes per suam providenciam circumspectam et circumspeccionem providam pocius ecclesie ad decorem fructuosum pro sue antique felicitatis restauracione provisum fuisse quam persone eamque multis modis spiritualiter et temporaliter effere possit incrementis, nec non gregem dominicum dirigere in viam pacis et salutis. Hec enim omnia cum ea maturitate et tranquillitate gesta fuere, ut ipsum divinitus predestinatum et nostris temporibus graciose et miraculose elargitum et ad summi presulatus gradum provectum una voce acclamando demonstrarent et annunciarent. Sicque tota Constanciensis generalis synodus et sancta mater ecclesia in laudis jubilum exultans leta consurgit ad dominum et ad plenitudinem sibi graciarum de novo paranympho nostris temporibus reservato et viso salutari Dei nostri, quod paravit ante faciem omnium populorum, supplex assurgit, dum talem ut decebat pontificem ad sustentacionem orthodoxe fidei velut basin firmam universalis ecclesie et columnam immobilem sic a preclara domo hereditaria Romana de Columpna a diebus antiquis originaliter appellatum, et turrim fortitudinis, brachium roboris et defensionis propugnaculum oculis alacribus intuetur. Letamur, inquam, et nos, dum mente revolvimus opera tam miranda et tam laudabilia. Hec est profecto pie consideracionis immensa bonitas et felix consideracio pietatis, ex qua verissime dei negotium geritur et causa ipsius specialiter exercetur. Pax ecce jam dilectissime frater, ecclesie reddita est, dies sanctificacionis illuxit, et quod difficile nuper incredulis ac perfidis impossibile videbatur, ope ac ulcione divina securitas reparata est, in leticiam spiritualem mentes redemit, ecclesia sancta dolorum preteritorum oblita amplius non meminit pressure et

nequicia consumata perversorum, serenitas refulsit; exortum est in tenebris lumen rectis corde; miserator et misericors dominus misit redemptorem plebis sue. O dies omni sole lucidior! O tempus cunctis seculis prestancius! Quod prestolabantur angeli, quod beati Seraphim et Cherubim et coelorum ministeria nesciebant, hoc in nostro tempore revelatum est. O admirandum divine virtutis auxilium, quo vetustissimum et letiferum schisma per octo lustra citra et paulo plus detestabiliter pullulatum a finibus credencium profugatur. Videtur nempe nobis hec dies coeteris diebus esse lucidior, sol mundo clarior illuxisse, astra quoque omnia exinde et elementa letari. Credit celum, credit terra et suo, si dici potest fulgore, hunc diem officio prosequuntur. Memoriam enim fecit in seculum testamenti sui, virtutem operum suorum annunciabit populo suo. Hec dies, quam fecit dominus, exultemus et letemur in ea, rem novam dicimus, que scripturarum vocibus comprobatur; hec est dies salutis, in qua anime salvate sunt in arca Noë; hec est dies desiderabilis de cujus sacramento omnium nacionum in Christo sub diversitate linguarum genera congregantur, ut pax Christi exultet in cordibus nostris, in quo vocati sumus in uno corpore; nam cum ecclesia una sit et mens unica et individua concordia, in qua invicem coheremus, exprimi satis non potest, quanta ista exultacio, quanta leticia, nam de spiritualibus negociis prospera et forcia comperimus evidenter christianitati arridere et virginem puerperam ecclesiam militantem enixam fuisse novum paranymphum; sperantes de misericordia domini ejusmodi quam plurima ut jam reintegrato per ediccionem unici indubitati sumini antistitis sponse sue immaculate robore tam mites et jocundos faciat redintegracionis et consumacionis fructus salubriter germinare. Nemo hanc gloriam mutilet, nemo hoc ineffabile munus in vacuum recipiat, nemo incorruptam firmitatem maligna obtrectacione debilitet, nemo se christianum esse glorietur, qui hujus victorie titulum divinitus apprehensum diffiteatur. Nos igitur ei, a quo est omne datum optimum et omne donum perfectum, et si non quantas debemus, quantas tamen valemus grates devotas reddentes labiorum nostrorum vitulos immolamus, qui temporibus nostris dedit hanc gloriam nomini suo sancto et glorioso, quod invocatum est super nos, cui est gloria et honor in secula seculorum Amen! Ceterum haud dubitamus, quod domini prelati et ambasciatores excellencie vestre

cuncta hic actitata et que gesta fuere, lacius rescribent et seriosius intimabunt. Datum Constancie etc.

51. (CXXI.) Constanz (December 1417).

König Sigismund entschuldigt sein Fernbleiben von dem Feldzuge.

Regi Anglie.

Serenissime princeps frater noster precharissime! Inter gratitudines alias quibus delectamur, illam satis habuimus precipuam de vestra regia fraternitate felicia nova presentire. Ecce nunc bine epistole vestre sub datis e Cadomo 1 mensis Septembris die ultimo per validum Dipranum Schirmur oratorem vestrum, Constancie penultimo die mensis Novembris nobis presentate incolumitatem votivam persone et status vestri continenciam prosperorumque successuum incrementa annunciavere recreabiliter satisfacientes desideriis nostris. Et non solum ex hujusmodi epistolarum pagina et adjecta relacione memorati vestri oratoris propter itineris gyrum moram trahentis verum eciam rumor et fama publica nuncios et literas edepol preveniens majora hiis quam literarum series denotabat, presagia votiva de successibus vestris fide digna nos instruxit, de quo fervor mutue dileccionis nos congratulari eo prestancius vestre fraternitati compellit, quanto felicitatem glorie et honoris vestri inclytaque gesta non minus quam propria conspicimus in utraque perseveranter propagari; quod enim uni cedit ad gloriam revera alteri accrescit in exaltacionem. Desideramus equidem, frater precharissime, teste deo ad prosecucionem salubris propositi utriusque nostrum juxta condictum personaliter noemet ipsos adducere, ut qualiter et quantum nos hujusmodi negocii cura pungat, presencialiter monstrare potuissemus; sed concepta de breviori sacri concilii expedicione spes incerta nos fefellit, prout hoc universalis nocio publicat et vestre serenitatis industria, sicut pro firmo credimus, non ignorat, impedimenta continua nostris processibus objecit et explere nostra desideria non permisit. Jamque exultemus in domino Deo nostro, frater

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cod. Etadonio, Cadomo zu lesen sc. Caen in der Normandie.

precharissime, qui sua omnipotenti clemencia diebus nostris prestitit de tenebris diuturni et pestiferi schismatis ecclesie lucem unitatis per assumpcionem unici et indubitati pastoris clavigeri celi, vicarii Petri, sicut ad vestre fraternitatis noticiam utique eciam per scripta nostra pervenisse haud hesitamus, in uno corpore diversitate nacionum et linguarum unanimiter congregari et individua unitate reintegrari. Expedit igitur, ut consolemur invicem verbis in istis, et licet multa et multa sint, que nostris agendis occurrunt eciam post ecclesiasticam restauracionem, circa que summo opere expediret nobis invigilare attendere et vacare, nihilominus tamen negocia condicta universis aliis preponentes, quemadmodum tenemur et eciam vestra fraternitas nos scriptotenus admonet, postpositis omnibus aliis cogitacionibus nostris et agendis ad prosecucionem premissorum juxta vestre fraternitatis deliberacionem pariter et direccionem, in termino prefinito utique insistemus cum vestra fraternitate presencialiter conveniendo. Libeat itaque vestre regie fraternitati de continuis vestris successibus, utinam semper ad vota prosperis et eciam quicquid ad vestrum beneplacitum nos volueritis facturos, crebris insinuacionibus nos avizando cerciorare. Serenissime princeps frater noster amantissime, altissimus dominus exercituum vos custodiat et muniat semper ad vota felicem. Datum Constancie etc. (December.)

# 52. (CXX.) Constanz (December 1417).

Ueber denselben Gegenstand.

Duci Be(d)fordie fratri regis Anglie.

Illustris princeps, consanguinee charissime! Immensa exultacionis materia replevit mentem nostram audita serenissimi fratris nostri Anglie et Francie regis nec non vestre sinceritatis incolumitate votivaque successuum felicitate, nec mirum, quum quod uni ex nobis in laudem gloriam et honorem accrescit et alteri revera corollarie accedit ad exaltacionem. Desideramus equidem consanguinee charissime teste Deo ad prosecucionem etc. etc. rogantes vestram sinceritatem sincero ex affectu, quatenus de prosperis prefati fratris nostri atque universis successibus pro gaudio singulari placeat nos crebrius

recreare, parati prout tenemur tenaci firmitate attendere diligenter et observare jugiter et realiter ad ea, que hujusmodi respiciunt augmentum successuum et stabilimentum ac robur gerendorum. Illustris princeps, consanguinee charissime, altissimus dominus exercituum vos custodiat et muniat ad vota felicem. Datum Constancie etc.

#### F. Ungarn.

Oft genug kehrt in den hier vorliegenden und sonstigen Briefen Sigismunds aus dieser Epoche die Klage wieder, dass er über der Besorgung und Förderung der allgemeinen Angelegenheiten die Interessen Ungarns in den Hintergrund stellen müsse. Im Lande daheim führte bekanntlich nach ihrer Rückkehr von der Aachener Krönung die Königin Barbara ein nicht sonderlich beleumdetes Regiment. Nur wenige Urkunden von Sigismund selbst, ungarische Angelegenheiten betreffend, sind aus der Concilszeit vorhanden. Mit Ausnahme der hier mitgetheilten Nr. LXXXIV (55), des sogenannten "Indults für das Graner Capitel', die mit den in Ungarn wie in Polen über die Competenz der geistlichen Gerichte ausgebrochenen, und dem in beiden Staaten von den weltlichen Körperschaften mit dem Clerus geführten Kriege in Zusammenhang steht, betreffen die andern beiden Urkunden nur in Vermittelung Ungarn, denn die eine Nr. LXVIII (54) enthält nur die eigenthümliche Belohnung des Erzbischofs Andreas von Calocza für seine in der Diplomatie des Concils erworbenen Verdienste, und die andere Nr. XI (53) 1 behandelt einen Nationalitätsanspruch im Aschener Münster, der ein eigenes Beispiel für das Aufkommen der nationalen Rivalitäten innerhalb der Kirche, die so viel zu ihrer Zersetzung beitrug, bietet.

# 53. (XI.) Constanz, 1. August 1417.

Provisio et presentacio simul ad capellam Aquisgrani.

Sigismundus dei gracia etc. venerabili preposito ac honorabilibus N. decano et capitulo ecclesie beate Marie virginis

<sup>&</sup>lt;sup>-1</sup> Vgl. Regesten Nr. LIII.

Aquisgranensis, Leodiensis dioceseos, nostris devotis dilectis salutem et graciam! Exposcit alti officii regalis gloria variarum meditacionum respectus, ut unde recepimus oleum benediccionis et diversa munera graciarum, inde eciam inestimabilis animadversionis molem sponte capiamus, fructuosa enim laboris hujus commessacio, dum de ecclesiarum ordine patrocinii cura resultat; gloriosum etenim studii illius exercicium, dum beneficiorum disposicio solerter continuatur; operosum enim vero exitus istius commercium, dum ecclesiasticis et sanctorum holocaustis ii ministri preficiuntur, ex quorum devota constancia affabili conversacione, sincera affeccione, placida exhibicione, morum venustate et vite elegancia exempla capiant ceteri curiosa; quamquam vero affeccio nos ammoneat singularis, ut ipsorum beneficiorum disposicionem in sinu generaliter dirigamus regie claritatis, pro illorum tamen suffragio forciori, que nostri predecessores pia affeccione beneficia instituisse videntur, conatus adhibere censuevimus speciales. Memoramur itaque de anno MCCCCX honorabili Paulo Stalitzer plebano in Cassendorf Bambergensis diocesis nostro devoto dilecto de capella annexa seu altari in ecclesia beate Marie virginis Aquisgranensis, Leodiensis diocesis, ad honorem omnipotentis Dei et ipsius beate virginis gloriose ac sanctorum Stephani et Ladislai regum Hungarie fundata et dotata tunc certo modo vacante providisse ipsumque Paulum ad capellam sive altare predictum his quorum intererat presentasse, prout hec et alia in nostris literis regalibus desuper confectis lacius continentur; nos enim post hec sencientes prefatum Paulum quem gubernacio dicti requirit altaris, nacione Hungarum non extitisse, quam ob rem discrepacio lingue hunc Paulum ad prefati altaris regimen inhabilem reddidisse videtur, ne igitur prefata capella sive altare predictum gubernatoris destitucione detrimentum paciatur nec ex ipsius capelle sive altaris diuturna vacacione cura negligatur animarum, idcirco habito respectu et consideracione reali ad honorabilis Galli quondam Emerici de Baslawitz clerici Agriensis diocesis, Hungari, notarii et familiaris devoti nostri dilecti diligenciam operosam, quem morum modestia, virtutum examen, constancie plenitudo, diuturni servicii prestancia, perseverancie dona et meritorum elegancia vera exornat, eidem Gallo animo deliberato et ex certa sciencia de predictis capella sive altari per liberam eciam resignacionem prefati Pauli vel alias quovismodo vacante, cujus capelle sive altaris jus provisionatus sive anctoritas provisionis et presentandi ad nos velut regem Hungarie spectare dignoscitur, providimus et presenti patrocinio providemus graciose. Quapropter ut hujusmodi nostra provisio eo verius sorciatur effectum, vobis preposito decano et capitulo supra nominatis et vestrum cuilibet conjunctim et divisim prefatum Gallum in rectorem prefate capelle sive altaris duximus presentandum et tenore presencium presentamus studiose, mandantes vobis seriosius, quatenus eundem Gallum vel procuratorem suum legitimum ejus nomine ad prefatam capellam seu altare more solito admittere ipsumque de ipso altari investire ac eundem Gallum vel dictum ejus procuratorem ad possessionem ejusdem capelle sive altaris introducere, sibi denuo de fructibus redditibus proventibus juribus emolumentis et obvencionibus ac domibus et pertinenciis prefate capelle ac altaris responderi ac omnia alia que ad introduccionem prefati Galli spectare videntur, juxta morem ecclesie supradicte sine dilacione mox visis presentibus facere debeatis cum effectu, non obstantibus, si disposicio aut provisio qualiscunque per quempiam aut quosvis de capella sive altari prefato fortasse eciam preterquam auctoritate nostra cuicunque facte fuerint, aut si quis gubernacionem ipsius capelle seu altaris habere videatur. Quas quidem disposicionem seu provisionem ex certa sciencia cassamus et tenore presencium annullamus ac detentorem quemcunque, si quis est, a gubernacione ejusdem capelle sive altaris amovemus studiose. Presencium nostrarum literarum pendenti secreto nostro regio sigillo quo ut rex Hungarie utimur, consignatarum testimonio. Datum Constancie prima die mensis Augusti anno domini MCCCCXVII regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXXIº Romanorum vero septimo.

# 54. (LXVIII.) Constanz, 10. August 1417.

Scribit cuidam comitatui et hortatur eosdem, ut ob reverenciam sue majestatis velint habere recommissos nepotes et neptes cujusdam Andree archiepiscopi Colocensis.

Magnifici et spectabiles fideles devoti nostri dilecti! Considerantes multimoda fidelium serviciorum merita et gratuita complacenciarum obsequia venerabilis Andree, archiepiscopi

Colocensis principis et consiliarii nostri devoti fidelis dilecti, quibus nobis et nostro sacro diademati semper in cunctis nostris expedicionibus prosperis scilicet et adversis cum omni sinceritatis zelo et sollicitudine indefessa, persone sue proprie non inspectis incommodis dampnis et periculis quibuscunque, imo cum gravissimis corporis ejus pro nobis et in nostris fidelibus legacionibus et negociis susceptis vulneribus cum perpetuis cicatricibus ac cum multorum membrorum ipsius debilitacione sub diversis locis et temporibus opportunis complacuit et adhuc complacere non desinit maxime in nostris regnis Hungarie Dalmacie Croacie, nec ipse perfidorum emulorum nostrorum ullo tempore potuit versuciis concuti et ipsorum iniquis et falsis persuasionibus modo aliquo inclinari — quid plura? Inter ceteras virtutes de quibus a nobis extollitur, et sibi nostra specialis assercio et devocio adscribit et testatur, quod a sui fidelis obsequii exordio in continuata fidelitate, imo aucta continue nobis et regnis nostris semper adstitit fideliter nostrisque et regnorum nostrorum commodis studiosius intendit, nulla unquam eorundem regnorum nostrorum turbacio in assumpte fidelitatis proposito ipsum turbavit, nulla temporum adversitas eum pervertit, nulla tempestatis clades ipsum in duas partes claudicare coëgit. Ipse enim regnorum eorundem fluctuantibus rebus interdum, dum aliorum corda per devia vagarentur, nec in congruentibus cedens fluctibus nec a nostra fidelitate imminente quavis persecucione recedens ullo unquam tempore deviavit, sed in semitis solidis plena soliditate inviolabiliter perseverans non est passus sua tam laudabilia vestigia commoveri; ipse eciam ad extirpacionem finalem triplicis schismatis quo christiana religio tam diuturnis temporibus fuit, ut experiencia docuit, crudeliter lacessita nobiscum, qui ad unionem sancte matris ecclesie a cunctis fidelibus amplectendam nostris regnis derelictis cum gravissimis laboribus et expensis patrias alienas visitando mariaque sulcando non sine maximis nostre et aliorum ducum principum comitum et nobilium majestatem nostram sequencium personarum periculis et anxietatibus de Dei omnipotencia confisi et a premissis noxiis liberati utiliter insudavimus, nostras legaciones sibi commissas ad Gregorium XIIdum quam ad Johannem XXIIIum olim papas in eorum obedienciis nominatos, quam ad alia diversa loca, et eciam in sacro Constanciensi concilio nostro nomine residendo assumens laborum nostrorum predictorum cum utilibus operibus nobisque et toti sacro concilio gratis et acceptis de nostro mandato fuit particeps; ex quibus amplectimur prefatum Andream archiepiscopum suosque fratres consanguineos et affines celsitudinis nostre prosequi favoribus opportunis. Cum itaque ipse Andreas archiepiscopus in civitate Anthonicana tres ex suo quondam germano vestros concives habeat nepotes, nostros et sacri imperii Romani palatini comites familiares, nostros fideles devotos sincere dilectos et duas neptes, vos requirimus et hortamur, ut ob reverenciam nostre regie majestatis et sacri Romani imperii velitis prefatos suos nepotes et universa ipsorum bona quibuscunque vobis possibilibus suscipere recommissos favoribus graciosis, prout in hiis et in majoribus in vobis nostra regia majestas habet et obtinet plenam fidem, pro quibus nostram regiam celsitudinem ad graciarum impendia vobis accepta invenietis jugi animo liberalem; non enim minus grata et accepta recipimus subsidia et favores atque gracias et beneficia nostris fidelibus et devotis impensa, quam si majestati nostre actualiter preberentur. Datum Constancie decima die Augusti regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXXIº Romanorum vero septimo.

# 55. (LXXXIV.) Constanz (1417).

Confirmacio indulti pro capitulo Strigoniensi.

Sigismundus etc. Notum facimus etc. Ad perpetuam rei memoriam. Catholicorum clemencia principum divini nominis virtute regnancium sacrosanctam matrem ecclesiam supra summam petram fundatam, que Christus est, reverenter agnoscens immunitates confovere tenetur ecclesiastice libertatis, quibus ecclesiasticas personas sanctorum patrum decreta sanzerunt. Sane venerabilis capituli alme ecclesie Strigoniensis que mater est omnium et magistra aliarum ecclesiarum peculiaris regni nostri Hungarie insinuacione accepimus, quod plerumque nonnulli magnates nobiles et layci ac ceteri hujuscemodi homines et regnicole ipsis oppido (!) infesti singulares personas ejusdem ecclesie Strigoniensis procurarent et facerent ad judicium vetitum utpote seculare eciam curie nostre examen citari et evocari, coram quibus ipse singulares persone de jure cuiquam respondere minime teneantur, cum nec ipsi judices de Archiv Bd. LIX. 1. Halfte.

talibus causis se intromittere de jure poterant, sicut nec debebant, nihilominus tamen mulctas birsagia seu judiciorum gravamina exinde sepius de facto in ipsas promulgant et alias impediunt easdem condemnant et perturbant et damnificant multis modis. Supplicatum extitit nostre majestati, ut de remedio ipsis opportuno providere dignaremur. Nos itaque pie attendentes divinam auctoritatem clamantem, quod honor regis judicium diligit laudabilibusque divorum progenitorum nostrorum inherentes vestigiis, qui ecclesias ecclesiasticasque personas sue potencie clypeo muniendo protexerunt, sacrorumque decrevit canonum institucio, ut nullus milicie clericali adscriptus ad seculare judicium citetur seu evocetur, cum de personis et rebus ecclesiasticis nulla sit laicis attributa potestas, quod enim semel Deo dicatum est, amplius profanari non debet; volentes itaque canonicos et singulares personas ecclesiasticas capituli et ecclesie Strigoniensis de membro et ministerio ejusdem existentes et deditos cujuscunque status gradus condicionis officii ordinis et dignitatis existant, ex certa nostra sciencia in hujusmodi libertatibus et immunitatibus illesos conservare et speciali gaudere prerogativa juxta canonicas sancciones, prout eciam in examine et decisione causarum hujuscemodi interdum in nostri presencia ventilancium per barones judices et justiciarios predicti regni nostri Hungarie heccine observatum fuisse et esse declaratum meminimus, causas singularium personarum cum suis emergenciis dependenciis et connexis ad competentem judicem spiritualis seu ecclesiastici judicis cognicionem fore et debere remittendas ibique cognoscendas decidendas et fine debito terminandas; qua de re vobis universis et singulis judicibus et justiciariis secularibus predicti regni nostri Hungarie et signanter regni nostri Hungarie palatino judici curie nostre regie comitibusque parrochialibus ac judicibus nobilium cujuscunque comitatus et aliis quibuslibet judicibus ordinariis delegatis vel subdelegatis et generaliter omnibus et singulis commissariis seu jus in dicto regno nostro Hungarie reddentibus aut vices et loca eorum et cujuslibet ipsorum tenentibus presentibus et futuris presencium noticiam habituris et cuilibet vestrum in solidum firmiter precipiendo mandamus, quatenus a modo in antea et nullius querelantis seu causantis instanciam vel alias quovismodo in quibuscunque causis seu questionibus criminalibus eciamsi in illis personaliter comprehendi aliquam ex ipsis contingat, et civilibus personalibusque aut realibus sive mixtis et nullibi, utpote nec intra curiam nostram regiam nec extra eandem eciam in congregacione palatini per quemcunque celebranda; in qua omnino volumus, quod idem capitulum singubresque persone ipsius in suis antiquis libertatibus conserventur simul cum corum jobaggionibus possessionibus villis et bonis ac juribus universis, prout fuit hactenus laudabiliter longeve in talibus observatum, predictas singulares personas capituli et ecclesie Strigoniensis aut aliquam earum ad judicium curie nostre vel vestrum per citaciones vel evocaciones seu alias quovis modo ad respondendum cuipiam de jure coram vobis, prout eciam minime tenentur, directe vel indirecte palam vel acculte presentes vel absentes judicare aut vestro adstare judicio compellere seu quovis quesito colore aggravare condemnare sentenciare et perturbare in rebus aut personis nullatenus presumatis vel presumat quisquam ex vobis, decernentes irritum et mane quicquid in contrarium a quoquam scienter vel ignoranter fuerit actum vel quoquomodo attentatum; sed si quispiam de justicia contra ipsas singulares personas vel aliquam ex ipsis experiri voluerit vel quicquam questionis seu accionis habuerit, eandem trahat in causam coram suo judice ecclesiastico competenti, ubi debet cuilibet querelanti seu causanti meri juris et justicie ac satisfaccionis favore quolibet recusa et dissimulacione cessantibus equitatis ordine dictante jugiter complementum exhiberi. Censetur enim prorsus indignum, ut ecclesiastice persone a secularibus negociis segregate ac ministeriis divini cultus mancipate in secularibus judiciis per quempiam conveniantur. Nulli ergo liceat hanc nostre disposicionis declaracionis exempcionis et voluntatis paginam infringere aut susu temerario ei contraire; si quis contrarium presumpserit, ultra indignacionem nostre regie majestatis, quam revera incurrere potuerunt nec immerito severitatem ecclesiastice censure quam in contrarium facientes juxta canonicas sancciones in ipsos nedum permittimus, sed omnino volumus districte promulgari; presentes autem dum nobis representate fuerint, in formam nostri privilegii redigi faciemus. Datum Constancie etc.

#### G. Polen.

Die auf Polen bezüglichen Actenstücke lassen sich in zusammenhängender Weise nicht betrachten, da sie verschiedene Gegenstände behandeln. Die dem Datum nach erste Urkunde (Nr. XIIII. [56]), in welcher der römische König den von Polen, Władysław Jagiello, ersucht, den Verleumdungen kein Gehör zu schenken, scheint mit dem hoch aufgeregten Klatsch in Verbindung zu stehen, der gelegentlich der dritten Vermählung des Polenkönigs auch bis nach Constanz gedrungen war. 1 Dass es Sippenkämpfe waren, unter denen die Königin Elisabeth zu leiden hatte, sagt Johann von Posilge 2 mit trockenen Worten: ,Und dorch deser nuwin geschicht wille, wordin dy geslechte der Polen vaste czweytrechtig under enander; den eynen behagite is und den anderen nicht'. Und dass namentlich auch Männer wie Zbygniew Oleśnicki und Stanislaw Ciołek neben den grosspolnischen Magnaten sie hassten, zeigt Długosz. Derselbe gibt allerdings auch an, dass der König Władysław den Andreas von Kokorzyn nach Constanz behufs Erlangung eines Dispenses gesandt habe, der erst mit vieler Mühe und unter der Einschränkung, dass nach dem Tode der Elisabeth der König nicht wieder heirathen dürfe, erlangt worden ist. Davon ist nun aber eine urkundliche Spur durchaus nicht vorhanden, und das hier (Nr. LX [59]) mitgetheilte Actenstück würde wohl Bezug darauf genommen haben, wenn beim Concil eine Verhandlung darüber stattgefunden hätte. Gegenüber der Personalschilderung der Elisabeth durch Długosz als einer femina assidua phtisicae infirmitatis vexatione languida, trium virorum matrimonia jam experta multiplicitate quoque prolis susceptae exhausta' ist es interessant einen im Bereich der Damenschönheit so classischen Zeugen. wie den König Sigismund zu hören, der eben dieselbe Frau preist als ,laudabilibus morum venustatibus generose propagacionis stemmatibus et ornatibus virtutum mirifice circumdata specieque et pulchritudine decorata'. Jedenfalls ein beträchtlicher Gegensatz auch zu der Darstellung des dama-

<sup>1</sup> Meine Gesch. Polens III, 477 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Script. rer. Pruss. III.

ligen Kanzlisten Stanislaw Ciołek, der sie in seinem Pasquill als ,Schwein' darstellt. Dass übrigens Elisabeth, nachdem sie trotz Allem gekrönte Königin von Polen geworden war, um ihr Wohlwollen umworben wurde (Vgl. Nr. CXIII [63]), kann als Gegenbeweis gegen den von mir behaupteten Antagonismus swischen der Königin und der Kanzlei nicht angesehen werden, sondern entspricht der Natur von Höflingen aller Orten. Allerdings hat eine subtile Kritik herausgefunden, dass die Kanzlei in der Zeit des Władysław Jagiello überhaupt keinen Einfluss hatte. Man müsste darnach annehmen, dass das, was überall anderwärts stattfand und stattfindet, bei dem beschränkten und indolenten Könige Władysław nicht der Fall war. Ein Mann wie Zbygniew Oleśnicki, der doch wohl einige Erfahrung in diesen Dingen hatte, ist darüber anderer Ansicht. Er schreibt kurz vor seinem Tode gelegentlich an den König Kasimir von Polen: Saepenumero vobis consulebam, ut in officia curiae suae et praesertim in cancellariam viros prudentes maturos et factivos surrogaret, quoniam illi tanquam quadam biga omnia negotia Serenitatis vestre et reipublicae diriguntur et illorum providentia aut negligentia stant aut cadunt. Ex quo igitur permissione divina miles ille insignis (Petrus Woda) morte absumptus est, dignetur S. V. in eligendo viro ad officium hujusmodi substituendo bonam habere deliberationem et quaerere virum doctum maturum et prudentem et praesertim spiritualem, cui officium hujusmodi committat, quoniam, si veritatem fateri volumus, officium praedictum nullatenus poterit per saeculares regi cum vestra et regni vestri bona commoditate, qui suis negotiis privatis intenti minus possunt publicis Sed et genitor vester non consueverat officium hujusmodi nisi personis ecclesiasticis committere, quarum prudentia et directione res suae et publicae in optimo ponebantur ordine et stabilimento. Cujus exemplum si vestra Serenitas secuta fuerit, multis curis se et multis deformitatibus et negligentiis regnum et rempublicam absolvet. Nec haec idcirco scribo, ut velim aliquos meos ad hujusmodi officium apud V. S. promovere, sed ut ad officium praedictum talis eligatur persona, quae onera reipublicae possit in se assumere et digne gubernare et V. S. quod rectum est, consiliariis absentibus persuadere, nam neque V. S. neque mea, neque vestrorum consiliariorum consilia et ingenia aliquid

proderunt, si per vicecancellarii sollicitudinem non fuerint suis locis coaptata et distributa et debito effectui mancipata.

Zbygniew Oleśnicki legt also der Kanzlei überhaupt und namentlich auch der unter Władysław Jagiello offenbar einen grösseren Einfluss bei, als ich gethan habe. Derselben Meinung muss auch König Sigismund gewesen sein, als er sich in der Epoche, auf welche unsere Actenstücke hier hinweisen (1417) um die Gewogenheit des polnischen Vicekanzlers Dunin bemühte.<sup>2</sup> Dass andererseits wiederum der Polenkönig die Leute, in ministerio regis Romanorum' durch Geschenke zu gewinnen suchte, zeigt die unten mitgetheilte Nr. CXII [62].

Der Legitimationsbrief für Miklusz von Mazowien (Nr. IV [60]) erweist eine bisher unbekannt gewesene Thatsache und Persönlichkeit.

Sehen wir von den beiden Empfehlungsbriefen für Vincenz von Szamotól und Carl von Hessburg ab,3 so bleiben uns noch die bereits oben erwähnte Anzeige von der Wahl des neuen Papstes, welche das Datum des 11. November trägt, also unmittelbar nach der Wiedereröffnung des Conclave geschrieben sein müsste (?), und drei Briefe (Nr. XLVII [57], Nr. CXVII [64] und Nr. CXVIII [65]) die Bekehrung Samogitiens betreffend. - Bemerkenswerth erscheint es, dass der König Sigismund von dieser der Kirche so erwünschten Begebenheit ungleich bombastischer und geräuschvoller spricht als der Papst Martin. Für Sigismund war das eine treffliche Gelegenheit den Polenkönig mit den ausgesuchtesten Schmeicheleien zu überschütten, ihn einen zweiten Constantin u. dgl. mehr zu nennen, während er doch einige Jahre zuvor die Zurückerwerbung Samogitiens durch die polnische Krone - das war der Preis der Schlacht bei Tannenberg und der Hauptgegenstand des ersten Thorner Friedens - mit den Waffen in der Hand bekämpft hatte, und etwa zwei Jahre später sowohl die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cod. epistolaris saec. XV, II. p. 157. Szujski bemerkt dasu: "Diese Fragmente von Briefen, von einer Hand geschrieben, die an Dlugoss's Autograph lebhaft erinnert, zeigen, dass wir in dem Cod. 48 der Universitätsbibliothek (zu Krakau) eine Sammlung von Concepten und Abschriften solcher Stücke besitzen, die aus der Kanzlei Zbygniew Oleénicki's hervorgegangen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liber canc. Stan. Ciołek II, 217.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Regesten Nr. CXIV.

Thorheit als auch die Ungerechtigkeit beging, das Anrecht auf dieses Land dem deutschen Orden zuzusprechen. Während des Concils aber war ihm Alles daran gelegen den Polenkönig, der seiner Hausmacht in Ungarn wie dem allgemeinen Weltfrieden durch eine Erneuerung des Krieges mit dem Orden so gefährlich hätte werden können, bei guter Laune zu erhalten, und er pries mit dem Eifer eines Kanzelpredigers eine Thatsache, die ihm allerdings als dem frommen und eifervollen Christen, der er war, nur erwünscht sein konnte, dem Politiker aber, dessen Sympathieen stets auf der Seite des Ordens standen, insofern bedenklich erscheinen musste, als die Bekehrung Samogitiens, des letzten Heidenlandes in Europa, demselben den stärksten Grund seines Daseins auflöste. Concil hatte diese Bekehrung, als ein handgreifliches Beispiel für die Argumentation der Polen wider den Orden, dass nur durch Predigt und Milde nicht durch das Schwert der Glaube Christi zu verbreiten sei, den stärksten Eindruck gemacht. Der Cardinal Johann Domenici von Ragusa war auf Verlangen des Polenkönigs i nach Litthauen gegangen, um mit dem sich ihm dort anschliessenden Erzbischof von Lemberg und dem Bischof von Wilna das Bekehrungswerk zu leiten. Sowohl aus sufrichtiger Zuneigung zum Christenthum als auch insbesondere sus handgreiflichen politischen Rücksichten, bemühten sich Jagiello und Witold, dieses fromme Werk nach Möglichkeit m fördern. Angesichts der Thatsache, dass die Ordenskanzlei bestrebt war, in Europa überhaupt und namentlich auch auf dem Concil dem Misstrauen gegen die Echtheit der christlichen Gesinnung des Königs und des Grossfürsten Eingang werschaffen, musste es diesen höchlichst erwünscht sein, einen unbefangenen und gewichtvollen Zeugen in ihr Land zu bekommen, der später dem Concil die Versicherung ertheilen konnte, dass die Glaubenstreue der beiden Fürsten ausser allem Zweifel stehe. Und der gesandte Cardinal vertrat auch in der That später so lebhaft den König und den Grossfürsten, dass der Orden von dem Argument des falschen Christenthums seit dieser Zeit Gebrauch zu machen aufhörte. Der Bericht des Cardinals an das Concil über das im Winter 1416 bis 1417 vollzogene Bekehrungswerk aus Troki in Litthauen abgesandt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mansi, A. c. XXVII, 931, Harduin VIII, 606, v. d. Hardt, IV, 867.

ist uns noch erhalten, und ein Vergleich desselben mit dem hier unten folgenden (Nr. XLVII [57]) zeigt klar, dass es durch den Bericht des Cardinals, den wohl auch ein Schreiben des Polenkönigs begleitet haben wird, hervorgerufen ist. Die andern beiden Briefe in derselben Sache von Martin V. und Sigismund müssen noch vor dem Eintreffen der russischen Bischöfe in Constanz (Februar 1418) abgefertigt worden sein, und da der Papst auf seine eben erst erfolgte Inthronisation hinweist, so darf man dieselben wohl unbedenklich in den December 1417 setzen. Die wiederholte Versicherung Sigismunds, dass die Nachrichten aus Samogitien eine ganz ausserordentliche Freude im Concil erregt haben, wird auch gewiss der Wahrheit entsprochen haben. Denn dass sich der Ring der christlichen Völker Europa's gerade in dem Augenblick durch die Einfügung seines letzten Gliedes schloss, als die seit acht Lustren gestörte Einheit der Kirche wieder hergestellt worden war, musste als ein besonders glückliches, das Gefühl der Zeitgenossen anregendes Zusammentreffen betrachtet werden. Und welche Perspectiven knüpften sich nicht überdies noch an dieses Ereigniss! Welcher grosse Dienst für die Weltherrschaft des Papstthums war nicht noch von diesen slavischen Fürsten zu erwarten! Beide Schreiben weisen bereits auf die eingeleiteten Verhandlungen mit der russischen Kirche über eine Union hin. Wie die Dinge lagen, konnten diese Verhandlungen nur durch jene Fürsten geführt und gefördert werden. Man ist beinahe erstaunt, gegenüber diesen Aussichten und Vortheilen den Papst so kurz und reservirt schreiben zu sehen, aber der römische König gibt der allgemeinen Stimmung einen lebhafteren Ausdruck, der sich in dem Vergleich Jagiello's mit Constantin dem Grossen bis zu seiner höchsten Höhe auf-Allein Papst Martin war, wie der Bericht eines Ordensprocurators (Peter Wormditt) 2 aus eben diesen Tagen hervorhebt, weder vor seiner Wahl noch nach derselben ein Freund der Polen, und gewissenhafter als Sigismund wird er über der Freude an der Bekehrung Samogitiens nicht vergessen haben, dass dem Orden, den er erhalten wissen wollte, dadurch der Boden seines Bestandes entzogen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lites et res gestae III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ungedrucktes Schreiben im Königsberger Archiv.

In der Anzeige von der erfolgten Papstwahl (Nr. CX [61]) dankt der König Sigismund dem Polenkönige für Geschenke, die nach der angefügten Bemerkung desselben in Pelzwerk bestanden haben werden. Aber er erwähnt, dass dieses Geschenk nur eine Wiederholung schon früher erwiesener Aufmerksamkeit wäre. Wir sind in der Lage eine dieser Aufmerksamkeiten, die schon wegen ihrer Originalität Beachtung verdienen, näher bezeichnen zu können. In einer im Besitz der kaiserl. Kunstakademie zu Petersburg befindlichen Bilderhandschrift, die zwar schon auf Veranlassung des Fürsten F. Gagarin abgedruckt aber, so viel ich weiss, nicht veröffentlicht worden ist, und deren Verhältniss zu der Bilderhandschrift des Richenthal noch zu constatiren ist, fiudet sich auf p. 28 ein Bild mit der Ueberschrift: "Hic rex Polonie Romanorum regem munere insolito veneratur. Quippe taurum silvestrem vivum in curru ligatum e regia (regione?) sua misit. Is inter vias, priusquam Constanciam adveheretur, mortuus est, et ejusdem generis salsamenta in uno vase adjunxit. Capte erant bestie in Livonia (sic!). Imago bestie similis erat magno bovi nigro copiosiore in capite, spissiore colle, ampliore pectore, parvis acutisque cornibus, fronte laciore, cauda breviore, ex multa parte bubalo comparabilis.' Man sieht auch auf dem Bilde den von einem Pferde gezogenen Wagen, auf dem der todte Büffel mit hinten herabhängendem Kopfe liegt. Daneben eine Tonne mit dem Salzfleisch, und zwei Männer, einer barhäuptig, ein zweiter bedeckt, sind beschäftigt, eine zweite Tonne auf den Wagen zu laden. Ein dritter Mann mit der Leine in der einen Hand und mit der Peitsche in der andern leitet stehend das Fuhrwerk. - Dasselbe Bild findet sich auch bei Richenthal, welcher in der hinzugesetzten Erzählung noch bemerkt, dass Sigismund das Salzfleisch dem Könige Heinrich V. von England zum Geschenk gemacht habe.

56. (XLIII.) Constanz, 5. Mai 1417.

Ut nolit (sc. rex Polonie) attendere verbis quorumcumque iniqua loquencium.

Serenissime princeps, frater noster charissime! Pre affeccione nimia quam ad vestram indesinenter gerimus regiam

fraternitatem, cum desiderio magno, valde nimirum assidue expectamus felices nobis referri et annunciari de vestra sospitate et votivis successibus rumores, quare venerunt gratissime vestre. tamquam mutue immutabilisque sincere dileccionis et fraternitatis incrementa, litere nobis nuper presentate facientes recreabiliter votis nostris, quia per eas ad nos de sospitate vestra felicique statu expectata certitudo pervenit. Verum etsi de nobis audire delectat, noverit itaque vestra precara fraternitas nos plena dono divine gracie incolumitate vigere et successibus prosperis ad vota gratulari. Ceterum intelleximus, quod nonnulli maliloqui processibus nostris interpretes calumpniosi susurrio detrahunt et apud V. F. contra nos sine causa, non tamen sine malicia multa submurmurant. Non desinunt profecto, sicut audivimus, qui nostram et vestram sinceritatem turbare student, actus utrobique calumpnientur injuste, multa fingentes maliciose. Summam denique frater charissime constat esse prudenciam, utrum sit fides danda relatibus et intente consideracionis examine qualitates inspicere relatorum. Tunc enim accipitur in veritatis claritate relacio, cum a fide dignis omnique excepcione majoribus refertur, cum soleat hesitacionem inducere, dum a verborum prodigo aut zizaniarum seminatore vel odium nutrire moliente perperam immittitur. Fraternitatem quidem et confederacionem inter nos ab una nec non inter vos et illustrissimum principem Alexandrum alias Wytaudum magnum ducem Lituanie fratrem alterutrum communem parte ex altera contractam sic precordiis nostris impressimus, sic eas consignatas semper retinuimus et retinemus in memorie archivo, quod continuatis ad vos et ducem memoratum imo auctis continue charitatis et fraternitatis affectibus nullo unquam tempore in rerum gerendarum veluti in propriis fraterne sollicitudinis instancia tepuit nec promptitudo accurate diligencie tepescet in futurum. Potissimum attento, quod justicia et charitas in hujusmodi fraterna consideracione tam firmiter complexe sunt societate indissolubili quasi in uno eodemque individuo communicantes, quod una sine altera plene non possit haberi, et qui ledit alterutrum, pariter offendit utrumque. Obstruantur igitur, frater charissime utrobique ora loquencium iniqua, locus detraccioni non detur, nec pandatur detractori auditus, sic enim iniquitas confusa succumbet et equitas gloriosa triumphabit fraternitatisque mutue soliditas inviolata manet attingens a fine

usque ad finem fortiter et cuncta utrimque gerenda negocia integritate incorrupta disponit suaviter. Datum Constancie quinto die Maji, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXXIº Romanorum vero VIIº.

#### 57. (XLVII.) Constanz, 28. Mai 1417.

Recommendative scribit cuidam (sc. regi Polonie) qui convertit quam plurimos infideles ad fidem christianam per baptismi sacramentum.

Serenissimo et illustri principibus Wladislao dei gracia regi Polenie etc. fratri et Alexandro alias Witaudo magno duci Lituanie consanguineo, nostris charissimis Sigismundus eadem gracia etc. salutem et spiritum sapiencie attingentem a fine usque ad finem fortiter et disponentem omnia suaviter! Serenissimi et illustres principes, frater et consanguinee charissimi! Dum intra mentis nostra arcana sedula meditacione revolvimus dumque ad fidei vestre fragranciam, pro qua tamquam pro bravio in campo virtutum currentes intrepide militatis, interiores oculos extendimus, quid nempe aliud nisi deum qui glorificatur in consilio sanctorum, laudare ac in suis prodigiis, quem nostris seculis occulta fide contigimus, convenit gloriari, hinc etenim non parvam revera frater ac consanguinee nobis charissimi nedum nos quinimo universalis nostra mater in spiritu sancto hic collecta ecclesia spiritualium gaudimoniorum nuper suscepimus leticiam, dum literis vestris tam sacro concilio quam nobis dulcissime intonantibus tot catervas gentis Samogitice et signanter duo millia procerum seu nobilium gurgite sacri baptismatis a coecitate cordium errorumque labe illustratas lotasque cognovimus. Quodque ad consumacionem sanctorum in opus tanti misterii et in edificacionem corporis Christi certos pastores aliosque doctores tamquam operarios in messem multam mittere conducereque curavistis, hoc nobis qui circa preardua unionis Christi fidelium non mediocriter de presenti fatigamur negocia, ampliorem precordiorum ingerit leticiam laboremque, quo quotidiana sollicitudine deprimimur, allevians nos multifarie recreat et confortat. Hec est quippe vere fraternitatis societas, que nos alterutrum quamquam presencia corporali procul motos in unitate spiritus adeo conglomerat sicque concurrentes in stadio

ad vite eterne, ut optamus, bravium parificat, ut nos circa restaurandam pacem ecclesie ipsiusque reformacionem hereseorumque exterminium alia eciam quam plurima negocia, quantum nobis convenit, quantumque e coelo infunditur, indesinentibus studiis operas impendimus. Vos non minus divinitus inflammati ad pacem nusquam cum deo suisque fidelibus prius habitam filios ire longeque a salute positos dulciter invitatis. Nos preterea circa fermenti veteris malicie et nequicie expurgacionem non segniter, ut credimus insistimus, vos procul dubio in azimis sinceritatis et veritatis fidei videlicet orthodoxe propaginibus nihilo segnius desudatis. Nos denique occidens perdiu proh dolor a solis veritate profugus ut reducatur, sollicitat, per vos nempe oriens nove lucis radios tamquam sidus producit feliciter matutinum. Qua de re a solis ortu et occasu nomen domini nobis utrimque, qui sub potencia virtutis ejus terrena sceptra gubernamus, laudare convenit et ipsum in cordis puritate deprecari non dedecet, quatenus sub potenti manu sua hostes fidei pacisque emulos misericorditer in diebus nostris humiliet velitque nos in die visitacionis pro sui nominis gloria militantes exaltare, et licet ad tanti tamque salutiferi operis scilicet fidei catholice prosecucionem in dicta gente Samogitica vos stimulare amplius minus expediat; verumtamen nos, qui vobis et fraterne charitatis insolubili glutinio aliisque justis federibus quoad, vixerimus, alligamur, vestras nihilominus pro augmento fidei decoreque, quam diligitis, sancte matris ecclesie fraternitatem amiciciamque obnixius obsecramus, ut in eadem vinea domini quam feliciter plantare incepistis, magis ac magis habundando ipsam doctrinarum imbribus roreque fidei irrigare salubriter disponatis, quodque illa apud Grecos heccine obumbrata et obfirmata sedis apostolice rebellis vestris opimis hortatibus ac aliis oportunis mediis, que auctore deo scitis facere et potestis, ad gremium sancte matris ecclesie et ad ovile unicum, a quo sic dampnabiliter aberravit salubrius reducatur; ad quod flammato desiderio vobiscum in eo qui ecclesiam suam novo semper foetu multiplicat, reddimur plena promptitudine compotes et toto corde conformes. Datum Constancie vigesima octava die Maji.

### 58. (IL.) Constanz, 8. Juni 1417.

Commendat quendam, qui vult exercere actus militares et quod velit favorabiliter suscipere et tractare.

Illustris princeps, consanguinee charissime! Quia strenuus Vincencius de Somotow! (sic!) miles illustrissimi principis Wladislai regis Polonie etc. fratris nostri charissimi familiaris, fidelis noster dilectus pro actuum militarium exercicio nonnullas mundi partes et non minus dominia et territoria vestra vestramque dileccionem visitare proponit; ideo dileccioni vestre eundem Vincencium magno recommendamus affectu desiderantes vosque affectuose rogantes, quatenus ipsum, dum ad vos pervenerit, nostre consideracionis intuitu benigne suscipere favorabiliter tractare et in omnibus suis agendis et promocionibus habere velitis propensius recommissum; in eo nobis consanguinee charissime gratam plurimum complacenciam ostensurus. Datum Constancie octava die Junii etc. etc.

### 59. (LX.) Constanz (Juni 1417).

Super desponsacione cujusdam magnatis filie in reginam regni Polonie.

Serenissimo principi Wladislao dei gracia regi Polonie fratri nostro charissimo Sigismundus eadem gracia etc. salutem et utriusque hominis longevam sospitatem! Serenissime princeps frater noster charissime! Plene scimus nec extraneas testium asserciones exquirimus, quanta sit erga nostri nominis augmenta vestre affeccionis intencio quantusque refloreat erga status nostri fastigia vestre ardor fraternitatis, dum ipsa rerum experiencia docente jugiter experimur, ob hocque libenter et spe successiva nostrorum successuum atque status qui per dei graciam prospere et ad vota auctis feliciter incrementis prosperantur, insinuacione veridica concurrimus, nec indignum estimantes, si nos qui inter hujus vie et vite varietates prosperitatis gustu reficimur, de vestre felicitatis statu et successibus magni-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soll heissen Szamotól aus dem Wappen Nalecz; er war später Castellan von Meseritz und einige Zeit Statthalter in Rothrussland.

fice ubilibet placida cordis et fructuosa operis attencione congratulamur. Accessit enim in odorem magne leticie et in grande participium nostrorum gaudiorum, dum inclytam Elizabeth natam quondam magnifici et potentis Ottonis de Pyliz palatini Sandomiriensis, quam sincere dileccionis frequencia ipsius laudabilibus morum venustati generose propagacionis stemmatibus et ornatibus virtutum mirifice circumdatam specieque et pulchritudine decoratam, meritis exigentibus preelegistis in reginam legitimo matrimonio! lateri vestro associatam, ad nos gratissima relacione pervenit, que nos in consolacionum vestrarum exultantibus animis consorcium nimirum evocavit et vestrum regnique vestri commodum exinde resultare nobis in solidum representavit. Sic est viri et uxoris divinitus commixta condicio, quod una caro de duabus efficitur per sacramentum matrimonii virtute verborum Dei, humane quippe leges ab externe sapiencie fontibus derivate ipsos conjuges individuam vite consuetudinem obtinere representant; qua de re una domus commixta familia alterutrius reputatur, et idem privilegium auctoritasque unica designatur. Inter caetera namque de quibus divina potencia vobis gratificari conmercio in eodem posset, nullum vobis et regno vestro munus communi voto melius nullumque vestris profectibus efficacius arbitramur, quam domino largiente ipsius conjugis vestre mutua fecunditate gremium nove prolis fetu multiplicari spe future prosperitatis et regni vestri status et tranquillitas secundiori robore confirmari dinoscitur, et exinde vestri dominii salus, hinc vita pacifica crescat populorum. Hec profecto sunt affeccionis certissima pignora principis ad subjectos, que fidem et graciam preparavit subditorum, et quamquam interdum in foeminea preheminencia regnorum jura regnanciumque solia non quiescant, grata tamen hec vestra consors debet esse in fecunditate futura cum masculis, que velut tempestiua paranympha sequencium et archa certissima masculorum et reginalis nova consorcio indubitatam vobis domino faciente de futuris regibus copiam probabiliter repromittit. Negocia vero sacri Constanciensis concilii cooperante spiritu sancto paraclito, qui illa aspirando prevenit eciam adjuvando prosequetur, ad consolacionem populi Christiani

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Hochzeit fand am 1. Mai 1417 statt; der Brief Sigismunds dürfte also etwa im Anfang des Juni geschrieben sein.

animarumque salutem cottidie in melius reformata disponuntur, sperantes in futura proxima eleccione summi pontificis totum gregem dominicum in unam fidei graciam revocatum ad salubria dirigendum et expurgato veteris scissure fermento nove reparacionis et antique felicitatis antidota resumpturum etc. etc.

# 60. (IV.) Constanz, 29. Juni 1417.

Legitimacio (sc. filii ducis Mazovie).

Sigismundus etc. notificamus, notum facimus tenore presencium quibus expedit universis ad perpetuam rei memoriam. Dignum esse decrevimus et consentaneum racioni, ut hi, quos interdum in legitimis actibus defectus natalium impedit, legitimacionis honore per principem reparentur et, si quando super his imperialis favor fidelium suorum supplicacione requiritur, liberaliter largiatur. Hinc est, quod cum illustris princeps Semouitus dux Mazovie avunculus noster et sacri imperii fidelis dilectus pro legitimacione Miklus filii sui, quem ipse dudum solutus ex muliere soluta nobili se asserit genuisse, majestati nostre humiliter et cum instancia debita fecerit supplicari, ut ipsi Miklus super hujusmodi defectu natalium dispensacionis et legitimacionis nostre graciam ex innata nobis clemencia dignaremur impendere et regio favore nostro ipsumque Miklus legitimare et ad legitima jura reducere graciose, nos igitur supplicacionibus hujusmodi pro parte memorati ducis Semouiti benignius inclinati de Romanorum regie plenitudine potestatis nostre ac ex certa nostra sciencia ipsum Miklus, spurium esse scientes legitimamus graciose et ad omnia jura legitima restituimus, ut tanquam legitimus et de legitimo thoro natus in bonis paternis et maternis, que feodalia non existunt, succedat abeque tamen legitimorum heredum prejudicio, quantum ad successionem bonorum hujusmodi; dantes nihilominus et concedentes eidem Miklus indulto Romano regio auctoritatem licenciam habilitatem et potestatem, quod omnibus actibus publicis et privatis officiis juribus honoribus et dignitatibus quibuscunque ex nunc in antea uti preesse et potiri valeat absque omni impedimento nec non ad quoslibet honores, dignitates et officia admitti ac omni statu et condicione gaudere debeat et possit, quibus legitimi et de legitimo thoro nati in judicio vel extra utuntur et potiuntur et ad quos quas seu que de jure vel consuetudine admittuntur, eciamsi talia forent, de quibus in presentibus expressam oporteret fieri mencionem aliqua lege generali vel speciali in contrarium edita non obstante. Nulli ergo hominum liceat, hanc nostre legitimacionis habilitacionis dispensacionis ac gracie paginam infringere aut ei quovis ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit nostram et imperii sacri indignacionem gravissimam tociens quociens contrafecerit, eo facta se noverit incursurum. Presencium sub nostre majestatis sigilli appendentis testimonio litterarum. Datum Constancie anno domini millesimo quadringentesimo decimo et septimo, penultimo die Junii regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XXXI°. Romanorum vero VIII.

### 61. (CX.) Constanz, 11. November 1417.

Annunciacio eleccionis summi pontificis regi Polonie.

Salutem et perfecte felicitatis ecclesiastice integritatem! Serenissime princeps frater noster charissime! Cognovimus fidei et virtutis vestre testimonia gloriosa et religionis catholice honorem sic exultanter adaugere, ut in vestris meritis ac laudibus in propagacione fidei orthodoxe unioneque sacrosancte matris nostre Romane et universalis ecclesie grata contemplacione veluti presentes participes utrobique et cooperatores ministeriorum dei pariter computemur. Cupientes namque fraternitatem vestram felicibus sacri Constanciensis generalis concilii nostreque majestatis recreare presagiis et successibus, fraternitati vestre ad gaudium duximus intimandum, quod negociis omnibus hic pro voto dispositis et ad honorem exultacionemque ejusdem matris nostre sacrosancte ecclesie ac totius christianitatis salubriter ordinatis die lune octavo instantis mensis Novembris reverendissimi in Christo patres et domini domini sacrosancte Romane ecclesie cardinales sacrum collegium facientes numero XXIII nec non de quinque nacionibus singulis singuli sex electi concorditer et deputati ante solis occasum in conclavim intravere juxta sacri concilii determinacionem pro eleccione supremi futuri pontificis in spiritu sancto

congregati deliberati editurique juxta traditam et impositam a dicto sacro concilio eis formam a sanctis patribus institutam salubriter opus tam sanctum et divinum tractaturi et determinaturi, nobis quippe presentibus ad beneplacitum sacri concilii porte palacii conclavis eadem die de sero a foris clause fuerunt, ut moris est, et serate. Exultemus profecto frater charissime in dextera propiciacionis divine, que sua omnipotenti gracia prestitit, ut hac ipsa die nobis via panderetur, per quam ipso largiente populus christianus de tenebris pestiferi schismatis lustris octo fere jam peractis perniciose tractatus et lacessitus respiraret ad radium lucis et unitatis ecclesie sancte dei, et pro graciarum accione non prout et quam debemus, quia non sufficiunt ad hec humana ingenia, sed quam humana finit fragilitas, possetenus offerentes, ut pax Christi exultet in cordibus nostris in quo vocati sumus in uno corpore, nam cum ecclesia una sit et mens unica et individua concordia, quis domesticus fidei in populi christiani laudibus tamquam in suis propriis non gratuletur, aut que fraternitas non in communi christicolarum gaudio ubique letetur? Exprimi satis non potest, quanta ista exultatio fuerit et quanta leticia, cum de tantis negociis prospera et forcia comperimus evidenter christianitati arridere et nove prolis fecunditate ecclesiam militantem uberrime germinare. Hortamur plane, quantum possumus, frater charissime pro charitate mutua qua invicem coheremus, ut quia providencia divina instruimur et ejus misericordie consiliis salubriter admonemur adventasse jam boni certaminis cursum et finem agonie nostre, jejuniis vigiliis oracionibus et charitatis operibus insistere cum omni plebe subjecta non desinamus, sed incumbamus crebris et assiduis deprecacionibus; hec sunt enim nobis moenia celestia que stare et perseverare in bonis operibus fortiter faciunt; hec sunt munimenta spiritualia et tela celestia, que protegunt; memores nostri invicem simus, concordes atque manimes, vigilemus ergo, ut fructus utrobique domino largiente vos ibi et nos hic multiplicati et coadunati virtuteque unita concreti gregis dominici incrementa fructuosa operum probacione indesinenter ostendamus, ne quid pereat, etsi captum forte quid fuerit vocibus divinorum eloquiorum, ad gregem dominicum reducamus, ut ille qui pastor pastorum est, vigillasse nos circa ovile suum suo dignetur miseracionis iudicio comprobare et in propagacione sui nominis ejusmodi laborum mercedem Archiv. Bd. LIX. I. Hälfte.

et fidei intemerate coronam immarcescibilem in patria et in dilecta tabernacula sua virtutum ecclesie triumphantis post hujus vie et vite decursum propicius introducat feliciter cum ipso regnaturos sine fine, Amen! Multiplicata vero et fraterne nunc renovata exenia more solito pro parte vestre fraternitatis eo placibiliora nobis provenere, quo temporis asperitatem imminentis hyemalis naturali virtute calefactiva procul repellunt, graciarum proinde vestre fraternitati exsolventes uberes acciones. De aliis autem incumbentibus ambasciatores vestri vestram fraternitatem lacius cerciorabunt. Datum Constancie undecimo (?) die Novembris, regnorum nostrorum etc. etc.

#### 62. (CXII.) Constanz (Spätherbst 1417).

Scribit regraciando regi Polonie de exenio misso. 1

Serenissime princeps et domine domine mi graciosissime! Missam subam de immensa liberalitate vestra mihi capellano vestro humili in tempore oportuno, ut me protegat in regione ista humida et frigida a frigoris asperitate, quid retribuam porro in bonis non habeo, et graciarum accio non sufficit, dum vicissitudinem mee devocionis excedat, ipsam denique amictus et indutus procul absunt a me gelide minantis et invadentis sevicie hyemalis temporis tempestates, et dum legendo tocies leccio gloriosa mihi occurrit, qualiter vestra serenitas dona in me continuat, meam auget devocionem, ad queque serenitatis vestre beneplacita et mandata talique augmento obligacionis habundancius me licet insufficientem efficit debitorem. retribuam? Ecce in supplementum exiguum possibilitatis mee obligacionem cum serviciorum et oracionum veniunt et concurrunt, sed obligacionem talis facultas non extinguit (!), et quicquid potero semper ad mandata vestra faciam equali sorte in ministerio serenissimi domini mei regis Romanorum et vestri individua fraternitate vestre regie majestatis associati jugiter potiturus. Datum Constancie etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da auch in diesem Brief, wie am Schluss des vorhergehenden, von der nahe bevorstehenden Winterkälte die Rede ist, so ist er wohl jedenfalls in den Spätherbst 1417 zu setzen.

#### 63. (CXIII.) Constanz (1417).

Regraciatur de promocione sua cancellario 1 regis Polonie.

Reverende pater domine et amice precolende! Quantis possum prosequor accionibus graciarum sinceros et utiles benivolencie et charitatis affectus quos vestra bonitate liberalitatis extendistis et nunc licet immerito apud serenissimam regiam majestatem Polonie dominum utrobique potentem et gloriosum realiter ostendistis; sane quantum ex his vobis et vestris debitorum obligacionibus adstringar, non ignoro et satis probat beneficiorum et donativorum missorum liberalitas et evidencia perceptorum. Fiducialiter igitur a me tali vestro debitore potestis exigere, quicquid potest, cum eciam ultra possibilitatis affectus obsequiose ultroneus exhibeat terminus voluntatis. Scripta Constancie etc.

### 64. (CXVII.) Constanz (December 1417).

### Regi Polonie a papa Martino Vto.2

Martinus etc. carissimo in Christo filio Wladislao regi Polonie illustri salutem etc. Magnam cordi nostro charissime fili tuorum qui nobiscum degunt oratorum novitates gratissime nuper accumularunt in domino leticiam, dum sponsa Christi sancta mater ecclesia nobis licet immeritis divino pridie copulata presidio, schismatis horridi sepulsa caligine, extinctoque sterilitatis inveterato opprobrio, admirabili novoque quodam filiorum adopcionis germine ad instar vitis fructifere fecundare non desinit, dum Samogiticus scilicet populus qui ambulabat in tenebris tuis accuratis vigiliis in viam pacis et fidei dirigitur et lumen conspicit infallibilis veritatis. Audito itaque venerabilium fratrum nostrorum Jo(hannis) archiepiscopi Leopoliensis et Petri Wilnensis episcopi circa conversionem babtismataque

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Albert Jastrzebiec, Bischof von Krakau.

Mehrere Wendungen zeigen, dass dieser Brief ganz kurz nach der Wahl Martins — also etwa im December 1417 erlassen worden ist. Später war die Stimmung Martins den Polen nicht mehr so günstig.

populi tam insignis fideli sollicitudine qua tamquam utiles operarii in messem multam pridem a sacrosancta generali Constanciensi synodo juxta tui postulacionem destinati manipulos uberes fidei orthodoxe viminibus colligentes in horreum patris familias nostri videlicet redemptoris copiose conduxerunt conducereque reliquias ipsius gentis indefesse satagunt et laborant, ad grates non quas debuimus, sed quas potuimus omnipotencie salvatoris pro tantis miseracionibus ex intimis cordis nostri consurreximus non cessantes orare suam ineffabilem clemenciam, quatenus qui bonum opus per te feliciter coepit, ipse perficiat teque, qui sub potenti manu sua armis indutus justicie scutoque veritatis ac fidei circumdatus non segniter militas, exaltet in ecclesia beatorum. Nosque preterea se tuis salutaribus votis in domino conformantes ecclesiis ac locis piis, que jam, ut credimus, pro cultu divino erigi ac plantari in medio neophytorum hujusmodi procurasti, de incorruptibili thesauro ecclesie dona spiritualia prestante altissimo largiter effundimus, devocionem tuam in domino nihilominus obsecrantes, quatenus juxta tuarum literarum continenciam, que paulo ante nostram ad apicem apostolatus assumpcionem super reducendis schismaticis tue potestati subjectis predicto sacro concilio fuerunt exhibite, magis ac magis et quantum tibi a patre luminum prestabitur, prefatos schismaticos et alios infideles ad sinum sancte matris ecclesie, a quo tantis aberrarunt temporibus, modis debitis reducere ac benigniter inducere ac reduci committas, quos contemplacione fidei confovebimus in visceribus charitatis, et si quid circa ipsorum reduccionem difficultatis quoquomodo emergeret, de plenitudine potestatis apostolice prava indirecta et aspera in vias planas divina nobis suffragante clemencia faciemus. Datum Constancie etc.

# 65. (CXVIII.) Constanz (December 1417).

Ad regem Polonie in forma consimili a rege Romanorum.

Serenissimo principi Wladislao dei gracia regi Polonie etc. fratri nostro charissimo Sigismundus eadem gracia etc. salutem etc. Qui post terrenam potestatem serenissime princeps frater noster charissime coelestis regni gloriam cupit acquirere

ad faciendum lucrum suo creatori debet enixius laborare, ut ad ea que desiderat, operacionis sue gradibus possit ascendere; sicut vos in gloria conversionis gentis Samogitice per reverendorum in Christo patrum Johannis archiepiscopi Leopoliensis et Petri Wilnensis episcopi mediantibus salutaribus induccionibus et exhortacionibus fecisse gaudemus. Festive siquidem jucunditatis gaudia cum coelestibus civibus super peccatoris conversione letantibus celebrare debent summo opere omnes Christi charactere insigniti, cum vident operante gracia salvatoris vestraque gloriosa cooperacione nostris temporibus gentilitatis reliquias ad fidem Christi converti, oleastri ramos inseri olive fecunde, vasa terre vasa fieri gracie ac habitaculum spirituum immundorum fieri spiritus sancti templum. Nam ecce miserator et misericors dominus qui vocat ea que non sunt, tanquam ea que sunt, gentem ipsam Samogiticam vocando ad graciam charismatum donorum, que diu sub ignorancie tenebris ambulando Dei omnipotentis noticiam non habebant, nuper sue gracie lumine illustrati, ut suo deinceps creatori reverenciam exhibeant et honorem salubriter et devote, sicut damnose prestabant usquequaque creature, et redemptorem nostrum Jesum Christum cultu diligant precipuo et venerentur. Ipse namque qui est sapiencia Dei patris per quedam sui magisterii occulta argumenta illas gentes Samogiticas pene omnes ad fidem katholicam traxit et corda eorum postmodum eterna visitacione illuminans unda sacri babtismatis regeneravit, vosque de salute corundum solliciti, ut in fide katholica erudirentur, cathedralem et alias ecclesias, in quibus rectores providos ad dandam scienciam salutis plebi, prout epistolarum pagine testabantur, deputastis: unde et sicut nobis sic et coeteris katholicis potissimum principibus et magnatibus magna leticia facta est, ita quod de perfecta operacione vestra eciam angelis fiat gaudium in coelis, ut et hic feliciter regnetis et vivatis et post longa annorum tempora future quoque gaudia vite, que finem habere nesciunt, capiatis et glorie vestrum cor ad operanda que diximus, gracie sue flagrancius igne succendat et eterne mercedis fructum de placita sibi operacione concedat. Qualis frater charissime erga cunctos orthodoxe fidei cultores gloria vestra excitat, quantaque illis solacia vel qualem charitatem de vestris studiis cordibus credencium nata leticia prestiterit, et omnipotentem deum benediximus, qui conversionem gentis predicte

mercedi vestre dignatus est propicius reservare, et quoniam Deo volente aptum nunc tempus est, agite, ut divina gracia cooperante cum augmento possitis, quod restat, in eadem et qualibet gente alia a via recta catholica devianti et infidelitatis errore laboranti reducere, ut et magnum omnipotenti Deo devocionis vestre studio sacrificium afferatis et ea que de vobis narrata sunt, et crescant et vera esse modis omnibus conspiciantur. Servata quippe veritate historie quid est aliud, quod diluvii tempore humanum genus extra archam moritur ad vitam vero in archa servatur; nisi hoc quod aperte cernimus, quia infideles quosque extra ecclesiam peccati sui unda perimit et fideles suos in fide atque charitate sancte ecclesie unitos quasi archicompago custodit. Propter hoc edepol frater charissime omnipotens Deus bonos quosque ad populorum regimina perducit, ut per eos omnibus, quibus relata fuerint dona sue pietatis. impendat, quod vestro ministerio in Samogitica gente factum cognouimus, cui vestra gloria idcirco est preposita, ut per bona que vobis concessa sunt, eciam subjecte vobis gentis superns beneficia preparentur. Et ideo gloriose frater eam quam accepistis divinitus graciam, sollicita mente custodite, christianam fidem in populis vobis subditis extendere festinate, zelum rectitudinis vestre in eorum conversione multiplicate, idolorum cultus avertite, fanorum edificia evertite, subditorum mores in magna vite mundicia per bonos predicatores evangelizantes bona exhortando arguendo, corrigendo et boni operis exempla ministrando edificate, ut illum retributorem inveniatis in coelc cujus nomen atque cognicionem dilataveritis in terra. enim vestre glorie nomen eciam posteris gloriosius reddit, cujus vos honorem queritis et reservatis in gentibus; sic enim Constantinus quondam piissimus imperator Romanorum rempublicam a perversis idolorum cultoribus revocans omnipotenti Deo domino nostro Jesu Christo secum subdidit seque cum subjectis populis tota ad eum mente convertit in ecclesiarumque fundacionibus et dotacionibus solam liberalitatis et munificencie sue immensitatem posuit, unde factum est, ut antiquorum principum nomen suis ille vir laudibus vinceret, et tanto in opinione predecessores suos transcenderet quanto et in bono opere superaret. Et nunc itaque gloria vestra cognicionen unius Dei patris et filii et spiritus sancti regibus ac populis annunciat, ut et antiquos regni vestri reges laudibus ac meritis transcatis, et quanto in subjectis vestris eciam aliena peccata deterseritis, tanto eciam ante omnipotentis Dei terribile examen securius de talentis vobis traditis valeatis bonam reddere racionem. Datum Constancie etc.

#### H. Anhang.

Aus dem Haupttheil der Handschrift fügen wir noch zwei Urkunden bei, die eine von Karl IV. (Nr. XCIV [66]) und die andere von dem Infanten Peter von Portugal (Nr. XXV [67]). — Der Werth des von Karl IV. dem Ketzerinquisitor Walther Krelinger ertheilten Privilegs liegt besonders in der bestimmten Skizzirung der wirthschaftlichen Irrlehren der Begharden, welche den Hass wider sie jedenfalls besser begründen, als ihre rituellen und dogmatischen Abweichungen. Gedruckt ist diese Urkunde wohl noch nicht, auch wenn sie mit der von Schum im Stadtarchiv zu Erfurt gefundenen Abschrift (Boehmer-Huber Regesta Nr. 4761) identisch sein sollte, was nach dem a. a. O. mitgetheilten Auszuge gar nicht zu vermuthen ist, obwohl sie von demselben Tage datirt. Dort heisst es: Karl ernennt den Walter Krelinger zum Inquisitionsrichter gegen die Begharden und ertheilt ihm beim Mangel geeigneter Notare and Protocollführer Vollmacht, solche im Namen des Kaisers zu ernennen und zu beeidigen. Davon ist in unserer Urkunde keine Rede. Wohl aber kann diese letztere, die augenscheinlich und natürlicher Weise dieselben Zeugen hat, einen schon von Huber angemerkten Irrthum der Erfurter Urkunde (Abschr.) erlintern, insofern dort Boczko v. Wilharticz als Hofmeister aufgeführt wird, obwohl er Hofmarschall war. Unsere Urkunde zeigt, dass in der Erfurter Abschrift eine Zeile ausgefallen ist; es muss heissen: Bohuslaus de Wilharticz imperialis curie nostre mareschallus, Andreas de Duba imperialis camere nostre magister. — Eben so wenig aber kann unsere Urkunde hier mit der von Herquet im Stadtarchiv zu Mühlhausen gefundenen Originalurkunde übereinstimmen (Boehmer-Huber Nr. 4756), da neben dem Inhalt das Datum abweichend ist. Auf die Mühlhausener Urkunde aber vom 9. Juni 1369 scheint unsere mit den Worten: quocirca dudum literas Cesaree majestatis hinsudeuten. — In das Jahr 1417 aber versetzt uns wieder

das zweite dem Haupttheil der Handschrift entnommene Notariatsinstrument (Nr. XXV [67]), das den Hausgouverneur des Infanten Peter von Portugal, Don Alvarez Consalvi, bevollmächtigt, für den Prinzen eine Braut zu suchen und ein Verlöbniss mit ihr abzuschliessen. Don Alvarez Consalvi gehörte zu der nach Constanz abgeschickten Gesandtschaft, und der ihm in dem Notariatsinstrument ertheilte Auftrag scheint eine Nebenaufgabe gewesen zu sein, die der König Johann von Portugal ihm gestellt hatte. Vermuthlich hatte Consalvi Veranlassung dieses Instrument in der Kanzlei Sigismunds vorzulegen, und so mag es in das Copialbuch gekommen sein.

66. (XCIV.) Luca, 17. Juni 1369.

Kaiser Karl IV. gestattet dem Ketzerrichter Walther Krelinger die Häuser der Begharden und Beginen zu confisciren und bestimmten Zwecken zu widmen.

In nomine sancte et individue trinitatis feliciter Amen. Karolus quartus divina favente clemencia Romanorum imperator semper augustus et Bohemie rex, ad perpetuam rei memoriam. Pre cunctis mentis nostre desiderabilibus tota mente optantes fidei incrementa ad eam a malignorum et perversorum hereticorum nec non fautorum defensatorum et receptatorum ipsorum dolosis insidiis et fraudulentis fallaciis quibus vineam domini Sabbaoth nequiter satagunt demoliri, eo animosius aspiramus, quo in animarum stragem hujusmodi pestilentes perniciosius agere dinoscuntur. Quocirca dominus noster summus pontifex dominus Urbanus papa quintus honorabilibus et religiosis fratribus Walthero Kerlingen (sic!) ordinis predicatorum magistro in theologia capellano nostro commensali familiari devoto dilecto nec non Ludovico de Caligia et aliis duobus fratribus per dictum Waltherum nominandis ejusdem ordinis officium inquisicionis heretice pravitatis in partibus Alamanie auctoritate sedis apostolice ad destinanda quorumlibet hereticorum iniqua molimina dudum recommisit et specialiter ad destruendas et eliminandas sectas illorum hereticorum, qui Begardi et Begine vocantur, que secte nimis dispendiose et periculose in caulis

fidelium dinoscuntur eo, quod majorem paupertatem simul votis vovent seu profitentur, quod nihil habere velint nec debeant in proprio nec communi quam eciam vestibus vilibus mentita sibi iniquitate exterius pretendunt, interius autem ut vulpecule vineam domini Sabbaoth satagunt demoliri. Cum tamen eedem secte dudum per ecclesiam damnate dinoscantur et talis paupertas hereticalis sit judicata, quocirca dudum literas cesaree majestatis predictis magistris Walthero et Ludovico ac aliis inquisitoribus cum certis penis super extirpacione earundem sectarum ad universos nobis et sacro Romano imperio subditos directas majestatem cesaream dedisse recolimus et efficacius emisisse, sic quod opitulante domino Deo ac domino nostro summo pontifice mandante et seriosius precipiente dictorumque inquisitorum magistri Waltheri et Ludovici ministerio mediante de certis partibus ut lete audivimus videlicet de provinciis Magdeburgensi et Bremensi terris Turingie Saxonie et Hassie et aliis certis partibus Alamanie predicte secte maledicte Begardorum et Beningarum (sic!) penitus sunt destructe, quod ubique terrarum fieri affectamus, super quo mandata nostra imperialis majestatis dirigimus penis plena, et ne domus conventicula, quas et que dicti Begardi et Begine que tam sacrilegam paupertatem videlicet: nihil habere in proprio vel communi et hunc esse statum in mundo perfectissimum asserentes credentes ut per plures annos et tempora tenentes vovere dinoscuntur et vovent continue, prout ad nostre serenitatis noticiam veridice est deductum, inhabitaverunt simul diucius in periculum animarum suarum commorantes, et ne in futurum per quemlibet vel quoslibet, qui vel que Begardi vel Begine hujusmodi fuerunt in processu temporis minimis neglectis probabantur in majora, ut si duabus personis vel tribus hujusmodi simul commorantibus conventicula redirent et fieret error posterior pejor priore, hoc presenti statuto et edicto ex nostra certa sciencia non ex errore, sed de principum nostrorum consilio deliberato statuimus ordinamus et sancimus, cum officium inquisicionis in partibus Alamanie nullam domum domicilium turrim forciam pro custodia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Cod. folgt hier exterius pretendunt interius autem ut vulpecule vineam domini Sabbaoth satagunt demoliri, also der am Schluss des Satzes noch einmal vorkommende Passus. Offenbar ein Versehen des Abschreibers.

et captivitate suspectorum de heresi examinandorum in fide nec non pro inmurandis perpetuis temporibus vel ad tempus, ut juris est, quibusdam hereticis qui ad gremium ecclesie abjurata heresi redierint vel redierunt, propter quod multi heretici in animarum suarum et aliorum fidelium grave periculum permanent impuniti et semen in alios emittent venenosum, quare omnes domos et conventicula in quibus hujusmodi Begardi habitaverunt seu adhuc inhabitare dinoscuntur in aliquibus locis officio inquisicionis pro usu predicto ibidem carceribus firmis faciendis imperiali majestate damus applicamus libere et assignamus; domos autem seu conventicula Beginarum in quibus prohibile commorabantur vel adhuc commorantur, vendi precipimus et precium taliter decernimus instar Romanorum pontificum et divorum imperatorum predecessorum nostrorum dividendum. quod una tercia pars hujusmodi precii, cum in pluribus tales domus et bona per quosdam bonos homines simplices pia intencione comparata sint, per modum elemosinarum, volumus, ut hujusmodi tercia pars precii per inquisicionem adjunctis sibi duobus discretis viris clare fame zelatoribus fidei, uno clerico et alio laico, qui Deum habentes pre oculis, in pios usus videlicet elemosinas pauperum, reformaciones xenodochiorum, seu ad cultum divinum vel eisdem personis, si que sint miserabiles et ab errore suo sunt converse, aut sustentacionem aliorum qui heresim abjurando et immuratorum si aliunde non habent, unde sustententur, convertatur; super quo inquisitorum et aliorum consciencias oneramus. Altera vero tercia pars inquisitori illius loci auctoritate apostolica instituto seu suo vicario vel instituendo auctoritate predicta aut certo nuncio debet integraliter sine omni excusacione vel contradiccione presentari in usus utilitates et necessitates ejus pro suo libito convertenda, attendentes quod sanctum officium inquisicionis absque laboribus et expensis ac sumptibus nequit exerceri et ob hoc ipsis inquisitoribus in premissis volentes temporali subsidio subvenire, ne tam pium laborem propter necessariorum defectum oporteat intermitti. Residuam vero terciam partem predicti precii et valoris profeccionibus murorum civitatis vel oppidi, castri vel ville ac reparacionibus viarum publicarum ubi predicte domus existunt, applicamus, utpote qui reipublice occulte et fraudulenter nocebant per terciam partem precii domorum et rerum quas suis usibus applicabant imo mendaciter sibi vendicabant, nunc procedentibus temporibus deinde respublica augeatur. Ne autem circa bona possessiones domos seu conventicula et res quas in usu habebant vel habent hujusmodi Begardi et Begine, fraus fieri possit talis provisionis, in hoc duximus remedium ordinandum, quod duo antiquiores magistri consulum qui actu sunt vel erunt pro tempore una cum sculteto vel judice civitatis oppidi castri seu ville, si sint, vel duo alii viri approbati clare fame habentes Deum pre oculis in locis, ubi magistri consulum non sunt, vel alter eorum quos inquisitor de consilio discretorum et fidei zelatorum nominabit illius loci in quo hujusmodi domus conventicula vel res existunt, una cum certo nuncio inquisitoris sub testimonio trium aliorum virorum fide dignorum de premissis domibus se intromittant, auctoritate nostra imperiali hoc ipsis imponimus et mandamus gracie nostre et Romani imperii sub obtentu; et quantocius commode poterunt, vendant hujusmodi bona et tradant distribuant assignent modo quo superius per nos est ordinatum; et hoc continue infra unum mensem postquam nostri edicti et statuti presentis tenor ibidem fuerit intimatus. De domibus autem seu conventiculis locorum in quibus adhuc Begardi seu Begine hujusmodi commorantur post expulsionem seu amocionem ipsorum ac ipsarum infra tres dies immediate sequentes eodem modo decernimus agendum et procedendum, prout superius de aliis domibus conventiculis et rebus Begardorum et Beginarum per nostram cesaream majestatem est sancitum definitum et preordinatum. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre constitucionis edicti definicionis et applicacionis paginam infringere seu ei quovis ausu temerario quomodolibet contraire; si quis autem harum constitucionum et edicti definicionibus et applicacionibus quovis modo contrarium attentare presumpserit, indignacionem nostram gravissimam et penam C marcarum auri purissimi tocies quocies contra factum fuerit, se noverit irremissibiliter incursurum, quarum medietatem imperiali nostro fisco seu erario, reliquam vero partem ipsi inquisitori pro loco usibus decernimus applicari. Si vero, quod absit, aliquis vel aliqui conjunctim vel divisim cujuscunque condicionis status vel preheminencie extiterint, ausu temerario predictis nostris statutis definicionibus et applicacionibus ac edicto contravenirent seu quovis modo ipsos inquisitores vel inquisitorem molestarent impedirent seu turbarent seu corum officiales aut dicte constitucionis nostre

execucionem directe vel indirecte occulte vel manifeste per se vel per alium seu alios impedirent quovis modo, talem seu tales elapso trium mensium termino exnunc prout extunc et extunc prout exnunc preter penam predictam omnia bona ipsius vel ipsorum imperiali fisco applicamus ac ipsum et ipsos omnibus graciis privilegiis libertatibus immunitatibus dignitatibus honoribus cesarea majestate privamus et spoliamus ac privatos denunciamus ipso facto. Signum serenissimi principis et domini domini Karoli quarti Romanorum imperatoris et invictissimi et gloriosissimi Bohemie regis. Testes hujus rei sunt, reverendissimus in Christo pater dominus Guido Portuensis episcopus sancte Romane ecclesie cardinalis pro majestate nostra cesarea in partibus Italie locumtenens et generalis vicarius; venerabiles Johannes Olomucensis imperialis aule nostre cancellarius, Wilhelmus Lucanensis et Johannes Spoletane ecclesiarum episcopi; illustres Rupertus Lignicensis et Henricus Lituanie duces; Johannes dictus Sobeslaus Moravie marchio, Mattheus de Briberro comes, nobiles Petrus de Wartemberg imperialis curie nostre magister, Bohuslaus de Wilharticz imperialis curie nostre mareschallus, Andreas de Duba imperialis camere nostre magister, Bernhardus et Jaroslaus fratres burgravii de Donin, 2 nec non alii quamplures nostri et sacri imperii nobiles et fideles. Presencium sub imperialis nostre majestatis sigilli testimonio literarum. Datum in civitate nostra Lucana anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo nono, indiccione septima, XV Kalendas Julii, regnorum nostrorum anno XXIIIº imperii vero XVº.

Per dominum imperatorem

Hermannus thesaurarius.

Die Signatursiglen sind in der Handschrift am Rande sorgsam nachgezeichnet. Ich lasse sie weg, weil nicht alle in den üblichen Drucktypen zu haben wären.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dorim? im Cod.

67. (XXV). Arrayoli, 8. Januar 1417.

Der Infant von Portugal, Herzog Peter von Coimbria, gibt dem Don Alvarez Consalvi Vollmacht für ihn ein Ehebündniss mit der Tochter irgend eines Fürsten abzuschliessen.

In nomine domini Amen. Anno Cesaris secundum regnorum Portugallie et Algarbii cursum MCCCCLIV<sup>60</sup> videlicet a nativitate domini MCCCCXVIIº die vero octava mensis Januarii in mei notarii publici et testium infra scriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia personaliter constitutus illustris et excellens dominus dominus infans Petrus Conimbrie dux serenissimi et incliti principis et domini domini Johannis dei gracia predictorum regnorum Portugallie et Algarbii regis filius confisus de legalitate et prudencia magnifici militis domini Alvari Consalvi de Atayde domus sue gubernatoris omnibus melioribus modo via forma et jure, quibus melius validius et efficacius potuit et debuit, fecit constituit creavit et solempniter ordinavit eundem dominum Alvarum suum verum certum legitimum sufficientem et indubitatum procuratorem actorem factorem et negociorum suorum gestorem et nuncium specialem absentem tanquam presentem dans et concedens sibi plenam et liberam potestatem et mandatum speciale, quod pro ipso et nomine suo contrahat et contrahere possit et debeat sponsalia per verba de futuro et matrimonium per verba legitime de presenti cum quacunque illustri et inclyta muliere filia cujuscunque serenissimi regis principis aut ducis, quam eligere possit juxta ipsius domini infantis status condecenciam, nec non cum eadem muliere, cum qua sic suo nomine contraxerit, seu cum quacunque persona ab ea deputata seu deputanda pretextu sponsalium et matrimonii predictorum seu alterius eorum inire tractare firmare disponere ordinare quascunque condiciones pacciones juramenta stipulaciones fidejussiones novaciones delegaciones obligaciones firmitates promissiones permutaciones cambia transacciones compromissiones soluciones donaciones quittaciones et quecunque alia contractuum genera seu que quocunque seu quibuscunque nomine seu nominibus nuncupentur, ac in premissis et premissorum quolibet quecunque pacta et condiciones ponere tam respectu dotis constituende quam restituende quam donacionis propter nupcias seu eciam

arrarum penarum bonorum parafernalium quam eciam aliorum quorumcunque, et ad petendum et conficiendum quascunque scripturas tam publicas quam privatas in premissis et premissorum quolibet necessarias et opportunas ad robur et certitudinem premissorum, et generaliter ad omnia alia et singula faciendum dicendum procurandum ineundum tractandum firmandum disponendum ordinandum promovendum concordandum obligandum et ypothecandum circa sponsalia et matrimonium ac omnia alia et singula suprascripta et ab eis et eorum aliquo descendencia et dependencia, que bonus verus legitimusque et sufficiens procurator et nuncius specialis ad similia constitutus faceret diceret procuraret iniret tractaret concordaret firmaret disponeret ordinaret obligaret et ypothecaret, et que ipse dominus infans constituens facere dicere procurare inire tractare concordare firmare disponere ordinare obligare et ypothecare posset, si in premissis et premissorum quolibet presens personaliter interfuisset, eciamsi mandatum magis exigant speciale quam hic est expressum, et ad jurandum in animam predicti domini constituentis quodcunque licitum juramentum ad premissa necessarium et opportunum, promittens mihi infrascripto notario stipulanti vice et nomine omnium et singulorum quorum interest aut interesse poterit quomodolibet in futurum, se ratum gratum firmum et stabile perpetuo habiturum, quicquid per eundem dominum Alvarum procuratorem suum in premissis et premissorum quolibet actum gestum dictum tractatum procuratum ordinatum obligatum concordatum et firmatum fuerit, et non contravenire de facto vel de jure sub ypotheca et obligacione omnium bonorum suorum presencium et futurorum, que ad observacionem premissorum expresse et specialiter obligavit et ypothecavit, renunciando omnibus excepcionibus tam juris quam facti doli mali et aliis quibuscunque, eciamsi de eis aut earum aliqua requiratur mencio specialis seu revocacio singularis et expressa, quam et quas in enervacionem presentis mandati noluit habere locum. Acta fuerunt hec in suburbio de Arrayollis oppidi Elborensis diocesis in camera pallatii in quo memoratus dominus rex ad presens moram trahit, die mense et anno quibus supra, presentibus ibidem illustribus et excellentibus dominis dominis Eduardo primogenito et Heinrico duce de Visco et domino de Comliana ac Johanne infantibus ejusdem domini regis Portugalie filiis, ac honorabili et egregio

viro domino Martino de Sensu legum doctore consiliario suo testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Anthonius Martini canonicus Ulixbonensis prefati domini regis Portugalie et Algarbie secretarius ipsiusque regia auctoritate publicus notarius, quia premissis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus presens interfui eaque per memoratum dominum Petrum infantem sic fieri vidi et audivi, ideoque hoc presens publicum instrumentum manu propria scriptum signoque et nomine meis solitis et consuetis signatum confeci publicavi et in hanc publicam formam redegi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium singulorumque premissorum.

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

### DAS

# MINISTERIALENGESCHLECHT

VON

## WILDONIE.

von

DR. KARL FERDINAND KUMMER,

#### VORWORT.

Die Ministerialen von Wildonie beanspruchen ein doppeltes Interesse: ein literarhistorisches, denn einer ihrer Angehörigen, Herrand II. von Wildonie, war ein deutscher Dichter, von dem sich vier mittelhochdeutsche Erzählungen und einige Liederstrophen erhalten haben; dann aber auch ein historisches, denn die Wildonier spielen in der Geschichte der Steiermark eine wichtige Rolle, namentlich zur Zeit des Interregnums und der Begründung der habsburgischen Herrschaft, deren Förderer und zeitweilige Gegner sie gewesen.

Um des erwähnten Dichters willen haben F. H. von der Hagen, J. Bergmann und K. Weinhold die Genealogie dieses Geschlechtes theilweise festzustellen gesucht. Auch die vorliegende Arbeit hat ihren Ausgangspunkt von dem steierischen Poeten des dreizehnten Jahrhunderts genommen. Für die demnächst erscheinende neue Ausgabe der poetischen Erzählungen des Herrand von Wildonie, welche an die Stelle der ziemlich selten gewordenen J. Bergmanns treten soll, schien es mir nothwendig, die Geschichte des Geschlechtes mit Zuhilfenahme aller zugänglichen Quellen zu erforschen. Dank dem reichlichen Zuflusse derselben erweiterte sich die Vorarbeit zu einer selbständigen Darstellung ähnlicher Art wie Weinholds "Minnesinger von Stadeck und sein Geschlecht" in den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Classe, Bd. XXXV, S. 152—186.

Dem k. k. Haus-, Hof- und Staats-Archive zu Wien, sowie dem Landes-Archive zu Graz verdanke ich zahlreiche wichtige Urkunden. Ausserdem haben mich der Vorstand des letzteren, Herr Professor J. von Zahn, durch freundliche Ueberlassung der Aushängebogen des zweiten Bandes des steiermärkischen Urkundenbuches, Herr M. Felicetti Edler von Liebenfels, k. k. Hauptmann i. R. in Graz, durch einen stattlichen Fascikel Regesten und zahlreiche Urkundencopien, sowie mein verehrter Freund, Herr Professor Dr. A. Luschin Ritter von Ebengreuth in Graz, durch Rath und That wirksam unterstützt. Ihnen allen sowie den genannten Archiven spreche ich hiemit meinen aufrichtigsten Dank aus.

Wien, am 5. März 1879.

#### K. F. Kummer.

Ausser den in den Anmerkungen mit dem vollen Titel citirten Büchern wurden folgende Abkürzungen für benützte Hilfsmittel gebraucht:

- A. f. d. A. . . . . Anzeiger für deutsches Alterthum etc., Beilage der Zeitschr.
  f. deutsches Alterthum.
- Ank., Reg. . . . . v. Ankershofen's Regesten zur Geschichte Kärnthens im Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen, Bd. 1 u. ff.
- Beck-W., C.-Comm. Beck-Widmanstetter, die Siegel der Wildonier, in Mittheilungen der Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, 1872, S. CCXI-CCXVI.
- Beck-W., Mitth. . Beck-Widmanstetter, Ulrich's v. Liechtenstein Grab auf der Frauenburg, in Mitth. d. histor. Vereines f. Steiermark, Bd. 19 (1871), S. 199—226.
- Bergm, Anz.-Bl. J. Bergmann, des steiermärkischen Herrn und Sängers Herant von Wildon vier poetische Erzählungen aus der Mitte des dreyzehnten Jahrhunderts, im Anzeigeblatt für Wissenschaft und Kunst, Beilage der Wiener Jahrbücher der Literatur, Bd. 95 u. 96 (1841), S. 1—32 u. 33—61.
- Boehm., Reg. . . . J. F. Boehmer, Regesta imperii inde ab anno 1246 usque ad annum 1313. Stuttg., 1844, mit den beiden Addidamentis v. 1849 u. 1857.
- Caes. Ann. Stir. . Julius Aquilinus Caesar, Annales sacri ducatus Stiriae, 3 Bde, Graez u. Wien, 1768—1777.
- C. a. fr. . . . . Zahn, Codex Austriaco-Frisingensis in Fontes rer. austr. II. Abth., Bd. 31, 35, 36.
- D. St. . . . . . . (Pusch u. Froehlich) Diplomataria sacra ducatus Stiriae, 2 Bde, Viennae 1756—1757.

- Fel., Beitr. . . . Felicetti v. Liebenfels, Steiermark vom achten bis zwölften Jahrhundert, in Beiträge z. Kunde steiermärk. Geschichtsquellen, 9. Hft., S. 3—60; 10. Hft., S. 24—129.
- F. R. A. II. . . . . Fontes rerum austriacarum, II. Abth., Diplomata et Acta. Wien, 1855, ff.
- Friess, Kuenr. . . E. Friess, die Herren von Kuenring. Wien, 1874.
- Goeth, Mitth. . . . Goeth, Urkunden-Regesten z. Gesch. d. Steiermark von 1252—1580, in Mitth. d. histor. Vereines f. Steiermark, H. 5 u. ff.
- HMS. . . . . . . F. H. v. d. Hagen, Minnesinger, 4 Bde. Leipzig, 1838.
- H.-H.-St.-A.... Urkunden des k. k. geheimen Haus-, Hof- und Staats-Archivs zu Wien.
- Jo. Arch. . . . . Ungedruckte Urkunden des steiermärkischen Landesarchivs (früher "Joanneums-Archiv") zu Graz.
- Kron., Mitth. . . . Krones, die Herrschaft K. Otakars II. v. Böhmen in Steiermark etc., in Mitth. d. histor. Vereines f. Steiermark, 22. Hft. (1874).
- Kron., Oc. G. . . . Krones, Handbuch der Geschichte Oesterreichs, Berlin, 1876 ff. Bd. 1 u. 2.
- Lichn., Habsb. . . Fürst v. Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, Wien, 1836. Bd. 1 u. 2.
- Lor., D. G. . . . O. Lorenz, Deutsche Geschichte im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert. Wien, 1863—1867, 2 Bde.
- Lor., G.-Q. I. . . O. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, von der Mitte des dreizehnten bis Ende des vierzehnten Jahrhunderts. I. Auflage. Berlin, 1870.
- Lusch., Beitr. . . A. v. Luschin-Ebengreuth, die steirischen Landhandfesten, in Beiträge z. Kunde steiermärk. Geschichtsquellen, Hft. 9 (1872).
- Mayer . . . . . . Geschichte Oesterreichs mit besonderer Rücksicht auf Culturgeschichte, 2 Bde. Wien, 1874.
- M., Bab. . . . . . A. v. Meiller, Regesten z. Geschichte d. Markgr. a. d. Hause Babenberg. Wien, 1850.
- M. G. Scr. . . . . Monumenta Germaniae, I. Abth. Scripteres.
- Mitth. . . . . . Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark. Graz, 1851 ff. 25 Hefte.
- M., Salzb. . . . . A. v. Meiller, Regesta archiepiscoporum Salisburgensium, i. a. a. 1106 u. a. a. 1246. Wien, 1866.
- Much. . . . . . A. v. Muchar, Geschichte des Herzogthumes Steiermark, 9 Theile; der 9. Theil Registerband von Goeth. Graez, 1844—1874.
- N.-Bl. . . . . . Notizenblatt, Beilage z. Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen. Wien, 1851 ff.
- Pez, Scr..... H. Pez, scriptores rerum austriacarum veteres ac genuini 3 Bde, Lipsiae, 1721—1725; Ratisbonae, 1745.
- Potth., Suppl. . . . A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi, Supplement. Berlin, 1868.

| Rauch, Scr   | A. Rauch, Rerum austriac. scriptores, 3 Bde, Vindobons     |
|--------------|------------------------------------------------------------|
|              | 1793—1794.                                                 |
|              | Otackers steierische Reimchronik, abgedr. in Pez, scriptor |
|              | rer. austriac. T. III.                                     |
| •            | Röhricht, die Deutschen auf den Kreuzzügen in Zeitsch      |
|              | f. deutsche Philologie, herausg. von Zacher und Höpfne     |
|              | Bd. 7.                                                     |
| 8B           | Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschafte      |
|              | in Wien, philosophisch-historische Classe.                 |
| <b>UВ</b>    | Zahn, Steiermärkisches Urkundenbuch, 1. Bd. bis 119        |
|              | Graz, 1876; 2. Bd. bis 1246 in Aushängebogen (Citate nac   |
|              | Band und Nummer der Urkunde).                              |
| UB. OOest    | Urkundenbuch des Landes ob der Ens, herausg. vom Mu        |
|              | franc. Carol. 6 Bde. Wien, 1852-1872 (Citate nach Bar      |
|              | und Nummer der Urkunde).                                   |
| UB. S. Paul  | Schroll, Urkundenbuch von St. Paul, in Fontes rer. aus     |
|              | II. Abth., Bd. 39.                                         |
|              | Wichner, Geschichte von Admont, Graz, 1874, ff. 3 Bd       |
| Weinh., Anth | K. Weinhold, Antheil der Steiermark an der deutsch         |
|              | Dichtung des dreizehnten Jahrhunderts, im Almanach d       |
|              | kais. Akademie der Wissenschaften. Wien, 1860.             |
| Weinh., SB   | K. Weinhold, der Minnesinger von Stadeck und se            |
|              | Geschlecht, in Sitzungsber. der kais. Akademie der Wisse   |
|              | schaften, philhist. Cl., Bd. 35, S. 152-186.               |

### chen Liechtensteine. 26. ΰ Dietmar IV. v. Offenburg 1224-1265 İk Diemuod Perchta G. Wulfing G. Herrand II. v. Wildon . Trewenstein jest. vor 1284 Margaretha i. 1280, 1301—1328 II. v. Wildon-Eppenstein 1279 - 1286Heinrich: 1301-1315 1301-1311

Konrad 1207-1245

II. v. Diernstein 254, gest. v. 1277 von Diernstein)

utold III. 287-1301

:ad

355

ıta berg?)

eth m?)

315 dorfer 1315

senpeutl, II. Margaretha? 1301

Leutold

|   | ·   |  |
|---|-----|--|
|   |     |  |
|   |     |  |
|   | ·   |  |
| - | · . |  |
|   |     |  |

#### Das Ministerialengeschlecht der Herren von Wildonie.

Südlich von Graz, am rechten Murufer, erhebt sich der Wildonerberg, an dessen Fusse die geschlossene Niederlassung Wildon liegt, seit der Mitte des 13. Jahrhunderts ein Markt. <sup>1</sup> Wildon besass im Mittelalter zwei Schlösser, das alte Wildon und die herzogliche Kammerveste Ober-Wildon oder das Neu-

\_ \_.. \_ \_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wildon als Ortsname, nicht als Beiname eines Angehörigen des Geschlechtes ,von Wildon', also wohl die Niederlassung bezeichnend und nicht das Schloss, erscheint zuerst 1219, 17. II. Salzburg: Erzbischof Eberhard II. dotirt das von ihm gegründete Bisthum Seckau mit Pfarren und Kirchen und führt zuletzt an: et item ecclesia sancte Margarete iuxta Wildoniam. U.-B. 2, 163, S. 245. Ferner erwähnt 1252 Ulrich I. von Wildon einen civis noster de Wildonia (S. 234, A. 1). Des Marktgerichtes in Wildon, iudicium fori' erwähnt das Rationarium Stiriae von 1262 (s. u. S. 184, A. 2), ferner eine Urkunde K. Albrechts von 1295, 5. II. Wien (Anhang 10). Die lateinische Form Wildonia entspricht der am häufigsten vorkommenden deutschen Form ,Wildonie'; daneben erscheinen noch manche andere Formen: Wildonigen 1178/89, W. Adm. 2, 28 u. 235. Uidonia 1195, U.-B. 2, 11, 33. Wildone 1196, 8. III. Graz, U.-B. 2, 16, 39. Vvildonie 1201, 28. VIII. Admont, U.-B. 2, 43, 73. Wildonien 1202, 4. VI. Admont, U.-B. 2, 50, 88. Wildoni 1203, 29. XI. Friesach, U.-B. 2, 64, 106. Wildonin 1207 (aus 1180/92), U.-B. 2, 87, 135. Wilidon 1212, 12. V. Nürnberg, M. Bab. 109, 100. Wildan 1212, 7. XI. Neuberg, Jo. Arch. C. 372. de Wildonii 1217, . . Juni, U.-B. 2, 147, 219. Wildonigin 1219, 22 (fälschlich 1200), U.-B. O.-Oest. 2, 329. Wildonig 1220, U.-B. 2, 184, 266. de Wildoni 1220, 21. XII. U.-B. 2, 173, 257. Wildoning c. 1295, F.R.A. II, 3, 240. — Die dem Herrand II, von Wildonie gehörigen Strophen der Pariser Liederhandschrift (Hagen MS I, 347, n. 66) sind überschrieben mit "Der von Wildonie"; Otackers Reimchronik hat die Form Wildoni oder Wildony; die Ambraser Hs., welche die poetischen Erzählungen des erwähnten Herrand II. von Wildonie enthält, hat am Schlusse der 1., 2. und 4. Erzählung "Wildonie", am Schlusse der 3. ,Wildenow'.

haus; 1 dieses dürfte mit dem neuen Schlosse am oberen Ende des Marktes oder dem sogenannten Freihause identisch sein. Auf der letzteren Burg sass, wenigstens zu König Ottokars Zeiten, ein Burggraf, der fünfzig Mark Jahresgehalt bezog; 2 das erstere ist die Stammburg des steierischen Ministerialengeschlechtes der Edelherren von Wildonie. Die Ruinen des Schlosses stehen noch heute und geben einen Begriff von der ehemaligen Ausdehnung des verschiedenen Zeiten angehörigen Baues. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Much. 2, 129 lässt sich über die Zeit der Gründung der ersteren Burg nichts bestimmen. Das zweite Schloss dürfte um die Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut sein; die R.-Chr. nennt es c. 131 z. J. 1276 daz neu Wildon oder c. 497 z. J. 1291 daz new haus ze Wildon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Much. 3, 21 nach dem Rationarium Styriae des Bischofs Bruno v. Olmütz v. J. 1262 bei Rauch, Scr. II, 114-208 vgl. Lor., D. G. 1, 377. Die auf die Wildoner und ihre Besitzungen bezüglichen Stellen lauten: S. 114: ego Helwicus notarius . . . examinatis omnibus . . . Styriae officiis principatui attinentibus omnes proventus eorum studui compilare . . . aõ dom mcclxii mense januario . . . locata sunt officia Styriae per . . . Brůnonem Olomucensem episcopum . . . (115) officium et iudicium provinciale circa Yhanswalde deputata sunt dapifero de Fulmensteine . . . item iudicium provinciale in Wildonia et iudicium fori cum ceteris prouentibus, deputata sunt pro custodia maioris castri Wildon ad estimationem I marcarum . . . (116) insuper hec cedunt pro custodia castrorum videlicet (Pettau und Tüffer 200 Mk., Mautenberg 150 Mk.) . . . in Wildonia marce (dann folgen noch zwei mit 50 und mehrere mit 8-20 Mk, darunter S. 117): . . . item ad castrum in Primarspurch xv marcas . . . ad Waltstain vj marcas, . . . ad Rvigerspurch vj marcas et tres medios frumenti . . . (In dem Verzeichnisse der prouentus prediorum in Marchpurch S. 136 ff. erscheinen S. 144 porci qui dicuntur techswein - vgl. Lexer, Mhd. Wb. 1, 415 u. d. W. dehem) — (S. 145) porci de vrbor . . . summa porcorum xjjj. de hiis autem porcis ille de Wildonia tollit officii sui dapiferatum infeodatum ut dicit xl de levioribus (folgen andere, welche eben solche Schweine beziehen). S. 152 f. werden die Einkünfte von Wildon einzeln angeführt; S. 183: denotantur autem que dantur annuatim de officio marschalcatus in Graetz. in granarium dom. nostri regis de xjiji barrochiis circumiacentibus, que taliter nuncupantur videlicet . . . Steuntz ... (189) item denotatur Barrochia in Steuntz. vel ad Sanctum Stephanum (folgen die einzelnen Scaffia). S. 196 bei der Pfarre Styven heisst es: ... item de Egneynstorf v scaffia. et aliud totum ibidem recipit dominus H. de Wildonia et dom. Mynhardus de Zyntzleystorf.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die älteste mir erreichbare Abbildung des Schlosses befindet sich in M. Vischers berühmter Topographia ducatus Styriae 1681 und zeigt einen mit Vorwerken und Verbindungsmauern sich fast über den ganzen Schlossberg ausdehnenden, ziemlich wohl erhaltenen Bau. Die nächste

Schloss und Ort Wildon liegen in der im 11. Jahrhundert nachweisbaren Grafschaft Hengist, <sup>1</sup> ein Name, der, ursprünglich einer ganzen Grafschaft zukommend, seinen Umfang allmälig verengerte und sich auf einen kleinen Ort in der Nähe von Wildon, Hengstberg, zurückzog. <sup>2</sup>

Von diesem letzteren Orte führen die im 12. Jahrhundert erscheinenden Herren von Hengest den Namen. Diese dürfen nicht mit den Wildonern identificirt werden. Allerdings verschwinden die Hengest seit 1164 aus den Urkunden und seit 1173 erst sind die Wildoner zweifellos zu belegen, aber, abgesehen von dem nahen Wohnorte, ist gar kein Berührungspunkt oder Verwandtschaftsverhältniss nachzuweisen; der bei

Abbildung liefern die "Ansichten der Steiermark" als Beilagen der Grazer Tagespost in Heften mit erläuterndem Texte (von Ilwof?) c. 1860 erschienen. Der kundige Verfasser dieser Skizze muss noch viel mehr gesehen haben, als heutzutage möglich ist. Gegenwärtig ist durch üppig wucherndes Gestrüpp das Mauerwerk fast unzugänglich und nur die solid gemauerten Theile des alten umfänglicheren Baues, so namentlich der imposante Bergfried (Heidenthurm) und die Umfassungsmauer trotzen der Zeit und den Werkzeugen der Anwohner, welche das Schloss als Steinbruch benützen, während der innere, theilweise aus Ziegeln gebaute Theil, der späteren Jahrhunderten, dem 15. und folgenden (vgl. Ansichten p. 6), angehört, einem raschen Verfalle entgegengeht. Die hier niedergelegten Beobachtungen sind die einzige Frucht eines Besuches, welchen ich im August 1877 von Graz aus an der Seite eines Sachverständigen den Ruinen von Wildon abstattete.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1042, 8. XI. Neuenburg a. Rhein, schenkt K. Heinrich III. dem Markgrafen Gotfrid zu Gestnic (Gösting) duos regales mansos in loco gestnic et in comitatu Hengest predicti marchionis sitos, U.-B. 1, 52; c. 1066 haben Markwart, Sohn des Herzogs Adalbero von Kärnthen, und seine Gemahlin Liutpirg Antheil an der Schlosskirche in castro Heingist und vertauschen diesen Antheil mit dem Erzbischof Gebhard von Salzburg gegen andere Rechte, U.-B. 1, 68; vgl. auch das Register u. d. W. Hengest. Das letzterwähnte Heingist (c. 1066) oder urbs Heingistiburc (1053) erklärt Fel., Beitr. 10, 76 ff. für identisch mit Graz. Much. 2, 46 u. 192 hält Hengist für Wildon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von 1126—1153 wird die dem Bischofe von Trient gehörige, seit 1136 an das oberösterreichische Kloster Suben geschenkte Kirche St. Margarethen bei Wildon einfach als ecclesia Hengiste oder ad Heingest oder als ecclesia S. Marg. virg. ad Henngst (vgl. das Reg. des U.-B. u. d. W. Hengstherg und Margarethen bei Wildon) bezeichnet. Dasselbe ist ausführlich nachgewiesen bei Fel. Beitr. 10, 75. Ein daselbst ansässiges Ministerialengeschlecht nannte sich de S. Margaretha, später de Marchpurc, U,-B. 1, 627.

den Hengest beliebte Name Poppo kommt bei den Wildonern gar nicht vor, während die Lieblingsnamen der Wildoner, Herrand, Hartnid, Richer, Leutold, jenen fehlen. Freilich bietet für die Zeit, in der die Zunamen sich erst bilden, eine Genealogie grosse Schwierigkeit: Angehörige eines Geschlechtes nennen sich bald nur mit Taufnamen, 1 bald nach ihrem Stammsitze, Söhne desselben Vaters bedienen sich selten desselben Geschlechtsnamens, sondern führen oft verschiedene Prädicate nach der Burg, die sie eben besitzen. 2

Ebenso wenig lässt sich ganz sicher erweisen, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnisse die Herren von Ruckersburg,<sup>3</sup>

<sup>1</sup> v. Zahn in der Einleitung zum U.-B. 1, LII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tangl in Mitth. 6, 85.

<sup>3</sup> Fel., Beitr. 10, 77 stellt die Behauptung auf, dass Hertnid von Ruckersburg, der Sohn Richers, im Jahre 1173 zum ersten Male mit dem Beinamen de Wildonia erscheine; er beruft sich auf U.-B. 1, 228. 552. 564. 568, 581, Die gleiche Ansicht sprach v. Zahn in Mitth. 20, 94 (Anzeige von Reichl's Marburger Programm vom Jahre 1867) aus: ,um 1180 lebte ein Herrand von Wildon, der sich von Riegersburg schrieb'. Allerdings kann nicht in Abrede gestellt werden, Vieles spricht für Identität der Riegersburger und Wildoner oder vielmehr für ein Aufgeben des ersteren Namens zu Gunsten des zweiten: a) Schloss Riegersburg (richtiger Růtkerspurc) befindet sich seit Leutold I. von Wildon (1222) erweislich in Händen der Wildoner. b) Das Geschlecht der Riegersburger weist gleichzeitig drei Brüder, Hartnid, Herrand, Richer, auf, denen drei gleiche Namen im Geschlechte der Wildoner gleichzeitig entsprechen; die Belege bietet das Register des U.-B. 1. Von den Wildonern sind Herrand und Richer als Brüder bestimmt bezeugt; ninmt man Identität der Geschlechter an, so tritt Hartnid von Wildon vom Jahre 1173 und c. 1190 (U.-B. 1, 552 u. 708) in bestimmte Beziehung zu den beiden anderen Trägern des Namens Wildon, denn die drei gleichnamigen Riegersburger sind als Brüder bestimmt bezeugt. c) Sowohl von den Riegersburgern als von den Wildonern werden Schenkungen an Admont berichtet, und zwar an gleichen Orten: Hartnid von Riegersburg schenkt zu Siginsdorf im Paltenthale c. 1145 und (1147), U.-B. 1, 228 u. 267, ebenso Richer von Wildon (1147), U.-B. 1, 269; Hartnid von Riegersburg verzichtet auf Güter in der Ramsau im Ensthale c. 1160 (U.-B. 1, 433), Herrand von Wildon in der Ramsau bei Schladming c. 1185, U.-B. 1, 662, beide nach vorhergegangenem Streite. d) Auf Urkunden des Hartnid von Riegersburg begegnet zweimal ein Dietmar de Pergarn als Zeuge (1147) u. c. 1160, U.-B. 1, 267 u. 433, und ein Ortolf de Pergarn kehrt als Miles wieder auf Stainzer Urkunden Leutolds I. von Wildon, des Sohnes von Herrand I. von Wildon. e) Beide Geschlechter stehen in nahen Beziehungen zu Admont: Hartnid von Riegersburg wird Laienbruder, seiner Schwester

Eppenstein und Diernstein mit den Wildoniern gestanden haben; in späterer Zeit finden wir die Burgen der ersteren in den Händen der letzteren.

Kind tritt ins Frauenkloster ein, und die Wildoner begegnen auf einer unglaublich grossen Zahl von Admonter Urkunden, wie ein Blick in das Register des II. Bandes von Wichners Geschichte von Admont, Graz 1876, überzeugt. - Gegen diese Wahrscheinlichkeitsgründe kann geltend gemacht werden: ad b) Die bei den Riegersburgern und Wildonern vorkommenden Namen finden sich sehr häufig und auch gleichzeitig in gleichen oder ähnlichen Verbindungen: so weist z. B. das Geschlecht der Herren von Marhburc Herrand und Richer und des letzteren Sohn Richer auf. Hartnid führt zwar, wenn er mit den Brüdern erscheint, gewöhnlich ausschliesslich das Prädicat von Riegersburg, während die Brüder lediglich als Fratres Hartnidi (1147) U.-B. 1, 267, Frater eius Herrandus et Richerus, c. 1175, U.-B. 1, 581, erscheinen; aber das geschieht nur, weil das Prädicat unmittelbar vorher genannt war; wenn einer allein steht, so führt er sein Prädicat, das zeigt U.-B. 1, 642: 1185, 24. VII. Graz, Richer de Rûtkerspurc. Gerade diese letztere Urkunde - die erste bestimmt datirte eines Riegersburgers - macht die Identität zweifelhaft; denn vier Tage hernach, am 29. VII. unterschrieben Herrandus de Wildonia et frater eius Richerus eine Urkunde Herzog Ottackers (U.-B. 1, 639); hätte Richer, Herrands von Wildon Bruder damals das Prädicat von Riegerburg geführt, so wäre das beim zweiten Namen angeführt worden, der Sitte gemäss; man vergleiche Heinricus de S. Margaretha et filius eius puer de Marhpurc U.-B. 1, 649, S. 627. Hartnidus de Ouuenstein frater Hartnidi de Ort 1185, U.-B. 1, 649, 8. 628. Erchingerus de Landisere et frater eius Rudolfus de Stadekke 1200, D. St. 1, 33. Ulricus de Liehtenstein et Dietmarus de Offenberg fratres 1243, M., Bab. 176, 124. Richer, des Herrand von Wildon Bruder, schreibt sich, wenn er allein erscheint, von Wildon vgl. U.-B. 1, 693 vom Jahre 1188, 1, 269 vom Jahre 1188/9 nach meiner S. 189, Anm. 1 gegebenen Datirung. Eine weitere Schwierigkeit bietet Hartnid von Riegersburg: wenn er 1173 (U.-B. 552) das Prädicat von Wildon annimmt, dann c. 1175 (U.-B. 581) als Laienbruder in das Kloster Admont eintritt — da heisst er wieder de Rûtkerspurc — so ist nicht recht begreiflich, wie er fast zwanzig Jahre später, 1190 (U.-B. 1, 708) wieder als Hertnid von Wildon eine Urkunde fertigt. Hält man Hartnid v. R. und Hartnid v. W. auseinander, so hindert nicht, die beiden Urkunden von 1173 und 1190 demselben Hartnid (von Wildon) beizulegen. Ein ferneres Bedenken entspringt aus den Urkunden 1, 267 and 269. Ich hoffe S. 189, Anm. 1 erwiesen zu haben, dass Nr. 269 sowie mehrere in der Nähe stehende Urkunden nicht nach 1147, sondern nach 1188/9 gehören. Nimmt man nun Identität der beiden Geschlechter an, so kommt man ins Gedränge, denn mit Nr. 269 (Cod. trad. IV.) wird auch Nr. 267, wenn auch aus anderer Quelle stammend (Adm. Codex tradit. II), nach 1188/9 gerückt; da hätte man nun Sicherheit beginnt erst mit dem Jahre 1173, in welchen ein Hertnidus de Wildonia als Zeuge einer Urkunde de Markgrafen Ottacker VIII. für Stift Reun erscheint. Demselbe: Namen begegnen wir dann noch 1190 auf einer Schenkunfür Admont und 1180—1192 auf einer Urkunde desselbe: Herzogs für die Karthause Seitz. Schon viel früher und dan

folgenden seltsamen Fall: Hartnid von Riegersburg tritt 1175 ins Kloste (U.-B. 1, 581), macht dann 1189 den Kreuzzug mit und schenkt a Admont (U.-B. 1, 267), bezeugt 1190 als Hartnid von Wildon eine Adn Urkunde (U.-B. 1, 708). Das missliche Verhältniss zwischen U.-B. 581 und 267 bleibt übrigens auch, wenn die Riegersburger gesonde betrachtet werden. Lässt man aber U.-B. 1, 267 und 269 beim Jahr 1147 stehen und nimmt man Identität der Geschlechter an, so komn man auf folgenden Fall: von 1145, vielleicht von 1142 an, bis 1175, wol nicht bis 1190, reicht Hartnid von Riegersburg-Wildon, dieser hätte zwe Brüder, Herrand und Richer, beide von 1147 an; Richer von Riegen burg erscheint bis 1185, Richer von Wildon bis 1188, Richer von Rieger burg-Wildon, der bestimmt 1147 als Bruder Hartnids und Herrands, 118 als Bruder Herrands bezeichnet ist, könnte also zur Noth derselbe seit Aber Herrand! Herrand von Wildon, der, abgesehen von den zweife haften Urkunden 1, 269 (S. 189, Anm. 1), 559 (S. 191, Anm. 1), 59 (Fälschung), von 1181 an sicher und fortwährend bezeugt ist, 1182 un 1185 einen sicher bezeugten Bruder Richer hat, ist im Texte bis 122 (1222) nachgewiesen - wenn M., Bab. Register und das U.-B. O.-Oes im Register Herrand I. und II. unterscheiden, so entbehrt das jede Begründung -; unter obigen beiden Annahmen nun würde er bis 114 hinaufgerückt; da er mit Bruder Richer bereits als Zeuge unterschreit (U.-B. 1, 267), müsste er 1147 doch mindestens zwanzig Jahre alt sein, wi würden also für den 1222 in Wels bei Herzog Leopold VI. anwesende Herrand ein Alter von nahezu hundert Jahren annehmen müssen. W: dürfen aber, immer beide obige Annahmen vorausgesetzt, auch nicht zwe Herrande annehmen, denn 1147 und 1175 erscheinen Hartnid und Riche als Brüder Herrands von Riegersburg, 1182 und 1185 hat Herrand vo Wildon einen Bruder Richer, Hartnid von Wildon kommt 1190 noc hiezu: das wäre doch höchst seltsam: in den Vierziger Jahren dre Brüder Hartnid, Herrand, Richer, von denen wieder einer drei Söhn gleichen Namens haben müsste, die dann in deu Achtziger Jahren un weiter erschienen! (Aehnliches kommt allerdings, gut bezeugt, bei de Eppensteinern vor.) Aus den vorangeführten Erwägungen habe ich mic nicht entschliessen können, Identität der beiden Geschlechter anzunehmer wenngleich Vieles auf nahe Verwandtschaft hindeutet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. 1, 502, 523; U.-B. 1, 708, 700; U.-B. 2, 87, 135: 1207... Herzo Leopold VI. erwähnt in einer Bestätigung der Besitzungen der Karthaus Seitz der Grenzbestimmungen seiner Vorfahren, namentlich des Herzog Otacher und fährt fort: quia hi sunt termini per antecessores meo

gleichzeitig erscheint der Name Herrandus de Wildonia, 1 sber sicher ist er erst für 1180/1 bezeugt; für 1174 kann er

antiquitus constituti, oportunum duximus eiusdem constitutionis etiam antiquos testes subscribi . . . Hertnidus de Wildonin . . . et alii quam plures ministeriales Otacheri nepotis mei. "Nepos' bezeichnet hier den sehr entfernten Verwandtschaftgrad, vgl. Ducange I, 620 "monet Eckartus nepotis vocem medio aevo non solum de nato ex fratre sed etiam de nato ex patris avi et proavi fratre usurpatam esse'; Elisabeth, Schwester des Markgrafen Leopold III. d. H. war mit Otakar VI. von Steiermark vermählt, Otakar VIII. und Leopold VI. waren aber Urenkel Leopolds III. und Otakars VI. Da Otakar VIII. genannt wird, "ducis Otacheri predecessoris mei', so müssen wir die erwähnte ältere Urkunde zwischen 1180—1192, 8. V. setzen.

<sup>1</sup> Zwar berichtet F. X. Richter: Die Fürsten und Grafen von Auersperg, in Hormayrs Neuem Archiv für Geschichte, Staatenkunde, Literatur und Kunst. 2. Jahrg. (21. als Fortsetzung) Wien 1830, S. 6184: ,Peregrin oder Pelegrin II., geboren 1085, ein Enkel Konrads I. von Auersperg, vermählte sich 1119 mit einem Fräulein von Wildon, Tochter Harands des Marschalls von Wildon, und zeugte mit ihr vier Kinder, davon Pelegrin III. das Geschlecht fortführte'. Allein diese Nachricht entbehrt, da die Beschaffenheit der "Familienurkunden der Stammburg Auersperg in Krain', auf welche der Verfasser S. 597 sich beruft, aus den Citaten nicht erschlossen werden kann, einer urkundlichen Stütze. - Das U.-B. 1, 269 bietet eine Adm. Urkunde, nach welcher Herrand von Wildon durch Handen Lantfrieds von Eppenstein zwei Mansen zu Siegersdorf im Paltenthale, welche sein Bruder Richer vor seinem Kreuzsuge jenem zur Uebergabe an Admont übertrug, dem Kloster einantwortet. Für diese undstirte Urkunde setzt Much. 3, 347 und 4, 540 das Jahr 1187/8 (Friedrichs I. Kreuzzug 1189), v. Zahn dagegen 1147 (Konrads III. Kreuzzug 1147) an. Auch Reichel in Mittheilungen 24 (1876), 141-143 sucht Hertnid von Riegersburg und Richer von Wildon aus Zeugen des U.-B. 1, als Theilnehmer des zweiten Kreuzzuges von 1147, an dem Markgraf Ottacker VII. (V.) zwar theilnahm, von dem er aber schon 1148 zurückkehrte (Kron., Oe. G. 1, 609), zu erweisen. Ihnen stimmt Wichner, Gesch. v. Adm. 1, 144 bei, und nach !letzterem Röhricht: Die Deutschen auf den Kreuzzügen in Zs. f. deutsche Philologie 7, 143. Ich möchte dagegen Muchars Datirung aufrecht halten: Zunächst weil Herrand und Richer zwar von 1180 an wiederholt und bis tief in die Neunziger Jahre erscheinen, nicht aber vorher; dann weil an dem Kreuzzuge von 1189, der durch Oesterreich ging, viele Steirer auf Drängen ihres kranken Herzoges und aufgemuntert durch Abt Isenriks von Admont Beispiel theilnahmen, namentlich aus den Kreisen der admontischen Vasallen (W., Adm. 2, 19 ff.); und hauptsächlich, weil triftige Gründe für die Rückdatirung sprechen. Die NN. 265-269 (auch 270-275 entspringen dem gleichen Anlasse) des U.-B. 1, enthalten

wenigstens mit grosser Wahrscheinlichkeit erschlossen werden. <sup>1</sup> Er erscheint dann fast ununterbrochen bis 1220 (1222) als Zeuge

Schenkungen für Admont aus Anlass eines Kreuzzuges, sie stammen mit Ausnahme von N. 267 (Hartnids von Riegersburg Schenkung), welche dem Cod. trad. II. 250 angehört, aus dem Cod. trad. IV. und sind undatirt; die Zeugennamen kehren zum Theile in allen oder doch in einigen wieder, so Heinrich Mutil (266, 269), Durinch de Halle (267? 269), Suitger de Dorf (267, 269); eben dieselben aber und einige andere sind theils vereinigt, theils einzeln, für die Vierziger und Achtziger Jahre aus Adm. Urkunden gleichmässig bezeugt, einige nur für spätere und für die Achtziger Jahre. Von den Zeugen der fraglichen Urkunden erscheinen vereinigt in späteren Jahren: Durinch de Halle, Heinrich Mutil N. 681, J. 1186. Ludwig de Slierbach, Swiker de Dorf N. 647, J. 1183. N. 693, J. 1188. Karolus de Haginperge. Durinch de Halle N. 649, J. 1185, Heinrich de Niwendorf, Hermann Faber N. 648, J. 1185, - Sieht man von ursprünglich undatirten und dann von dem Herrn Herausgeber bestimmten Urkunden ab, so kommen von den ferneren Zeugen der in Rede stehenden Urkunden später vor: Otto de Chulm 1168, 1172, 1173, 1189, Richer de Rütkersparch 1185, Wernhart oder Wernher de Wizinpach 118% Szütger de Dorf von 1171-1190. -Von den Zeugen unserer Urkunden N. 269 erscheinen bestimmt beseugt: Ludwicus de Slierbach 1168, 1182, 1183. Heinrich de Niwendorf 1172, 1175, 1185. Duringus de Halle 1184, 1185, 1186, 1188. Heinricus Mutil 1186, 1188. Hermannus Faber 1184, 1185, 1186. Ein scheinbares Hinderniss der Verdatirung bietet Pietricus, ministerialis marchionis de Spyra in N. 266, da Ostacker VIII. - VI. . seit 3t. V. 119t Hermog, von Ende tibt an als Hersey in den Urkunden ersedeint, vgd. U.-R. 1, 615, été, ét? u. s. w. über die Erbebang vol. Lusedin, Beitr B. 124 : aber das geschiedt nicht immer: so wennt er sied selbst noch in einer erhten Urkunde von 1183, U.-R. 1, 622 marchier in kann wehl anch 1188 mech jener Dietricus als ministerialis march ones beseichnet werden. Lanciried von Spoenstein U.B. t. 200 steht ber Duttering sat 1286 nicht im Wege, weil man die Wahl hat sweeten Landried dem Vater und Lanfred fem Sohner 1131, 19, III & Lambrecht, erscheinen Lantifelte et tims que Lancindus de Eppensteur: 1142 und 1192 erwieure in Sechaner Universitar de em Landried von Spoenstein D. St. 1. 23 uni 1986. Secc. 3 und 22. Die sonstigen Urkunden uns den Versiger und Achteiger ladren, veiche lenzeiben Namen lieben, brugen seine Entscheidung. Balt man an . Zaams Charring test, so notes for his materioren Ur-Alexandra audi W aus binerrolf redown in 1221 - 1221 roll von Widon universalle verleg, und in aller Wahrenemitchkeit nach sämmtliche ecztrename ien gielogen Imper ies Lanens betreden, mos on sweiter Acider. In: n de Berminds Broder ann für 1180 U.S. 1, 889 beseing 🚾 Am resten estat man T.-S. 1. 200 mach V 200, 1700 2. Villa Soringeisee Bouer Louge les Bernoge.

15.3. 1552. S. 522 never street Breef feet Chee. Mr. 1991. Bettempunek. at feet Air Emperi 1991. Experiment, 1176 i. 1991. 1 panel Latteridise die der Landesfürsten, also zunächst des Herzoges Ottacker VIII. Er war ein einflussreicher Mann; 1 auf des Herzogs Urkunden steht er oft als erster Zeuge oder doch unter den ersten, gleich nach den Geistlichen, wiederholt weit vor des Herzogs Bruder. 2 Er bekleidete das Amt des herzoglichen Truchsessen 3

Walstein, cuius filias duo maiores de Stirensibus rapuerant cum eisdem congregatis copiis commisit et victus ab iis vix fuga elapsus est . . . Archiepiscopus [Adalbert] supervenit, litem et inimicitias hoc modo decidit quod pater ipsas filias raptoribus sponte copulavit et nunc ille qui neptem nostram rapuit, cum omni indemnitate reddere decrevit, nec ipse omni tempore, quo rapta tenebatur, unquam ipsam vidit vel allocutus est, sed eadem die qua rapta est, supervenit quaedam nobilis femina cognata eiusdem H., uxor quondam F. de Bettove et eam in sua recepit et usque ad haec tempora cum omni honestate integerrime conservavit . . . Da nun Leutold von Gutenberg nach seiner Burg Waltstein sich zuweilen nannte, und des Leutold von Gutenberg beide Töchter als Gattinnen des Grafen Wilhelm von Heunburg und Herrands von Wildon bezeugt sind, so hat v. Zahn mit grosser Wahrscheinlichkeit in jenem ,idem H. unseren Herrand vermuthet.

- <sup>1</sup> Einen Beweis von Herrands Ansehen gibt der Titel domnus, welchen ihm Abt Rudolf von Admont c. 1190 (U.-B. 1706) ertheilt, so wie dass ein angesehener Freier Liutold von Waltstein oder Gutenberg ihn zu seinem Eidam machte, vgl. Lusch., Beitr. 9, 133; nobilis ac strenuus miles de Wildonia heisst er auf einer Urkunde Reinberts von Mureck für Reun, und steht als Zeuge gleich hinter dem Herzog U.-B. 2, 122, 185.
  <sup>2</sup> Für die Regierungszeit Herzog Ottackers VIII. (VI). verweise ich auf die zahlreichen Belege des U.-B. Bd. 1.
- <sup>3</sup> Hänfig wird er ausdrücklich ministerialis genannt, so 1188, 2. VIII Krungelsee. Herzog Ottacker VIII. (VI.) für Admont, Zeugen: de ministerialibus meis . . . Herrandus de Wildonia U.-B. 1, 691. 692. Manchmal trägt er den Titel Truchsess, so 1191 nach dem 15. IV. Ens, Herzog Ottacker VIII. (VI.) erneuert die Marktprivilegien consilio meorum ministerialium Herrandi dapiferi mei de Wildonia U.-B. O.-Oest. 2, 296. Dass Herrand noch ein anderes Amt bekleidet, lässt sich nicht erweisen; Zwar berichtet Caes. Ann. Stir. 1, 730 und 982 aus einem handschrift-Chronicon Styriae z. J. 1188, dass dem versterbenen Wolfrad, Grafen von Thann, capitaneo seu praetori Styriae nachgefolgt sei in der gleichen Würde Hemudus de Wildonia, dominus de Rackerspurg, Gleichenperg, et Steyeregg, simul haereditarius mareschallus Styriae, qui dein ao 1202 obiisse fertur. Caesar. Aquilinus weist dann nach, dass statt Hemudus, Herrandus zu lesen sei und bezieht die Notiz auf unseren Herrand, welchen er tercium capitaneum seu praetorem Styriae nennt; auch in einem Briefe Herzog Leopolds V. von Oesterreich von 1180 soll nach W. Lazius' Zeugnisse dieser Hemudus vorkommen. Da die uns

und war als solcher viel in des Herzogs Gesellschaft auf dessen Fahrten durch sein Land und ausserhalb desselben. 1 Wahrscheinlich sollte er seinen Gebieter auch auf der beabsichtigten Fahrt nach Jerusalem begleiten; Herzog Ottacker unterliess sie wohl wegen seiner stets zunehmenden Krankheit. 2 Folge des Erbvertrages von Georgenberg (17. VIII. 1186) nach Ottackers Tode (8. oder 9. V. 1192), Kaiser Heinrich VI. zu Worms (24. V. 1192), den Herzog von Oesterreich, Leopold V., mit dem Erbe der Traungauer Markgrafen belehnte, gab Herrand die Berührung mit dem Hofe nicht auf: schon 1192, 10. I. finden wir ihn mit Herzog Leopold an Kaiser Heinrichs VI. Hoflager in Regensburg. Bei dem Huldigungshoftage zu Graz (nach dem 24. V. 1192) spielt er bereits eine wichtige Rolle, so dass der Abt von St. Paul, um ihn und durch ihn den Herzog sich günstig zu stimmen, ihm ein Geschenk von 4 Mark macht. 3 1193, 28. III. unterzeichnet er in Speier mit seinem Herzoge eine Urkunde des Kaisers für Passau. 4

zugänglichen Urkunden weder vom Marschall noch vom Hauptmanne etwas wissen, so begnüge ich mich jene Notiz einfach anzuführen.

Das U.-B. 1, 619. 639. 647. 653. 691. 692. 702. 707. 720 der Cod. austrfrising. I, 117. 118, das U.-B. f. O.-Oest. 1, 217. 2, 257. 294. 295. 296, M., Bab. 67, 47. 68, 48, Caes. Ann. 1, Dipl. 76 weisen Herrand als Zeugen des Herzogs Ottacker in fast ununterbrochener Jahresfolge von 1180—1191 auf; die meisten Urkunden sind in und um Admont ausgestellt, U.-B. 1, 720 (J. 1190) in Salzburg, U.-B. f. O.-Oest. 2, 295. 296 (J. 1191 nach dem 15. IV.) in Eus. So bekannt war Herrand von Wildon als Zeuge vieler Urkunden seines Herzogs, dass man ihn auch auf Fälschungen des 13. und 14. Jahrhunderts setzen zu müssen glaubte, vgl. U.-B. 1, 592 (J. 1177). 632 (J. 1184).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> c. 1190 · . . . Herzog Ottacker VIII. (VI.) stiftet, im Begriffe nach Jerusalem zu ziehen, eine tägliche Messe zu Garsten. U. d. Z. Herrandus de Wildonia. U.-B. O.-Oest. 2, 294.

<sup>3</sup> U.-B. S. Paul S. 60, c. LXXXI. des Cod. tradit. des Abtes Ulrich: . . . postea vero cum dux Styrie Liupoldus senior. curiam aput Grêz celebrasset. palefridum VIII. marcis comparatum illi presentauimus. Herrando ut parti nostre faueret IIII ar marcas non immerito dare censuimus . . Schon Ank. Reg. 12, 571 vermuthet, dass Herrand von Wildon hier anzunehmen sei. Die obige Zeitbestimmung i. Texte ist von Schroll in der Anm. z. St. nach Muchar; vgl. auch U.-B. 2, 3.

M., Bab. 68, 50. 74, 65; Ausserdem kommen in Betracht U.-B. O.-Oest.
 300. M., Bab. 70, 54. 55. 71, 58 (1192, Linz, Graz, Steier, Ardagger),
 Urkunden Herzog Leopolds V. mit Herrand als Zeugen.

Nach Leopolds V. Tode (1194, 31. XII.) übernahm sein jüngerer Sohn, der nachmalige Leopold VI., die Regierung der Steiermark und vereinigte nach dem Tode seines älteren Bruders, des Herzogs Friedrich I. von Oesterreich († 1198, 16. IV.), die babenbergische Macht in seinen Händen.

Herrand von Wildon spielte an dem Hofe dieses glänzenden Fürsten eine nicht unwichtige Rolle: mehr als 30 Urkunden des Herzogs aus den Jahren 1195—1222 liegen vor, die Herrand unterschrieben hat. <sup>1</sup> An welchem der zahlreichen Kriegszüge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich verzichte darauf, alle hier in Betracht kommenden Urkunden aus M., Bab., U.-B. O.-Oest., F. R. A. II, 11, 34 auszuziehen; sie weisen theils steierische, theils österreichische Ausstellungsorte (Wien, Linz, Wels, Neuburg, Stadelau) auf. Nachstehende Belege für seine Stellung an Herzog Leopolds VI. Hofe und sonst bietet das U.-B., Bd. 2: Herrand von Wildon Zeuge Herzog Leopolds VI. für Seitz, 1195 . . . Marburg, U.-B. 2, n. 11, S. 33; für Admont, 1196. 8. III. Graz, 16, 39; für Admont 1201, 28. VIII. Admont, 43, 73; für Seckau, 1202, 4. VI. 50, 88; für Victring, 1202 . . . , 60, 101; für Gurk Domstift, 1203, 29. XI. Friesach, 63, 105; für Victring, 1203, 29. XI. Friesach, 64, 106; für Göss, 1203 (XI./XII.) Friesach, 65, 108; für Reun, 1206 . ., 78, 121; für Gleunk, 1207 (nach Juli) Linz, 81, 126; für Reun, 1210, 24. X. Stallhof bei Gradwein (?), 108, 166; für Spital am Semmering, 1211, 18. VII. Graz, 113, 170; für Reun, 1211 . . ., 116, 175; für S. Lambrecht, 1214, 16. VII. Graz, 130, 201; für Reun, 1217 Juni . ., 147, 219; für Domstift Seckau, 1220 (c. 16. X. Neunkirchen), 176, 261. — Herrand von Wildon in Urkunden Herzog Leopolds VI. besonders ausgezeichnet: für Seitz 1195 . . . Marburg, erster Zeuge, U.-B. 2, n. 11, 8. 33; für Admont, 1196, 8. III. Graz, erster Zeuge nach den Geistlichen, U.-B. 2, 16, 39; (für Seckau, 1202, 2. VI. Admont, zweiter Zeuge, U.-B. 2, 49, 86 Fälschung); für Reun, 1210, 24. X. Stallhof bei Gradwein (?), erster Zeuge, U.-B. 2, 108, 166; für Reun, 1211 . . ., Hec . . institutio . . coram ministerialibus nostris recitata et testium subscriptorum roborata astipulatione. qui dum plurimi adessent, eorum tantum nomina hic intitulata sunt qui inter ceteros digniores fuerunt, capellani ducis . . . ., ministeriales Herrandus de Wildonia etc. U.-B. 2, 116, 175; für S. Lambrecht, 1214, 16. VII. Graz, erster Zeuge nach den Geistlichen, U.-B. 2, 130, 201; für Reun, 1217, Juni . . ., erster Zeuge, U.-B. 2, 147, 219; für Domstift Seckau, 1220 (c. 16. X. Neunkirchen) erster Zeuge, U.-B. 2, 176, 261. — In anderen Urkunden: Erzbischof Adalbert von Salzburg für Admont, 1197, 28. II. Leibniz, zweiter Zeuge nach den Geistlichen, U.-B. 2, 20, 43; Erzbischof Eberhard II. für Göss, 1203 (XI./XII.) Friesach, erster Zeuge nach den Geistlichen, U.-B. 2, 65, 108; Erzbischof Eberhard II. für Herzog Leopold VI., 1208, 31. III. Kloster Neuburg, erster steierischer Ministeriale nach den Grafen, Archiv. Bd. LIX. I. Halfte.

seines Herrn er theilgenommen hat, lässt sich schwer feststellen: den spanischen Kreuzzug desselben (1212) könnte er mitgemacht haben, denn er befand sich am 8. VIII. 1212 mit dem Herzoge in Ens, von wo derselbe nach dem Westen zog; ¹ wahrscheinlicher dünkt mich dies von Herrands ältestem Sohne Hartnid. Dass Herrand des Herzogs Zug nach Aegypten (1217—1219, 1. Mai) ² nicht mitgemacht habe, beweisen zwei Urkunden vom 9. I. 1219 und vom 21. XII. 1220;³ wahrscheinlich hat ihn sein hohes Alter daran gehindert. Der Herzog war dem alten Wildonier auch persönlich gewogen und hat manchen Streit desselben mit Klöstern und Stiftern nach

U.-B. 2, 88, 137; Erzbischof Eberhard II. für Reun, 1219, 9. I. Leibniz, erster Zeuge nach den Geistlichen, U.-B. 2, 162, 245.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich weiss nicht, woher Much. 5, 63 die Nachricht hat, dass Leopold VI. im April 1212 (Enser Stadtrecht von 22. IV., 1212 Ens, Herrand von Wildon Zeuge, M., Bab. 109, 99) nach Spanien gezogen. Nach der chronologischen Uebersicht bei M., Bab. 276 ist Leopold VI. am 21. V. in Nürnberg, am 10. VII. 1212 in Passau und am 8. VIII. schon wieder in Ens. Die Schlacht von Tolosa, zu der Leopold VI. zu spät kam, fällt nach Much, 5, 64 auf den 19. VII. 1212. Die Zeit vom 10. VII. (Passau) bis 8. VIII. (Ens) reichte nicht hin zu einem Zuge nach Spanien und zu ,einigem Aufenthalte bei Peter von Arragon'; eher die vom 8. VIII. 1212 (Ens) bis 14. II. 1213 (Regensburg). Leopolds Zug muss wohl in den Herbst fallen; dasselbe scheint auch Mayer anzunehmen, indem er 1, 51 sagt: ,Leopold, aus Spanien zurückgekehrt, schloss sich ihm an (1213)', er spricht von K. Friedrich II. Für die im Texte aufgestellte Vermuthung ist diese Frage unerheblich, indem Herrand von Wildon beide Enser Urkunden des Herzogs unterschrieben hat (M., Bab. 109, 99 und 110, 103).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sieht man von der streitigen Urkunde M., Bab. 122, 151 ab, so fertigt Herzog Leopold VI. am 24. VI. 1217 noch in Klosterneuburg eine Urkunde aus, am 9. VII. oder doch Mitte dieses Jahres (M., Bab. Anm. 385) steht er schon zu Glemona in Friaul; die erste Urkunde nach seiner Rückkehr ist datirt: Wien 7. X. 1219; M., Bab. 122, 150. 152. 123, 155. Die Rückkehr von der Kreuzfahrt verlegt Much. 5, 88 nach quellenmässigen Belegen auf das Ende 1219, die Abfahrt von Damiata Mayer (1, 51) auf den 1. V. 1219.

<sup>3</sup> U.-B. 2, 162, 245: 1219, 9. I. Leibniz Erzbischof Eberhard II. von Salzburg schlichtet auf dem Capitel in Leibniz einen Zwist zwischen Reun und dem Pfarrer von S. Lorenzen. Zeugen . . . Herrandus de Wildonia, Hertnidus et Vlrieus filii ipsius; U.-B. 2, 173: 1220, 21. XII. . . . Herrandus de Wildoni leistet dem Hospital Cerewald Genugthuung pro damno, quod . . fecerat duce Liupoldo in partibus ultramarinis in dei servitute manente.

Kräften geschlichtet, auch Familienurkunden desselben wiederholt bestätigt. Zum letztenmale erscheint Herrand im Gefolge seines Herrn in Wels im Jahre 1222. Bald darauf ist er gestorben. In welchen Beziehungen Herrand zu dem oben erwähnten Hartnid gestanden, lässt sich nicht erweisen.

Herrand hatte einen Bruder Namens Richer, der von 1182—1188 urkundlich bezeugt ist. <sup>2</sup> Dieser hat, wie ich S. 189, Anm. 1 wahrscheinlich zu machen gesucht, den Kreuzzug Kaiser Friedrichs I. von 1189 mitgemacht; auf diesem ist er wahrscheinlich geblieben. Nach seiner Stellung in den Urkunden war Richer der jüngere Bruder.

Vermählt war Herrand mit Gertrud, der jüngeren Tochter des Vollfreien Leutold von Gutenberg oder Waltstein. Ist v. Zahns Vermuthung z. U.-B. 1, 559 richtig — die in der Anmerkung zusammengestellten Urkunden lassen wohl nicht zweifeln —, so hat Herrand um seine Gertrud stürmisch, aber doch echt ritterlich geworben: er und Wilhelm von Heunburg entführten gewaltsam Leutolds Töchter Gertrud und Kunigunde und behaupteten ihren Raub in ritterlicher Fehde gegen den Alten, den sie schlugen und mit seinen Verbündeten in die Flucht jagten, wobei sie fünfzig Edle fingen. 3 Erzbischof

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M., Bab. 131, 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> U.-B. 1, 619: 1182, 29. XI. Graz. Herzog Ottacker VIII. bestätigt Seckauer Privilegien. Zeugen . . . . Herrant, Richer de Wildonia. U.-B. 1, 639: 1185, 29. IV. Fischau. Admont. Urk. Z. Otaker, dux Styrensis . . . Herrandus de Wildonia et frater eius Richerus. U.-B. 1, 662: c. 1185 . . . . Herrandus de Wildonia litem quam habuit cum fratribus Admuntensibus pro Ramisowi . . . abdicauit . . . tam pro se quam uice fratris sui Richeri . . . praedictis germanis Herrando et Richero. U.-B. 1, 693 1188, 2. VIII. am Krungelsee. Herzog Ottacker für Admont. Zeugen . . . Richerus de Wildonie. Auf dieses Diplom folgt dann noch die S. 189, A. 1 erw. Urk. des U.-B. 2, 169 (1188 . . . .) duos mansus apud Siginsdorf, quos Richerus de Wildonia iens Jerosolimam cenobio tradendos in manum Lantfridi de Eppenstein delegauerat, idem Lantfridus per manum Herrandi, fratris Richeri, super altare S. Blasii tradidit.

<sup>U.B. 1, 559: c. 1174 Liutoldus de Walstain, cuius filias duo maiores de Stirensibus rapuerant . . vgl. den Wortlaut des Briefes S. 191, Anm. 1. —
U.B. 1, 631: c. 1186 eröffnen die Reihe der Zeugen hinter einander Liutoldus de Gutenperch, Herrandus de Wildon. — U.-B. 1, 685: 1187,
1. X. Gutenberg. Herzog Ottacker bestätigt, dass quidam nobilis Liutoldus fidelis noster de Gûtenberch partem predii sui filiabus suis Chunigundi et Gertrudi potestatiua manu tradens praesentibus earum maritis</sup> 

Adalbert von Salzburg schlichtete den Streit, indem er den Alten bewog, den Räubern seine Töchter zu verloben.

Willehelmo et Herrando . . . istam fecit exceptionem etc. — U.-B. 1, 686: 1187. 1, X. Gutenberg. Herzog Ottacker bestätigt quod quedam nobilis matrona Elisabeth de Gutenberch presenti marito suo domino Liutoldo, presentibus etiam filiabus suis Chunigunde et Gertrude, assidentibus quoque duobus generis suis Willehelmo et Herrando fecit exceptionem de omnibus prediis suis . . . ut istam specialiter tradendi pro remedio anime sue facultatem haberet etc. — Mit Urkunde vom 11. V. 1188 Weiz, U.-B. 1, 688, überträgt dann Liutold von Gutenberg Jherosolimam in armis contra inimicos crucis Christi proficiscens das in N. 685 eximirte Patronat von S. Dionysen ob Bruck a. d. Mur seiner dritten Tochter Ottilie, der Aebtissin von Göss. Die Reihe der Zeugen eröffnet comes Vlricus de Hunenburch et filius eius comes Willehelmus, der erste Schwiegersohn Liutolds. Nachdem Liutold und seine fromme Gattin durch Schenkungen für ihr Seelenheil reichlich gesorgt (vgl. auch U.-B. 1. 689 ff.), zog Liutold in das heilige Land; er scheint nicht mehr zurückgekehrt zu sein. - U.-B. 2, 78, 120: 1206. . . Herzog Leopold VI. bezeugt, dass Elisabeth von Gutenberg pium votum viri sui Leutoldi secuta dem Kloster Reun die Alpe Necistal geschenkt habe. U. d. Z. Herra(n)dus de Wildonia. Diese Schenkung hat 1260, 22. I. Graz, Ulrich von Wildon, Herrands Sohn, bestätigt und 1260, 25. XII. Graz, erneuert, D. St. 2, 18, Run. 14; 2, 25, Run. 23; besser Jo. Arch. C. 778a und 784a; s. S. 235, Anm. 3 u. 4. -U.-B. 2, 129, 197-200: 1214, 27. VI. Steier. Herzog Leopold VI. bestätigt, dass Elisabeth, Gemahlin Leutolds von Gutenberg, genannte Güter durch die Hand Vlrichs von Pekah dem Kloster Göss mit Zustimmung ihrer Töchter Kunigunde und Gertraud und ihrer Schwiegersöhne Grafen Wilhelm von Hunenburg und Herrands von Wildon vermacht hat. Diese nach dem Tode der Frau Elisabeth ausgestellte Urkunde enthält die Bestätigung und Zusammenfassung einer Reihe vorausgegangener Acte und zwar: a) der Exception des Leutold und der Elisabeth von Gutenberg, vom Jahre 1187, 1. X. U.-B. 1, 685 und 686; b) der Bestätigung derselben durch Herzog Ottacker in Graz (1187-1192); c) der wiederholten Uebergabe der für Göss bestimmten Güter an Herrn Ulrich von Pekah vor Herzog Leopold VI. (1195 -1206); d) dass Ottilie Aebtissin von Göss, Tochter Leutolds und der Elisabeth von Gutenberg, den Herzog von Oesterreich und Steier in der Vogtei der übertragenen Güter zu Veltkirchen und zu Graz post mortem matris bestätigt habe (c. 1210); e) dass die delegatio der Güter für Göss und zwar: Patronat von S. Veit in Prilep samt dem ganzen Besitz in Prilep, ein Gut ein Chotich, ein Hof in Meel, 4 Mansus eines Guts in Hettinsdorf in Oesterr. samt perchrecht, vor Herzog Leopold VI. und zahlreichen benannten Zeugen in Weiz stattgefunden habe (1195-1210); f) dass ferner, dum post annos aliquot praedicta matrona viam universae carnis ingressa esset et in ecclesia Gossensi . . . tumulata fuisset (c. 1210), die Delegation der Güter an Göss durch Ulrich von Pekah vor Zeugen

Herrand übergab seine Braut, die er während der ganzen Zeit ihrer Gefangenschaft weder gesehen noch gesprochen, sondern

erfolgte. Die den einzelnen Acten beigesetzten Jahreszahlen sind dem im k. k. H.-H.-St.-A. befindlichen Exemplare der D. St. 1, 30-34, Goss. 17, wo sie mit Blei am Rande des Abdruckes beigesetzt sind, entnommen. - Dass Liutold von Waltstein der Urkunde von 1174 (U.-B. 1, 559) in der That der so oft genannte Leutold von Gutenberg ist, lässt sich beweisen; die Familie hat ihren Namen gewechselt: Leutolds Urgrossvater Maganus, sein Vater Leutold und er selbst nannten sich bis 1165 de Sancto Dionysio nach dem Orte und der Kirche S. Dionys bei Bruck (U.-B. 1, 323. 344. 492); unser Leutold (II.), der vor 1152 schon erscheint (U.-B. 1, 323: c. 1150 wird am Schlusse ein Liutoldus senior genannt), nennt sich bis 1185, 29. IV. (U.-B. 1, 639) de Waltstein, vom 24. VII. dieses Jahres an (U.-B. 1, 642) aber de Gûtenberch. Die Identität aber ergibt sich aus dem Inhalte der Urkunden: N. 344: 1152, 29. I. Leibniz. Iuta, Witwe Leutolds von S. Dionys, und ihr Sohn Leutold schenken dem Erzbisthume Salzburg duo castra Wides et Waltsteine . . . ecclesiam quoque S. Dionysii . . . hoc tenore, ut si predictus Liutoldus de legitima ingenuos filios susceperit, ad ipsos pertineat hereditas. Diese Schenkung kam nicht zu Stande. N. 492 (c. 1165) heisst in einer Admonter Urkunde derselbe Liutoldus de S. Dionysio liber homo et advocatus ipsius ecclesiae (scil. S. Dionysii). Die schon angeführten NN. 685 und 688 aber zeigen, wie 1187/8 Leutold das Patronat von S. Dionys vom Erbe seiner verheiratheten Töchter ausnimmt und dann dem Kloster Göss schenkt. Gutenberg, Waldstein und Weiz finden wir später im Besitze von Herrands von Wildon Sohne, Leutold I., und sie gehen, mit Ausnahme von Waldstein, durch die Verheirathung der Tochter des Letzteren, Gertrud, mit Albero von Kuenring an das Geschlecht Kuenring-. Dürnstein über. — Dass Leutold und Elisabeth von Gutenberg Söhne gehabt haben, möchte ich bezweifeln. In welchem Verhältnisse Wichard von Waldstein (U.-B. 1, 685, 668 und 686, 670: 1187, 1. X. Gutenberg. U. d. Z. . . . Wichart de Waltstein et Walther frater eius, unmittelbar vor den milites proprii domini Liutoldi; U.-B. 2, 76, 119: 1206, 14. VIII. Admont. Herzog Leopold bestätigt Kloster Admont im Besitze eines von Elisabeth von Gutenberg durch Ulrichs von Pekkah Hand geschenkten Gutes in Feustritz und fügt bei, quod idem predium a domino Wichardo de Walstein, qui hoc in vadimonio sibi depositum afferebat, amicabiliter . . . fratres Admuntenses absoluerunt; U.-B. 2, 129, 200: 1214, 27. VI. Steier. U. d. Z. . . . Vvichardus et frater eius Liutoldus de Uvaltstein . . .; U.-B. 2, 219, 312: 1224, 1. VIII. Reun Z. . . . Wichardus et filius eius Dietmarus de Waltesteine) zur Familie von Gutenberg gestanden, lässt sich nicht erweisen; dass die Verwandtschaft, falls überhaupt eine solche existirte, nur eine sehr entfernte gewesen, scheint aus den angeführten Urkunden hervorzugehen. - Auch Träger des Namens Gutenberg erscheinen wiederholt; so: Rudegerus et Otto de Gûtenberc 1223, vgl. S. 215, Anm. 3; Wichard von Gutenberg mit einem

einer vornehmen Verwandten, der einstigen Gemahlin Friedrichs von Pettau, 1 anvertraut hatte, wieder ihren Eltern. Das war im Juni 1174, bald darauf wird die Vermählung stattgefunden haben, 2 denn schon circa 1190 heisst es in einer Admonter Urkunde (U.-B. 1, 706): Herrandus cum filiis suis adversus monasterium habite liti penitus renunciavit. Das klingt so, als ob Herrands Söhne, deren ältester, wofern er nicht vor seiner Ehe mit Gertrud schon einmal verheiratet war, höchstens fünfzehn Jahre alt war, schon in so zartem Alter an des Vaters Fehden theilgenommen hätten. Gertrud brachte ihrem Gatten schöne Güter, Gutenberg, Waldstein, Weiz. Sie dürfte vor 1189 gestorben sein; denn in den Aufzeichnungen des Abtes Isenrik von Admont (1178—1189) ist ein Jahrtag der Gertrud von Wildon erwähnt, an welchem die Conventualen Fische erhielten, das war der 6. December. 3

Wir kennen vier Söhne Herrands: Hartnid, Leutold, Ulrich, Richer; Hartnid, der Aelteste (seit 1208), starb vor

Sohne Walther bei Much. 5, 99 z. J. 1224; 5, 345 z. J. 1271. — Liebold und Ulrich von Gutenberg bei Much. 5, 107 z. J. 1227 sind wegen Gleichheit der Sache und der Zeit (Governiz) für die Wildoner Leutold und Ulrich zu halten; vgl. U.-B. 2, 236. Muchar ist übrigens, sobald die Belege fehlen, bei der ungeheuren Zahl von Urkunden, die er für sein Werk excerpirte, und bei der Leichtigkeit, sich öfter zu irren, nur mit Vorsicht zu benützen; er wird oft recht verworren, z. B. 5, 105 bei der Darstellung der Governizer Affaire mit dem Leopold von Gutenberg in Anm. 1. — Indess treten, wie das Reg. von Goeth zeigt, noch bis ins 14. Jahrhundert Edle von Gutenberg und Waldstein auf, z. B. 1254 eine Edle, Gertrude von Waldstein, bei Much. 3, 198.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich vermuthe unter der ,nobilis femina cognata eiusdem H., uxor quondam F. de Bettowe' Benedicta, Friedrichs von Pettau Gemahlin, die um 1145 schon Witwe war und deren Tochter mit einem Lantfried von Eppenstein vermählt war U.-B. 1, 244. Diese Benedicta, eine nahe Verwandte Herrands, würde am natürlichsten die Verbindung zwischen den Wildonern und Pettauern, so wie Eppensteinern herstellen, kann aber freilich die Thatsache, dass Schloss Eppenstein 1263 in den Händen der Wildoner ist, nicht erklären.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lusch., Beitr. 9, 133 nimmt das Jahr 1187 an, mit Berufung auf D. St. 1, 28 und 30 gleich U.-B. 1, 685 und 686; mit Rücksicht auf die Erwägungen im Texte möchte ich meine Anschauung aufrecht erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> W., Adm. 2, 28 und 235, de anniversario Gertrudis uxoris domni Herrandi de Wildonigen Nicholai episcopi'.

dem Vater (um 1220), ebenso Richer; Leutold und Ulrich überlebten denselben.

Dass er auch Töchter gehabt, geht hervor aus einer noch ansuführenden Urkunde von 1215, 21. III. Wien: ,adhibito Hertnidi et aliorum puerorum meorum utriusque sexus consilio et consensu.<sup>2</sup>

Von dem Leben Herrands wissen wir, abgesehen von seinen Beziehungen zu den Landesfürsten, wenig. Gleich den meisten seiner Standesgenossen erlaubte er sich manche Uebergriffe gegen Klöster und Kirchengut und suchte in alten Tagen derlei Gewaltthätigkeiten durch fromme Schenkungen wieder zu sühnen.

Gegen Admont bewies er sich wiederholt sehr nachgebig und freigebig, ganz entsprechend den Gesinnungen seines Gebieters Ottacker. 3 So hatte er gemeinsam mit seinem Bruder Richer ein Admonter Gut in der Ramsau bei Schladming in Anspruch genommen, später aber tum iustitie intuitu, tum pro bonis nostris (scil. fratrum Admuntensium) darauf verzichtet und einen Theil seines eigenen Besitzes, der an den admontischen grenzte, dem Kloster geschenkt, im eigenen und des Bruders Namen. Als dann der Herzog Ottacker eben jenes Gut - wohl das von Herrand geschenkte, der ja sein Ministeriale war, - als sein Eigenthum beanspruchte, vermochten ihn Herrand und Richer, demselben zu entsagen, und wiederholten ihre Abdication (c. 1185). In der langen Reihe der Schenkungen, welche eine Admonter Tradition von 1185, 25.—27. XII. aufweist, finden wir unseren Herrand zweimal: einmal übergibt er 20 Mansus im Auftrage des Ortolf von Graeze, dann heisst es weiter, tercio post hec die Herrandus de Wildonia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. 2, 234: ego Livtoldus et Viricus de Wildonia . . . quandam donationem quam pater noster beate memorie dominus Herrandus de Wildonia pro remedio anime fratris nostri Richeri manu potestatiua choro Salzburgensi donauit . . . confirmauimus rat(i)habitione. Das Originale des k. k. H.-H.-St.-A. ist undatirt, v. Zahn datirt c. 1225; da nur Herrands Tod erwähnt wird, so kann die Urkunde lediglich nach 1222 gesetzt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> U.-B. 2, 133, 205; s. S. 203, Anm. 4.

Auf Admonter Urkunden finden wir ihn auch ohne seinen Gebieter öfter als Zeugen: c. 1185 Schenkung Starchants von Getzendorf U.-B. 1, 667;
 c. 1186 Schenkung Ortliebs von Fischau U.-B. 1, 681.

**<sup>4</sup>** U.-B. 1, 662, c. 1185 . . .

predium Meinhardi proprii militis sui scil. sex mansus in Oisnitz und einen Weinberg bei Aframberg, beides in der Nähe von Wildon, pro duabus filiabus ipsius Meinhardi apud nos susceptis super altare St. Blasii delegauit potenti manu. 1 Ein andermal hatte er ein Waldstück in Gamner im Lavantthal bei Obdach unrechtmässig in Besitz genommen und erst auf wiederholte Klagen der Brüder von Admont sich zu einem Schiedsgerichte in Weissenkirchen cum amicis et fidelibus suis eingefunden. Das Schiedsgericht war zusammengesetzt aus Weltlichen und Geistlichen admontischer Wahl, die sich durch provectiores ac meliores de Herrandi familia, also aus seinem Gesinde, Richker, Gundaker und Dietmar den Schaffner, ergänzten und dann, nach commissioneller Begehung des strittigen Berghanges, das Recht sprachen. Nach geschehener Grenztheilung, fährt die interessante Urkunde fort, Herrandus terminorum suorum designationem de manu nostra suscipere postulauit, ea utique intentione, ut prius violenter possessa securiore deinceps conscientia possideret. Dann leistete er mit seinen Söhnen Verzicht (c. 1190).<sup>2</sup>

Als Herrand mit dem Kloster St. Lambrecht Ende 1202 wegen eines Waldes zwischen den Bächen Teigitsch und Graden im Kainachthal bei Piber, quod uiolenter usurpasset sibi siluam, im Streite lag, legte sich Herzog Leopold ins Mittel, sprach dem Kloster den Wald zu und bewog dann den Abt consilio et petitione, seinen Ministerialen mit einem Gute am Gradenbache zu belehnen und stellte eine Urkunde aus, kraft welcher er in predio a ministeriali nostro de Wildonia coram nobis obtento auf seine landesherrlichen Rechte lantgerith, marchdinest, foytreth verzichtete. Letztere Urkunde hat dann Herrand von Wildon als erster Zeuge gefertigt. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. 1, 649, 627. 628: 1185. 25-27. XII. Admont.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> U.-B. 1, 706: c. 1190 . . . Weizzenkirchen. Lusch., Beitr. 8, 121—124 hat die Ausdehnung des Namens Gamarana oder Gamner genau bestimmt und datirt die vorliegende Urkunde auf c. 1195, was mit Rücksicht auf die Theilnahme von Herrands Söhnen an der Versöhnung eher statthaben dürfte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> U.-B. 2, 56: 1202. 13. XII. Wien und 57: 1202, 13. XII. Graz (!). — Diesen Besitz liess sich der Abt von S. Lambrecht im Jahre 1255 von dem damaligen ungarischen Landeshauptmanne Stephan, Banus von Slavonien, neuerdings bestätigen. Jo. Arch. C. 732\*.

Als Spender für Stift Seckau lernen wir Herrand kennen in einer Bestätigungsurkunde Erzbischof Eberhards II. von Salzburg vom 11. XII. 1208 Salzburg: ex dono domini Alberti de Epenstein Liupoltsdorf, Chappel, Chrawat, ex dono Lantfridi filii eius Goberniz cum omnibus attinenciis suis, ex dono domini Herrandi de Wildonia Siginsdorf etc. 1 Zu den eben erwähnten Schenkungen der Eppensteiner an Stift Seckau gehörte auch ein Gut Landschach (Lontscacherbach), über welches die Wildoner, als sie das Erbe der Eppensteiner antraten, — der Rechtstitel ist nicht bekannt, aber Landfried von Eppenstein heisst 1242 in einer Urkunde Ulrichs I. von Wildon ,parens noster' und "Eppenstaein castrum nostrum" — die Vogtei in Anspruch nahmen, welche dann das Stift von Herrand und dessen Nachkommen wiederholt ablöste. Auch die zuerst genannten Schenkungen der Eppensteiner wurden von Herrand und seinen Söhnen beansprucht und gewaltsam weggenommen; in dem Streite, der darüber ausbrach, fügten Herrand und Hartnid, sein ältester Sohn, den Besitzungen des Stiftes zu Kumberg am Schöckel grossen Schaden zu, wofür sie dann aber durch eine Schenkung in Prenning bei Deutsch-Feistritz Ersatz zu leisten suchten; Governiz jedoch, bei Knittelfeld, behielten sie bis zu ihrem Tode; und ihre Erben, Leutold und Ulrich von Wildon, stellten es erst auf Intervention Herzog Leopolds VI. 1227 gegen Entschädigung von 50 Mark zurück, behielten jedoch die Vogtei darüber.2

Belehrend über das Gebahren der Ministerialen in des Herzogs Abwesenheit auf dem Kreuzzuge (1217 bis Mitte 1219) ist eine das Spital am Semmering betreffende Urkunde vom 21. XII. 1220. Herrand lag damals in Fehde mit Hartnid von Ort und schädigte das genannte Hospital in seinem Besitze; die Fehde kostete Geld, und Herrand musste Güter verpfänden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. 2, 91, 143: 1208, 11. XII. Salzburg. Dieselbe Schenkung der Eppensteiner bewahrt auch das Necrol. Seccov. (D. St. 2, 355): VIII. Kal. Mart. (22. Febr.) Lantfridus in Eppenstein, qui dedit nobis curiam in Chrawat. (D. St. 2, 359): IX. Kal. Iul. (24. Juni) Laentfridus de Eppenstein in expeditione. Hic ultimus filiorum illorum pergens Jerosolymam tradidit nobis praedium omne Goberritz, quidquid ibidem habere poterat. IV. Kal. Iul. (17. Juni) Albertus de Eppenstein. Hic dedit nobis omne praedium suum Capellen in Muertztal et alia. Das Necrolog. gehört dem 14. Jahrh., Mitte (D. St. 2, 364).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. über das ganze Verhältniss zu Stift Seckau S. 215, Anm. 3 bis S. 216 Anm. 3.

so vier Huben zu Reibersdorf bei Hartberg (Reiweinsdorf) an den Richter von Hartberg, Peregrin. Aber das genügte nicht. Und als die Hospitaliter den jungen Ritter Heinrich, den Neffen des Hospitaliters Tokelarius, mit zehn Mark Silbers aus dem heiligen Lande an ihr Hospital schickten, nahm Herrand ihm dies weg. Nach des Herzogs Rückkehr führte nun der Hospitaliter Siegfried Klage, und Herrand wurde verhalten, das geraubte Geld zurückzugeben; da er es nicht konnte, schenkte er jene vier Huben, die an Peregrin von Hartberg verpfändet waren, Siegfried aber verglich sich mit diesem in der Weise, dass er zwei Huben gleich aus der Pfandschaft löste um fünf Mark, während die andern zwei nach Peregrin's Tode dem Spitale am Semmering zufallen sollten.

Die Verluste in seiner Familie veranlassten den alten Wildonier zu verschiedenen Schenkungen: so bei Richers Tode an das Salzburger Capitel (S. 199, Anm. 1) und dann, als Hartnid starb, — Ende 1220 oder 1221, denn in einer Schenkungsurkunde der Grafen von Pleien 1220 lebt er noch, 1222 dürfen wir aber nach Herrands Verschwinden aus den herzoglichen Urkunden als des letzteren Todesjahr ansetzen; eine Seckauer Urkunde seiner Söhne von 1223 bestätigt diese Annahme — zu einer Schenkung von Gütern in Ranach und von "perchreht" bei Gloggnitz, und von drei Huben zu Eich im Ensthale an das Spital am Pyrn 1220. 2

Erwägt man, wie Vater und Sohn für ihre Gewaltthätigkeiten dem Kloster Seckau genugzuthun sich bemühten und dann Herrand nach des ältesten Sohnes Tode in einer Reihe von Schenkungen zugefügtes Unrecht gut zu machen, für sein und des Sohnes Seelenheil zu sorgen sich beeilte, so möchte man fast vermuthen, dass der Vater in einer plötzlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. 2, 173: 1220, 21. XII. . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> U.-B. 2, 184, c. 1220 . . Lietzen. Herrandus de Wildonig trado et delego S. Marie ecclesieque eius supra Pierin höbam unam aput Ravnach in septenario filii mei Hartnidi pro remedio anime eius . . . et aput Glokiniz ius nostrum quod dicitur perchrehte . . . aput Obirneiche in Enstal tres höbas cum manu domini nostri ducis Austrie et Styrie et hoc aput lözin. Septenarium steht hier in seiner ersten Bedeutung "officium pro mortuis per septem dies continuos" Ducange. Die Datirung im U.-B. O.-Oest. 2, 184 (c. 1200) ist falsch. Hartnids Tod kann nicht vor 1220 (S. 204, Anm. 2), nicht nach 1222 (S. 195, Anm. 1) fallen. Das angehängte Siegel gleich Beck-W. F. 2.

Erkrankung des Sohnes und in dessen Tode einen Fingerzeig des Himmels zu erkennen glaubte und so zu jenen zahlreichen Spenden veranlasst wurde. Diese Anschauung ist der Zeit nicht fremd: ich erinnere nur an die Geschichte jenes Grafen von Pleien, in dessen Tode die Zeitgenossen die verdiente Strafe für seinen Angriff auf Stift Reichersperg erblickten, oder an die Geschichte von Günther von Soune. 2

Herrand von Wildon hat auch das Verdienst, den Johanniterorden in Steiermark eingeführt zu haben; haben sich die frommen Brüder etwa um seinen Bruder im Kreuzsuge 1189 Verdienste erworben? Als Erzbischof Adalbert von Salzburg dem Orden die Kirche zu Uebersbach bei Fürstenfeld übertrug, trat Herrand das Patronat an derselben ab (1197); 1215 schenkte er demselben Orden einen Hof, Haslowe' bei Fürstenfeld, der ihm von seinem Lehensmanne Konrad von Lembuch (Lewenboch) ledig geworden war.

Albuin der Neffe des Stifters von Reichersperg, Werners von Pleien, hatte 1090 oder 1091 eine Schenkung des Letzteren an das Stift und den Grund des Stiftes selbst an sich zu reissen gesucht, ja die Cleriker trots der Warnung des in Reichersperg als Mönch lebenden Oheims vertrieben. Die Gründungsgeschichte von Reichersperg (Mon. Boic. 3, 393 ff.) bezeichnet seinen und seines Helfershelfers plötzlichen Tod eilf Tage nach dem Ueberfalle des Klosters als göttliches Strafgericht. Tangl in Mitth. des hist. Vereins für Steiermark IV. 133 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Günther aus dem Hause Puzol oder Hohenwart hatte den Abt Wolwold von Admont im Jahre 1137 zu Tode misshandelt (M. G. 9, 578, Admont. Chron.) und war dem Kirchenbanne verfallen. Als er im Jahre 1140 im Kampfe König Konrads III. gegen Heinrich den Stolzen von Baiern-Sachsen vor Regensburg verwundet wurde, erblickte er hierin Gottes Fingerzeig und suchte sich durch reiche Schenkungen an Salzburg, Gurk, Admont und mehrere andere Klöster Lossprechung vom Banne und eine Grabstätte in Admont zu sichern. Tangl, Günther, der letzte Markgraf von Soune, in Mitth. VI. 94—97.

U.-B. 2, 27: 1197. Nur den ersten Act des Regestes (Patronat von Uebersbach) kann ich in der Urkunde finden, nicht aber den zweiten (Dotation der genannten Kirche durch Tausch mit Zehenten an genannten Orten): . . Herrandus vero de Wildonie ius patronatus, quod in predicta ecclesia habebat, ospitali S. Johannis ea condicione donavit, vt de ospitali presbiter in prenominata ecclesia instituatur singulis diebus ad divina celebranda. (v. Zahn setzt Komma.) Decimas istarum villarum, videlicet Ubilspach . . . que ad plebanum pertinent, pro allodio in chrohuat cum plebano . . permutaverunt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>U.-B. 2, 133: 1215, 21. III. Wien. Die im Texte gegebene Erklärung scheint dem Wortlaute näher zu entsprechen, als das Regest: . . eadem

Die bei Gelegenheit der Streitigkeiten und Schenkungen angeführten Orte — Ansprüche der adeligen Herren ergaben sich bei der Unbestimmtheit der Grenzen, wenn ihre und der Klöster Besitzungen einander berührten oder einschlossen — geben uns die Punkte an, auf denen wir einen Theil des Wildon'schen Besitzes zu suchen haben; — einen Theil, denn nicht alles ist in Streit gekommen, nicht von allen Gütern wurden Theile geschenkt, gewiss nicht über alle von Vater auf Sohn übertragene Lehen sind Urkunden ausgestellt worden, und nicht alle haben sich erhalten.

Ausser von den Landesfürsten und von den Klöstern Admont und S. Lambrecht, trug Herrand c. 1190—1200 auch von S. Paul zwei Höfe zu Lehen<sup>1</sup>, und 1220 lernen wir ihn und seine Söhne Hartnid und Ulrich als Lehensträger der Grafen von Pleien kennen: sie haben fünf Mansen in der Nähe von S. Georgen an der Stiefing.<sup>2</sup> Umgekehrt gab auch

bona Chonrades de Lewenboch a me in beneficio habuit ipseque quendam militem . Waltherum per eadem bona beneficiaverat, quo mortuo eiusdem filii et tutores . . . eadem bona reddiderunt et ipse susceptis a fratribus lx marcis Fresacensium eadem bona michi libere resignavit. Vgl. M., Bab. 149, 4: 1231, 3. III. Wien, Herzog Friedrich II. bestätigt Herrands Schenkung von 1215; über Herrands Verdienste vgl. v. Zahn, Beitr. 6, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. von S. Paul S. 72 C. Copie des um 1220 vollendeten Codex traditionum des Abtes Ulrich: ista sunt beneficia quibus inbeneficiati sunt subscripti: . . . idem dominus F(ridericus de petò) causa domini Herrandi de Wildonia resignavit nobis duas villas beneficii sui, quas predicto domino H. iure feudali concessimus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> U.-B. 2, 174: 1220 . . Saefelt. C. dei gratia Comes de Bleigen (Chunradus) dilectis fidelibus suis H. de Wildonia et H. et U. filiis suis (Herrando de Wildonia et Hertnido et Ulrico) salutem. Quoniam parentes nostri . . . Marie . . nec non . . Georio . . . aput Styuen . . . ecclesiam fundare et suo dotare praediolo curaverunt . . . nos concedimus . . . ut V mansos de praedio nostro quod in feudo tenetis, ecclesiae praedictae in proprietatem et dotem altaris superioris cappellae delegare habeatis potestatem. Diese Urkunde steht vollständig im Seckauer Copialbuch (Pg. Codex des 14. Jahrhunderts des Jo. Arch. in Graz N. 333, p. 72, Urk. N. 125) und unmittelbar vorher (Urk. N. 124) eine andere, durch welche Graf Liutold von Pleigen seinen Vasallen die Schenkung von Pleigenschen Lehensgütern an die Kirche zu S. Georgen an der Stiefing gestattet; sie ist undatirt. Ueber diese Schenkung hat dann Graf Konrad von Pleien eine zweite Urkunde ausgestellt, welche ebenfalls von 1220 . . . . Berchtesgaden datirt ist (abgedruckt bei Koch-Sternfeld, Salsburg und

Herrand von Wildon einen Hof und Güter in Haslau bei Fürstenfeld dem oben erwähnten Konrad von Lembuch zu

Berchtesgaden in hist. stat. geogr. und staatsökon. Beiträgen, Salzburg 1810, zwei Theile; 2. Theil, 1. Abtheilung ,Urkunden von Berchtesgaden' S. 42, N. XXII., jetzt auch berichtigt U.-B. 2, 175): Graf Konrad von Plain gibt auf Bitte des seligen Herrand von Wildon und auf Ermahnen des Pfarrers von Styven [S. Georgen an der Stiefing] ein Prädium von fünf Mansen für eine tägliche Messe auf den Katharinen Altar der Kirche S. Georgen an der Stiefing. . . . Chunradus . . comes de Plain . . memorandum relinquimus quod ad peticionem pie memorie Herrandi de Wildonia (fuimus) inducti et a Chynrado plebano de Styven . . moniti iam nominate ecclesie predium nostrum apud S. Georium V mansos... per manualem consensum consanguinei nostri L. sub nostra tutela constituti . . . super altare beate Katharine in memorata ecclesia . . pro dote tradidimus . . . hac tam condicione interposita, quod in eodem altari cottidie missa pro defunctis, pro remedio et salute tam nostra quam predicti Herrandi et heredum eiusdem . . debeant celebrari . . . testes . . . data apud perthersgadem ao incarn. dom. mccxx. Wenn man wie Koch-Sternfeld (Gesch. des Fürstenthums Berchtesgaden, Salzburg 1815, 1, 99) aus der Berchtesgadner Urkunde des Grafen von Plain schliesst, dass Herrand von Wildon 1220 todt war (pie memorie Herrandi!), so verwickelt man sich in Widersprüche mit anderen urkundlichen Zeugnissen: die Seefelder Urkunde des Grafen von Pleien kann allenfalls der ersten Hälfte des Jahres zugeschoben werden, auch die bei M., Bab. 126, 164 vorfindliche Zeugenschaft Herrands von 1220, 12. VII. Steier, lässt für den Todestag fast sechs Monate Raum; Herrands Schenkung an Spital am Semmering die vom Thomastage (12. Dec.) datirt ist, könnte allenfalls nach dem Tage der translatio Thomae apostoli, dem 3. Juli (vgl. Weidenbach Calend. christ. p. 161) zurückgeschoben werden; noch weniger Schwierigkeit bereiten zwei andere dem Jahre 1220 (ohne näheres Datum) gehörige Urkunden Herzog Leopolds (M., Bab. 125, 162 und 127, 165). Allein unlösbar wird der Widerspruch durch eine Urkunde Herzog Leopolds von 1222 . . Wels, für Lambach, in welcher Herrand als Zeuge erscheint (M., Bab. 131, 180, U.-B. O.-Oest. 1, 639, n. 341). Die Echtheit dieser letzteren Urkunde anzuzweifeln ist um so weniger erlaubt, als es sich um Marktrechte in Wels handelt, die Stift Lambach von seiner Gründung her besass (pro totis iuribus que ecclesia Lamb. de fundacione sua in civitate Welsa libere possidebat), die bezügliche Urkunde König Heinrichs IV. aber, die ihm diese Rechte verlieh, 1061, 18, II. Regensburg, (U.-B. O.-Oest. 1, 90 n. 71, Stumpf, Reichskanzler 2. Bd., Chron. Verz. der Kais.-Urk. 215 Reg. n. 2502) niemals angestritten worden ist. Diesen Widerspruch zu lösen bleibt nichts übrig, als Herrands Tod nach 1222 oder in diesem Jahre festzusetzen und die Berchtesgadner Urkunde von 1220 für eine spätere, der Kirche S. Georgen an der Stiefing ausgestellte Bestätigung der früheren Schenkung, mit dem Datum des Schenkungsactes (1220) und mit BeLehen, der sie wieder an den Miles Walther hindanlieh, nach dessen Tode die Söhne gegen andere Güter in "Redeginsdorf" dem Konrad von Lembuch das Lehen zurückerstatteten, worauf dann dieser es dem Herrand zurückgab gegen 60 Mark Friesacher, die die Johanniter zahlten (S. 203, Anm. 4).

Neben Herrand, seinem Bruder und seinen Söhnen erscheinen in dieser Zeit noch einige andere Träger des Namens von Wildon: Albert von Wildon, 1185, 1190 als Zeuge; <sup>1</sup> nach der Stellung in der Zeugenreihe scheint er nicht dem Dienerstande angehört zu haben. Konrad von Wildon 1207—1245 (vgl. über denselben S. 224, Anm. 1). Erphe von Wildon 1219—1223. <sup>2</sup> Hezil von Wildon c. 1185 und 1227. <sup>3</sup> Leo von Wildon 1212. 1214. <sup>4</sup> Konrad, Erphe, Leo und einige andere werden 1219, 9. I. ausdrücklich als Burggrafen bezeichnet.

ziehung auf die Zeit der Ausstellung ("Herrandus pie memorie") ansusehen. Vgl. eine ähnliche Vermengung von Actum und Datum in der Urkunde n. 172 des steierm. U.-B. 1, p. 172 (1136 . . . Leibniz anno dom. incarn. mcxxxvi, regnante Chunrado rege secundo [!]) und im Allg. Ficker Urk. Wesen 1, n. 157 und 158.

<sup>1</sup> U.-B. 1, 649 S. 629<sup>b</sup> als Zeuge der S. 199 f. besprochenen Tradition, noch hinter Meinhard dem miles proprius — U.-B. 1, 701: c. 1190. Erzbischof Albert von Salzburg beurkundet die Delegation Ulrichs des Sohnes Otakars des Burggrafen von Graz an seine Kirche . . . cuius delegacionis testes sunt . . . Herrandus de Wildonie, Hertnidus de Orte, Albertus de Wildonie . . . Facta est autem hec delegacio in castro Truwinstein sub his testibus . . . Albertus de Wildonie . . . testes autem huius delegacionis sunt hii . . . Albertus de Wildonie . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> U.-B. 2, 162, 245: 1219, 9. I. Leibniz, erscheinen nebst Herrandus de Wildonia, Hertnidus et Ulricus filii ipsius ausserdem Leo, Engelscalcus, Marchwardus, Conradus, Erpo, Wichardus, Grifo castellani de Wildonia; Erphe war demnach Burggraf. — Aebtissin Ottilie von Göss erklärt, dass Engelin seine Besitzungen seinen Erben Otto und Bertha abgetreten habe. U. d. Z... dominus Erphe de Wildonia. c. 1220, U.-B. 2, 179, 264. — Konrad, Engelschalk und Erpho als Zeugen auch in der S. 215, Anm. 3 angeführten Urkunde Liutolds und Ulrichs von Wildon vom Jahre 1223... Weiz, U.-B. 2, 209, 299.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zeuge der Verzichturkunde Herrands und Richers von c. 1185 U.-B. 1, 662. Hezil ist gleich Hermann, M. G. 8, 670. 10, 370 Herimannus qui et Hezilo, Förstemann, Namenbuch 1, 651. Und ein Hermann von Wildon ist c. 1225 Zeuge in einer Urkunde Leutolds I.; S. 224, Anm. 2.

<sup>4</sup> U.-B. 2, 122, 185: 1212 . . . Reinbert von Mureck urkundet für Reun, und U.-B. 2, 130, 201: 1214, 16. II. Graz, Herzog Leopold VI. für S. Lambrecht; Zeuge ist jedesmal Herrand von Wildon, weit hinter ihm folgt Leo von Wildon; er war Burggraf. Siehe oben Anm. 2.

Von den 1190 ohne Namen erwähnten, 1215 mit Ausnahme Hartnids als pueri bezeichneten Söhnen Herrands ist Hartnid der älteste, denn er erscheint in den Urkunden zuerst, seit 1208, <sup>1</sup> Ulrich seit 1219, <sup>2</sup> Leutold erst von 1222 an, also von demselben Jahre, über welches herab unsere Kenntniss von Herrand nicht reicht.

Am 30. V. 1208 bestätigt Hartnid II. in Friesach mit dem Vater eine Urkunde des Bischofs Walther von Gurk; 3 1211 unterschreiben sie gemeinsam einen Vertrag Herzog Leopolds VI. mit Erzbischof Eberhard II. über Burgen und Patronate; 3 als Herzog Leopold VI. mit zahlreichen steierischen Herren im Mai 1212 den Nürnberger Reichstag des aus Italien zurückgekehrten Kaisers Otto IV. besuchte, befand sich Hartnid in seinem Gefolge und unterzeichnete mit ihm den kaiserlichen Privilegienbrief für S. Florian; 5 und als neun Monate später dasselbe Kloster von dem inzwischen aufgegangenen neuen Sterne, König Friedrich II., in Regensburg sich die gleichen Freiheiten wie vom Kaiser Otto und Herzog Leopold ver-

Schon 1207 soll er in Herzog Leopolds VI. Gefolge in Linz gewesen sein, nach Much. 5, 48, der sich auf Kurz, Beiträge zur Geschichte des Landes ob der Ens, Linz (1805) 3, 324 bezieht; aber die entsprechende Gleinker Urkunde des U.-B. f. O.-Oest. 2, 254 hat Herrandus de Wildonia als Zeugen. — D. St. 2, 77 Seiz. 13 führen ihn als Zeugen einer Urkunde Herzog Leopolds VI. von 1207 an; der Irrthum ist S. 188, Ann. 1 aufgeklärt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Zeugniss für 1203 will Meiller Bab. 91, 46 in der Urkunde von 1203, 29. XI. Friesach, erblicken: Herzog Leopold VI. bezeugt, dass sein Ministeriale Leopold von Leonstein dem Kloster Victring 16 Huben geschenkt habe. U. d. Z. Wichardus de Karlsperch et filii eius Wichardus et Heinricus, de Marhpurch Ulricus et Gotfridus, Herrandus de Wildoni, Fridericus de Pethowe . . . Meiller bezieht ,de Wildoni' mit Unrecht auf die vor ,Herrandus' stehenden Namen; interpungirt man wie v. Zahn im U.-B. 2, 64, 8. 106, so fällt jeder Grund für jene Annahme weg. Die Urkunde ist S. 198, Anm. 1 summarisch mit angeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> U.-B. 2, 89, 138: 1208, 30. V. Friesach. B. Walther von Gurk bestätigt dem Ortolf von Muntpareis seine Lehengüter. U. d. Z. Herrandus de Wildonia et filius eius Hartinidus . . . Cünradus de Wildonia.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> U.-B. 2, 118, 179: 1211 . . . U. d. Z. Herrandus de Wildonia et filius suns Haertnidus. Unter den Kirchen, deren Patronate geregelt werden, befinden sich auch Riegersburg (Ruckerspurch) und Radkersburg (Rategoyspurch); ersteres bekommt der Herzog, letzteres der Erzbischof.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M., Bab. 109, 100: 1212, 12. V. Nürnberg. U. d. Z. Hartnidus filius Herrandi de Wilidon.

briefen liess, fand sich Hartnid wieder unter den Sieglern.1 Da Leopold eben aus Spanien heimkehrte, so hatte ihn wohl Hartnid dahin begleitet. 2 1217, 4. VI. siegelte derselbe in Friesach eine Urkunde Erzbischof Eberhards II. für Reun;3 1219, 9. I. findet er sich mit dem Vater und seinem jüngeren Bruder Ulrich auf einem Capitel desselben Erzbischofs in Leibniz ein. 4 Das letzte Mal geschieht seiner Erwähnung in der Urkunde des Grafen Konrad von Pleien vom Jahre 1220. Erwähnt sind bereits die Vexationen des Klosters Seckau, deren er sich im Vereine mit seinem Vater in Kumberg und Governiz schuldig machte. Dass Hartnid vor dem Vater starb, ist durch die Schenkung an Pyrn unumstösslich erwiesen, und dass beide, Herrand der Vater, sowie Hartnid der Sohn, 1223 todt waren, beweist die Weizer Urkunde der Söhne Leutold und Ulrich von 1223 (S. 215, Anm. 3), sowie Herrands Verschwinden aus den Urkunden des Landesfürsten seit 1222.5 Hartnid starb somit zwischen 1220—1222.6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. O.-Oest. 2, 383: 1213, 14. II. Regensburg: Hartnidus filius Herrandi de Wildonia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn man die S. 194, Anm. 1. zusammengestellten Urkunden hiehersieht, gewinnt die Vermuthung, Hartnid sei mit dem Herzoge in Spanien gewesen, an Wahrscheinlichkeit:

<sup>1212, 24.</sup> IV. Herzog Leopold VI. in Ens, Herrand Zeuge -

<sup>21.</sup> V. Herzog Leopold VI. in Nürnberg, Hartnid Zeuge -

<sup>10.</sup> VII. Herzog Leopold VI. in Passau -

<sup>8.</sup> VIII. Herzog Leopold VI. in Ens, Herrand Zeuge -

<sup>1213, 14.</sup> II. Herzog Leopold VI. in Regensburg, Hartnid Zeuge; Herrand begleitet seinen Herrn bis an die Landesgrenze und empfängt ihn dort wieder, seinen Sohn aber gibt er ihm in die Fremde mit. Vgl. M., Bab. 109, 99. 100. 101. 103. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 1217 nach dem 15. Mai verzichtet Herzog Leopold VI. auf Salzburgische Weinzehenten; u. d. Z. Herrandus de Wildonia (M., Bab. 120, 144); 1217, 4. VI. Friesach: Erzbischof Eberhard II. überlässt eben diese Weinzehenten an Stift Reun. U. d. Z. Hartnidus de Wildonia et multi alii (M., Salzb. 214, 192) U.-B. 2, 146, 218. Ausführlich und richtig dargestellt bei Much. 5, 77.

<sup>4</sup> U.-B. 2, 162, 245: 1219, 9. I. Leibniz. Erzbischof Eberhard von Salzburg schlichtet einen Streit zwischen Reun und dem Pfarrer von S. Lorenzen. U. d. Z. Herrandus de Wildonia, Hertnidus et Ülricus filii ipsius.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. für alles dieses S. 204, Anm. 2, S. 215, Aum. 3, S. 216, Anm. 1, S. 202, Anm. 2 und S. 195, Anm. 1.

<sup>6</sup> Es wäre alles in bester Ordnung, wenn nicht Ulrich von Liechtenstein im Frauendienst, Ausgabe von Lachmann, Berlin 1843 (Fr. D.) 66, 15

Von den beiden überlebenden Söhnen folgt dem Alter nach zunächst Leutold — er steht, wenn er mit dem Bruder

einen Hertnid von Wildon auf dem Turnier zu Friesach auftreten liesse. Das Datum desselben zu verschieben geht nach der glänzenden Bestätigung, die Lachmanns scharfsinnige Berechnung (1224, 1-15. V.) durch Knorr, Ulrich von Liechtenstein, Quellen und Forschungen, Strassburg 1875, IX. 6. gefunden hat, nicht an. Unsere Berechnung, die sich auf die echte Weizer Urkunde von 1223 (S. 215, Anm 3) stützt, kann auch nicht umgestürzt werden; denn föchte man auch die Datirung dieser Urkunde an, so wäre immer noch Herrands Tod, der ja später fällt, zu verschieben. Zur Auflösung dieses Widerspruches bieten sich zwei Wege: entweder hat Lichtenstein einen anderen Hertnid von Wildon gekannt, oder sein Bericht vom Turniere zu Friesach kann nicht Anspruch erheben als historische Quelle zu gelten. Ich möchte die letztere Ansicht verfechten. In demselben Masse als unsere Kenntniss des Mittelalters und seiner Geschichtsquellen zunimmt, mehren sich die Verdachtgründe gegen die sussere Wahrheit Ulrichs von Liechtenstein. Ich übergehe andere problematische Punkte, wie die Pagenzeit bei Heinrich von Oesterreich (Mödling) oder Heinrich von Istrien (Fr. D. 8, 19; Karajan z. St.; Scherer im Anzeiger für deutsches Alterthum, Berlin 1876, I, 248); oder die Frage nach Name, Stand und Heimath seiner ersten Geliebten, die er so durchsichtig andeutet als wollte er verstanden sein, und beschränke mich hier auf das Turnier zu Friesach. Schon Hagen, Minnesinger IV. 327, Anm. 4 merkt an, dass die urkundliche Geschichte von Friesach von jenem Fürstencongresse nichts berichte. Und in der That! es ist auffallend; von einer Zusammenkunft so vieler weltlicher (aufgezählt Fr. D. 65, 5-67, 32) und geistlicher (aufgezählt Fr. D. 77, 25-78, 4) Fürsten und Herren soll sich nicht eine Nachricht, auch nicht eine Spur der Urkunde, die das Resultat derselben wohl fixirte, erhalten haben? Vgl. Fr. D. 96, 9-14. Die Geschichte des Markgrafen Heinrich von Istrien liegt uns jetzt in dem trefflichen Buche ,Geschichte der Grafen von Andechs von Freiherrn von Oefele, Innsbruck 1877' vor. Aber weder die Geschichte der Familie (S. 96-99) noch die Regesten des Markgrafen Heinrich (S. 198-206) wissen etwas von einem Zwiste zwischen Heinrich von Istrien und Bernhard von Kärnthen oder von einer ähnlichen Friesacher Abmachung des Markgrafen. Einen kaum nennenswerthen Anhaltspunkt für den Liechtenstein'schen Bericht bietet eine Urkunde vom 19. XI. 1227 Graz, durch welche Herzog Leopold VI. und Bischof Ekbert von Bamberg einen Streit zwischen Bernhard von Kärnthen und Bischof Ekbert ausgleichen, mit Heinrich von Istrien als Zeugen; aber es war bei dem Mangel jedes geschichtlichen Anknüpfungspunktes doch kein unmethodischer Schritt von der Hagens (MS. IV, 327, A. 5), einen Zusammenhang zwischen der Zusammenkunft von Friesach und dem Instrumente des Friedens von 1227, das zahlreiche steierische Adelige, darunter auch die Brüder von Liechtenstein, die Anstifter der Friesacher Spiele, unterschrieben, zu suchen. Gegenüber dem Schweigen Archiv. Bd. LIX. I. Haifte.

zusammen in Urkunden erscheint, voran, — dann Ulrich. Seit Anfang 1222 bis zum Jahre 1243 erscheinen die Brüder

der Chroniken und Urkunden will es wenig beweisen, dass wir für die erste Hälfte des Mai 1224, auf den uns Ulrichs Text führt, die Anwesenheit eines oder des anderen weltlichen oder geistlichen Fürsten in und um Friesach urkundlich nachweisen können; z. B. Herzog Leopold VI. am 24. IV. in Judenburg, M., Bab. 133, 189. U.-B. 2, 215; Erzbischof Eberhard II. von Salzburg am 2. V. in Friesach, M., Salzb. 233, 277. U.-B. 2, 216; Bischof Ekbert von Bamberg vom 22. IV. bis 14. VI. in Oesterreich (Scherer im A. f. d. A. I, 250). Dürfte man an 1223 denken, so lassen uns zwar die Bab. Reg. in Stich, aber das U.-B. O.-Oest. 2, 344 bringt den Bischof Ekbert am 24. IV. in Gleink, M., Salzb. 232, 271 bestätigen die Anwesenheit des Erzbischofs Eberhard II. in Friesach am 25. Mai. — Man darf nicht ausser Acht lassen, dass Liechtenstein sich in Widersprüche mit geschichtlich feststehenden Thatsachen verwickelt; schon das Register zu Lachmanns Ausgabe bemerkt, dass Fr. D. 78, 3 statt "Rüedeger von Passau", "Gebhart" zu lesen sei, vgl. HMS. IV. 332, A3; denn von 1222-1231 regierte Gebhart, resignirte dann und starb 10. X. 1232; ihm folgte Rüedeger, der bisherige Bischof von Chiemsee (1216-1232) erst vom August 1233-1250 (Potth. Suppl. 381). Ein zweiter Widerspruch liegt vor in einer Urkunde Herzog Leopolds VL vom 10. V. 1224 Gleink (U.-B. O.-Oest. 2, 447, U.-B. 2, 217), während nach Liechtenstein Leopold die ganzen fünfzehn Tage der ersten Hälfte des Mai in Friesach gewesen und gerade am 10. V. ein Turnier angeordnet haben soll (Fr. D. 77, 17, vgl. 79, 8). Freilich wird man diesen Widerspruch nicht sehr urgiren dürfen, denn die betreffende Urkunde ist einem Copialbuche des siebzehnten Jahrhunderts entnommen und trägt die Jahreszahl 1274 ausgestrichen, darüber 1244 (U.-B. O.-Oest. 2, 347 Anm.); die Datirung auf 1224 hat Pritz, Geschichte von Gleink S. 169 nach der Indiction innerhalb der Jahre Herzog Leopolds VI. vorgenommen. v. Zahn im U.-B. 2, S. 310, A 2 möchte sie früher datiren. Vgl. auch noch Scherer im A. f. d. A. I, 250. - Den dritten Widerspruch mit urkundlich beglaubigten Thatsachen böte dann unser Hartnid von Wildon, Fr. D. 66, 15. Doch ich zweifle nicht, dass eine eingehende Untersuchung der steierischen und innerösterreichischen Adelsgeschichte noch manchen Widerspruch aufdecken würde. Ein solcher scheint z. B. auch vorzuliegen zwischen den Erwähnungen eines Leutfried von Eppenstein, Fr. D. 170, 174 (J. 1227) und 454, 455 (J. 1240) gegenüber dem durch U.-B. 2, 238 (S. 216, Anm. 1) vor 1227, 17. II. fixirten Tode des Lantfried von Eppenstein, des letzten männlichen Nachkommen der Familie; Necrol. Seccov. in D. St. 2, 359 (S. 201, Anm. 1). — Erwägt man die voranstehende Erörterung, so möchte man dem Freiherrn von Oefele zustimmen, wenn er in der Vorrede von der poetischen Verherrlichung der Andechser in der Heldensage und bei Ulrich von Liechtenstein sagt: ,Keinerlei Kunde von Thatsachen habe ich jenen Schriftwerken zu verdanken (auch nicht was Ulrich von Liechtenstein über Heinrich IV. meist vereinigt in den Urkunden der Landesfürsten und Privatpersonen.

Noch bei des Vaters Lebzeiten (Jänner 1222) und dann moch 1224 und 1227 sehen wir die beiden jungen Wildoner pueri heissen sie noch 1225 (S. 217, Anm. 2) — an Herzog Leopolds VI. Hofe: und kaum hat Friedrich II. nach dem plötzlichen Tode seines Vaters in San Germano (28. VII. 1230) den herzoglichen Thron bestiegen, eilt Leutold zu seinem jungen Fürsten nach Lilienfeld.<sup>2</sup> Vielleicht hat er ihm in dem bald darauf ausbrechenden Kriege gegen Heinrich und Hademar von Kuenring beigestanden (Mitte December 1230 — April 1231);3 vielleicht hat er dort schon jenen Albero (V.) von Kuenring-Dürnstein, seinen künftigen Eidam, kennen gelernt, der an Herzog Friedrichs Hofe mit seinen Vettern eine zeitlang als Geisel für die Treue der Kuenringer bleiben musste. 4. IX. urkundet die Herzogin Witwe Theodora in S. Lambrecht, und Ulrich von Wildon ist unter den Zeugen der Urkunde, mit welcher sie einen Streit zwischen dem Stifte und den Brüdern Ulrich und Dietmar von Liechtenstein beilegt. 4 der langgehegte Groll zwischen den beiden Friedrichen zum Ausbruche kam, und der Kaiser im December 1236 in Graz erschien, um der Reichsacht Nachdruck zu verleihen, da erschienen auch die Brüder vor dem Kaiser und geleiteten ihn auf seinem Zuge nach Wien, wo Friedrich vom Jänner bis

bringt, lässt sich verwerthen), alles erweist sich als Invention oder leere Phrase.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. 2, 193, 280: 1221, 9. I. Graz, Herzog Leopold VI. für S. Lambrecht und Reun. U. d. Z. . . . Leutoldus et frater eius Ulricus de Wildonia, und U.-B. 2, 194, 285 von demselben Datum. — In Herzog Leopolds VI. Zeit gehören ferner: U.-B. 2, 214, 306: 1224, 24. IV. Graz, Herzog Leopold VI. für Spital am Semmering und Wulfing von Stubenberg. U. d. Z . . . Liutoldus et Ülricus de Wildonia. — U.-B. 2, 245, 337: 1227, 7. XI. Marburg, Herzog Leopold VI. für Geirach. U. d. Z. . . . Liutoldus de Wildonia; eine Urkunde gleichen Datums und Inhaltes (M., Bab. 141, 221) hat u. d. Z . . . Liupoldus de Wildonia et frater eius Ulricus (gleich D. St. 2, 140, Gyr 5). ,Liutold' und ,Liupold' werden allenthalben verwechselt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M., Bab. 148, 2: 1230, 30. XI. Lilienfeld, Herzog Friedrich II. für Lilienfeld. U. d. Z... Leutoldus de Wildonia.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Friess Kuenr. 69, Anm. 1 und 75.

<sup>4</sup> U.-B. 2, 296, 398.

April 1237 blieb. Aber vor der endgiltigen Versöhnung des Herzogs mit dem Kaiser scheinen so wie die übrigen steierischen Ministerialen, so auch die Herren von Wildon ihren Frieden mit dem Landesherzoge gemacht zu haben: Weihnachten 1239, also bei der feierlichen Wiedereinsetzung des Herzoges in sein Erbe, finden wir die Brüder in seinem Gefolge in Wien; das Jahr darauf in Marburg bei einer Versammlung von geistlichen und weltlichen Herren; dann in Judenburg; 1241 in Wels und Neustadt; 1243 in Friesach. In den drei letzten Jahren Friedrichs II., so reich an Ereig-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. O.-Oest, 3, 47: 1237. Febr. Wien. Kaiser Friedrich II. bestätigt Freiheiten des Klosters Wilhering; zahlreiche Zeugen, Bischöfe, Reichsfürsten, unter den Letzten die steierischen Herren. . . Ulricus et Leutoldus fratres de Wildonia. — U.-B. 2, 349, 456: 1237. . . Febr. Wien: Kaiser Friedrich II. nimmt Besitzungen des deutschen Ordens in Oesterreich, Steiermark und Krain in Schutz. Unter sieben steierischen Herren gleich nach den Grafen von Pfannberg, Heunburg und Ortenburg als Zeugen Liutholdus et Ulricus de Wildonia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> U.-B. 2, 376, 489: 1239, 25. XII. Wien. Herzog Friedrich II, für den deutschen Orden. U. d. Z. . . . Leutoldo et Ulrico fratribus de Wildonia. In Betreff des Zeitpunktes der Versöhnung mit dem Kaiser schliesse ich mich Meiller (Bab. Reg. Anm. 451, S. 266 gegen Muchar 5, 162 und Mayer 1, 55 an; auch Luschin Beitr. 9, 137 setzt 1239 an. Hirn, krit. Gesch. Herzog Friedrichs II. des Streitbaren (Salzburger R. Sch. Progr. 1871) S. 69 setzt die Versöhnung des Herzogs mit den österreichischen Ministerialen vor Wiens Fall (Dec. 1239), die mit den steierischen aber unmittelbar darauf. Kron., Oc. G. 1, 627 lässt den Zeitpunkt der Aussöhnung mit dem Kaiser zwischen 1239 und 1240 fallen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M., Bab. 162, 61: 1240, 9 VIII. Marburg, Herzog Friedrich II. schützt Garsten gegen Vögte, U. d. Z., . . Liutoldus de Wildonia.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M., Rab. 162, 62; 1240, 25, VIII. Judenburg. Herzog Friedrich II. für das Domeapitel in Salzburg. U. d. Z., Lintoldus et Ulricus fratres de Wildonia.

M. Rab 165, 74: 1241, 18, II. Wels, Herrog Priedrich bestätigt einen Vertrag swischen Kremsmünster und Hertrod von Ort, U. d. Z.... Linteldus et Ulmens de Wildonia. Den Originalvertrag, der unter dem gleichen Datum geschlossen wurde, haben gleichfalls beide Brüder unterverchnet U. B. O. Oest, S. 98.

M. Bab 168, 88 (124), 81, VII. Neustadt, Herrog Friedrich II. schenkt dem deutschen Orden das Pstronat von Gimpoldskirchen. U. d. Z., . . Loutoldus et Leneus fistres de Wildoma.

<sup>1 8 9, 418, 887 1948 1</sup> når Jun. Priessch. Herrog Friedrich II. ertheilt dem Abre Perman von 8 Lambrecht ein Privileg. Z...... dec. Reschöte dam. I beins et I intoläus matres de Wildonia... ministembes Syme et al., quam pluces nobites fide digni. Dieses Privileg

nissen, so voll von stolzen Hoffnungen, kühnen Plänen und jähen Wendungen des Schicksals, finden wir die Herren von

legte Abt Perman im Jahre 1250, 20. I. dem Grafen Meinhard von Görz, Hauptmann von Oesterreich und Steier, vor und erhielt eine Bestätigungswkunde, in die die ganze Urkunde Herzog Friedrichs II. aufgenommen wurde. Vgl. den Abdruck bei Adr. Rauch, österr. Gesch. 3. Bd. (Wien, 1781), Anhang N. VIII. p. 13-16: . . . nos Meinhardus . . . notum facimus . . . quod veniens ad nos in Graetz . . abbas . . . Permannus de Karinthia querulose insinuavit etc. . . ostendens nobis privilegium bonae memoriae Ducis . . . Friderici petiit iura sui monasterii recognosci, cuius privilegii tenor extitit in hec verba; C. In nomine patris etc. . . veniens ad presenciam nostram . . . abbas . . . Permannus de Karinthia presente . . . patre nostro Eberhardo venerabili Archiepiscopo Salzburgensi et venerabilibus viris dominis Ulrico et Ulrico Lavendin. et Sekoviensi episcopo et . . . duce Karinthie Bernhardo querulose insimusvit etc. . . . presentem paginam nostrorum sigillorum munimine hoc est Austrie et Styrie, venerabilis domini Archiepiscopi Salzburgensis et nobilis ducis Karinthie duximus roborandam testibus qui presentes aderant subnotatis Ulricus Gurcensis, Ulricus Lauentinus, Ulricus Secoviensis episcopi, Ulricus et Liutoldus fratres de Wildonia, Erchengerus de Landesere, Wlfingus de Stubenberch, Ulricus de Lichtenstain, Dietmarus de Offenberch fratres ministeriales Styrie et alii qu. pl. datum Frisaci aõ dom. millo cc xxxx jjj Nos vero [hier fährt Meinhard fort] ipsum privilegium intuentes . . . defensioni subponimus . . . presentes litteras conscribi et sigillo . . . fecimus communiri testibus presentibus Ulricus Secoviensis episcopus, dominus Witigo Scriba Styrie Wildoniensis. dominus Ulricus et Liutoldus fratres. dominus Rudolfus et Liutoldus de Stadek fratres. dominus Erchengerus de Landesere. Dominus Wlfingus de Stubenberch. dom. Ulricus de lichtenstain et alii qu. pl. fide dignissimi datum in Graetz ao dom. mccl, xjjj kal Febr. Hier ist zunächst zu lesen: Witigo Scriba Styrie. Wildonienses domini Ulricus et Liutoldus fratres; vgl. die Copie des Jo. Arch. 643a. Nach diesem Zeugnisse müsste Leutold von Wildon 1250 noch gelebt haben - so nimmt in der That z. B. Krones, Mitth. 22, 50 (vgl. S. 228, Anm. 3) an —, und die Angabe des Salbuches von Stainz (Much. 3, 338) und des daraus abgeleiteten Grabsteines (S. 228, Anm. 2), dass er 1249, 13. IV. zu Wien gestorben, wäre als irrig zu betrachten. Ich betrachte zwar die Stainzer Aufzeichnungen mit einigem Misstrauen, aber aus der obigen Urkunde möchte ich kein Argument gegen dieselben ziehen. Ich bin nämlich überzeugt, dass eine Anzahl Zeugen aus dem Privileg von 1243 in das von 1250 einfach herübergenommen wurde und somit aus der Erwähnung in dem letzteren, namentlich bei einem Ministerialen noch nicht auf seine Anwesenheit und sein Leben zur Zeit der Urkundenausstellung geschlossen zu werden braucht. Zur Begründung dieser Ansicht verweise ich auf Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre I. Bd. Innsbruck 1877. Obwohl Ficker zunächst die Kaiserurkunden im Auge hat, so ertheilt er doch

Wildon nicht mehr in seiner Nähe. Leutold überlebte seinen Gebieter nur um drei Jahre; seinen Bruder Ulrich werden wir in die Ereignisse des Interregnums thätig eingreifen sehen.

auch für die Datirung von Privaturkunden höchst schätzbare Winke: §. 69: ,dass zu anscheinenden Widersprüchen zwischen Zeugenaufführung und Datirung auch in echten Privaturkunden die mannigfachsten Veranlassungen geboten waren, wird . . . nicht zweifelhaft sein können'. §. 176, wo von Transsumpten gehandelt wird, heisst es: ,es finden sich auch Beispiele, dass die Zeugen mit dem übrigen Texte einfach aus der vorliegenden Urkunde wiederholt wurden . . . . es trifft auch in Fällen zu, wo . . . man bei Neuausfertigung oder Bestätigung Zeugen der Vorlage wiederholte, welche in dieser Beurkundungszeugen waren. Und dabei begegnen wir nicht selten einem willkürlichen Vorgehen . . . . dass man nämlich nun doch der Vorlage nicht genau folgte, sondern Zeugen dieser und der neuen Beurkundung willkürlich zusammen warf. Gleich das erste Beispiel Fickers, eine Urkunde Kaiser Heinrichs IV. 1105, 3. XII. Köln, ausgestellt, 1107, 2. XI. Köln, wiederholt, ist sehr lehrreich, sie zeigt, dass man sich mit einer der Beurkundung entsprechenden Aenderung der angesehensten Zeugen begnügte, dann aber einfach die früheren wiederholte. Im Folgenden bringt Ficker dann ganz unanfechtbare Belege für Wiederholung von Zeugenreihen aus dem dreizehnten Jahrhundert, besonders aus Urkunden Kaiser Friedrichs II. bei; man vgl. bes. die zwei Urkunden von 1218, 3. I. Wimpfen, welche Privilegien des Kaisers von 1216 . . . XII. Nürnberg, und 1217, 25. V. Augsburg, wiederholen mit Wiederholung der Zeugen der Vorlage und Weglassung derjenigen, an deren Abwesenheit im heiligen Lande oder in Italien zur Zeit der Beurkundung man sich erinnerte, während andere gleichfalls am Ausstellungsorte der Transsumpte von 1218 nicht anwesende oder solche, deren gleichzeitige Anwesenheit in Italien man übersah, als Beurkundungszeugen fungiren. Berücksichtigt man nun, dass Leutolds Tod für 1249 bezeugt ist, so darf man sich wohl die Frage erlauben, ob nicht ein ähnlicher Fall wie die vorhin erwähnten in unserer Urkunde von 1250 vorliege; die Reihe der Zeugen - es sind beidemale Beurkundungszeugen, Ficker §. 66 - ist in beiden Urkunden eine auffallend ähnliche; die Fürbitter des Diploms von 1243, Erzbischof Eberhard (gest. 1246, 1. XII.; Gams series episc. cathol. Ratisbonae 1873), Herzog Bernhard, Bischof Ulrich von Lavant und Bischof Ulrich von Seckau, die beiden ersten auch Mitsiegler des Herzogs, fehlen in der Bestätigung von 1250; die Reihenfolge der eigentlichen Zeugen ist aber dann genau gewahrt, nur dass Ulricus Gurcensis, Ulricus Laventinus, Dietmarus de Offenberch fehlen, dagegen Witigo scriba Styrie, Rudolfus et Liutoldus de Stadeke hinzukommen. Vielleicht darf man auch das berücksichtigen, dass die abnorme Anführung der zwei Brüder von Wildon, Ulricus et Leutoldus (sonst meist umgekehrt) von 1243 auch 1250 wiederkehrt. Meinhards Urkunde entlehnt auch senst gern der Vorlage Ausdrücke für Veranlassung und Erkenntniss.

In Privaturkunden begegnet Leutold mit seinem Bruder ausserdem c. 1240 in Reun 1 und allein 1248, 20. IX. Pettau bei Erzbischof Philipp von Salzburg.<sup>2</sup>

Wie im öffentlichen, so finden wir auch im Privatleben die Brüder meist gemeinsam handelnd, namentlich anfangs, als sie das Erbe des Vaters übernahmen und, wie es scheint, ungetheilt besassen. Gleich nach dem Tode ihres Vaters bestätigten sie dessen Schenkung an Salzburg (S. 199, Anm. 1). Es ist schon oben erwähnt worden, dass die Brüder gleich nach des Vaters Tode die von demselben und ihrem verstorbenen Bruder Hartnid gemachte Schenkung in Prenning an Stift Seckau durch Urkunde von 1223 . . . Weiz bestätigten. 3 Bald darauf, c. 1225, fällt eine andere Urkunde der Brüder für Stift Seckau, durch welche sie die von ihrem Verwandten es ist der hier nicht genannte Landfried von Eppenstein gemeint - geschenkten Güter in Governitz bei Knittelfeld abtreten, unter der Bedingung, dass ihr Lehensmann Gundacker von Landschach vier Huben daselbst lebenslänglich besitze; nach dessen Tode sollen auch diese an das Stift fallen. 4 Der Zeit nach folgt dann der bereits erwähnte Verzicht der Brüder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>U.-B. 2, 391, 504, c. 1240 . . . Ortolf von Trennstein (Trewenstein) schenkt dem Kloster Reun vier Huben in Hitzendorf (Hucendorf). Zeugen: Viricus de Wildonia, Liutoldus frater suus . . . ministeriales . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jo. Arch. C. 627. 1248, 20. IX. Pettau. Erzbischof Philipp von Salzburg schenkt dem Bischof Ulrich von Seckau die Kirche in Styven. U. d. Z. Liutoldus de Wildonia.

U.-B. 2, 209: 1223 . . . Weiz. Liutoldus et frater meus Vdalricus de Wildonia commendamus qualiter pater noster Herrandus et frater noster Hertnidus pro gravi damno Seccoviensis ecclesiae fratribus ab ipsis in Chênenberg per incendium et rapinas illato predium nostrum et hominum nostrorum, Heinrici videlicet, Wendelburge et Richharde filie eiusdem W. in Prenning situm . . cum ipso . . Heinrico et Richkarda . . tradiderunt; cuius traditionis confirmationem nondum plenarie factam nos post mortem patris et fratris nostri monente saepius et rogante praeposito Hezemanno (reg. von 1220—1230, 16. XII) per manuum traditionem confirmavimus. U. d. Z. . . . Rudegerus et Otto de Gütenberc (viel später:) Chunradus de Wildonia, Engelschalcus et Erpho de eodem.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> U.-B. 2, 236: c. 1225 . . . . ego Leutoldus de Gvtenberch . . . nos et frater noster Viricus querimonie contra fratres Secowenses supra prediis in Goberniz que a parentibus nostris pro remedio animarum suarum . . . delegata fuerunt, . . . cessimus, tali forma, ut fidelis noster Gvndacharus de Londschach iure precario quattuor mansus detineat etc.

auf Governitz, ,die Schenkung ihres Blutsverwandten Landfried von Eppenstein', von 1227 und die Bestätigung di eses Verzichtes durch Herzog Leopold VI. von 1227, II. Graz. 1 In demselben Jahre 1227, nach dem Februar, Seckau, stätigt dann Ulrich wohl auch im Namen seines Bruders edem Stifte Seckau, dass der bereits erwähnte Gundacker von Landschach als Ablösung für die nach seinem Tode dem Saifte abzutretenden Wildon'schen Lehen am Landschacherbache 🕶 om Stifte 30 Mark erhalten habe. 2 Endlich 1242 . . . erke lärt Ulrich neuerdings, dass auf der Schenkung Landfrieds Eppenstein, Landschacherbach, ihm und seinen Nachkom keinerlei Vogtei gebühre, und beschränkt seine Forderung ein bestimmtes Mass Hafer ,sex marchgrez (?) auenę, und Huhn von jeder Hube, jährlich auf sein Schloss Eppenstein vom Klosterverwalter zu liefern.3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> U.-B. 2, 241: (1227 nach Februar) Seckau: ego Vlricus de Wildonia uolumus certificari, quod dom. prepositus et capitulum Sekowense Gudacharo de Londschach . . . eo uiuente xxx marcas pro abdicatio predictorum bonorum . . persoluerunt etc. Aus dem Pluralis hin Vlricus' ohne ,nos' und aus der Erwähnung der beiden Siegel ,signostri et fratris nostri impressione' darf geschlossen werden, dass Lebel tolds Name lediglich aus Versehen vom Eingang der Urkunde weggeblieben ist.

<sup>3</sup> U.-B. 2, 412: 1242 . . . Ulrich von Wildon anerkennt die Vogteifreih der Güter des Stiftes Seckau bei Landschach. Auf denselben Streit zieht sich eine Urkunde Herrands II., des Enkels von Herrand I. D. St. 1, 228, Seccov. 86, 1265, 8. IX. Weissenkirchen: Herrandus Wildonia a venerabili Ortolfo praeposito . . . Seccowensis ecclesie susaepius expetitus, quod nullus officialium meorum vel haeredum meorum in praediis quae Lontschacherpach nuncupantur, aliquod ius advocativel exactiones seu pernoctationes exigere debeat, . . . . . . praeserticum praedium memoratum dom. Lantfridus p. m. de Eppenstein ob slutem animae tradiderit . . . postea a piae mem avo meo dom. Herrandet patre meo dom. Ulrico et fratre suo Leutoldo dictum praedium a dominis saepe dicti monasterii saepius sit redemptum. Und nun folgt di

Schon 1225 zeigt Leutold seinen später so glänzend bewährten Sinn für Wohlthätigkeit, indem er einem Dienstmanne eine Schenkung an Kloster Wilhering in Ober-Oesterreich gestattet. 1225, 19. I. Hartberg, vergleichen sich die Brüder auf Vermittlung des Erzbischofs Eberhard II. mit dem Bischof von Seckau, dessen Angehörige sie in Weiz durch Ausübung des Vogtrechtes der Nachtlager (sie waren Besitzer von Weiz aus der Gutenberg'schen Erbschaft) mannigfach bedrückt hatten, und versprachen sich ähnlicher Anforderungen zu enthalten. 2

Von c. 1230 angefangen sehen wir Leutold mit einem Werke beschäftigt, das seinen Namen in der Ueberlieferung des Landes noch heute lebendig erhält, nämlich mit der Gründung und Ausstattung des Chorherrenstiftes Steunz oder Stainz. Ueber den Zeitpunkt dieser Stiftung gibt es zwei Ansichten, die eine, ältere, vertreten durch Muchar, die andere von Meiller.<sup>3</sup> Beide stützen sich auf die Abschriften eines nunmehr verlorenen Stainzer Sal- oder Copialbuches im Archiv des landschaftlichen Joanneums zu Graz. Eine von diesen Abschriften aber berichtet unter dem 7. IV. der zweiten Indiction hne Jahr: Erzbischof Eberhard II. von Salzburg überlässt dem Leutold von Wildon allen Grund um die Kirche S. Katharina zu Stainz, welche zur Pfarre S. Stephan in Lemschitz gehört, machdem derselbe die Pfarre Lemschitz mit einem Hofe in Gehwend entschädigt hat.<sup>4</sup> Obwohl in dieser Urkunde nur

neuerliche Verzichtleistung und jene Vorbehalte, die schon Ulrich von Wildon in der oben S. 216 angeführten Urkunde gemacht hatte: sex marcheoreios (!) avene et de singulis eubis vnum pullum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. O.-Oest. 2, 332: c. 1225. Aufschreibung über die Gründung des Klosters Wilhering: . . . porro curtile quoddam in Raffoltinge quod solvit xxx denarios quidam de familia Leutoldi de Wildonia dedit domino suo consentiente et propria manu largiente.

U.-B. 2, 226. 1225, 19. I. Hartberg. Lyvtoldus et Vlricus pueri de Wildonia qui procurationes quandoque contra voluntatem . . . Secoviensis episcopi apud Weides receperant . . . spoponderunt quod ex nunc in antea nullam ibidem procurationem ab eo vel a suis hominibus . . . recipiant.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Much. 5, 114 und 138; Meiller, Salzb. Reg. S. 562, Anm. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> U.-B. 2, 290: (1232), 7. IV. Leibniz. Mit Rücksicht auf die Zeugen (Heinrico v. Seccowensi electo, Hartnido de Betove, Vlrico de Wildonia, Chunrado de Hornekke, Hartengo Chelzone, Friderico castellano de Libens) und die II. Indiction hat Muchar die Urkunde nach 1229 verlegt, und dasselbe Jahr trägt die Copie des Jo. Arch. 463. Dagegen bietet

der ecclesia sancte Catharine apud Stanz erwähnt wird, so zeigen doch die folgenden Urkunden, dass hiemit das von Leutold von Wildon gegründete Chorherrenstift Stainz gemeint sei, und zwar wird man diese Gründung als kurz vorhei geschehen annehmen müssen. Da nun Muchar die oben erwähnte Urkunde nach 1229, Meiller aber nach 1244 setzt, so hält Ersterer 1229, Letzterer 1243 für das Jahr der Gründung von Stainz.

An diese erste Nachricht schliesst sich eine Urkunde gleicher Herkunft, die c. 1230 angesetzt wird, an: . . . quoc ego Leutoldus de Wildonia, quamuis ecclesiae sancte Katharine in Stanz fundationi mee . . . per priuilegia et instrument idonea prouiderim, habito tamen consensu et consilio fratri mei Vlrici, presentibus . . . probis uiris et honestis, quedan specialiter exprimere volui. Aus der nun folgenden, etwa confusen Fassung der Rechte scheint hervorzugehen, dass et den Probst (,dicto preposito', obwohl er vorher noch nich erwähnt worden) mit Gerichtsbarkeit über seine und seines Bruders Ulrich ,fideles uel milites uel clientes' ausstattet und ihm ,vuruanch', Maut und ,Kirchgang' in S. Stephan in Lemschit

Meiller, Salzb. Reg. 289, 555 ausser kleinen Abweichungen im lateinischer Texte und in den Ortsnamen statt des Bischofs Heinrich von Seckau Vlrico v. Seccowensi electo und setzt demgemäss, da Ulrich erst von Jänner 1244 regierte und die II. Indiction auf dieses Jahr passt, di Urkunde nach 1244; vgl. Potthast, Suppl. 405 und Gams unter Seckau Gegen Muchars Datirung macht nunmehr v. Zahn, U.-B. 2, 389, A 1 geltend dass Heinrich von Maria Saal im Jahre 1239 noch nicht Bischof von Seckau war, und setzt, da dessen Wahl nach dem 3. VIII. 1231, di Bestätigung aber erst am 30. VI. 1232 erfolgte, die Urkunde in da Jahr 1232. Mit dieser Bestimmung kann die Anwesenheit des Ers bischofs von Salzburg und des Bischofs Heinrich in Leibniz in Ein klang gebracht werden. Die Indiction II statt der gebührenden V wir aus der häufigen Verwechselung von II und V erklärt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf 1243 muss Meiller zurückgehen mit der Gründung, denn in F. R. A. II. 3, 117 erscheint unter dem 23. X. 1243 in einer Urkunde Erz bischof Eberhards zu S. Andrae im Lavantthale "magister Berhtoldus pre positus S. Catharine aput Steunze" (M., Salzb. 287, 542 bringt dieselb Urkunde, vermuthet aber S. 562, Anm. 200 den 22. XI. als Datur während er in die chronologische Uebersicht S. 318 dieselbe Urkund nach dem 16. X. einträgt). Aber schon am 6. IV. 1242 begegnet de Probst Berthold von Stainz in einer Urkunde Herzog Friedrichs II. be M., Bab. 170, 98.

und S. Georgen in Eppendorf anweist. 1 Erst die dritte Stainzer Urkunde trägt ein bestimmtes Datum, nämlich 1233, 23. X. ... Geroldus .. prepositus ecclesie sancte Katharine in Steunz erklärt, de communi consensu confratrum nostrorum omnium ... et canonicorum auf Bitten des domini Vitmari de Hopfgarten dapiferi et dispensatoris domini Liutoldi de Wildonia, nostre ecclesie fundatoris, mit Witmar und seiner Gattin Gerbirg vier ein halb Huben in Rutzendorf bei Deutsch-Landsberg gegen vier Huben in Schwarzenschachen bei Stainz, die Witmar von Leutold und Ulrich von Wildon zu Lehen hatte, vertauscht zu haben. Im Verlaufe der weiteren Auseinandersetzung wird dem Witmar von Hopfgarten nachgerühmt, quia ecclesie a principio fundationis fidelis semper extitit et deuotus et omnes in ea deo famulantes totis viribus dilexit, extulit et promouit; die Zuweisung der vier Huben in Schwarzenschachen, welche fauorabili utriusque fratris, uidelicet domini Liutoldi et domini Vlrici de Wildonia geschah, bezeugen dann nebst dem Decan und Kellermeister mehrere Kanoniker, sowie die milites Ortolf von Pergarn, Dietmar von Hopfgarten, Ulrich Bawarus u. a. 2 Hierauf folgt eine Urkunde Herzog Friedrichs II. von 1233 . . ., womit er gestattet, cum Leutoldus de Wildonia ministerialis noster in honorem sancte Catharine uirginis preposituram de novo erexerit apud fluvium Stanz in diocesi Salisburgensis archiepiscopatus, dass jeder seiner Ministerialen bis zu zehn Mark Jahreseinkünfte diesem Kloster zuwenden dürfe. Unter den Zeugen steht Ulrich von Wildon.3

Diese Berichte schliessen sich der Gründungsurkunde vom 7. IV. 1229—1244 eng an; sind sie glaubwürdig, so muss Meillers Datirung der Leibnitzer Urkunde vom 7. IV. fallen;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. 2, 280. c. 1230 . . . . Leudoldus de Wildonia . . . . habito . . consilio fratris mei Vlrici, praesentibus et consulentibus dom. Rudolpho de Lubgast, et domino Conrado de Horneke, et domino Ortolfo de Pergarn et domino Witmaro de Hopfgarten, probis viris et honestis . . . nulli fidelium meorum uel Vlrici fratris mei militum vel clientum conceditur, quin homines eorum pareant iudicio coram iudice fori in Stanz et de quaerimoniis respondeant et soluant iustitiam institutam . . . Vgl. die Urkunde vom 23. III. 1249 Stainz, welche der Urkunde des angeblichen Copialbuches zu Grunde zu liegen scheint. S. 222, Anm. 1.

U.-B. 2, 302; wegen des Probtes Gerold vgl. v. Zahn, U.-B. 2, 389, A 1.
 U.-B. 2, 307. Da diese Urkunde in den Bab. Reg. fehlt, scheint sie Meiller nicht gekannt zu haben.

denn wenn auch Gründungsurkunden von Klöstern oft später ausgestellt worden, i ein Kaufvertrag über den Boden eines im Jahre 1233 Urkunden ausstellenden Klosters erst 1244, also vierzehn Jahre später abgeschlossen, ist doch nicht glaublich.

So lange sich also die völlige oder theilweise Unechtheit der Stainzer Urkunden nicht erweisen lässt, wird man dabei stehen bleiben müssen, dass Stainz um 1230 gegründet worden sei.<sup>2</sup>

So viel steht fest, dass Leutold und sein Bruder Ulrich das neu gestiftete Kloster wiederholt reich beschenkt und ausgestattet haben: am 18. II. 1245, Stainz gestattet Leutold, dass Rudlin von Wefsenstein für das Seelenheil seines Bruders Wulfing, dem Kloster eine ihm lehnbare Wiese am Lemschitzbache (pratum situm inter cenobium ecclesie sancte Katharine fundationem meam et fluuium Lemsenz) schenke. Ihre Zustimmung erklären vxor mea Agnes et filie mee Gertrudis et Agnes. Unter den Zeugen sind mehrere milites et clientes. Erzbischof Eberhard II. überliess 1245, 18. V. Friesach, auf Leutolds, fidelis ecclesie Salisburgensis, Bitten, dem Kloster Stainz, novellae plantacioni Leopoldi de Wildon, das Patronat von S. Stephan in Lemschitz gegen die Kirche S. Johann bei Herberstein am Feistrizbache. Am 17. IV. 1247, schenkte Leutold mit Zustimmung seines Bruders eine villa, die ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So macht Friess Kuenr. 137, 1 darauf aufmerksam, dass der Bau des Clarissinenklosters in Dürnstein durch Leutold von Kuenring 1287 begonnen habe, die Stiftungsurkunde aber, wie es bei Klosterstiftungen nicht selten der Fall war, erst um zwei Jahre später ausgestellt worden sei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Viel kommt für die richtige Darstellung darauf an, wie in der Urkunde von 1233 (U.-B. 2, 307) der Ausdruck ,de novo erigere' zu fassen sei: . . . cum Leupoldus de Wildonia ministerialis noster in honorem S. Katharinae praeposituram de novo erexerit apud fluvium Stanz . . .

 <sup>3</sup> U.-B. 2, 448: 1245, 18, II. Stainz. Liutoldus de Wildonia . . cum miles meus Wulfingus de Wefsenstein . . . decesseret intestatus Rudlinus frater suus et alia parentela sua . . . supplicaverunt mihi, vt pratum . . . , quod idem Wulfingus a me in feodo tenuit, de meo consensu . . . ecclesiae s. Katharinae . . condonarent filiabus suis Mechthildi et Vimudă consentientibus. Ego . . et vxor mea Agnes et filiae meae Gertrudis et Agnes . . . consensimus . . . testes sunt: Waltherus Schrat, Ortolfus de Perngarn, Vlricus bawarus, milites; Rudlinus de Nivrivt, Rudlinvs de Gvtenberch, Perhtoldus de Panholz, Otto de Lemsenz, clientes etc. \_
 4 U.-B. 2, 452.

Lehensmann inne hatte, dem Kloster S. Katharina zu Stainz nach dem Ableben seiner Gattin Agnes und dieses Lehensmannes Otto; und am 25. X. 1247, Piber bestätigte Bischof Ulrich von Seckau die Stiftung sammt allen Rechten, 2 worauf dann noch am 21. II. 1248, Lyon die Bestätigung derselben durch Papst Innocenz IV. erfolgte.<sup>3</sup> Die grösste Schenkung aber machte Leutold am 23. III. 1249, Stainz: Zwei Dörfer, Grafenkorn und Grakorn, erhält das Stift mit der einzigen Clausel, dass seine Gemalin Agnes zeitlebens den Fruchtgenuss haben sollte; aber auch während dieser Zeit schon und dann für immer unterstehen die Bewohner dieser Güter der Gerichtsbarkeit des Probstes in Stainz. Zu diesen Verfügungen hat Ulrich von Wildon durch Anhängung seines Siegels seine Zustimmung gegeben. Wenn den Stainzer Aufzeichnungen zu trauen ist, so hat Leutold an demselben Tage dem Stifte noch eine zweite Urkunde, eine Art Testament, ausgestellt, in welcher er alle seine bisherigen Schenkungen aufzählt und durch die Siegel des Bischofs von Seckau, seines Bruders, seiner Verwandten Hertnid von Pettau und Wulfing von Stubenberg,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jo. Arch. C. 615: 1247, 17. IV. . . . Liutoldus de Wildonia de bono consensu et favorabili voluntate fratris mei Vlrici ob . . . remedium animae meae et meorum prædecessorum omnium et successorum tradidi ecclesiæ sanctæ Katharinæ in Steunz fundationi meæ villam in Walde sitam iuxta fluuium Stevnz . . . post obitum domini Ottonis militis mei, qui ipsa villa a me et a fratre meo Vlrico infeodatus, iam sine heredibus inueterauit et post mortem uxoris meae Agnetis libere et pacifice possidenda . . . . testibus domino Ortolfo de Pergarn, domino Vitmaro de Hopfgarten, domino Vlrico Bawaro militibus, Perhtoldo de Panholz, . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jo. Arch. C. 617: 1247, 25. X. Piber. cum nobilis vir dominus Leudoldus de Wildonia . . . iuxta fluuium quod Stanz dicitur, ecclesiam S. Catharinae fundauit, regularibus ibidem canonicis institutis etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jo. Arch. C. 623: 1248, 21. II. Lyon. Innocentius IV. episcopus servus dei venerabili fratri Vlrico episcopo Seccouensi salutem . . . Cum . . . . Leudoldus de Wildonia, miles comministerialis ducatus Styriæ, ecclesiæ de Stanz, ordinis S. Augustini tuae diocoesis, quae parochialis erat et etiam tunc vacabat, in qua idem ministerialis ius obtinet patronatus in tantum de possessionibus propriis pia liberalita [Lücke] quod personis inibi famulantibus possunt necessaria [Lücke] ius ministerialis instant [Lücke] de consensu capituli tui eodem canonicos institueris . . . confirmamus . . .

sowie seines Schwiegersohnes Otto von Liechtenstein bestätigen lässt. 1

1 1249, 23. III. Stainz. In nomine sancte et individue trinitatis . . . respondeat actionem. Hinc est quod ego Leutoldus de Wildonia divinae bonitatis . . . . parentum meorum

de pleno consensu et bona uoluntate fratris mei Vlrici de Wildonia et omnium coheredum meorum legaui donaui et dedi Ecclesie sancte Katharine in Steunz Novelle plantacioni mee et fratribus seu Canonicis ibidem deo famulantibus villas Gravendorf et Gracorn cum . . . omni Jure proprio seu hereditario quod ego et predictus frater mens sive coheredes mei in eisdem villis sev bonis hue usque libere possedimus et tranquille. Ita tamen ut vxor mea Agnes de percipiendis . . bonorum gaudeat ad dies uite sue . . Post obitum autem eius prenominate ville seu bona . . . ad . . Ecclesiam inre hereditario pro largiore sustentatione fratrum sive canonicorum inibi domine militantium . . . denemantur. Protestans specialites was cam fratre mee supradicte qued per hanc gratiam predicte vvori mee ad dies nite sue factum in prolibatis houis non absoluimus homines . . ser . . militum ord elientum nestretum a Thelones ant a solutions que Varranch dicina cain proposite ... prodicts Processas vel suo Indioi in foro-Spens et it dedicationibus Fisiefrom some Stonton; of some Georgi, actuary mountain Similare et dur, corner dudice for, it Sound Ti interdence automicana de rente mormanes. . starget and morting sigilly more of frame me. Ve-Beitermitten Treber ALL and the distributions

R.

fundaui ecclesiam conuentualem sub regula B. Augustini in honorem dei et gloriosae matris eius Virginis Mariae et sanctae Catharinae virginis et martyris in loco qui dicitur Steinz et situs est in terminis parochiae sancti Stephani in Lemsens quam parochiam v. archiepiscopus Salaburgensis Eberhardus praedictae novellae contulit plantationi et in recompensationem . . contuli . . ins patronatus . . in ecclesia s. Joannis iuxta fluuium . . Viustris. Igitur in subsidium canonicorum . . . contuli de bono consensu fratris mei Virici de Wildonia et aliorum haeredum meorum baec praedia subscripta: in primis ireum fundum ecclesiae . . quam quia . . . possederamus iure feedali ab ecclesia Salzburgensi . . . ipenm fundum cum bonis meis haereditariis in villa . . . Geswende recompensatione debita commutavi; item contail . . forum in Steins ... sub endem inte contali .... villam in Stallhouen: insuper ins piscationis it agus Steine a villa . . Waide negne go: infuit fluviere . . Lonson ... due manses et dimidinn ir Schwarzenschachen et ... quature manses in Herwigstorff. Voran ... ner notate comities mose iteroche un num . . nateroufie et indica et reneconum . . . penitus क्षणां . क्रिया अध्यक्षण अध्यक्षणां . विकार i=Tel macembahitur mee jadici received: Vi auton have donatio Jahream Mari sugrillis v. & VIno Seconaria gimenți et Viici de Wildenin frattie mei es comme

Von Ulrichs Schenkungen an Stainz wird noch die Rede sein. Wir kehren zu Leutolds Beziehungen zu Kirchen und Klöstern zurück. 1237, . . Mai, vertauschen die Brüder mit Stift Reun Güter zu Hezelsdorf gegen das Dorf Gribinge. 1 1245 anerkennt Leutold, als Vogt admontischer Güter in der unteren Mark (Gams bei Stainz und Frieland) persönlich oder

> guineorum meorum Hernidi de Bettovia, Wulffingi de Stubenberg et generi mei Ottonis de Liectenstein, qui omnes . . . consensum praebuerunt, feci . . roborari Testes . . .

sunt canonici eiusdem loci: Chvnradus, Wernherus, Weigandus, milites Meinhardus de Cemzleinsdorf, Otto de Walde. Ortolfus de Pergern. Ditmarus de Hopfgarten. Viricus Wawarus de Griwingen . et alii quam plures. Actum . . . indicione VII.

Fontes rer. austr. II. 1, 13.

Or. Pg. im k. k. H.-H.-St.-A.; Jo. Arch. C. 634 aus der Bestätigung Kaiser Friedrichs von 1319, 17. IV. Graz, im verlorenen Stainzer Codex.

Die Erwähnung einer Grafschaft in der Urkunde B ,comitie mee' macht deren Unechtheit wahrscheinlich; erwägt man, dass die Regelung der Rechtsverhältnisse auf den geschenkten Dörfern der Urkunde A fast wörtlich wiederkehrt in der S. 219, Anm. 1 besprochenen Stainzer Urkunde von c. 1230 . . ., so geräth man auf die Vermuthung, dass das vorliegende Stainzer Original A mit anderen wohl verlorenen Originalen den Stoff abgegeben habe zur Verfertigung jenes Stainzer Traditions-Codex, dessen Copien das Grazer Joanneum-Archiv bewahrt. Die immer nachdrücklichere Betonung der Rechte und Freiheiten der Stiftung, die umständliche Sicherung gegen spätere Ansprüche, die Wiederkehr fast der nämlichen Zeugen in allen Stainzer Urkunden, bestärken mich in der eben ausgesprochenen Vermuthung. Unter solchen Umständen haben genealogische Besiehungen, die sich auf jene Stainzer Urkunden stützen, nur geringe Beglaubigung. Man würde aber zu weit gehen, sie gänzlich zu verwerfen, da erstens nicht bekannt ist, ob nicht die zu Grunde gelegten Originale schon jene Beziehungen aufweisen, und zweitens, selbst den Fall der Fälschung als erwiesen angenommen, die Fälscher solche Beziehungen nicht völlig aus der Luft griffen, sondern wohl an Ueberlieferungen anknüpften. Ueber das Verhältniss der Wildonier zu den Liechtensteinern und dessen irrthümliche Auffassung in Stainz siehe 8. 226, Anm. 2.

<sup>1</sup> U.-B. 2, 358: 1237, . . Mai . . Liutoldus de Wildonia et Wlricus frater meus, Zeugen nach dem Bischofe von Seckau: Conradus de Plankenwart, Pillungus et Pabo fratres de Liboch, Dietmarus de Vanstorf, Ortolfus de Lemsiniz, Fridericus de Chouchlach, Walchunus de Ratensdorf, Hermannus de Götenberch milites, Heinricus de Lemsniz, Herbordus judez, Richerus de Lemsniz et alii. Mindestens die nach Gutenberg und Lemschitz Benaunten dürften Unterthanen der Wildonier sein.

durch seine Richter, mannigfache Bedrückungen der stiftischen Unterthanen sich erlaubt zu haben. Da die Klöster von den Untervögten der Landesherren vielerlei zu leiden hatten, so suchten sie so viel als möglich, diese lästigen Bürden ganz abzuschütteln oder doch zu beschränken. Oft ging es freilich nicht ohne Intervention des Landesherzogs: schon c. 1225 appellirte Admont an den Herzog Leopold VI., weil es sich durch Herrn Konrad von Wildon, wohl keinen Angehörigen des Ministerialengeschlechtes, in seinen Besitzungen gefährdet sah, und auf Herzog Leopolds VI. Vermittlung gab Konrad das unrechtmässig occupirte Gut heraus, das auf admontischem Grunde erbaute Haus wurde auf Befehl des Herzogs niedergerissen, und Leutold, der Vogt und Hofrichter, stellte den stiftischen Besitz urkundlich vor Zeugen fest. 2 Die neuerlichen Bedrückungen aber nahm das Kloster zum Anlasse, 1245 die richterlichen Befugnisse Leutolds zu umgrenzen.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Konrad von Wildon scheint zu den milites, die in Leutolds Zeit besonders zahlreich bezeugt sind, gehört zu haben. Er tritt nur c. 1225 thätlich auf und steht unter Leutolds Jurisdiction. Wenn er mit den Ministerialen zugleich als Zeuge erscheint, so wird nie einer Verwandtschaft erwähnt, und in der Zeugenreihe steht er meist weit hinter ihnen. Als Zeuge erscheint er in folgenden Urkunden: U.-B. 2, 86, 134: 1207. Erzbischof Eberhard II. von Salzburg schenkt dem Kloster Reun alle Zehente von Neureuten. U. d. Z. . . . Cunradus de Wildonia . . . (fehlt in M., Salzb. Reg.; 191, 101 hat anderen Inhalt und andere Zeugen). -U.-B. 2, 89, 138: 1208, 30. V. Friesach, (S. 207, Anm. 3). U.-B. 2, 162, 245: 1219, 9. I, Leibnitz (S. 206, Anm. 2). — U.-B. 2, 209, 299: 1223... Weiz (S. 215, Anm. 3). — U.-B. 2, 238, 329: vor 1227 17. II. (S. 216, Anm. 1). - U.-B. 2, 287, 385: 1231 . . . Nov. Friesach; Reinbert von Mureck und sein Sohn stellen Zehente in Gamnar und Obdach, die sie Admont entzogen, wieder zurück. U. d. zahlreichen Z. . . . Chunradi de Wildonia . . . U.-B. 2, 288, 387: 1231, 3. XII. Altenhofen. Erzbischof Eberhard II. bestätigt den vorhergehenden Verzicht. U. d. Z. . . . Chunradus de Wildonie . . . In einem Zusatze dann: Ulricus de Wildonia, Ulricus de Liehtenstein . . . Vgl. auch Wichn. Adm. 2, 295, N. 134. U.-B. 2, 447, 560: 1245 (vor 18. IL.) Stainz, zweiter Zeuge Cvnradus de Wildon (s. u., Aum. 3). U.-B. 2, 452, 565; 1245, 18. V. Friesach (S. 220, Anm. 4). U. d. Z.: Conradus de Wildonia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W., Adm. 2. 289, N. 126; auch U.-B. 2, 232: c. 1225. dominus Chunradus coram iudice domino Liutoldo de Wildon. Wichner p. 65 hält Konrad wegen des Ausdruckes dominus für ein Familienglied.

<sup>3</sup> W., Adm. 2, 325, N. 168 auch U.-B. 2, 447: 1245 (vor 18. II.) Stains... pater meus pie memorie Herrandus in advocacia quam habuit in bonis

Leutold war vermählt mit Agnes, der vierten Tochter Otto's von Unter-Drauburg (Traberg). Das geht hervor aus einer Urkunde Herzog Leopolds VI. für Heiligen Kreuz:1 Otto von Traberg hatte 1222, 11. XII. Wien, ein Gut in Waezelinsdorf an Stift Heiligen Kreuz in Gegenwart seines Sohnes vor Zeugen verkauft. In demselben Jahre leisteten dann in Traberg Ottos drei Söhne und drei Töchter, Mathilde mit ihrem Gatten Cholo (von Rasen) sammt ihren Söhnen Cholo und (Heinrich), Aleidis mit ihrem Gatten Offo von Putten und die damals noch unverheirathete Elizabeth, in die Hinde des Subpriors Egilolf Verzicht. 1227, 21. VII. Wildon, sicut et ceteri fratres scilicet et sorores sue eidem iuri abrenunciavit et quarta filia sua Angnes quam habuit Liutoldus de Wildonia. Diesen ganzen Act hat Herzog Leopold VI. später - das Datum ist unbestimmt - bestätigt. Der auffallende Ausdruck ,habuit' kann, da Agnes zur Zeit der Bestätigung durch Herzog Leopold VI. sicher am Leben war, nur gedeutet werden , welche damals bereits zur Frau hatte'. Die Bestätigung Leopolds VI. fällt zwischen die Verzichtleistung der Agnes, 21. VII. 1227, und seine letzte österreichische Urkunde, 19. XII. 1229; die Verheirathung mit Leutold von Wildon fällt aber vor den ersten Kaufvertrag vom 11. XII. 1222 und die Verzichtleistung der übrigen Kinder in Traberg, und dürfte der Grand, dass Agnes bei diesem Vertrage fehlt, eben ihre bereits vollzogene Heirath mit Leutold gewesen sein; auch ist Leutolds and der Agnes erste Tochter Gertrud am 10. II. 1241 bereits vermählt, was auf die gleiche Zeit der Vermählung vor dem 11. XII. 1222 führt.

Leutold und Agnes hatten zwei Töchter, Gertrud und Agnes. Diese erscheinen zusammen mit ihrer Mutter auf der Stainzer Urkunde vom 18. II. 1245 (S. 220, Anm. 3) und ertheilen gleichmässig mit ihrem Vater die Erlaubniss zum Vollzuge der Schenkung Rudlins von Wefsenstein an Stainz. Auffallend ist,

Agmuntensium . . . Z. Rudolfus de Liubegast, Cunradus de Wildon, Wulfingus de Wefssensteine, Dietmarus de Hopfgarten, Ortolfus de Pergarn, VIricus Bawarus, Dietwinus sacerdos, Herbordus judex de familia ecclesie . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. von H. Kreuz, herausg. von Weis, I. Bd. F. R. A. II. 11, 66, N. 55: 1227, nach dem 21. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M., Bab. chronolog. Uebersicht S. 277.

dass des Gatten der älteren Tochter Gertrud, Alberos V. von Kuenring-Dürnstein, in dieser Stainzer Urkunde keine Erwähnung geschieht; und Gertrud war doch 1245 schon im fünften Jahre vermählt; denn als im Jahre 1241 im Februar die Brüder Leutold und Ulrich mit ihrem Gebieter Herzog Friedrich II. in Wels waren und dort auch Bischof Rüdeger von Passau sich einfand, bat Leutold den Letzteren, seinen Schwiegersohn Albero von Kuenring mit dem bisher von Leutold innegehabten Schlosse Steieregg an der Donau und anderen passauischen Lehen zu belehnen, was denn auch unter gewissen Vorbehalten am 10. II. 1241 urkundlich geschah. 1 Weniger sicher sind die Nachrichten in Betreff der jüngeren Tochter Agnes: nach der zweiten Stainzer Urkunde vom 23. III. 1249 und einer Urkunde gleicher Herkunft vom 25. IV. 1309, Murau (Anhang 24), war sie an Otto II. von Liechtenstein, Sohn Ulrichs II. des Dichters, vermählt; da nun Ottos erste Gemahlin in der That Agnes hiess und sich in Stainzer Aufschreibungen eine dunkle Kunde von einer Verschwägerung der Liechtensteine mit den Wildonern erhalten hat, so mag man immerhin diese Verbindung als thatsächlich bezeichnen.2

- 1 U.-B. O.-Oest. 3, 92: 1241. 10. II. Wels: . . . nos ad peticionem dilecti nobis dom. Liutoldi de Wildonia castrum Steyrekke et alia quae in feodum a nobis et ecclesia nostra recepta iure possedit hactenus feodali, generi suo Alberoni de Chûnringe ac filie sue Gertrudj Alberoni iam dicto in coniugium copulate dignum duximus in feodum conferenda, ita tamen, quod si prefatam filiam domini Leutoldj de Wildonia sine heredibus decedere contingat, memoratum castrum Steierekke cum aliis feodis . . . ad dom. Liutoldum de Wildonia revertatur. Ueber die weiteren Schicksale dieses Schlosses, .welches Herr Albero nebst andern mit gedachter seiner Gemahel in Oesterreich, Hungarn und Steiermark überkommenen vornehmen Herrschaften . . . . wegen Krieges' um 1280 verkaufen musste, vgl. Hoheneck. Stände von Oberösterreich, Passau 1732, 2, 782. -- Am 18. H. 1241 noch zwei andere Urkunden mit Leutolds und Ulrichs Unterschrift im U.-B. O.-Oest, 3, 93 und 94; s. 8, 212, Aum. 5
- In der Stiftskirche des 1785 aufgehobenen Kiesters Stainz befindet sich an der Epistelseite in einer Kapelle ein Grabmal Leutolds, das aus dem 15. Jahrhundert stammt, mit der Umschrift: Anno. dni. m. ce. xlvjjij, ydus. Aprilis, ist. gestorben, der edel, herr, her, lewto'd, von. wildon. Stiffter, des getshaus, sand, Kathrein, eze, Stenes, hie, begrab'. Und über dem Chere der Kirche befinden sich links und rechts zwei dem 17. Jahrhundert entstammende Porträts mit den Unterschriften: Levtoldus comes de Wildenia fundavit ecclesiam Stainzensem 1228 obiit 13 Aprilis

Gertruds Vermählung dürfte noch 1240 fallen, denn in der Passauer Urkunde von 1241, 10. II. hat sie noch keine Hoffnung auf Leibeserben; i sie hat ihrem Gatten drei Söhne geschenkt, Leutold I., Albero VI. und Heinrich IV., die alle in der Geschichte ihres Vaterlandes eine bedeutende Rolle spielen.

Agnes, Ottos von Liechtenstein Gemahlin, war, wenn die Quelle lauter ist, 1249 schon vermählt; sie scheint nicht lange gelebt zu haben, denn Otto von Liechtenstein war noch zweimal verheirathet.<sup>2</sup> Wenn in der Murauer Urkunde vom 25. IV. 1309, Otto den Leutold von Wildon seinen "sweher" nennt, so wird man daraus gewiss nicht folgern, dass Agnes zur Zeit dieser Urkunde noch gelebt habe. Welche von Ottos fünf Kindern Agnes geboren, ist nicht bekannt.<sup>3</sup>

sô 1249' und ,Agnes uxor Leutoldi comitis de Wildonia nata de Liechtenstein obiit 29 Julii ao 1272'; vgl. die Abbildungen in den Mitth. der C.-Comm. zur Erforsch. und Erh. der Baudenkm. 17. (1872) p. CCXIIb und CCXIII. Man kann deutlich wahrnehmen, dass der Verfasser der letzten Unterschrift das alte ,sweher (1309, 25. IV.) missverstanden hat; statt der regelmässigen Bedeutung "Schwiegervater" nahm er die spätere Bedeutung ,Schwager' an; durch die sonst im Mittelalter häufig begegnende Bedeutung von "gener" (1249, 23. III.) gleich "Schwager", ist er in seinem Irrthume bestärkt worden. (Vgl. Ducange u. d. W. gener und dazu Dieffenbachs Supplement; an letzterer Stelle wird die von uns oben festgehaltene Bedeutung ,Tochtermann' als die regelmässige hingestellt). Beck-W., in Mitth. 19, 207, Anm. 8 hat diesen Irrthum getheilt, ihn aber in den Mitth. der C.-Comm. 17, CCXI, Anm. 1 wieder zurückgenommen. Sein Zweifel, dass Leutolds Gemahlin eine Liechtenstein gewesen, wird durch den oben geführten Nachweis, dass sie eine Traberg gewesen, bestätigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Friess, Kuenr. 98. — Leutold der Stifter der Linie Kuenring-Dürnstein wird 1243 geboren; Friess, a. a. O. S. 100 hat wahrscheinlich gemacht, dass er der älteste Sohn Alberos und Gertruds war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Todesjahre der Frauen Ottos von Liechtenstein, Agnes, Alheidis, Diemadis, sind nicht bekannt; wir wissen nur, dass sie am 24. XI. des Jahres, als "Otto senior laicus de Liechtenstain" mit Eltern, Grosseltern, Frauen und bis zu dem Tage schon verstorbenen Kindern in das Seckauer Todtenbuch eingetragen wurde, alle drei schon todt waren. Ottos von Liechtenstein Todesjahr ist aber 1311. Vgl. D. St. 2, 363, Auszug aus dem Seckauer Todtenbuche und dazu Beck-W. in Mitth. 19, 207 Anm. 10 und 212

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Stammtafel. Dieselbe weicht von J. Falke's (Geschichte des fürstl. Hauses Lichtenstein I., Wien 1868) Stammtafel mannigfach ab; ich folge Beck-Widmanstetters auf das reiche Urkunden-Materiale

Die Verschwägerung mit den Kuenringern und den Liechtensteinern hat gewiss nicht wenig zu dem Ansehen und der Macht, welche die Wildoner in der Folgezeit besitzen, beigetragen.

Söhne haben Leutold und Agnes nicht gehabt; die reichen Schenkungen Leutolds an Stainz, die glänzende Ausstattung seiner Tochter Gertrud und der Umstand, dass in der Stainzer Urkunde vom 23. III. 1249 — man könnte sie ein Testament nennen — keiner Söhne Erwähnung geschieht, machen das zur Gewissheit. Agnes, Leutolds Gemahlin, kommt in der Stainzer Urkunde vom 23. III. 1249 zum letzten Male vor.

Für Leutold sowohl als für Agnes ist uns der Todestag durch die Todtenbücher von S. Lambrecht und Reun fast übereinstimmend überliefert und zwar für Leutold der 13./14. April, für Agnes der 18./19. Juli; und damit stimmen die Stainzer Aufzeichnungen, die Grabsteine und die Gemälde, von denen wir auch die Jahre entnehmen: Leutold soll 1249, 13. IV. zu Wien gestorben sein, Agnes 1272, 19. VII.<sup>2</sup> Und dabei wird man sich auch beruhigen müssen; zwar scheint, was Leutold betrifft, eine Urkunde zu widersprechen, nach welcher er am 20. I. 1250 in Graz einem Gerichte des Grafen Meinhard von Görz, den Kaiser Friedrich II. Ende 1248 zum Reichsverweser in Steiermark eingesetzt hatte, zugleich mit seinem Bruder Ulrich beigewohnt hätte; allein die Grazer Urkunde von 1250, 20. I. ist die Bestätigung eines früheren Privilegs Herzog Friedrichs II. für S. Lambrecht und dass man in derselben Wiederholung früherer Zeugen annehmen dürfe, ja dass dieselbe höchst wahrscheinlich ist, habe ich S. 212, Anm. 7 zu zeigen gesucht.<sup>3</sup> Aber abgesehen von diesem Diplome, 1251,

des landsch. Joann. in Graz sich stützenden Ausführungen in den Mitth. des hist. Ver. für Steierm. 19, 199-225.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Todtenbücher von S. Lambrecht herausg. von Pangerl in F. R. A. II. 29, 91: [13] E. Idus Aprilis, saec. XIII. Liutoldus de Wild(onia) fundator Steunze — 160: [19.] XIIII. Kal. Augusti (Juli) saec. XIII. Agnes de Wildonia. — Necrol. Runense im Auszuge in D. St. 2, 333—352: [14.] XVIII. Kal. Maias Leutoldus de Wildonia — [18.] XV. Kal. Aug. Agnes de Wildonia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Much. 3, 338 bietet dasselbe Datum aus dem Salbuche von Stainz; wenn bei Agnes das Gemälde den 29. Juli statt des 19. angibt, so ist dies ein harmloser Fehler des Malers.

Noch eine zweite Nachricht scheint zu widersprechen. Much. 5, 235 führt zum Jahre 1251, wo er von den Umtrieben des Weisseneckers zu Gunsten

6. III. ist Leutold sicher todt, denn an diesem Tage gestattet Ulrich allen seinen Unterthanen der Kirche S. Katharina zu Stainz, fundacioni Liutoldi bonae memoriae fratris mei atque mese Schenkungen zu machen; <sup>1</sup> diese Bewilligung hat Ulrich dann 1254, 6. VI. Stainz, wiederholt mit dem Zusatze, in Stainz begraben werden zu wollen. <sup>2</sup>

Unter den Brüdern Leutold und Ulrich hat das Geschlecht der Wildoner seine höchste Blüthe und seinen grössten Glanz erreicht; unter diesen Brüdern hatte es auch den grössten Besits. Es dürfte hier an der Zeit sein, denselben zu überblicken.

König Belas von Ungarn erzählt, unter den Bestochenen auch die Brüder Ulrich und Leutold von Wildon an. Seine Quelle ist, abgesehen von dem Pseudo-Pernoldus, einem Machwerke Hanthalers, Otackers Reimchronik; aber daselbst, c. 21 (S. 32<sup>b</sup> Zeile 34) heisst es nur 'dô liez er ouch nicht von die herren von Wildon'. Dieses Zeugniss entfällt somit für Leutold; unter den Herren von Wildon haben wir gewiss Ulrich und seine Söhne zu verstehen. Lor. 1, 110 nennt einfach 'die Herren von Wildon', Kron., Mitth. 22, 50 führt 'Ulrich und Leutold, die Wildoner', als Gesinnungsgenossen Dietmars von Weisseneck an, wohl verleitet durch die oben S. 212, Anm. 7 behandelte Urkunde von 1250, 20. I. Graz, die er als Regest. 10 anführt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jo. Arch. C. 659: 1251, 6. III. Stainz. Vlricus de Wildonia . . . concedo vt quicunque hominum meorum, meorum militum vel clientum, de suo patrimonio ecclesiae S. K. in Steunz, fundationi Liutoldi bonae memoriae fratris mei atque meae . . . donare liberam habeant voluntatem et ego easdem donationes habebo ratas . . ., quatenus orationum . . . fratrum ego et vxor mea et parvi mei nostrique progenitores esse participes debeamus . . . . testes dom. Meinhardus de Zeinzlisdorf, dom. Ortholfus de Pergarn, dom. Vitmarus de Hopfgarten, milites, Ortolv de Wildonia, Otto de Geusvelte, Heinricus de Winberch, Wulfingus cellerarius, Vlricus de Marien et alii q. p. Auch diese Urkunde erscheint mir verdächtig wegen der ,parvi mei', da doch Herrand II., Ulrichs Sohn, schon 1248 urkundet und die Stainzer Urkunden sonst nicht versäumen alle nur aufzutreibenden Familienglieder namhaft zu machen. Vgl. S. 222, Anm. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jo. Arch. C. 699: 1254, 6. VI. Stainz: .. nos .. VIricus de Wildonia notum facimus ... ut omnes qui possessiones aliquas, quae aut iure feodali aut hereditario .. nos respiciunt, per nos tenent, ... libere pro remedio animarum suarum dandi ... habeant potestatem ... Eligimus insuper nobis ... vt ... nulla .. ecclesia nostram vendicet sepulturam nisi eadem quae et sepulturam praestiterit nostro fratri et in qua nostri pariter et ipsius ratione fundationis debet memoria ... exerceri ... praesentibus dom. Ortolfo, dom. Vitmaro, militibus, Sighardo de Lemsiz, Gerhardo de Panholz, Bernhardo et aliis plurimis.

Ihr Vater Herrand hatte als landesfürstliches Lehen Wile besessen, salzburgische Lehen bei Stainz, ferner einen Tl der Ramsau bei Schladming (1185), Waldstücke im Lavs thale nächst Obdach (1190), Gründe bei Siginsdorf im Palt thale (1188 und 1208), einen Wald bei Stift Seckau als Lel von S. Lambrecht (1202), ausserdem S. Paul'sche Lehen, so die Vogtei der admontischen Güter bei Stainz (1245, S. 2 Anm. 3) und Pleien'sche Lehen bei Wildon. Ansehnlich ha er seinen Besitz durch die Heirath mit einer der Erbtöch Leutold's von Gutenberg vermehrt: Gutenberg, Waldstein Weiz kamen so in seinen Besitz. Aus den Streitigkei Herrands mit Stift Seckau über das Eppenstein'sche E darf man wohl auch auf Besitzungen der Wildoner bei Knit feld und am Schöckl schliessen; endlich weisen uns des Schenkungen an Spital am Semmering, sowie am Pyrn (1220 in die Gegenden des Semmering (Gloggnitz), von Harth (Reibersdorf) und Liezen am Pyrn, die Schenkungen an Johanniter aber bei Fürstenfeld (1197, 1215) führen uns in Gegend der Riegersburg, die wir erweislich bald in Hän der Wildoner finden.

Leutold und Ulrich sind Besitzer der Märkte Wildons Stainz; über den ausgedehnten Besitz Leutolds in und Stainz, theils in eigener Verwaltung, theils an Dienstman vergeben, gibt die Geschichte der Gründung von Stainz Nachriebesondere Erwähnung verdienen die Dörfer Grafendorf Grakorn, die 1249 an Stift Stainz übergingen. Urkunden 1225 und 1245 zeigen uns Leutold im Besitze der vom Vererbten Vogtei der admontischen Güter in der Gams Stainz. Das Pleien'sche Lehen von S. Georgen an der Stie war auf Leutold übergegangen und wurde von ihm auf se Tochter Gertrud und seinen Bruder Ulrich vererbt. 2

Der Besitz des Marktes Wildon lässt sich streng genommen nur Ulrich behaupten ("civis noster de Wildonin" 1252, S. 234, Anm. 1); doct Leutold jedenfalls in der Herrschaft Wildon Unterthanen gehabt, omit Urkunde von 1287, 23. V. Wien, übergibt Leutold von Kuent Dürnstein, der Enkel Leutolds von Wildon, letztere Unterthanen Kirche von Seckau. Friess, Kuenr. 98, Reg. 395. — In den Urkunden 1230 . . . und 1249, 23. III. Stainz (S. 219, Anm. 1 und S. 222, Anm wird ein Richter in Stainz erwähnt.

D. St. 1, 342, Episc. 58: 1287, 23. V. Wien, und D. St. 1. 343 E
 60: 1290, 28. IV. S. Georgen an der Stiefing (S. 259, Anm. 3).

Ausstattung seiner Tochter Gertrud, <sup>1</sup> Gemahlin Alberos von Kuenring, liefert den Beweis, dass schon sein Vater Herrand den Freien von Gutenberg im Besitze von Gutenberg und Weiz gefolgt war; <sup>2</sup> er selbst hat sich auch von Gutenberg genannt. Eben so ausdrücklich bezeugt Leutolds von Kuenring Geschichte, dass Riegersburg, vielleicht auch Radkersburg in Leutolds Besitz war. <sup>3</sup> Auch in Oberösterreich war er begütert, er besass Schloss Steieregg, das Gertrud 1241 erbte, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Friess, Kuenring 98 ,durch seine Heirath mit Gertrud von Wildon erhält er (Albert von Kuenring) das Passauer Lehen Steiereck, Gülten zu Wels und in der Riedmark, Besitzungen in Steiermark, Unterthanen und Gülten zu Wildon, den Markt Weiz, die Veste Gutenberg, Radkersburg, Riegersburg u. m. a. Vgl. auch die urkundl. Belege a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1288, 10. I. verkauft Leutold von Kuenring den Brüdern von Stubenberg die Veste Gutenberg und den Markt Weiz, sowie alle seine Vogteirechte in Steiermark. N.-Bl. 6, 343, nr. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Stiftungsgeschichte von Zwetl F. R. A. II. 3, 240 berichtet von Verkäufen, die Leutold von Kuenring in Folge seines Aufstandes gegen Herzog Albrecht I. 1295 zu machen sich gezwungen sah: . . . vendidit enim in Styria patrimonium suum, quod a matre piissima Gertrude de Wildoning habuit, videlicet castrum optimum in Rakkerspurch et quidquid ad id castrum pertinuit (am Rande Kirchschlag in metis Hungarie'), castrum etiam optimum in Austria quod Steireck dicitur; vgl. auch Friess Kuenr. 132 und die dort cit. Regesten. In derselben Stiftungsgeschichte p. 612 sagt Leutold zu seiner Gattin: deus nobis res et diuicias per Styriam et Austriam misericorditer est largitus. mihi enim et tibi latum patrimonium videlicet Ruckerspurch cum suis pertinenciis antecessores mei parentes utique de Wildonia, multaque Chunringarii reliquerunt, tibi similiter in Austria Velsperch a tuis antecessoribus est relictum. — Seines purgraven ze Ruckerspurch erwähnt Leutold noch in seiner Unterwerfungsurkunde für Herzog Albrecht von 1296, 25. VI. bei Lichn., Habsb. II. Anhang N. VIII. - 1299, 27. XI. Wien. Leutold von Kuenring verkauft dem Ulrich von Wallsee das Haus zu Rugersburg. Friess, Kuenr. Reg. 508 (Riedler, Arch. für Gesch. 2, Urk.-Bl. p. 13, N. 3); vgl. auch Reg. 509. - 1368, 3. VII. Graz: Stephan von Helfenberg nimmt die zwei Dörfer Dyeting und Tueber bei Radkersburg, die von den Wildonern herrühren und er vormals von den Wildhausern zu Lehen hatte, von Herzog Rudolf zu Lehn. Goeth, Mitth. 6, 250. - Da die letzterwähnte Urkunde für den Besitz von Radkersburg selbst nichts beweist und sonst oft Riegersburg und Radkersburg in der alten Schreibung, (Råtgerespurch: Rodgerspurch) verwechselt werden (vielleicht auch F. R. A. II. 3, 240), so habe ich im Texte den Besitz von Radkersburg nur vermuthet.

Gülten zu Wels, 1 sowie einzelne Höfe, deren einer 1225 mit seiner Einwilligung an Wilhering überging.

Nach Abtrennung der reichen Schenkungen an Stainz und der Ausstattung Gertruds — was Agnes erhielt, ist nicht überliefert — hinterliess Leutold seinen Besitz seinem Bruder Ulrich, dessen Söhne ihn anfangs gemeinsam besassen, dann 1278 theilten.

Ich sehe von kleineren Besitzungen, die wir durch Abtretungen, Entschädigungen an Klöster, Bisthümer, Verkäufe, Tausche u. dgl. kennen lernen, ab, und verfolge den Wildonschen Besitzstand bis zum Aussterben des Geschlechtes: Ulrich I. nennt 1242 Eppenstein sein Eigen, Herrand II. ist 1260 auf Eppenstein angesessen und besitzt 1268 nach der ausdrücklichen Behauptung der R.-Chr. c. 85 nur drei Schlösser, Eppenstein, Premarsburg, Gleichenberg; 1278 bei der Gütertheilung zwischen Herrand II. und Hertnid III. behielt ersterer Premarsburg und Huntzdorf, Hertnid erhielt Waldstein und Uebelbach. Vorübergehend gelangen die Wildoner auch in den Besitz der herzoglichen Kammerveste Neuwildon 1276 und 1292; 1293/4 geht Wildon ganz, Waldstein auf drei Jahre verloren, Hertnid erhielt dafür Eibiswald. 1287 und 1294 verliert derselbe die admontische Vogtei und den Hof Magstain; 1305 geht die letzte grössere Besitzung Waldstein an die Wallsee käuflich über und 1351 sehen wir dieses neu aufstrebende Geschlecht im Besitze fast des ganzen ehemaligen Wildon'schen Eigenund Lehengutes: Gleichenberg, Stainz, Riegersburg, Uebelbach, Waldstein, Wildon.

Wir kehren nunmehr zu dem überlebenden, jüngeren Bruder Ulrich zurück und sprechen zunächst von seinen privaten Beziehungen zu Stiftern, Adligen u. dgl.

1231 3. XII. Altenhofen, unterschreibt er eine Urkunde in Sachen Reinberts von Mureck für Admont, 2 1232, 9. VI. S. Lambrecht, eine Admonter Urkunde; 3 1242 erneuert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1294 . . . Leutold von Kuenring und Hertnid von Wildon verkaufen dem Ulrich von Kapellen 22 Pfund Gülten um Wels. Friess, Reg. 461 aus Hoheneck, Stände von O.-Oest. 3, 67. — Derselbe Ulrich von Kapellen hat auch Steiereck gekauft, das sich 1319 noch in Händen seiner Witwe befand. F. R. A. II. 3, 636.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> U.-B. 2, 288, 387; s. S. 224, Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gedr. bei W., Adm. 2, 298, N. 136 und U.-B. 2, 291, 390.

er dem Stifte Seckau das Versprechen, auf dessen Gütern am Lantschacherbache weder selbst noch durch Dienstleute Vogteirechte ausüben zu wollen (S. 216, Anm. 3). 1243, 7. II. Judenburg, erklärt er dem Bischof Heinrich von Seckau, auf dessen Besitzungen in Nassau (Nassowe) bei Deutschlandsberg die Vogtei nur in der Weise wie sein Vater ,Herrandus pie memorie' zu üben und stellt als Bürgen Heinrich von Pettau und Konrad von Horneck, die im Falle einer Verletzung dieses Versprechens dem Bischof an Ulrichs Gütern innerhalb vierzehn Tagen Ersatz schaffen dürfen. 1 1248 . . . Krems bei Voitsberg, vermittelt Ulrich einen Vergleich zwischen Hertnid dem Schenken von Ramstein, dem Vater seiner Schwiegertochter (? vgl. S. 270, Anm. 4), und dem Kloster Admont: Hertnid hatte 200 Mark Silber angesprochen und, als man sie ihm nicht ausbezahlte, Fehde erhoben; in dem Kremser Vertrage verzichtete jener auf seine Ansprüche, der Abt aber verzieh alle Beschädigung des Klostergutes. Die Urkunde ist unterschrieben nebst anderen von . . . domnus Ulricus de Wildonia et filius suus Herrandus . . . . domnus Liutoldus miles de Wildonia. 2

Hier erscheint zum ersten Male Herrand II., der unter Ottokars Regierung so vielgenannte; in dem miles Liutoldus vermuthe ich Ulrichs jüngeren Sohn Leutold, der von 1254 bis 1261 sicher bezeugt ist und sich später von Diernstein nannte.

1252 beurkundet Ulrich, dass einer seiner Bürger, Wecelo, civis noster de Wildonia accedente consensu et voluntate mea, domum suam in Wildonia sitam dem Stifte Reun geschenkt

<sup>2</sup> W., Adm. 2, 329, N. 175: 1248.. Wichner 2, 102 macht auf die Schirmvogtei aufmerksam und verweist wegen der Verwandtschaft mit den Ramsteinern auf Caes. Ann. St. 2, 858.

U.-B. 2, 415: 1243, 7. II. Judenburg. Ego Viricus de Wildonia . . . ad consilium amicorum meorum, videlicet Heinrici Scribe Styrie, Hertnidi de Bettow et Virici de Liehtenstayn . . . dictus Heinricus de Bettow et Chunradus de Hornecke . . . testes . . . Chunradus de Hornecke et Albertus filius eius . . meo, Hertnidi de Bettow et Chunradi de Horneck sigillis. Da wohl zweimal Hertnid von Pettau, nie aber Heinrich erwähnt wird und ,dictus auf den bereits erwähnten zurückweist, so ist als Bürge wohl ,Hertnidus statt ,Heinricus zu lesen; die Urkunde ist Cop. d. 19. Jahrhunderts. — Ueber eine frühere Streitigkeit in Vogteiangelegenheiten mit Bisthum Seckau vgl. S. 217, Anm. 2.

habe. 1 Ulrich besass also 1252 Markt und Schloss Wildon. 1254, 12. X. . . . bezeugt er eine Urkunde Wulfings von Stubenberg für Göss: wenn Wulfing sich fernerer Ungerechtigkeiten gegen das Frauenstift enthält, - widerrechtliche Steuern waren gefordert worden - darf er eine Schuld von 700 Pfennigen nicht zahlen und braucht zugefügten Schaden nicht zu ersetzen. 2 1254 vollzog Ulrich eine Schenkung des Gottschalk von Vokenberg an S. Lambrecht, Herrand und Leutold unterzeichnen die Urkunde. 3 1255, 12. I. nimmt Ulrich an einem Gerichte theil, welches der königliche Statthalter Gottfried von Marburg abhielt, und musste gleich Rudolf von Stadeck, mit dem er gemeinsame Sache gemacht zu haben scheint, dem Stifte Reun urkundlich bestätigen, dass kein Geistlicher oder Laie Vogteirechte über das Stift oder Bezüge für die Vogtei beanspruchen dürfe; offenbar hatte Ulrich derlei Ansprüche erhoben. Sein Sohn Herrand fertigte die Urkunde mit. 4 Tags darauf, 13. I., 1255 Graz, verglich sich Herrand der Sohn mit Seckau wegen 600 Mark Schaden, den er dem Stifte angethan und trat Renten in Auerspach ab; dass Herrand noch unter seines Vaters Botmässigkeit stand, bezeugt der Zusatz: talem vero traditionem fecit praesente patre suo dom. Ulrico de Wildonia et de ipsius bona voluntate. 5 In demselben Jahre fungirte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jo. Arch. C. 681°: 1252 . . . . . Ego Viricus dictus de Wildonia notum esse cupio . . . quod pie recordationis Wecelo civis noster in Wildonia . . . accedente consensu et voluntate mea contulit in elemosimam pro remedio anime sue domum suam in Wildonia sitam domino abbati et conventui Runensi, cum iam esset de hac vita migraturus fideli testamento sibi providens in futurum . . . . . ne super hac donatione dictis fratribus vel de meis heredibus vel de aliis aliquod dispendium valeat suboriri, presentem paginam . . . sigillo meo statui roborari . . . . Testes . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jo. Arch. C. 708<sup>b</sup>: 1254, 12. X. . . . Die Aebtissin von Göss für Wulfing von Stubenberch.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jo. Arch. C. 710\*, auch Much. 5, 256: 1254 . . . S. Lambrecht. Godescalcus de Vokenberg schenkt per manus domini mei (!) dilecti Ulrici nobilis de Wildonia der Kirche zu Hofe einen Mansus zu Furte. U. d. Z. Herrandus Liutoldus fratres de Wildonia und mehrere milites.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jo. Arch. C. 711<sup>b</sup>, auch Much. 3, 290: 1255, 12. I. (Graz.) U. d. Z. Ulricus de Wildonia . . . . Herrandus Ulrici filius de Wildonia.

<sup>5</sup> D. St. 1, 215, Secc. 66: 1255, 13. I. Graz: Herrandus de Wildonia super damnis DC marcarum quae eidem praeposito . . . violenter intulerat, componit hoc modo, ut duas marcas in reditibus in villa inferiore Awrspach traderet.

Ulrich zugleich mit anderen steierischen Herren als Schiedsrichter eines Streites zwischen dem Frauenstifte Göss und Konrad Mätze; der Streit wurde zu Gunsten von Göss entschieden, Herrand unterzeichnete die Urkunde. Aus dem Umstande, dass Ulrichs Tante mütterlicherseits Aebtissin von Göss gewesen, scheint für die Wildonier eine Art Schützerrolle für Göss geschlossen werden zu dürfen. 1 1256 finden wir Ulrich wieder als Zeugen eines Vergleiches zwischen der Aebtissin Kunigunde von Göss und einem dominus Erchengerus. 2 1260, 22. I. bestätigt er dem Stifte Reun den Besitz der von seiner Grossmutter Elisabeth von Gutenberg geschenkten Alpe Necistal; 3 als dann zu Weihnachten desselben Jahres König Ottokar die gleiche Urkunde bestätigte, unterfertigte sie Herrand 4. Das letzte Mal finden wir Ulrich mit seinen Söhnen Herrand und Hertnid in König Ottokars Gefolge in Wien, 1. Mai 1262, als derselbe dem Heinrich von Liechtenstein die demselben von seinem Vater gemachte Schenkung Nikolsburg bestätigte. 5

Die im Vorausgehenden zusammengestellten urkundlichen Nachweise haben uns mitten in die Zeit des Interregnums geführt;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. St. 1, 67, Goss. 37. 1255 . . . . wegen Ottilie vgl. D. St. 1, 32, Goss. 17: filia prenominate matrone (scil. Elisabethae de Gutenberch) Otilia Gössensis ecclesiae venerabilis abbatissa; die Stelle ist aus der S. 195, Anm. 3 angeführten Urkunde vom 27. VI. 1214 Steier (U.-B. 2, 129) entnommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. St. 1, 70, Goss. 39: 1256 . . . auch in F. R. A. II. 1, 44 N. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jo. Arch. C. 778\*: 1260, 22. I., Graz. Viricus dictus de Wildonia (!) notifico, quod avia (!) mea quondam Elysabeth dicta de Gutenberc pium uotum uiri sui quondam aui mei Leutoldi secuta alpes... Necistal.... Runensi cenobio delegauit, quam eciam delegacionem inclitus quondam Leupoldus dux Austrie et Stirie... roborauit.... cum per diuersos dictum contra iusticiam predium occuparetur nunc per officiales domini ducis, nunc per alios, aliquociens quoque id ipsum usurpaui. Sed... renunciaui omni iure. Testes. Ungenauer Abdruck in D. St. 2, 18, Run. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jo. Arch. C. 784<sup>a</sup>: 1260, 25. XII. Graz. König Ottokar von Böhmen erneuert die Bestätigung des Besitzes des Gutes Sedingen und der Alpe Necistal für Reun, welche schon früher Herzog Leopold auf Bitten der Spenderin Elisabeth von Gutenberg bestätigt hat. U. d. Z. Herrandus de Wildonia. Der Abdruck in D. St. 2, 25, Run. 23 hat dafür irrthümlich Hertnidus de Wildonia. Vgl. über die ganze Schenkung S. 195, Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jo. Arch. C. 798: 1262, 1. V. Wien. U. d. Z. Ulricus de Wildonia et filii sui; auch bei Kron., Mitth. 22, Reg. 41.

die Ereignisse tragen deutlich den Stempel der Zeit: von Seite der Adeligen ein fast unausgesetztes Streben gegenüber den reichen und beim Mangel eines mächtigen Landesherrn schutzlosen Stiftern Vortheile zu erringen, häufig zu erpressen; von Seite der Stifter ein ängstliches Bemühen längst verbriefte Rechte neuerdings bestätigen zu lassen, im Falle eines Zusammenstosses durch möglichst grosse Nachgiebigkeit ärgeren Schaden zu verhüten Graf Otto von Eberstein, den Kaiser Friedrich II. sofort nach Herzog Friedrichs II. kinderlosem Tode (15. VI., 1246 an der Leitha) als Reichsverweser nach Oesterreich und Steiermark geschickt hatte, konnte gegen die mächtige Partei des Pabstes und seiner Schützlinge, Gertrude von Oesterreich und Hermann von Baden, wenig ausrichten und begab sich deshalb im Sommer 1248 auf die Aufforderung des Kaisers mit den vornehmsten Ministerialen von Oesterreich und Steier zu Kaiser Friedrich II. nach Verona; auf dem Wege wurde ein Theil von ihnen von dem erwählten Erzbischofe Philipp von Salzburg festgenommen, die anderen trafen den Kaiser nicht mehr in Verona. In ihrei Hoffnung, einen neuen Herzog zu erhalten, sahen sich die Landherren getäuscht: Friedrich schickte ihnen wieder einen Statthalter, den Grafen Meinhard von Görz. Diesem scheinen sich so wie die meisten Ministerialen, so auch die Herren von Wildon angeschlossen zu haben. Als dann der Kaiser 1250. 13. XII. zu Firenzola in Apulien starb und bald darauf Graf Meinhart sich von der Statthalterschaft zurückzog, da brach unter den steierischen Herren Uneinigkeit aus; die einen wollten gleich den Oesterreichern den Markgrafen von Mährer Ottokar zu ihrem Herzoge wählen, andere, und zu diesen gehörten auch die Wildoner Ulrich und seine Söhne, unterhandelten mit Pfalzgraf Heinrich, dem Sohne Ottos von Baierr und Schwiegersohn König Belas von Ungarn (S. 228, Anm. 3) Damals soll Dietmar von Weisseneck (1251), von König Bels bestochen, eine Anzahl steierischer Herren für eine ungarische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lor. 1, 69. Die Continuatio Garstensis (M. G. Scr. 9, 598) berichtet z. J. 1248: omnes maiores Austriae et Styriae ab inperatore usque Veronam invitantur, sed quidam a Phylippo Salzpurg. archielecto spoliantur, captivantur in itinere constituti. quidam autem procedentes nec imperatoris faciem perviderunt, nec aliquem dominum receperunt. Zu dieser und der Nachricht der Ann. S. Rudperti (M. G. Scr. 9, 790) ist zu vgl. Lor. 1, 69, Ann. 1.

Occupation gewonnen haben und um für diese einen Rechtstitel zu gewinnen, d. h. zu beweisen, dass sie nach dem kinderlosen Tode des Herzogs frei ihren Herrn wählen könnten, fügten die Führer der Partei der Handfeste Herzog Ottackers VIII. von 1186, 17. VIII. Georgenberg bei Ens, einen Zusatz bei: sidux idem sine filio decesserit, ministeriales nostri ad quemcunque velint divertant, und liessen ein Diplom fertigen, mittelst dessen Kaiser Friedrich II. am 20. IV., 1249 Cremona, jene alte Landhandfeste Herzog Ottackers von 1186 sammt allen Zusätzen vollinhaltlich bestätigt habe. 2

Diese Urkunde hatte, wie sich bald verbreitete und später auch in die geschichtlichen Darstellungen überging,3 Ulrich von Wildon, als er im Auftrage der steierischen Herren 1249 mit Graf Meinhard nach Italien zu Kaiser Friedrich II. sich begab, mitgebracht, und in der That geschieht in dem Falsificate Ulrichs ausdrücklich Erwähnung: . . . verum eciam dilecti et fidelis nostri Vlrici de Wildonia fidem et prouidenciam esse cognovimus, ob hoc ipsi hanc litteram dedimus pre ceteris conseruandam fretus nostra familiaritate pariter et amore, ut singulis firmitates et libertates iuris secundum firmatos articulos cum nostri sigilli munimine lucide valeat demonstrare, ne aliqua ignorancia vel caligo sepefatis iuribus presentibus et futuris temporibus involvatur. Dass Ulrich an dieser Fälschung, deren Zeitpunkt zwischen den Tod des Kaisers und die Absendung des Weisseneckers an König Bela gesetzt wird, einen hervorragenden Antheil hatte, darf man schliessen; 4 ebenso erlaubt der Umstand, dass er sich die Verwahrung und die Erläuterung des Diploms vindiciren liess, einen Schluss auf sein Ansehen, seine Dreistigkeit und Klugheit. So half Ulrich die Herrschaft der Ungarn in Steiermark begründen;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. 1, 677, 653.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Huillard-Bréholles, Hist. dipl. Friderici II., T. VI. p. 945: 1249, 20. IV. Cremona. Der Herausgeber nimmt auf Muchars Darstellung 5, 129 Bezug und wirft ihm vor, dass er die Urkunde für echt halte "fraudem non suspicatus, quae facile et quasi uno ictu oculorum deprehenditur".

Much. 3, 35 und 5, 219 erzählt nach seinen Quellen die Reise Ulrichs an den Hof des Kaisers 1249 als Thatsache. Vgl. die daselbst angef. chronical. Belege.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ich folge in der ganzen Darstellung Luschins Abhandlung über die steier. Landhandfesten in Beitr. 9, 139--142, 179.

sie dauerte von 1254 (Ofner Friede) bis 1260. 1 Noch 1258 dürfen wir ihn auf Seite der Ungarn und ihrer Partei vermuthen. Denn wahrscheinlich mit des Vaters Einwilligung führte in diesem Jahre Herrand II., sein Sohn, dem erwählten Erzbischof von Salzburg, Ulrich von Seckau, gegen Philipp von Kärnthen, den bisherigen Besitzer des erzbischöflicher Stuhles in Salzburg, Hilfstruppen zu; 2 Ulrich von Seckau was aber König Belas Verbündeter, während Philipp von Kärnthen König Ottokars Vetter und Schützling war. 3 Herrand verdankte es nur seiner Erkrankung, dass er von der Schlappe bei Radstadt verschont blieb.

Was Herrn Ulrich von Belas Partei zu König Ottokai trieb, der nur auf Gelegenheit wartete, Steiermark zu insurgiren, entzieht sich der Beobachtung. War der "siechtuomb". der Herrn Herrand auf der Fahrt gegen Radstadt befiel, nur eine Erfindung, um sich der persönlichen Theilnahme am Feldzuge zu entziehen, da in Herzog Ulrichs von Kärnthen Heere höchst wahrscheinlich sein eigener Bruder Leutold diente? War der Zwist zwischen den Herren von Pettau und den Ungarn 4 die erste Ursache der Verstimmung? Liess sich Herrand nur aus persönlicher Hochachtung für Ulrich von Liechtenstein, dessen Schwiegersohn er war, mit dem wir ihn damals und später wiederholt gemeinsame Sache machen sehen und der ein eifriger Parteigänger Bischof Ulrichs war, 5 zur Theilnahme bestimmen und hat er seine Krankheit als willkommenen Anlass benutzt, um wenigstens persönlich von der bereits aufgegebenen Sache wegzubleiben? Hat der kluge und gewandte alte Ulrich, beleidigt durch die Hindernisse, welche seinen Gelüsten auf Klostergut von der kirchenfreundlichen Herrschaft Belas in den Weg gelegt wurden, schon früher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lor. 1, 115 und 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R.-Chr. c. 50: von Wildan her Herrant sach man ouch der verte pflegen: doch wart er underwegen ain tail von siechtuomb so krank, daz er under seinen dank muoste wider kèren; weisen unde lèren hiez er die leute sein einen ritter fein, der im ze dienste was gerecht, von Harneck her Albrecht vuor mit den leuten dan. Abgedruckt bei Hagen MS. IV. 295, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lor. 1, 177—180.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lor. 1, 190. Kron. 1, 642.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> HMS. 4, 303 und 389.

<sup>6</sup> Lor. 1, 184 f.

mit der Partei des Böhmenkönigs angeknüpft? Solche und ähnliche Fragen und Vermuthungen drängen sich vor. Thatsache aber ist, dass in dem Kampfe Ottokars mit Bela vom Jahre 1260 die Wildoner eine hervorragende Rolle spielen. Wahrscheinlich haben sie an dem vorhergehenden Befreiungskampfe, der durch die Austreibung der Ungarn ein so rasches Ende nahm, i sich eben so rege betheiligt. Schon am 10. III. 1260 ist Herrand mit anderen steierischen Herren bei König Ottokar in Wien, und der alte Wildoner Ulrich hat nach dem Berichte der Reimchronik in der Schlacht bei Kroissenbrunn am Marchfelde das Banner der Steirer geführt. 2

Die Schlacht bei Kroissenbrunn und die oben erwähnte Urkunde König Ottokars vom 1. V. 1262 Wien, sind die letzten sicheren Lebenszeichen Ulrichs von Wildon. Das Jahr seines Todes lässt sich nicht annähernd bestimmen. Er hinterliess drei Söhne: Herrand, Leutold, Hertnid.

Vgl. Lor. 1, 192.

<sup>1</sup> R-Chr. c. 62 ain panier grüen als ain gras darinne ein pardel swebte plank als ob er lebte den vuort der degen maer der alte Wildonaer;

Lor. 1, 200. Hagen, MS. 4, 295, 5 und Weinh., Anth. 230 und Ann. 17 sehen Herrand II. als den alten Wildoner an; gegen den ersteren wandte sich Bergmann, Anz.-Bl. 95, 3 und mit Recht; denn Herrand kann meh den urkundlichen Nachweisen von 1248 und 1255 (o. S. 233, Anm. 2 und 8. 234, Anm. 4 f.) im Jahre 1260 nicht viel über dreissig Jahre alt gewesen sein. Auch Kron. Mitth. 22, 66 bezieht die Notiz auf Ulrich. <sup>3</sup> Kann Ulrich I. von Wildon auch nur bis 1262 als Aussteller und Zeuge von Urkunden nachgewiesen werden, so scheint seine Lebensdauer doch bis sum Jahre 1275 mindestens angenommen werden zu müssen. In einer noch zu besprechenden Urkunde vom 11. II. 1284 Bruck an der Mur (8. 276, Anm. 3) wird ein Hof erwähnt, welchen Abt Heinrich von Admont (1275-1292, Wichner, Adm. 2, 124) a viris nobilibus videlicet Virico seniore, Herrando et Ulrico iuniore fratribus de Wildonia gekauft habe. Der hier erwähnte Verkauf geschah also, wofern die Urkunde genau ist und nicht zwei zu verschiedenen Zeiten geschehene Acte in eins gefasst sind, nicht vor 1275 und zur Zeit als Ulrich I. noch lebte, und es haben, worauf die Beisätze ,senior' und ,junior' deuten, Grossvater und Enkel gleichzeitig die dem Herzog Albrecht 1284 vorgelegte Urkunde unterschrieben. Zwei andere Auffassungen dieser mit der aufgestellten Genealogie in Widerspruch stehenden Urkunde S. 276, Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R-Chr. c. 53 in aindlef tagen man vertraib al die Unger die man vant überal in Steyrlant.

Herrand II. ist bei seinem Vater schon 1248, 1254, 1255 nachgewiesen worden; dazu kommt noch seine Betheiligung an der Salzburger Fehde von 1258. Schon bei Lebzeiten seines Vaters hatte er Burg Eppenstein und Grundbesitz bei derselben erhalten und sich mit Perchta, einer Tochter Ulrichs von Liechtenstein vermählt, von welcher er 1260 bereits Kinder hatte; dies geht hervor aus einer Urkunde von 1260, 29. XI. Frauenburg, mit welcher er dem Konrad Legelvlies, Bürger zu Judenburg, seinen Freihof nebst Zubehör in Götschach und demselben Sicherheit auf seinem eigenen Besitze bei Eppenstein und auf dem der Liechtensteiner im Dorfe Muer unter Liechtenstein gibt. 2

Von Beziehungen zu den Landesherrschern ist Folgendes überliefert: In König Ottokars (regierte in Steiermark 1260—1276)<sup>3</sup> Gefolge finden wir Herrand 1260, 10. III. in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber 1248 dürfen wir mit Zurechnung von Urkunden für Herrand II. nicht wohl hinaufgehen, denn Ulrich I., der 1225 noch puer heisst (S. 217, Anm. 2) kann nicht wohl früher als um 1248 einen für Beurkundungen befähigten Sohn haben. Hiedurch erledigt sich eine Notiz des W. Lazius bei Caes. Ann. Stir. 1, 983, Herrand II. von Wildon habe 1225 (!) mit Chaloch von Himberg den erblichen Besitz von Schloss Weissenstein bei Cilli angetreten. Noch verdächtiger wird die Notiz dadurch, dass in den zahlreichen Urkunden der Wildoner Weissenstein nie in ihrem Besitze erscheint, und dass auch von irgend einer verwandtschaftlichen Verbindung mit den Himbergern nichts bekannt ist. Falke, Liechtenstein 1, 123 hat diese Notiz aus HMS. 4, 347, 10 entlehnt und weitere Combinationen darauf gebaut; vgl. Beck-W. in Mitth. 19, 208 A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1260, 29. XI. Frauenburg. Herrand von Wildon verkauft Konraden Legelvlies, Bürger von Judenburg, einen Freihof, Haus und Gült zu Götschach. . . . daz ich Herrand von Wildon geben hab mein freyhoff vnd haws oder güldt zw Götschach . . . . durch verhengnus vnd zvegeben meiner hawsfrawen Perchta vnd meiner khinder vnd mit gwaldt herren Vlreichs von Liechtenstein auch seiner hawsfrawn vnd nämlich mit wissen seines sun Ott Khuenraden Legelvlies . . . . ob aber hinach . . . ainerlay irrung . . . ime beschäh . . ., so schol . . . er des bekömen von meinem väterlichen erbtail pey Eppenstain vnd von dem ligunden guet meines sweher herren Vlreichs vnd seines sun herren Otten . . . gelegen im dorff vnter Liechtenstain genand zw Muer . . . mit meinen aegen sigill vnd mit den sigillen herren Vlreichs von Liechtenstain vnd seines gemächl vnd Otten seines sun . . . . Aus dem Codex des Klosters Paradeis in Judenburg, Papier Fol. 15.—16. Jahrhundert in Abschrift—im Jo. Arch.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ich sehe von dem ersten Versuche Ottokars, nach der Erwerbung Oesterreichs (Huldigung 1251, 21. XI.) auch Steiermark zu gewinnen, der in-

Wien,¹ ferner am 21. XII. desselben Jahres in Graz mit seinem Bruder Leutold² und am 25. XII. in Graz allein.³ 1261, 16. und 17. VII. unterschreibt er Urkunden des königlichen Statthalters Wok von Rosenberg und wird von ihm zum Schiedsrichter aufgestellt zwischen den Grafen von Pfannberg und dem Stifte Reun.⁴ Am 22. VIII. desselben Jahres, Kainach, bezeugt er eine Schenkung in Grafendorf Herzog Ulrichs von Kärnthen an Spital am Semmering.⁵ 1262, am 1. V. haben wir ihn schon mit dem Vater in Wien an König Ottokars Hofe getroffen. 1263, 2. II. (?) Graz, urkundet er für Admont in einem Streite Wulfings von Stubenberg; am 17. VIII. desselben Jahres unterschreibt er Bischof Brunos von Olmütz Urkunde für Admont, durch welche König Ottokar dem Kloster für den zur Gründung von Bruck entnommenen Grund Ersatz leistet, consilio nobilium et maiorum Stirie. 1265, 21. IV. ist er bei

die Jahre 1252 und 1253 fällt und mit dem Ofner Frieden von 1254, 3. IV. ein Ende hat, ab. Kron., Mitth. 22, 49-54.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jo. Arch. C. 779<sup>b</sup>: König Ottokar für Reun 1260, 10. III. Wien. Diese und die folgenden Urkunden sind zum grossen Theile auch von Kron., Mitth. 22, Reg. 27 u. ff. aufgenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jo. Arch. C. 782<sup>b</sup>. 1260, 21. XII. Graz. König Ottokar bestätigt ein Privileg Herzog Friedrichs II. vom 26. VIII. 1240. Leoben. U. d. Z... Ulricus de Liehtenstein, Herrandus et Leutoldus fratres de Wildonia; diese Urkunde ist 1272, 1. I. Graz, erneuert, die Zeugen fehlerhaft copirt worden, Jo. Arch. C. 975. U. d. Z... patres de Stodekke, et Lewthodus fratres de Wildonia... Zu lesen ist: fratres de Stadekke, Herrandus et Leutoldus fratres de Wildonia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jo. Arch. C. 784°. 1260, 25. XII. Graz. König Ottokar sichert die Alpe Necistal für Reun. U. d. Z.: Herrandus de Wildonia. s. S. 235, Anm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jo. Arch. C. 793<sup>b</sup> c 1261 (15. VII.) 18. VII. . . . Wocho von Rosenberg beurkundet die in allgemeiner Gerichtssitzung in Marchpurch testibus ydoneis ac viris nobilibus videlicet Gotfrido de Marchpurch et Herrando de Wildonia für Reun getroffene Entscheidung im Streite um Burg Helfenstein mit den Grafen Bernhard und Heinrich von Pfannberg. Jo. Arch. C. 793<sup>b</sup> nennt als ersten Schiedsrichter Ulrich von Liechtenstein.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jo. Arch. C. 794<sup>d</sup> 1261, 22. VIII. Kynach. Herzog Ulrich von Kärnthen schenkt vier Mansen in Grauendorf an Cerewald. U. d. Z. . . . ds Ulricus de Liechtenstein . . . Herrandus de Wildonia.

W., Adm. 2, 341, N. 193. Die Urkunde ist ausgestellt in domo Ulrici de Liechtenstein; dieser ist auch erster Zeuge, dann Otto filius ipsius, Herrandus de Wildonia . . .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W., Adm. 2, 343, N. 197.

Archiv. Bd. LIX. I. Halfte.

König Ottokar in Graz, 1 am 1. V. mit Bischof Bruno in Jude burg, 2 am 8. IX. bestätigt er Seckau im Besitze von Las schacherbach (S. 216, Anm. 3).

In das Jahr 1268 fällt der erste Conflict mit König Ots kar und Herrands Gefangennahme; s. u. Nach der Entlassus aus der Haft bezeugt Herrand am 20. VIII. 1269, Graz, ei Urkunde des Bischofs Bruno für S. Paul. 3 1270, 30. I. Wie unterschreibt er einen Ausgleich zwischen S. Lambrecht und Wichard von Ramstein; 4 am 27. VI. desselben Jahres Leibntreten er und sein Bruder Hertnid jegliches Recht auf de Hof Reusenz, das sie zu haben vermeinten, dem Bischof Berhard von Seckau ab. 5 1271, 20. VIII. . . . unterschreibt mit Leutold von Kuenring eine geistliche Stiftung für Stainz 1272, 7. IX. Wien, bezeugt er eine Schenkung König Ott kars für Studeniz. 7 In demselben Jahre o. D. fungirt er m Ulrich von Liechtenstein unter Anderen zugleich als Schied richter in einem Streite zwischen S. Lambrecht und Wulfin

N.-Bl. 6, 303: 1265, 21. IV. Graz. König Ottokar bestätigt ein Pri legium Herzog Ottackers VIII. für Seckau vom 29. XI. 1182. Graz. d. Z. . . . Herrando de Wildonia, Vlrico de Liechtenstain . . . — U. O.-Oest. 3, 358: 1265, 21. IV. Graz. König Ottokar bestätigt die Pri legien von Garsten. U. d. Z. . . . Herrandus de Wildonia . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W., Adm. 2, 347 N. 201: 1265, 1. V. Judenburg. B. Bruno für Adme U. d. Z. . . . Ulrico de Leichtensteyn . . . Herrando de Wildonia .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> U.-B. S. Paul 118: 1269, 20. VIII. Graz. B. Bruno von Olmüz ca taneus seu rector Styrie schützt S. Paul gegen Heinrich von Rohats U. d. Z. . . . . Ulricus de Lichtenstein . . . . Herrandus de Wildonia . . .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lor., D. G. 1, 464, Urk. N. XIII.: 1270, 30. I. Wien. Otto von Has stiftet den Ausgleich. U. d. Sieglern Wichardi prefati (de Ramenstein). Ulrici de Lichtenstein... Herrandi de Wildonia. Diese Urkunde in die Bestätigung König Ottokars vom folgenden Tage 31. I. Wiaufgenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> D. St. 1, 133. Ep. 49: Herrandus et Hertnidus fratres de Wildonija confitemur . . . quod . . . respectu meritorum . . . quibus . . . dc Wernhardus . . episc. Seccouiensis . . . nititur . . , renunciamus et dimus omni juri et actioni quod vel que nobis in villa Reusents c omnibus suis attinenciis competebant et competere videbantur . . .

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Jo. Arch. 964: 1271, 20. VIII. . . . Hermann Vicedom von Salzbu stiftet einen Jahrtag in Stainz. U. d. Sieglern Leutold von Chuenrin Herrand von Wildonia . . .

<sup>7</sup> Lor., D. G., 1, 475. Urk. N. XVIII: 1272, 7. IX. Wien. U. d. Z. . Ulricus de Lichtenstein . . . Herrandus de Wildonia . . .

vor Stubenberg und ist auch Zeuge der betreffenden Urkunde. 1 1273, 30. X. Friedlach, ist er Zeuge für Kloster Märenberg. 2 1274, 27. VII. Göss, unterschreibt er mit seinem Bruder Hertnid eine Gösser Urkunde als erster Zeuge. 3 In diese Zeit fällt der grosse Kampf zwischen Ottokar und Rudolf. Während Hertnid bei König Rudolf weilt und diesen zur Eile treibt, der babenbergischen Erblande sich zu bemächtigen, unterzeichnet Herrand die denkwürdige Urkunde der steierischen Herren zu Reun 1276, 19. IX.4 Nach der Beendigung des Kampfes (1276, Nov.) erscheinen beide Brüder Herrand und Hertnid am Hofe König Rudolfs in Wien, 1277, 9. II. und bestätigen ein Privileg für S. Lambrecht; 5 dann am 18. II. einen Pfandbrief König Rudolfs für zwei Marburger Bürger.6 Am 19. IV. desselben Jahres Wien, bestätigte König Rudolf Leutolds von Wildon Schenkung an Stainz vom 23. III. 1249 und beide Brüder bezeugen die Urkunde. 7 Am 10. V. desselben Jahres Wien, unterschreiben beide Brüder einen Schiedsspruch des Königs zwischen Admont und dem Schenken von

Jo. Arch. C. 987a: 1272 . . . . Kapfenberg. Wulfing von Stubenberg tritt dem Kloster S. Lambrecht für zugefügte Schäden in presencia honestorum virorum, hoc est domini Ulrici de Lihtenstein tunc marscalco et iudice Styrie, domini Herrandi de Wildonia, domini Ottonis iunioris de Lihtenstein . . . benannte Güter ab.

Jo. Arch. C. 1000b: 1273, 30. X. Fridlosayche. Meinhard von Hörenberch schenkt acht Mansen an Merenberch. U. d. Z. . . d. Herrandus de Wildonia, d. Otto de Liehtenstain.

D. St. 1, 90. Goss. 56: 1274, 27. VII. Göss. Chunradus scriba Styrie vertauscht Güter mit Göss testibus qui sunt tales ministeriales tredecim widelicet: Herrandus et Hertnidus fratres de Wildonia, Otto iunior de Liehtenstein . . . . Ueber die Bedeutung der Gösser Ständeversammlung wgl. Kron., Mitth. 22, 104.

Kron., Mitth. 22, Reg. 137: 1276, 19. IX. Benannte steierische und kärnthnerische Herren und Ministerialen, darunter Herrandus de Wildonia.. verbinden sich zu Gunsten des Königs Rudolf, (abgedr. bei Gerbert Codex epist. Rudolfi Dipl. 199.) s. Böhm, Reg. 360.

Jo. Arch. C. 1064: 1277, 9. II. Wien, König Rudolf bestätigt zwei frühere Kaiserprivilegien für S. Lambrecht. U. d. Z. Herrandus et Hertnidus de Wildonia fratres . . . .

Goeth, Urkunden-Reg. 4, 1277, 18. II. Wien. U. d. Z... Hertnidus de Wildonia marschalcus Stirie, Herrandus de Wildonia . . .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Jo. Arch. C. 1079: 1277. 19. IV. Wien. U. d. Z. Herrandus de Wildonia, Hertnidus de Wildonia.

Dobrach. Am 25. VIII. unterzeichnet Herrand eine Privlegienurkunde des Königs für Bruck an der Mur. 2

Im folgenden Jahre hatten die Brüder Herrand un Hertnid einen Streit um Waldstein und Preimarsburg und a dere Güter, der durch Schiedsleute unter Vorsitz des Seifrie von Kranichberg geschlichtet wurde: die Entscheidung wurd nach der von Hertnid am 12. II. 1278 Wildon, ausgestellt Urkunde folgendermassen getroffen: dem ,Herrand von W donien truhsaetz von Steier' ist gefallen Preymarspurch n allem Gute, ihre beiderseitigen Leute im Piberthal, die u getheilt waren, mit allem Gute; ,die Taven', die Herr Friedri von Liessnich von Hertnid in Hvntztorf zu Lehen hatte, se er von Herrand zu Lehen haben. Hertnid erhält Waltste mit allem Gute, die ungetheilten Leute in der Gegend Ubelpach mit allem Gute; auf welcher Seite die Leute edl und reicher sind, soll durch vier gewählte Leute ausgeglich werden, das Gleiche wird in Betreff des ungetheilten Gut bestimmt, ,swer des mê verchymbert hât'. Die Bestimmung über Ersatz von Schaden lehren uns, dass es zwischen d Leuten beider Brüder selbst zu Thätlichkeiten gekommen. D

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W., Admont 2, 375 N. 237. 1277, 10. V. Wien. U. d. Z. Herrandus Wildonia, Hartnidus frater sunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boehm, Reg. 88: 1277, 25. VIII. Wien. Wartinger, Privilegien der Kr. stadt Bruck, Graz 1837, druckt p. 3-17 die Originalurkunde König dolfs und sämmtliche Bestätigungen derselben im Ganzen sechs Mal, In allen diesen erscheint aber nirgends Herrand von Wildon, sond entweder ,Hector' oder ,H.' oder ,Herman'. Im Originale stand: testes viri nobiles h comes de Pfannberg, Herrand de Wildonia G de Werd S. 3. Als Herzog Albrecht 1293, 21. IV. seines Vaters Urkunde stätigte, schrieb man ins Transsumpt nur "H. de Wildonia". S. 5. Her Rudolf 1299, 18. VII. Grez, hat Albrechts (S. 7), Herzog Friedrich 13 23. XII., Grez, aber König Rudolfs Urkunde zu Grunde gelegt (S. Als 1358 am S. Gertraudentage, Wien, Herzog Albrecht König Rud Privileg ins Deutsche übersetzen liess (S. 14), las man das ursprüngli ,Herrand' schon falsch und schrieb: . . ,vnd die edlen man H graf v Pfannberg. Hermann von Wildan. G. von Werde . . . . Der Uebersetz Herzog Rudolfs von 1360 . . . Grez, liegt dann wieder Herzog Albrecht Bestätigung mit der Abkürzung "H de Wildania" zu Grunde, daher l (8. 17) ,H von Wildan'. Der Verfertiger des Vidums Erzherzog K: aber, dem Wartingers Abdruck der Or.-Urkunde König Rudolfs (S. entnommen ist, las "Hector' für "Herrand". Aus paläographischen Grüne vermuthe ich "Herrand' nicht "Hertnid' als ursprünglich, aus Letzter liesse sich nie die Lesung ,Herman' erklären.

letzte Theil der Urkunde beschäftigt sich mit dem Ausgleiche zwischen Hertnid und Herrn Ulrich von Neuhaus (Neuschloss bei Wildon?), einem Lehensmanne der Wildoner. Falls Hertnid Satz und Ebnung nicht hält, so verpflichtet er sich zu 200 Mark silber an Herrand, zu 50 Mark an Seifried von Kranichberg and zu 50 an ihre Schildleute. In demselben Jahre unterchreiben die Brüder Hertnid und Herrand ein Privileg König Ludolfs für Wien 1278, 24. VI. Ueber dieses Jahr 1278 reichen eine Nachrichten von Herrand II. hinaus; im Jahre 1282

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. R. A. II. 1, 192, N. 21: 1278, 12. II. Wildon. Abdruck daselbst. Siegler: Seifried von Kranichberg und Hertnid von Wildon, Marschall in Steier. U. d. Z.... her Vlrich von dem niven haus ... Jacob von Dirnstain. Wegen des Siegels vgl. Beck-W. in Mitth. C.-Comm. 1872, p. CCXV<sup>a</sup>, Fig. 8.

<sup>2 1278, 24.</sup> VI., Wien. König Rudolf bestätigt der Stadt Wien das derselben von Kaiser Friedrich II. 1237 gegebene, 1247 erneuerte Privilegium und gewährt derselben mehrere Freiheiten. U. d. Z. . . . ministeriales nostri Fridericus de Pethow, Wilfingus de Stubenberg, Hertnidus de Wildonia. Otto de Haselowe iudex Austrie generalis . . . Vorstehende Zeugen bietet der auf einem Wiener-Neustädter Codex beruhende Text in Lambacher, Interregnum, Wien 1773, U.-B. n. XCI., S. 167 und die anderen bei Tomaschek, Gesch.-Qu. der Stadt Wien (Wien 1877) I. 51—57 benützten Copien. Eine Lübecker Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts schiebt aber hinter "Hertnidus de Wildonia" "marschalcus Stirie, Herrandus de Wildonia" ein und lässt "Otto de Haselowe iudex Austrie generalis" weg. Zum Streite über Echtheit oder Unechtheit dieser im Originale verlorenen Urkunde vgl. O. Lorenz in SB. 46 (1864) und IA. Tomaschek in SB. 83 (1876); über den Stand der Ueberlieferung O. Lorenz in SB. 89 (1878).

Einige der für Herrand III. beanspruchten Urkunden möchten freilich noch unserem Herrand II. beizulegen sein; aber keine derselben zwingt von der allgemeinen Annahme, dass Herrand das Jahr 1278 nicht lange überlebt habe, abzugehen. Dass sein Sohn Ulrich 1282 das Truchsessenamt bekleidet, das 1278, 12. II. noch in Herrands Händen gewesen war, bestätigt die allgemeine Annahme. Ganz gleichgiltig für die Frage ist es, ob folgende Urkunde auf Herrand II. oder den III. bezogen wird: Jo. Arch. Or. 1222: 1283, 3. III. Salzburg. Erzbischof Friedrich von Salzburg bezeugt, dass der Bischof Leopold von Seckau von dem Kloster Seckau nach dem Schiedsspruche der Laien dom. Vlrici de Lihtenstain, dom. Herrandi de Wildonia . . . gewisse Leistungen zugesprochen erhalten habe, nun aber zu Gunsten des Klosters darauf verzichte. Bischof Bernhard von Seckau starb 1283, 20. I., Bischof Leopold regierte von 1283, 6. III. bis 1291, 13. XII. Potth., Suppl. 405. Man kann entweder mit Much. 6, 6, der den Abdruck der Urkunde in D. St. 1, 243, Secc. 112 vor sich hatte, annehmen, dass Bischof Leopold die Robott, welche

ist er jedenfalls todt, denn in diesem Jahre bekleidet sei Ulrich II. das Truchsessenamt. Er hinterliess zwei Ulrich und Herrand, die nach S. 240, Anm. 2 vor 1: boren sein dürften.

Ehe ich die beiden anderen Söhne Ulrichs I. vo ist es nothwendig, die weltgeschichtlichen Ereignisse, in Herrands und seines Bruders Hertnid Name verflochten i zu besprechen. Gemäss dem hervorragenden Antheile, Wildonier an der Begründung von Ottokars Herrschaft in mark genommen, erscheinen dieselben, wenigstens in der Jahren seiner Regierung, öfter in seiner und seiner Sta Urkunden; 1 aber so wenig wie dem Ungar hielten sie au Böhmen die Treue: das Verbot des Burgenbaues, das 1265 so nachdrücklich in Oesterreich durchführte (Lor. scheint auch in Steiermark böses Blut gemacht zu Aber zum Ausbruche kam der Conflict erst 1268 na zweiten preussischen Feldzuge Ottokars; unter den welche sich vor König Ottokar in Breslau auf die 1 wegen Landesverrath von Seite des Pettauers zu veran hatten, befanden sich auch die Brüder Herrand und

sein Vorgänger auf Anrathen Ulrichs von Liechtenstein und von Wildon dem Stifte aufgelegt hatte, wieder aufhob, in dies haben wir Ulrich I. von Liechtenstein, den Dichter, als Schie anzunehmen; da dieser aber im Jahre 1277, 6. I. sicher todt is scheinlich 1275, 28. I. gestorben ist (Beck-W. in Mitth. 19, füllt der Schiedsspruch, auf den sich Erzbischof Friedrich in s kunde von 1283, 3. III. bezieht, vor 1275 oder doch 1277; de aber auch der Wildoner nur Herrand II. sein, der bis 4278 u bezeugt ist. Für diese Annahme spricht auch der Anfang der Re zeit des Bischofs Leopold, vor welchen der Schiedsspruch woh werden muss, fällt ja doch die spätere Beurkundung drei Tage eigentlichen Regierungsantfitt. Der zweite Fall wäre: der Schie wurde in den ersten Tagen der Function Bischof Leopolde zwischen 20. I. und 3. III.; dann sind als Schiedsrichter an: Ulrich II. von Liechtenstein (von 1250, 12. V. an, gestorben v Beck-W. in Mitth. 19, 208. 213), Ulrichs I. Sohn, und Heri Herrands II. Sohn, der ebenfalls für diese Zeit urkundlich be Wok von Rosenberg, Landeshauptmann von 1260, 25. XII. bis : Tode im Jahre 1262, 3. VI; Bruno von Olmütz 1262 Aug. bis 15 Otto von Haslau 1269/70; Burkhard von Klingenberg 1270/1; Bischof von Seckau mit dem Landschreiber Conrad bis 1274; M Diedic, Ende 1274-1276 Herbst, aus dem Lande vertrieben Mitth, 22, 67, 70, 83, 99, 103,

won Wildon, und zwar wurde zuerst Hertnid bezichtigt, dann aber, als Herrand sich zum Zweikampfe für die Unschuld seines Bruders erbot, auch er mit Ulrich von Liechtenstein und den am deren Herren gefangen gesetzt; nachdem er seine drei Burgen Expenstein, Preimarsburg und Gleichenberg ausgeliefert hatte, wurden letztere zwei gebrochen, er selbst nach sechsundzwanzigschentlicher Haft entlassen.

<sup>1</sup> R.-Chr. c. 85 und 86 in Pez, Scr. III., 96 ff.; Jo. Victor. in Boehm., Font. I., 297; Chron. des Greg. Hagen bei Pez, Scr. I., 1080; Chron. austr. des Thom. Ebendorfer von Haselbach bei Pez, Scr. II., 731. Vgl. dazu Lor. 1, 271, Kron., Mitth. 22, 79—82 und 145.

Joann. Victor. erzählt: hoc anno (1268) nobiliores Stirie Bernhardum Hainricum comites de Pfanberg, de Wildonia, Petovia, Liechtenstain, de Stubenberg captivavit et per castra ab invicem sequestravit, castris eorum plurimis usque hodie dissipatis . . . Ottocarus captivos eximens et promotionis gratiam et reliquum promittens Stephano properat in occursum . . . nobiles Styrienses exactis in captivitate quadraginta sex hebdomadis ad propria revertuntur. Die erweiterte Fassung des Joann. Victor., wie sie im Anonym. Leob. bei Pez 1, 831 vorliegt, stimmt hier wörtlich. Dieser summarische Bericht weicht von der R.-Chr. in einigen wesentlichen Punkten ab: usque hodie dissipatis, quadraginta sex hebdomadis. Otackers und Gregor Hagens Chron. stelle ich neben einander; die massgebenden Stellen der R.-Chr. stehen auch in HMS. 4, 296.

R.-Chr. c. 85, 96°:

Chunig Otakcher von Pehaim dacz dem Praczla si vunden. dennoch enwesten si nicht dez schaden

daz si waern verrâten

der Chunig in einer chemâten
saz, dâ vodert man seu hin . . .
er stuond auf unde sprach:
. . . ez habent an mich gesuocht
die herren . .

96b

das ich in hulf das lant
von ew wenden unde chern
an ainen nittnewen herrn
dez selben ze rât ward
von Pfanberig graf Pernhart
und herr Hertneid von Wildon
auch nam sich nicht darvon

Greg. Hagen 1080 f.

do er widerchert vnd cham gen Presla er pflag wol der Steyr herrn: die westen auch nicht, daz sy gen ym worn verraten.

Ains tags hiez sie der Chunig zu ym chomen in ain kempnaten und sprach zu herrn Fridreichen von Petaw . . .

mit newn herrn graf Bernhardt von Pfannberg sich berietten (!) und von Wildon herr Hertneyd und König Ottokars Strenge, ebenso berechtigt in der Idee als tadelnswerth in der Wahl der Mittel zur Durchführung, rächte

von Stubenberig herr Wulfing, wol gehal an daz ding von Liechtenstain herr Ulreich ... do sprach graf Hainreich: herr Pettawer, zeicht ir mich icht? dô sprach er: ich enczeich Euch nicht

Ew ist darumb vnehvnd. do sprach fur den mund Von Wildonie herr Herrant: Ich wil mit meiner hant

auf ewrn hals pewaern daz ir mit lugen maern seit fur meinen herrn chomen. herrn Wülfing von Stubenberg und von Liechtenstain herr Ulreich. Graff Hainreich sprach! Petawer zeichst du mich ycht,

Ew ist vnch nd. Darumb
do sprach
der Hertneyd (!) von Wildon;
Petawer ich wil weisen mit meiner
hand

daz ir mit lugen für meinen herrn seyt chomen.

Schon aus diesen Proben sieht man, wie Greg. Hagen die R.-Chr. ausschreibt: oft wortgetreu, häufig mit Missverständniss des Textes (seine Hs. bot nittnewen st. iteniuwen hêrrn, daher liest er: mit newn herrn); zuweilen irrt er gedankenlos von Zeile zu Zeile ab und bringt Unsinn (mit newn herrn etc.); letzteres beweist auch folgende Stelle von der Gefangenschaft der Herren:

R.-Chr. 96b:

von Pfannberig graf Pernhart
hinczem Purglein gesant wart,
da beleip er trawrichleichen;
sein prueder graf Hainreichen
sant man gevangen hincz Fraen;
den von Liechtenstain als ich waen
vnd den Stubenberiger
in den charicher
hincz Klingwerkch man sant;
von Wildonie herrn Herrant
sant man hincz dem sichorn.

Greg. Hag. 1081: graff Pernhart von Pfannberg sant er gen Burglems; sein

bruder graff Hainreich beleib allein hie gar trawrigleich. den von Liechtenstain und den von Stubenberg sant er gevangen gen Fren in den kercher. herren Hertneiden(!) von Wildon gen Clingberg.

Dass ein so gedankenloser Abschreiber Anstoss genommen habe an dem Widerspruche des Originales ("Hertneid von Wildon" und dann zweimal "Herrant von Wildon"), ist nicht leicht anzunehmen; derselbe wird also wohl ein Exemplar der R.-Chr. vor sich gehabt haben, das ohne Berücksichtigung der Reime ("Herrant" ist beide Male durch den Reim gesichert) Gleichheit des Namens durchgeführt batte; durch diese Erwägung wird die LA. des Druckes von Pez 96° und herr Hertneid von Wildon gesichert. Völlige Uebereinstimmung herrscht in beiden Berichten über die Burgen:

sich, als er mit dem neuen Reichsoberhaupte König Rudolf über die babenbergischen Lehen in Streit gerieth. Dass seine Herrschaft in Steiermark ein so rasches Ende nahm, ist zum Theile durch die Energie derselben Herren von Wildon bewirkt worden, die sich so sehr für seine Einsetzung bemüht hatten.

Am 29. IX. 1273 war Rudolf in Frankfurt zum Könige gewählt worden (Lor. 1, 426 A. 1). Die ersten Regierungsmassregeln des neugewählten Königs zeigten seinen ernsten Willen, was an Reichsgut in den letzten Jahren der Staufer und während des Interregnums in unrechtmässigen Besitz gekommen war, heimzufordern und erforderlichen Falles mit Waffengewalt wieder zu gewinnen. Ottokar merkte wohl, dass es auf ihn abgesehen sei, als Rudolf, noch ehe ein Reichstagsbeschluss gefasst wurde, mit dessen Feinden, Friedrich von Walchen, Erzbischof von Salzburg, und mit den Bischöfen von Regensburg und Passau Verbindungen anknüpfte. 1 Die Hoffnungen, welche Rudolfs Wahl bei den Missvergnügten österreichischen und namentlich den steierischen Ministerialen und Herren erweckte, die Erwartungen, welche sich an die neue Ordnung der Reichsangelegenheiten knüpften, mögen sich in einzelnen Anzeichen kund gegeben haben (Lor. 2, 121) und veranlassten König Ottokar zu einer Reihe von Massregeln zur Festigung seiner Herrschaft für den Fall eines bewaffneten Zusammenstosses mit dem deutschen Könige; so reiste er selbst im April 1274 nach der Steiermark (Kron., Mitth. 22, 103) und suchte durch Rechtsentscheidungen zu Gunsten der Stifter sich diese zu sichern; auch liess er durch die damaligen Lenker der

R.-Chr. 97<sup>b</sup>: von Wildonie herr Herrant dem chunig antwurt ze hant Eppenstain Premarspurch die vest

Gleichenperig etc.

Greg. Hag. 1081: Hertneyd (!) von Wildon antwurtt dem chun

von Wildon antwurtt dem chunig Eppenstain Premerspurg und Gleichenberg etc.

Thom. Ebendorfer von Haselbach II, 731 fährt nach der mit der R.-Chr. stimmenden Erzählung von der Gefangennahme fort: Nomina verum eorum captivorum haec sunt: Bernhardus comes de Pfannberg, Herdnidus de Wildano (!), Wulfingus de Stubenberg et Ulricus de Liechtenstein. Qui pro tuenda vita coacti sunt castra sibi resignare, ex quibus quaedam diruta, quaedam vero regi sunt confiscata, postquam hebdomadibus 26 carceris sunt squalore macerati et in eis locis cruciati.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lor. 2, 68. Kron., Mitth. 22, Reg. 111: Rudolfs Schutzbrief für Friedrich von Salzburg 1274, 20. II. Hagenau.

Steiermark, Bernhard von Seckau und Landschreiber Konrad, eine Versammlung aller hervorragenden Landesedeln nach Gebs berufen, 27. VII. 1274 (vgl. S. 243, Anm. 3), um über die semeine Lage zu berathen. An dieser Versammlung nahmen aber auch alle jene theil, die Ottokars Strenge im Jahre 1268 so schwer gekränkt hatte, so auch die Brüder Herrand und Hertnid von Wildon. Während wir von Regierungsmassregelngar nichts wissen, dürfen wir wenigstens vermuthen, dass die Missvergnügten jenes Zusammensein zum gegenseitigen Meinungsaustausche und zu Verabredungen benutzten. Fast gleichzeitig mit dieser Versammlung in Göss schloss König Rud olf in Hagenau mit den oben erwähnten Kirchenfürsten (am 4. VI I. 1274) Verträge, welche die Absicht, dem Könige eine Parsei in den südöstlichen Ländern gegen Ottokar zu schaffen, nicht verkennen liessen.

Am 11. XI. 1274 eröffnete Rudolf dann seinen ersten Reichstag in Nürnberg, liess am 19. XI. nach altem deutschem Rechte (Kron. 1, 662) durch den Richter des Reichs, den Pfalzgrafen, alle seit Kaiser Friedrichs II. Excommunication (Lyon 17. VII. 1245, Lor. 1, 39) heimgefallenen oder gewaltsam occupirten Reichsgüter der Krone zusprechen, und lud den König von Böhmen für den 28. I. 1275 nach Würzburg vor den Stuhl des Pfalzgrafen (Lor. 2, 75).

Während nun Ottokar, der nicht gewillt war, sich dem Könige der Deutschen zu stellen, bei der päbstlichen Curie Versuche machte, von dieser einen günstigen Rechtsspruch über seine Differenzen mit dem Reiche zu erlangen (Lor. 2, 79), traf er auch Massregeln in den occupirten Ländern; in Oesterreich erschien er Ende 1274 mit bewaffneter Macht, willens jede Parteinahme für den deutschen König im Keime zu unterdrücken (Kron., Mitth. 22, 106); in Steiermark setzte er den Milota von Diedic Anfangs 1275 2 als Hauptmann ein, der bald alle Schlösser mit fremdem Kriegsvolke besetzte und so Ottokars Herrschaft nur noch verhasster machte (Lor. 2, 122).

Bald nach dem Reichstage von Nürnberg hatte König Rudolf in einem Briefe vom 23. XI. 1274 (Lor. 2, 77), seine Hagenauer Verbündeten aufgefordert, sich gegen die böhmische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lor. 2, 68. Kron., Mitth. 22, Reg. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kron., Mitth. 22, Reg. 119: 1275, 25. I. Wien.

Tyrannei zu erheben, also wohl alle jene Fragen aufzuwerfen, in denen sich diese Fürsten früher von dem übermächtigen Böhmenkönige beeinträchtigt glaubten, ohne doch den Muth zu einer ernstlichen Gegenvorstellung zu haben, während im gegenwärtigen Augenblicke dieselben geeignet schienen, Ottokars Nachgiebigkeit auf eine erwünschte Probe zu stellen. So verstand wohl auch Friedrich von Walchen die Aufforderung: er und die übrigen Anhänger Rudolfs in Oesterreich und Steier erwarteten ein rasches Vorgehen des Königs und compromittirten sich soweit, dass sie im Falle der Zögerung Rudolfs in die ärgste Verlegenheit gerathen mussten (Kron., Mitth. 22, 106). Und Rudolf zögerte in der That noch geraume Zeit, verlor aber seine Zeit nicht; als Ottokar zur Frist am Würzburger Tage nicht erschien, belehnte Rudolf am 27. II. 1275 den Bruder des verstorbenen Kärnthner Herzogs, Philipp, den Exmetropolitan von Salzburg und Aquileia, mit den erledigten Herzogsthümern Kärnthen, Krain und der Mark (Lor. 2, 78) ud entfremdete so dem Böhmenkönige seine jüngste Erwerbung; ihn selbst aber lud er vor den für den Mai dieses Jahres ausgeschriebenen Reichstag nach Augsburg. Ottokar schickte nun den Bischof Bernhard; während dieser eifrige Anhänger der Böhmenherrschaft den Kurfürsten die Berechtigung zur Wahl Rudolfs heftig bestritt, fiel Ottokars Hauptmann Milota über die salzburgischen Besitzungen in Steiermark her und verwüstete dieselben auf das Aergste. 1 So wie der Salzburger Erzbischof, so drängten auch die österreichischen und steierischen Herren, die Ottokars schwere Hand zu fühlen hatten, den König zu schleuniger Intervention; auf dem Reichstage erschienen aus Oesterreich der Herr von Wolkersdorf, aus Steiermark Hertnid von Wildon und fanden bei Rudolf freundliche Aufnahme. 2 Denn nachdem der Reichstag die öster-

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lor. 2, 123. Kron., Mitth. 22, 106.

<sup>2</sup> R-Chr. c. 120, Hauptquelle für dieses Ereigniss (Lor. 2, 123, 1): nu enwaiz ich nicht waz man het geprawen auf herrn Härtneiden von Wildon; den sach man vil gedon daz lant dacz Steir rawben und rawmen. er voricht wolt er sich sawmen, ez chaem leicht von im daz maer als von dem Maerenberigaer.
Darumb er nicht lenger peit,

reichischen Lehen Ottokars heimforderte und vorauszusehen wad dass Ottokar sie nicht gutwillig herausgeben werde, musst jede Parteibildung zu Gunsten des Zurückfalles an das Reic

zu chunig Rudolfen er rait,

— der enphieng in halt wol —
waz ein man reden sol,
der umb hilf gern wirbt,
ich waen daz dez icht då verdirbt:
er riet und pat vleizikleich,
daz der chunig solt dem reich
disew lant in pringen.

Im c. 121 berichtet dann Otacker: von Österreich drei herrn, sach man zu dem chunig chêrn, den von Wolfgerstorf und noch zwên. -Jo. Vict. (Boehm. Font. 1, 307) zum Jahre 1275 (Boehmer setzt an dez Rand 1276): Australes nobilem virum de Wolgersdorf dirigunt ad Rudolfum, venit etiam Hertnidus de Wildonia de partibus Stirie ad eundem, uterque suorum contribulium et terre angorium deplorantes, regi inter cetera dicentes: cur torpeat et oppressis tam crudeliter per Ottocarum non succurrat et regni iustitiam non requirat. Rex collecto exercitu cum omni domo sua in Austriam parat iter. Mit diesem Berichte gleich lautet die erweiterte Fassung des Joann. Vict. bei Pcz 1, 845 (Anon. Leob.); vorher (p. 839) berichtet letztere Quelle von des Prätendenten Philipp Bemühungen, Kärnthen zu gewinnen, und knüpft an die Schilderung der Ereignisse des Jahres 1273, doch so, dass auch Späteres gleich angefügt und folglich das Jahr des einzelnen Ereignisses nicht bestimmt werden kann, Folgendes an: tandem hic Philippus cum baronibus Stiriae domino de Wildonia et dom. de Lansse (Landesere) et aliis regem Rudolfum Romanorum adierunt, ipsum inducentes ad hoc, ut descenderet et ducatum Austriae ac Karinthiae de dominio regis auferret Bohemiae. Descendit autem hic rex per Danubium in Austriam et subjugata sibi terra Philippum praedictum circa Cremsam locavit; ubi non diu vixit et in Cremsa praedicatorum est sepultus. Einen erweiterten und abenteuerlich gefärbten Bericht (Kron., Mitth. 22, 107) bietet die Continuatio Vindobonensis zum Jahre 1275 (M. G. Scr. 9, 706): idem Herdnidus de Wildonya in Styria, Wernhardus de Wolfkerstorf et Vihofarius in Austria receptis occulte Rudolfi electi litteris et vana spe seducti regi Boëmie se opposuerunt, quos idem rex toto nisu persequitur et obsedit. Nam heredes ipsorum, quos sibi prius obsides dederant, iubet machinis parentibus iacere ante ora, quo viso parentes misericordia moti sunt, munitiones regi tradiderunt. Hertnitus vero Wildonier et Wernhardus Wolfkerstorfer receptis suis heredibus relictisque hereditatibus metas regis Boëmie sine spe redeundi penitus sunt expulsi, alii vero sunt gracie regis reconciliati. Die meisten Züge sammt der Stellung der Geiseln stimmen zur R.-Chr., Hertnid, dessen Söhne Richer 1277, Hertnid 1285, Ulrich 1290 erscheinen, kann sich ganz wohl in der Zahl der von Geiselstellung betroffenen Ministerialen befunden haben.

Rudolfen willkommen sein. Indessen verging noch ein Jahr bis zur Eröffnung des Reichskrieges, eine Zeit, die Rudolf und Ottokar verschieden nützten; der Erzbischof von Salzburg sah sich gezwungen, Ausgleich mit Ottokar zu suchen, Ende Mai 1275, und bemühte sich dem deutschen Könige, der sich seinem mächtigen Gegner noch nicht gewachsen fühlte, Bundesrenossen zu verschaffen; um Heinrich von Baiern, Ottokars Verbündeten, auf des Königs Seite zu ziehen, versöhnte er sich selbst mit demselben, 1275, 20. VII. (Lor. 2, 91) und Amn 1276, 9. I. (Lor. 2, 121) mit dem Grafen Meinhard von Görz; Verträge zwischen den feindlichen Brüdern von Baiern, Ludwig und Heinrich, folgten, 15. V. 1276 (Lor. 2, 92), und alle diese Fürsten wurden so wie der Patriarch von Aquileia in das Bündniss des Königs gezogen, Heirathen zwischen den Häusern Habsburg, Görz und Wittelsbach festigten die Coalition (Lor. 2, 131 ff.). Noch ein Versuch wurde gemacht, den Conflict zwischen Rudolf und Ottokar gütlich beizulegen; der Burggraf von Nürnberg begab sich Ende März 1276 in Rudolfs Auftrage zu Ottokar, aber vergebens. 2 Jetzt erst, und da Rudolf in Folge des Vertrages vom 21. V. 1276 des Baiernherzoges Heinrich sicher war, 3 wurde über den widerspenstigen Vasallen die Reichsacht verhängt, 24. VI. 1276, und Rudolf brach mit seinem Heere gegen die Donau auf (Lor. 2, 136).

Weniger klug als Rudolf hatte Ottokar gehandelt und seine Zeit genützt: "vngevüegen archwân er gên dem lantvolch gewan vnd ouch hinz den herren; er voricht daz si chêren an den von Rôme wolten, er west wol daz si dolten manger handen pein von im vnd den sein dei haubtleut hie wârn', sagt die R-Chr. c. 120 und berichtet nun von Ottokars verkehrten Massregeln, durch welche er die Freunde sich entfremdete, die Gegner noch mehr erbitterte. So legte er Besatzungen in alle festen Plätze, liess sich von allen Edlen des Landes Geiseln stellen und bedrohte jeden Versuch eines Verkehres mit dem Reichsoberhaupte mit den strengsten Strafen (Lor. 2, 122 und 126). Unmittelbar nach Rudolfs Kriegserklärung und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lor. 2, 124. Kron., Mitth. 22, 107.

<sup>2</sup> Kron., Oe. G. 1, 663 hält diese Sendung aufrecht gegen Lor., D. G. 2, 88, A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lor. 2, 95. Kron, Oe. G. 1, 664.

während das königliche Hauptquartier noch über den Plan des Feldzuges, Einfall in Böhmen durch Egerland oder directen Angriff der österreichischen Erblande, im Schwanken war im August stand Rudolf noch in Nürnberg (Lor. 2, 140. 142) - begannen Graf Meinhard von Tirol und sein Bruder Albert von Görz den Krieg, indem sie Kärnthen und Krain insurgirten; die Steiermark folgte nach; am 19. IX. 1276 versammelten sich zahlreiche Edle des Landes zu Reun und verpflichteten sich unter strengen Eiden von Ottokar abzufallen und Rudolf den Besitz des Landes zu verschaffen, s. S. 243, Anm. 4. Unter den Sieglern der Urkunde finden wir Herrand von Wildon aber nicht Hertnid, denn dieser war noch bei König Rudolf und trieb ihn zur Eile. 1 Als dann Rudolf wirklich aufbrach, brachte Hertnid seinen Landsleuten die tröstliche Versicherung vom Anzuge des Königs und erhob die Falme des Aufruhrs. Während Graf Meinhard vor Graz lag, zog Hertnid dem herankommenden Könige entgegen. 2 Neuwildon fiel in Hertnids, Eppenstein in Herrands Hände, der böhmische Burggraf Hermann entkam mit genauer Noth 3 und so wie bei diesen Burgen ging es auch anderwärts (Lor. 2, 139); während Rudolf vor Wien lag, 18. X. bis 21. XI. (Lor. 2, 145), wurden die Böhmen vollständig aus der Steiermark vertrieben. Als Ottokar am 25. XI. 1276 (Lor. 2, 150) von Rudolf die Lehen nahm, waren Meinhard und die Steirer schon mit Rudolf vereinigt; Ottokar bemerkte, als sein treuer Bruno von Olmütz ihm die steierischen Herren zeigte, da Hertnid von Wildon, den von Rudolf neu ernannten Marschall, zunächst dem Könige reiten und sagte: ,daz ist von Wildon her Hertneid, der hât hie mêr denn hvndert man - ich weiz wol daz er nie gewan', sprach der künec von Pehaim, ,dô ich was

daz new Wildon gewan, damit huoh er daz dinc an sein prueder herr Herrant chom für Eppenstain gerant.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R.-Chr. c. 124, p. 131<sup>a</sup>: nu was auch von Wildon chomen herr Hertneyd von dem chunig in der zeit; der pracht die gewizzen maer das der chvnig hernider waer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. O.: der Wildonier zu dem chunig zogt her dô der graf vor Grez lag.

<sup>3</sup> a. a. O.

von Eppenstain auch entran ain Pehaim, hiez herr Herman . . . p. 131<sup>b</sup>: ân swert und ân lanzen wurden si vertriben seit. Von Wildon herr Hertneid

im gar gehaim, in meinem dienest über dreizic, dô was er sein nicht vleizic<sup>4</sup>. <sup>1</sup> Aehnliche Betrachtungen konnte Ottokar auch bei den übrigen steierischen Herren anstellen.

Hartnids Lohn für seine vielen Dienste war das Amt des Marschalls in Steier, welches er zuerst in einer Urkunde König Rudolfs von 1277, 18. II. bekleidet. So lange Rudolf in Oesterreich weilte, finden wir ihn und seinen Bruder wiederholt in des Königs Gefolge; an dem Kampfe gegen König Ottokar im Jahre 1278, namentlich, an der Schlacht bei Dürnkrut auf dem Marchfelde 26. VIII. (Lor. 2, 231) hat er wahrscheinlich, entsprechend der regen Betheiligung aller Steirer, Antheil genommen. Doch ist dies nicht bezeugt.

Der Reihenfolge in der urkundlichen Erwähnung zufolge wäre nun Leutold II., Ulrichs I. zweiter Sohn, zu besprechen, aber die enge Verbindung zwischen Herrand und Hertnid und die Wichtigkeit der Rolle, welche beide Brüder in der Geschichte ihres Vaterlandes spielen, machen es räthlich, hier zunächst Hertnid III. zu behandeln. Hertnid wird zwar nirgend Ulrichs I. Sohn genannt, aber als Herrands II. Bruder ist er wiederholt bezeugt (S. 242, Anm. 5, S. 243, Anm. 3, 5, 6, 7 und S. 244, Anm. 1).

Er erscheint zum ersten Male 1257, 18. XI. Reun mit dem für diese Zeit verdächtigen Prädicate, Marschall in Steier' und indem er einen Chunrat von Perchach mit einem Hofe in Obdach belehnt. 2 1262, 1. V. dürfen wir ihn wohl bei seinem Vater in Wien vermuthen (S. 235, Anm. 5); in der Geschichte der Gefangennehmung der steierischen Herren 1268 (S. 247, Anm. 1) spielt er eine räthselhafte Rolle, indem er angeklagt, Herrand aber festgesetzt und seiner Burgen beraubt wird. Wildon war entweder damals gar nicht in Händen der Familie, oder Hertnid wusste den Zorn des Königs von seiner Person und seinem Eigen abzulenken. Urkundlicher Erwähnungen gemeinsam mit dem Bruder Herrand in den Jahren 1270, 1274,

R-Chr. c. 125. Auf dieser Stelle beruht wohl die Notiz bei Greg. Hagen (Pez, Scr. rer. austr. 2, 736) venit Ottocarus Neuburgam ad litus, in quo dum vidisset Stirienses Rudolfum tota mente sequentes, regem paenituit corum, quae in eos plurimum perperam gesserat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jo. Arch. C. 761. Hertnid nennt sich erst von 1277 angefangen Marschall und gebraucht auch das Marschallssiegel nur zwischen 1278—1301. Beck-W. in C.-Comm. 1872, p. CCXV.

1277, 1278 ist schon oben gedacht worden. An den Kämp der Jahre 1275 und 1276 nahm er hervorragenden Anthesisein Lohn war das Marschallamt, das er zuerst 1277, 18. Wien, bekleidet (S. 243, Anm. 6).

Ausserdem erscheint er noch in folgenden Urkunde 1273, 3. XII. Graz, unterschreibt er eine Urkunde des Bisch Bernhard von Seckau und des Landschreibers Konrad Hospital Cerewald. 1 Während seiner Anwesenheit an Kö Rudolfs Hoflager in Wien 1277, welche von Anfang Februsbis Anfang September gedauert zu haben scheint, 2 hatte auch einige Ungerechtigkeiten, die er sich zu schulden komm 🙉 lassen — er war ein rauher, streitsüchtiger Mann, mit dem eigenen Bruder mussten ihn Schiedsrichter vergleichen, 1278, 12. II. Wildon (S. 245, Anm. 1), — zu sühnen; so hatte er Seckauische Güter in Eisengor und Ertzwald angesprochen, Probst Ortolf aber an ein Gericht appellirt; dieses fand in Wien unter Vorsitz des Landrichters Otto von Haslau statt, 1277 ohne Datum, und die darüber ausgestellte Urkunde wurde in Gegenwart von König Rudolf bestätigt; 3 darauf anerkannte Hertnid in einer Urkunde von 1277, 23. VIII. Wien, den gegen ihn gefällten Rechtsspruch und versicherte nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jo. Arch. Or. 1000<sup>d</sup>: 1273, 3. XII. Graz. U. d. Z. nach zahlreichen Geistlichen dominus Hertnidus de Wildonia, dominus Ortolfus de Triwenstein ministeriales, domini Albertus et Otto de Hornecke fratres milites . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die erste Wiener Urkunde 1277, 9. II. s. S. 243, Anm. 5; die letzte ist datirt 1277, 30. VIII. König Rudolf bestätigt die Privilegien von Kloster Victring. U. d. Z... comites, de Wildonia marescalcus Stirie, Leutoldus de Cuenringen et alii . . , Jo. Arch. C. 1096. Die Lücke ist durch Hertnidus auszufüllen.

Jo. Arch. C. 165: 1277 . . . (August) Wien. Otto de Haslawe index provincialis Austrie fertigt den Urtheilsspruch im Streite zwischen Probst Ortolf von Seckau und Hertnid von Wildon um ein praedium in Ertzwald nächst Waldstein de communi sententia nobilium multorum. Otto von Haslau sagt freilich in der Urkunde, die aus dem Seckauer Copialbuch des 14. Jahrhunderts (Jo. Arch. Cod. 334, Fol. 105b) stammt, dass er vice regis Bohemorum den Vorsitz im placitum generale geführt, aber das folgende Originale des H.-II.-St.-A. (1277, 23. VIII. Wien) bezieht sich ausdrücklich auf ein Gericht in Wien unter Vorsitz König Rudolfs: coram serenissimo domino nostro Rege Romanorum Wienne in placito generali per sententiam diuersorum nobilium.

<sup>4 1277, 23.</sup> VIII. Wien. Hertnid von Wildon, Marschall in Steyer. U. d. Z. dominus Albertus et dom. Otto fratres de horneck . . H.-H.-St.-A.

seiner Rückkehr nach Steiermark mittelst Urkunde vom 11. XII. 1277, Graz, dass er seine wirklichen oder vermeinten Erbansprüche auf die genannten Güter gegen Entschädigung von fünfzig Mark und mit seines Sohnes Richer Einwilligung aufgegeben habe, sowie das Stift gegen Ansprüche seines Bruders Herrand, der Söhne seines verstorbenen Bruders Leutold von Diernstein und des Schenken Ulrich von Ramstein vertheidigen wolle. Noch vorher, am 1. XII. 1277, Graz, hatte er sich auf König Rudolfs Befehl mit dem Erzbischof Friedrich von Salzburg ausgeglichen wegen Schäden, die er dem Vicedom desselben angethan; dagegen bedingt sich Hertnid, dass der Erzbischof seinem Ministerialen Eckard von Tann nicht helfe in einem Streite um Güter in der "Selich" (Anhang 1). 1278, 11. IV., Leibniz, tritt er dem Bischofe Bernhard von Seckau eine angefangene Burg in "Sebach" und Eigengüter in "Swarza" and ,Weytratsvelde' ab und nimmt sie von ihm zu Lehen. 2 Das zweite der von König Rudolf der Stadt Wien verliehenen vielbestrittenen Privilegien, die Bestätigung der Freiheitsbriefe Kaiser Friedrichs II. von 1237 und 1247, vom 24. VI. 1278, Wien, trägt gleichfalls Hertnids Unterschrift (s. S. 245, Anm. 2). 1279, 2. X., Graz, bezeugt er eine Urkunde König Rudolfs für S. Paul und den Grafen Heinrich von Pfannberg. 3 1281, 4. I.,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. R. A. II. 1, 188 N. 17: 1277, 11. XII., Graz. Hertnidus de Wildonia, marescalcus Stiriae. Das ,ius hereditarium, quod in ipsis bonis nobis conpetiit vel competere videbatur', bezieht sich wohl auf die Eppensteinische Erbschaft. Die für die Familienbeziehungen wichtige Stelle lautet: ,et si frater noster Herrandus de Wildonia vel sui heredes, siue filii fratris nostri Livtoldi de Tyerenstain bone memorie aut Vlricus pincerna de Ramenstain vel coheredes nostri alii . . . unquam impetiuerint super bonis predictis prepositum, . . . nos cosdem tenebimur liberare . . . et illesos servare penitus et indempnes. Pür die übernommenen Verpflichtungen, eventuell 6 Mansen bei Waldstain oder die 50 Mark Silber zu geben, stellt H. als Bürgen den Bischof Bernhard von Seckau, dominos milites Albertum et Ottonem fratres de Horneck, Volchmarum civem de Gretz, Vlrichum Wacherzeil.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. St. 1, 340 Eccl. 55: 1278, 11. IV., Leibniz. Hertnidus de Wildonia marschalcus Styriae. Vgl. dazu Jo. Arch. C. 1291 (ohne Quelle): Lewpoldus episc. Seccouiensis ao dni mcclxxxvj (1286) multa... superadiecit ecclesie que sibi concessa sunt per dom. Hertnydum de Wildonia marschalcum Stirie et eciam data sunt...

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> U.-B. 8. Paul 169, 129: 1279, 2. X. Graz. U. d. Z. . . . Hertnidus de Wildonia.

Leibniz, schliesst er mit dem Erzstifte Salzburg einen Vertrag über die Theilung der Kinder aus der Ehe zwischen einem Eigenmanne des Stiftes, Ulrich genannt von Raechentz, und seiner Leibeigenen Gertrudis. 1 Am 2. IV., Graz, dess. Jahres bezeugt er einen Vergleich zwischen Hartnid von Leibnitz und dem Abte Heinrich von Admont.<sup>2</sup> 1282, 22. VIII., Wien, bezeugt er mit anderen Edlen, darunter Ortolf von Trewenstein und Ulrich von Wildon, Truchsess in Steier, eine testamentarische Schenkung Heinrichs von Erenvels an Spital am Pyrn. 3 1284, 11. II., Bruck an der Mur, bezeugt er eine Urkunde Herzog Albrechts I., wodurch derselbe einen Kauf zwischen Heinrich von Admont und Ulrich I., sowie dessen Enkeln Ulrich II. und Herrand III. bestätigt (vgl. S. 239, Anm. 3 und S. 276, Anm. 3). 1285, 23. I., gestattet er seinem Schaffner Gerung von S. Margarethen einen Hof zu Nivendorf dem Kloster Stainz zu schenken worauf Letzterer ihn vom Stifte zu Lehen nimmt. 4 Am 5. VII. dess. Jahres schenkt er im Einverständnisse mit seinen Söhnen Hertnid und Richer seinen Diener Lupus von Voitsberg an Admont zum Zwecke einer Am 22. XI. dieses Jahres gestattet er die Heirst eines Seckauischen Officialen mit seiner Hörigen Gertrud,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H.-H.-St.-A., Or. 1281, 4, I. Leibniz: ego Hertnidus de Wildonia marschalcus Styriae . . . promitto vice propria et heredum meorum, quod pueri utriusque sexus . . . aequaliter dividantur. Das Sigillfragm. mit dem Panther stimmt zu Beck-W. F. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W., Adm. 2, 393: 1281, 2. IV., Gräz. Z. dom. Ottone de Lihtenstain, dom. Hartnido de Wildonia . . . .

<sup>3</sup> U.-B. O.-Oest. 3, 550, 600: 1282, 22. VIII., Wien. Hertnidus de Wildonia, marschalcus Styrie, . . . Ortolfus de Trewenstain et Ulricus de Wildonia dapifer Styrie etc.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jo. Arch. C. 1263: 1285, 23. I., Stainz. Gerungus de Sancta Margareta, dispensator domini Hertnidi de Wildonia . . tradidit mansum unum situm in villa Niwendorff, quem a Wölfelino de Vül emit et conparavit praesente annuente et fauente dicto domino suo Hertnido de Wildonia . . . Tostes dom. Hertnidus de Wildonia, dom. Marquardus de Herbikesdorff, dom. Otto et dom. Fridericus de Horneke milites, Vlricus de Zeinzelinsdorff, Henricus Stens, Waltherus de Pergern, Ulricus de Gribingen, Henricus et Albertus fratres de Rassowe etc. Diese Schenkung wurde 1287, 3. I., Graz, von Bischof Leopold von Seckau bestätigt unter Siegelung von Gerungus de Sancta Margareta und Hertnidus de Wildonia. Jo. Arch. Or. 1292.

<sup>5</sup> W., Adm. 2, 416, N. 283: Haertneid von Wildonia und seine Söhner Richer und Haertnid etc.

Tochter des Ernst von Mauterndorf (Anhang 2), und trifft genaue Bestimmungen über die Kindertheilung. 1286, 1. II., überlässt er dem Seifried von Kranichsberg das Gericht in Rutzendorf (Anhang 3). 1287, 16. VI., Weng, verzichtet er suf angemasste admontische Güter und auf die Vogtei in denselben. 1 1288, 22. II., Judenburg, bezeugt er mit seinem Neffen Herrand von Wildon eine Urkunde der Brüder von Stubenberg.<sup>2</sup> 1290, 28. IV., S. Georgen an der Stiefing, trifft er mit Bischof Leopold von Seckau einen Ausgleich über den Besitz von Eigenleuten, welche ,ex donatione patrui mei dom. Leutoldi de Chunringe' von Bischof von Seckau in Anspruch ge-Somit verzichtet Hertnid auf Ansprüche, nommen wurden. die er auf Schenkungen Leutolds aus seiner mütterlichen Erbschaft in districtu et dominio Wildoniensi vom 23. V. 1287, Wien, (S. 230, Ann. 2), zu erheben sich berechtigt wähnte; Hertnid erhält benannte Eigenleute, verzichtet dagegen auf die gleichfalls streitige Vogtei über S. Georgen an der Stiefing mit Ausnahme der Gerichtsbarkeit über Leben und Tod. Die Cession Hertnids ist bestätigt von seiner Gemahlin Agnes, allen seinen Söhnen, Richer, Hertnid, Ulrich und seiner Tochter (Elisabeth). 3 1290 unterschreibt er eine Stubenbergische Schenkung an Admont; in demselben Jahre stiftet er sich durch Schenkung einer tausend Käse liefernden Schwaige auf der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W., Adm. 2, 419, N. 287: 1287, 16. VI., Weng. Hertnid von Wildonia, Marschall in Steier.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jo. Arch. C. 1330: 1288, 22. II., Judenburg. Ulrich, Friedrich, Heinrich von Stubenberch cum manibus uxorum nostrarum liberorumque mei Ulrici, qui solus inter fratres meos tantummodo heredes tunc temporis procrearam, verkaufen. U. d. Z...dom. Otto de Liehtenstein, dom. Hertnidus et Herrandus de Wildony...Wenn die Brüder erschienen, pflegte Herrand voranzustehen.

<sup>3</sup> D. St. 1, 343 Episc. 60: 1290, 28. IV. S. Georgen an der Stiefing. Hertnidus de Wildonia marschalcus Styrie . . qui (episcopus) michi designauit et donauit tres personas de pueris Heinrici de Auraham, videliest Rudolfum seniorem filium suum et vxorem Jacobi de Dyerenstain Chvnigundim nomine cum duobus pueris suis et sororem [et] Alheydim et matrem Sybotonis de Awe prope Wildoniam Elysabeth nomine et quatuor filios Hertwici quondam de Marchpach . . . consensu uxoris meae Agnetis et omnium puerorum meorum Richeri Hertnidi Ulrici et filiae4 W., Adm. 2, 430, N. 299. Die drei Stubenbergischen Brüder wie oben, Anm. 2. U. d. Z. . . Otto von Liechtenstein, Hertnid von Wildon . . .

Alpe Gosarnich, mit Zustimmung seiner Söhne Richer, Hertnid und Ulrich eine Grabstätte in Reun (Anhang 6).

Aber noch dachte der alte Marschall nicht ernstlich an das Sterben; vielmehr spielt er in dem Aufstande der steierischen Herren gegen Herzog Albrecht I. vom Jahre 1292 eine hervorragende Rolle.

Durch die Belehnung am Augsburger Reichstage von 1282, 27. XII., war Albrecht, König Rudolfs I. Sohn, Herzog von Oesterreich und Steier geworden. Schon zu Lebzeiten seines Vaters hatte er mit widerspenstigen Elementen, so namentlich mit der ihre Reichsunmittelbarkeit betonenden Stadt Wien zu kämpfen. Die Schwierigkeiten mehrten sich, als Rudolf I. starb, 1291, 15. VII., ohne in Betreff der Nachfolge seines Sohnes im Reiche bindende Zusagen erhalten zu haben,

Albrecht besass in dem energischen Abte Heinrich von Admont, seit 1279 Landschreiber, seit 1284 auch Landeshauptmann von Steiermark (Kron., Oe. G. 2, 11), eine wichtige Stütze, theilte aber nur zu bald auch den Hass, den Kirchenfürsten und Adel auf den Abt warfen. Dass Albrecht die Landesprivilegien nicht bestätigte und sich viel mit Ausländern, Schwaben, so namentlich mit den Herren von Wallsee und Hermann von Landenberg umgab, vermehrte die Erbitterung.

Anfang 1291 waren zwar die Steirer dem Herzoge noch unbedingt ergeben; als er sich zum Streite mit Andreas III. von Ungarn rüstete, um die ihm durch Belehnung König Rudolfs zu Erfurt 1290, 31. VIII., gewordenen Ansprüche auf die erledigte ungarische Krone durchzusetzen oder doch den Besitz der Grenzcomitate sich zu erhalten, <sup>2</sup> entsprach Hertnid von Wildon an der Spitze der steierischen Herren dem Aufrufe des Herzogs, mit einem namhaften Aufgebote <sup>3</sup> und auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach dieser Stiftung und nach den zahlreichen Erwähnungen von Wildonern im Necrol. Runense dürfen wir sein Grabmal in Reun suchen. Das Todesjahr wird sich nach Anhang 22 und S. 281, Anm. 1 zwischen 1302, 2. XII., und 1305, 2. IX., feststellen lassen; über den Todestag geben die dürftigen Auszüge aus zwei Reuner Necrol. von 1390 und 1422 in D. St. 2, 333—352, welche vier Mal den Namen Hertnidus de Wildonia aufweisen (10, I.; 16. I.; 10. IV.; 12. VII.), keine Sicherheit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lor. 2, 498. Kron. 2, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> R.-Chr. c. 395. Herzog Albrecht spricht: ,ir herren von Steir secht wie ir mir helfen welt' ,Herr auf mich zelt beraiter lewt sechzic man' sprach her *Haertneid* san der Wildonaer.

bei den Verhandlungen, welche dem Frieden von 1291, 28. VIII. (Lor. 2, 500 Anm.), vorhergingen, diente er so wie Otto von Liechtenstein dem Herzoge (R.-Chr. c. 399).

Erst bei Gelegenheit der Fehde zwischen Herzog Albrecht und dem Erzbischof von Salzburg, Konrad von Fohnsdorf, kam der Groll zum Ausbruche. Albrecht befand sich im Spätherbste 1291 (6. X. bis 20. XI., Kron. 2, 13) in Graz; da verlangten die steierischen Herren, geführt von Bischof Leopold von Seckau, die Bestätigung ihrer Landhandfesten. Den energischen Forderungen der Missvergnügten gegenüber schlugen die schwäbischen Berather des Herzogs Nachgebigkeit, der Abt von Admont aber Festigkeit vor, und des Letzteren Rath drang durch. Hierauf kündeten die Steirer in aller Form dem Herzoge den Gehorsam und sahen sich nach Bundesgenossen sowie nach einem neuen Herzoge um. Erzbischof Konrad, der gewitzigt durch harte Verluste sich eben zur Reise nach Wien rüstete, um sich mit Herzog Albrecht auszugleichen,2 wurde von den Abgesandten des Grazer Landtages eingeholt und gebeten, zu weiteren Verhandlungen nach seiner obersteierischen Stadt Friesach zu kommen. Bischof Leopold übernahm die Verhandlung, starb aber auf der Reise in Judenburg, 1291, 16. XII. (Kron. 2, 14). Hierauf reiste Erzbischof Konrad, nachdem er seinen Suffragan bestattet hatte, nach Leibniz und traf dort mit den Vertretern des aufständischen Adels, Friedrich von Stubenberg, Graf Ulrich von Pfannberg und Hertnid von Wildon, so wie mit Graf Ulrich von Heunburg zusammen (R.-Chr. c. 494). Hier wurden Verträge geschlossen, den Erz-

In der sechzehn Mann zählenden Gesandtschaft, welche Herzog Albrecht an den König von Ungarn schickte (R.-Chr. c. 399, p. 381b), befand sich auch "Hartnaid der Wildonaer". Die Hauptführer der folgenden Bewegung, Friedrich und Heinrich von Stubenberg, Hertnid von Wildon, die Berather des Herzogs, Heinrich von Admont, Hermann von Landenberg, Eberhard von Wallsee und die treuen Anhänger des Landesfürsten, (Otto) der Alte von Liechtenstein, Hartneid und Leutold von Stadeck, finden sich in dieser Gesandtschaft vereinigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lor., D. G. 2, 590 A. 2 polemisirt gegen diese Nachricht des R.-Chr., Kron., Oe. G. 2, 14 hält die Behauptung, dass Erzbischof Konrad in Wien seinen Frieden mit dem Herzoge machen wollte, aufrecht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> R.-Chr. c. 494:

ez chômen in kurzen tagen mit hochvertigen siten zû dem pischolf geriten

von Pfannberig graf Ulreich und von Stubenberig her Fridreich; auch kom dar an der zeit

bischof nicht zu verlassen, bis der salzburgischen Kirche alle ihr geraubte Gut zurückgestellt wäre, ferner einen Sohn de Grafen von Heunburg und der Agnes, Witwe Herzog Ulrick von Kärnthen und Tochter aus der Ehe der Babenberge Tigertrud mit Graf Hermann von Baden, statt Albrechts zu Herzoge in Steiermark zu machen (R.-Chr. c. 495).

Nach dem Reimchronisten Otacker, der Hauptquelle diese ganze Geschichte, haben die steierischen Herren, name lich bei dem letzteren Schritte nicht lauter reine Motive leitet, sondern manche liessen sich durch den Hinblick Ulrichs von Heunburg Reichthum und seine "Milde" bei de Antrage leiten. So war namentlich Hertnid von Wildon durch seine sinnlose Verschwendung so herunter gekommen, dass um jeden Preis Geld brauchte! und bald auch Ueberschretungen des Vertrages sich zu Schulden kommen liess.

Der Erzbischof gewann dann auch noch den Herzog Ottvon Baiern für die Sache der Aufständischen. Am 1. I. 1295 traten die missvergnügten Steirer mit Erzbischof Konrad und Graf Ulrich zu Landsberg zusammen und verbanden sich zum Schutze der Handfesten und Freiheiten des Landes, so wie zum Schirme von Salzburg; diese Urkunde unterzeichnete Hertuid für sich und seinen Vetter Herrand.

von Wildonie her Haertneit; den drein warn undertân etleich der klain dienstman, die sich noch an den sachen nicht torsten hervür gemachen noch offenleich enpoern.

Greg. Hagen (Pez, Scr. I, 1118 nach der R.-Chr.): gen Leibniz chomen zuo dem von Salezburg graff Ullreich von Pfannberg, herr Friedreich von Stubenberg, herr Hartneid von Wildoni; den auch die andern land lewt iren gewalt gaben mit dem von Salezburg zu taedingen .. Thomas, Ebend. (Pez II. 752) . . ibi per nuntios Styrienses comitem Ulricum de Pfannberg, Friedericum de Stubenberg, Hertnidum de Wildon aliorum suffultos mandato firmatis pactis, quod ipsi episcopo non deficerent, nec aliquam concordiam inirent cum duce Austrie, donec sibi omnes iniuriae et damna resarcirentur ab codem. Das dem Satze fehlende Verb steckt wohl in ,per'.

1 R.-Chr. C. 496:

ez het so tumben muot von Wildonie her Haertneit, het er gehabt zu der zeit, von Frankreich des chvnigs hort, er waer von im zestôrt und pald verzert.

<sup>2</sup> Jo. Arch. C. 1391\*, 1292, 1. I., Landsberg. Heinrich von Wildan für mich vnd für Herrand meinen vettern', heisst es in v. Stadls Abschrift, aber schon Lusch., Beitr. 9, 148, Anm. 75 und Beck-W. in C.-Comm. 1872, p. CCXIVh schreiben "Hertneid".

Während nun Erzbischof Konrad und Herzog Otto sich sum Kampfe rüsteten, griff Hertnid von Wildon des Herzogs Sesitz eigenmächtig an, zunächst die uns aus Ottokars Zeit chon bekannte Kammerveste Neu-Wildon; diese hatte nach Ler R.-Chr. c. 497 Herzog Albrecht dem Bischof Leopold von Seckau verliehen und dieser liess sie durch einen Burggrafen erwalten. Nach des Bischofs Tode, 1291, 16. XII., Juden-

Die Erzählung der R.-Chr. c. 497 ist hier etwas unklar: es wird berichtet, wie Herzog Otto von Baiern mit Erzbischof Konrad verhandelt und dieser jenem Vertragsbriefe der steierischen Herren anträgt:

do wurden poten nâch gesant her ze Steir in das lant zuo etleichen dienstherrn; die teten ez vil gern.

daz er wurd erlôst (doch wohl

von der voricht seiner schulden,

Hertnid?)

Die folgenden zwei Erzählungen, wie Hertnid Schloss Neuwildon überfällt und den herzoglichen Burggrafen von Graz, Wulfing von Hannau, bedrängt, sollen dann erklären, warum Hertnid so bereitwillig auf die Forderungen des Baiernherzogs eingeht:

mèren:

dô er sich sus hort paten und er darnach vernam die potschaft, die im kom von der Pair herren, do begunde sich sein vrewde

die er must dulden . wde von dem herczogen von Ôsterreich.

wez herczog Ott ains gert, dez ward er zwair gewert auf den geding und trôst, her Haertneid gewisleich dem von Pairn enpôt daz er sich dhainer slaht nôt dez gevertes irren liez.

Die Erzählung von der Einnahme von Neuwildon s. auch bei HMS. 4, 298, 1. Greg. Hagen (Pez, Scr. I. 1118) schreibt wieder die R.-Chr. aus: nu hett der herczog von Oesterreich bischoff Lewpolten von Seckaw gen Wildoni behauset auf daz Newhaus. Do er starb, do fieng her Hertneid von Wildon den burggraffen und gewan daz haus an dem Herczogen und graif an der stet daz land an mit rawbe. vgl. dazu R.-Chr. c. 497, p. 484<sup>b</sup> wann man noch holden dem pischolf Lewpolden etc.

Greg. Hagen a. a. O. do der Stubenberger sach daz her Hertneid von Wildoni den von Oesterreich an widersag hett angriffen; der strafft in vast darumb . . . Vgl. R.-Chr. c. 497, p. 485\* dô der Stubenberiger ersach daz der Haertneid zeprach etc.

Thomas Ebendorf (Pez, Scr. II., 753) ühersetzt den Greg. Hagen oft wörtlich, nur lässt er gedankenlose Zusätze desselben aus. So z. B. unterbricht Greg. Hagen die Darstellung in beiden eben angeführten Stellen durch den Einschub: "auf der burgk zu Grecz sazz ain ritter Wülfing von Hannaw der getrewleich mainet dem herczogen von Oesterreich", nach R.-Chr. 497 auf der purkch ze Graecz saz ein ritter . . . von Hannaw her Wulfing etc. Ebendorfer, der mit dem blossen Namen nichts zu machen wusste, verschweigt einfach den Satz; nachdem er von Erzbischof Konrads Abreise von Leibniz erzählt hat, fährt er fort: quibus

burg, griff nun Hertnid das Neuhaus an, fing den Burggrafen und zwang ihn zur Uebergabe der Veste; von da aus brandschatzte er alle Anhänger des Herzogs. Da aber die aufständischen Herren bei ihrer Absage dem Herzoge Schutz seines Leibes und Eigenthumes zugesichert hatten, so stellte Friedrich von Stubenberg, einer der eifrigsten Führer des Aufstandes, Hertniden zur Rede, worauf dieser ihm entgegnete: "Ich bin nicht so reich daz ich gegen dem herczogen in hôchvart mag gepägen von mein selbes guote" (R.-Chr. c. 497), worauf auch Stubenberg seine Bedenklichkeiten aufgab.

Inzwischen hatte der förmliche Krieg gegen Herzog Albrecht schon begonnen; er war eröffnet worden durch den gemeinsamen Einfall des Erzbischofs Konrad und des Herzogs Otto von Baiern, welche vom Ensthal her Admont und Leoben einnahmen, i sich mit den Aufständischen vereinigten und dann Bruck belagerten. Zu Leoben fand sich Hertnid nicht selbst ein, sondern sandte seinen gleichnamigen Sohn.

Der Verlauf des Aufstandes ist bekannt; Hermann von Landenberg wusste die Belagerer vor Bruck hinzuhalten, bis

peractis Hertnidus de Wildon castrum novum Wildon, quod olim Leopoldus Seccowiensis tenuerat, sibi usurpat et terras et civitates duris praedis gravat; pro quo ipsum duris increpationibus increpat de Stubenberg etc. Die besonnenere Weise Ebendorfers (Lor., G.-Q. 1 270) zeigt sich auch hier.

<sup>1</sup> Während die Feinde heranzogen, hatte Graf Ulrich von Hennburg wie auch andere Edle die Burg S. Peter ober Leoben den Verbündeten, Salzburgern und Baiern, übergeben (R.-Chr. c. 503); die herzoglichen Hauptleute aber in Leoben beranuten ihn in der Festung. Nun fährt die Chronik fort c. 504, p. 489<sup>b</sup>:

daz muot den grafen swind, er sand zuo dem Stuhenberiger Und zuo dem Wildonaer und zuo allem dem widertail; den chlagt er daz unhail, daz im was getân. Die sanden im wol hundert man werleicher hinauf.

Unter dem Vorgeben, dem Grafen "aber zuo gevaer" (R.-Chr. c. 505) zu reiten, ziehen die herzoglichen Hauptleute ab und die Bürger übergeben Leoben dem Grafen Friedrich von Stubenberg. Vgl. die abweichende, aber wohl nicht zu haltende Auffassung dieser Erzählung bei Much. 6, 82.

<sup>2</sup> R.-Chr. c. 505:

Der Wildonaer chom dar selbe nicht, er sand aber algeriht Hertneiden seinen sun dar, daz der vil eben naeme war allez dez im wurd gepoten von seinen herren herczog Otten und von dem pischolf. er sichere Nachrichten vom Anmarsche des Herzogs erhielt; Albrecht überschritt mitten im Winter den Semmering und die beiden Verbündeten, Erzbischof Konrad und Herzog Otto, zogen sich zurück über Friesach, Prewald, Radstadt und Pass Lueg, indem sie die Steirer ihrem Schicksale überliessen. Zwar wagte Graf Friedrich von Stubenberg bei Knittelfeld noch einen Kampf, wurde aber durch Verrath seiner eigenen Leute gefangen genommen und musste dem Herzoge seine Schlösser ausliefern. Nachdem Albrecht zur Züchtigung des Salzburgers noch Friesach eingeäschert hatte, zog er nach S. Veit in Kärnthen, wohin er die Steirer beschied und ihnen nun 1292, 20. III., ihre Privilegien bestätigte, so wie den verhassten Abt Heinrich verabschiedete. An dessen Stelle trat Hertnid von Stadeck.

Albrecht selbst eilte nach dem Westen Deutschlands, wo jeden Tag die Wahl eines Königs stattfinden sollte; die Fortführung des Kampfes übertrug er seinen getreuen Anhängern und namentlich deren Haupte, Herzog Meinhard von Kärnthen. Noch standen in Waffen Erzbischof Konrad, Graf Ulrich von Heunburg und Hertnid von Wildon.

Der weitere Verlauf dieser Fehde, die sich in eine Reihe kleiner Kämpfe mit gegenseitigen Brandschatzungen, Erstürmung von Schlössern, Gefangennahme wichtiger Führer auflöst, liegt unseren Zwecken ferne; es genüge auf die endliche Beilegung derselben durch die Beschlüsse des Linzer Taidings, Pfingsten 1293, hinzuweisen. 1

Aber erst geraume Zeit nach diesem Vertrage machte Hertnid seinen Frieden mit dem Herzoge. Gewiss nicht ohne Grund deutet der Reimchronist wiederholt auf seine Verschwendung und Gewinnsucht hin; hatte er um eigennütziger Motive willen den Krieg begonnen, so mochte er sich auch nicht zufrieden geben, als Herzog Albrecht die Handfesten bestätigte und wegen der Münze bindende Versprechungen gab, sowie eine willkommene Veränderung in der obersten Verwaltung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lor. 2, 594. Kron. 2, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R-Chr. c. 496. heter gehabt zuo der zeit von Frankreich des chvnigs hort, er waer von im zestört und bald verzert: c. 497: durch den chlain geniez niemant er im liez die tât widerrâten; do greif er an der stet mit rowb an daz lant, wo er icht daz vant, daz traip er hincz Wildon; c. 553: nu vuogt sich daz selten, daz her Haertneid der hôchgemuot dhain varund guot pei im beleiben liez durch dhain geniez.

.. \_ ....

vornahm, um nur freie Hand zu bekommen im Westen o Reiches und im schwäbischen Stammlande, wo seine Anwese heit nöthiger war als je (Lor. 2, 592).

So setzte also Hertnid den Kampf auf eigene Faust fo wurde aber von des Herzogs Stellvertretern, Hertnid von Stade und Perchtold, Truchsess von Emerberg, wirksam an der V übung grösseren Schadens gehindert. In diese Zeit fällt e Urkunde des Erzbischofs Konrad von Salzburg, 1292, 18. I. S. Veit in Kärnthen (Anhang 7), mittelst welcher Hertnid 1 dem Schlosse Neu-Wildon belehnt wird und das Versprech erhält, dass der Erzbischof sich ohne seinen Rath nicht i dem Herzog aussöhnen wolle. 1 Recht anschaulich schildert u die R.-Chr. c. 522, wie des Herzogs Feinde, von Wildon u der Graf von Pfannberg, voll Furcht warten, ob Albrecht we König werde, sie mussten dann des Aergsten gewärtig sei ez macht an in diu voricht, daz ir dhainer niht woricht schad oder vlustpaer'. Als dann Ado den lewten waer Wahl sie von der ärgsten Sorge befreite, setzten sie den Kan fort; aber den Hertnid schloss, wie unsere Quelle c. 55

<sup>1</sup> Ueber dasselbe Neuhaus zu Wildon berichtet die R.-Chr. c. 497: wann man noch holden dem pischolf Lewpolden (v. Seckau) den herczogen spurt, (Albrecht) do het er im geantwurt daz new haus ze Wildon, daz er purkgraf hiez davon;

und do der pischolf starb, mit vleize do warp von Wildonie her Haertneid an den der da zuo der zeit von des pischolfs wegen daz haus het in seinen pfleger

Die hier vorliegende Schwierigkeit lege ich mir so zurecht: Landesfürst von Steiermark und der Erzbischof von Salzburg bespruchten in gleicher Weise Neuwildon. Nach König Ottokars F. mag der Erzbischof von Salzburg den ihm von dem Habsburger gew nicht bestrittenen Besitz an Leutold III. von Wildon-Diernstein verlie haben; in den Kämpfen zwischen Herzog Albrecht und Erzbischof Rud 1288 und 1289 (Kron. 2, 11), mag der Herzog seine Kammerveste wie erobert und dem Bischofe Leopold von Seckau verliehen haben, wor dann Hertnid von Wildon, ermächtigt durch Erzbischof Konrad, sie griff und eroberte (1292); obige Urkunde wäre dann eine nachträglie Bestätigung der Usurpation. Durch Leutolds Tod ist die Veste ni ledig geworden, denn Leutold III. ist bis 1301 urkundlich bezeugt. <sup>2</sup> In c. 553 nimmt die R.-Chr. die c. 522 abgebrochene Erzählung wieder a

dieweil der auzerchorn Alprecht der hochgeporn dacz Swâben was gewesen, do het an sich gelesen

Hertneid der Wildonaer so vil der dienaer daz ir im was ze vil, sô daz ers zuo dem zil

weiter berichtet, Perchtold von Emerberg, müde der Räubereien der zahlreichen Schaaren, die Hertnid nicht mehr aus Eigenem erhalten konnte, auf Rath des Abtes Heinrich in der Burg Wildon mit einer Holzmauer ein, und zwang ihn den Vergleich mit dem Herzoge zu suchen.

Dieser war inzwischen, nachdem Adolf von Nassau König geworden (1292, 10. V.) in seine östlichen Länder wieder zurückgekehrt und billigte durchaus des Truchsessen Verfahren gegen Hertnid; er befahl allen seinen Anhängern den Truchsess zu unterstützen. So verging der Winter. Als dann Herzog Albrecht wieder nach Steiermark kam - er war im Reich gewesen und hatte am 5. XII. 1292 die Lehen von König Adolf genommen (Kron. 2, 10) -, schrieb er einen Tag nach Feldkirchen aus und berief nun alle, welche dem Hertnid von Wildon gedient hatten ohne dessen Eigenleute zu sein, dahin und isolirte ihn so. Jetzt erst suchte dieser den Frieden und zwar durch den Abt von Admont, der immer noch des Herzogs Gunst genoss. Vermittlung aber und Vergleich kamen ihm theuer zu stehen; für seine Person erhielt er zwar dieselbe Freiheit zugestanden wie die übrigen Aufständischen, aber der Herzog hielt sich für den ihm zugefügten Verlust, welchen er auf 4000 Mark schätzte, an Hertnids Gute schadlos; ebenso musste er dem Vermittler, dessen untersteierische Besitzungen er hart mitgenommen hatte, durch Abtretung eines landesfürstlichen Lehenhofes Ersatz leisten. Das alles geschah nach der ausdrücklichen Bemerkung der R.-Chr. c. 553 a. E., 1293.

Mit dem Berichte, dass Hertnid "waz er het êren unde guotes dacz Wildon" dem Herzoge abtrat und dagegen Eibenswalde empfing sowie Waldstain auf drei Jahre ausliefern musste, stehen sechs Urkunden in Zusammenhang, die den Abschluss der ganzen Fehde freilich um ein volles Jahr herabdrücken.

1294, 22. XI., Bruck an der Mur. Herzog Albrecht kauft von seinem Dienstmanne Hertnid von Wildon dessen Haus zu Wildon sammt dem landesfürstlichen Lehen, dem Landgerichte um 500 Mark Silber und das Lehen Ibanswalde. Zur

nicht envollen mocht berâten; des er seit chom in aribait. dâvons in dem lande tâten

Vgl. HMS. 4, 298, 5, wo die wichtigsten Stellen aus der ganzen ausführlichen Schilderung ausgehoben sind.

Ausgleichung beiderseitiger und fremder Ansprüche wird ein doppeltes Schiedsgericht eingesetzt, deren eines aus Abt Heinrich von Admont, Otto von Liechtenstein, Hertneid von Stadeck und Friedrich von Pettau besteht (Anhang 8). 1294, 24. und 29. XI., Graz, leistet Hertnid dem Stifte Admont vollen Schaden ersatz für alles, was er demselben in der zît, dô ich mich hiet gesetzt wider meinen hern den edlen hertzogen von Oesterreich an alle schulde von dem haus zu wildony' gethan hatte er übergibt den Hof Magstein im Liessingthale sammt Eigenleuten. 1 1295, 5. II., Wien, bestätigt Herzog Albrecht der oben erwähnten Tauschkauf und die Entscheidung des ersten Schiedsgerichtes (Anhang 10). 1295, 7. II., Wien, unterwirft sich Hertnid — er nennt sich Marschall und hängt das mit dem steierischen Panther geschmückte Marschallssigill an seinem Herrn und schwört ihm diensthaft zu sein "als ein mar sînem rehten herren'; zwölf der besten seiner Leute schwören mit, die Bedingungen des Rückfalles sind hart genug. 2 1295. 22. II., Wien, bestätigt dann Herzog Albrecht den Ausgleich mit Admont und die Lehensübertragung.3

So ist denn die Stammburg verloren; zwar in Form vor Kauf und Tausch, mit genau festgesetztem Ausgleiche nach Spruch eines Schiedsgerichtes; <sup>1</sup> aber die Härte des Urtheile lag in der Thatsache des Verlustes, nicht in der Form. <sup>5</sup> Der Marschallstitel führt Hertnid noch fort. Er blieb von jetzt ar dem Herzog treu; die noch im Jahre seiner Unterwerfung ausbrechende Empörung des niederösterreichischen Adels 1295 November (Kron. 2, 16), an deren Spitze sein Vetter Leutole von Kuenring und Konrad von Sumerau standen, hat, so viel wir wissen, ihn nicht berührt.

Ich kehre nunmehr zur Darstellung seiner Privatbe ziehungen wieder zurück; dieselben wurden bei dem Jahre 1290 fallen gelassen.

W., Adm. 2, 455, N. 325 und 326: 1294, 24. und 29. XI., Graz. II. d Z. die Wildonschen Schaffner Seisman zu Waldstain und Herbord zu Wildony.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lichn., Habsb. 2, Beil. 7: 1295, 7. II., Wien. Hertneid von Wildony Marschall in Steyer; das Sigill ist gleich Beck-W. in C.-Comm. Fig. 8

<sup>3</sup> W., Adm. 2, 461, N. 330: 1295, 22. II., Wien.

<sup>4</sup> Vgl. Weinhold in S.-B. 35, 167.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. die Darstellungen derselben Begebenheit bei Falke, Liecht. 1, 154 und Wichn, Admont 2, 164.

1294, 10. I., Seckau, vergleicht er seinen Neffen Leutold III. von Diernstein mit dem Probste von Werde über seckanische Güter in Leutolds Vogtei. 1 1296, 29. VII., Radstadt, ist er Zeuge des Grafen Ulrich von Pfannberg für die Brüder von Stubenberg. 2 1297, 16. IV., Reun, gestattet er seinem Dienstmanne Seifried von Waldstain die Stiftung eines Seelgeräthes für Heuglein vom Lueg (Anhang 11) und fügt unter Zeugenschaft seines Vetters Leutold III. von Diernstein und seines Sohnes Hertnid am 10. VIII. dess. Jahres zwei Mark Gülten am Reising hinzu (Anhang 12). Am 14. IX. dess. Jahres bestätigt er eine Schenkung seines Dieners Ulrich Altenburger, der dem Stifte Reun in der Stibnich' Wiesen und Aecker im Werthe von fünf Mark Pfenningen gewidmet hatte (Anhang 13); am 10. X. 1298 besiegelt er eine Verkaufsurkunde seines Vetters Leutold III. von Diernstein (vgl. Anhang 14). 1298, 30. IX. . . . schenkt er dem Kloster Stainz Hof und Mühle bei dem Dorfe Stallhof; 3 und gestattet seinem Dienstmanne Albert von Horneck, der eben diesen Hof sammt Mühle von ihm zu Lehen trug, denselben an das Kloster abzutreten 30. X. desselben Jahres. 4 Am 21. XI. 1298 treffen wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H.-H.-St.-A. Or. 1294, 10. I., Seckau. Hert ministerialis de Wildonia . . . dominum Leutoldum nobilem ministerialem de Tiernstein . . . concordavimus. Das Sigill, Beck-W. F. 8, weist diese Urkunde bestimmt unserem Hertnid III. zu. Es ist wichtig, dass er sich hier, vor der Aussöhnung mit dem Herzoge, nicht Marschall nennt; er führt das Prädicat zuletzt 1290, 28. IV. (S. 259, Anm. 3) und dann erst wieder 1295, 7. II. (S. 268, Anm. 2.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N.-Bl. 6, 346: 1296, 29. VII., Radstadt. U. d. Z . . . Hertneit von Wildony.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jo. Arch. C. 1563: 1298, 30. IX. . . . . Hertnidus de Wildonia, marchsalcus Styriae . . . ius et proprietatem . . in curia sita iuxta villam
Stallhoff . . . monasterio S. Katherinae in Steunz vna cum molendino
adiacente et omnibus pertinentiis suis, nemoribus, pratis, vsuagiis, cultis
et incultis . . . . donavi . . . Testes . . . domini Otto et Gotscalcus
fratres de Hornek, Vitmarus de Streweik, Chunradus dictus Grawien
milites . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jo. Arch. C. 1566: 1298, 30. X. . . . Albert, Sohn Alberts von Horneck, verkauft de pleno consensu . . . domini Hertnidi de Wildonia suam curiam sitam iuxta villam Stallhoff una cum molendino . . . quam curiam cum molendino dictus Albertus de Horneck ipso domino Hertnido de Wildonia concedente et donante quoad ipsum curiae contingebat omne ius et proprietatem tradidit . . . Diesen Passus verstehe ich nicht; die Fassung im Texte ist ein Versuch den Zusammenhang zu errathen. U.

ihn in voller Würde als Marschall Steiermarks an der Spitze der steierischen Ministerialen in Nürnberg bei König Albrecht I. als Zeugen der Belehnung der Söhne Albrechts, Rudolf, Friedrich und Leopold, mit den österreichischen Erblanden. 1 1292, 21. V... schenkt er mit Einwilligung seiner Gattin Agnes und aller seiner Kinder, Richer, Hertnid, Ulrich und Elsbettzwei Söhne Jakobs von Diernstein an das Bisthum Seckaz (Anhang 16). 1300, 28. I., Reun, stiftet er mit Einwilligung derselben mit zwölf Mark eine Kapelle in Reun (Anhang 17). Als Zeugen fungiren die als seine Oheime ausdrücklich bezeichneten Edlen Heinrich und Friedrich von Stubenberg, Friedrich und Hertneid von Pettau, 3 Ulrich der Schenk von Ramstein. 4 Am 4. XII. desselben Jahres schenkt er mit Ein-

d. Z... dom. Otto et Gotscalcus fratres de Hornek, Vitmarus de Strewik, Chunradus de Leubgast milites. Leo et Fridericus Wilfingus fratres de Lemsniz, Waltherus de Pergarn, Chunradus de Horneck...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N.-Bl. 6, 107, vollständig U.-B. O.-Oest. 4, 309: 1298, 21. XI. Nürnberg. U. d. Z. . . . (vorangehen die österr. Minist.) Hertnidus de Wildonia, marschaleus Styrie . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Friedrich IV., Graf von Stubenberg, Zeitgenosse Herzog Albrechts I., wird wiederholt von den Wildonern und ihren Verwandten als Oheim oder Vetter bezeichnet, so 1299, 4. V., Judenburg, von Leutold III. von Wildon-Diernstein, 1300, 28. I., Reun, von Hertnid III., 1301, 2. VII. Göss, von Sophie, Herrands III. Tochter. Der Grund war wohl eine Verschwägerung. Unter den Schlössern, mit deren Verluste Friedrich von Stubenberg nach dem Aufstande von 1292 bestraft wurde, befand sich auch Gutenberg (Caes. Ann. Stir. 1, 836); vielleicht hat eine Kuenringerin dieses von Leutold I. von Wildon seiner Tochter Gertrud in die Ehe mit Albero V. von Kuenring mitgegebene Schloss in den Besitz der Stubenberger gebracht und ist vielleicht auch die Verwandtschaft auf diesem Wege zu suchen.

<sup>3</sup> Ausser der schon S. 198, Anm. 1 erwähnten Verwandtschaft Herrands I. mit den Pettauern kann ich weiter nichts anführen, als dass die Wildoner und die Pettauer in Urkunden und Chroniken ausserordentlich häufig gemeinsam vorkommen, sowie dass nach dem Aussterben der Wildoner das Marschallamt nach Joann. Victor. zum Jahre 1322 (Font. r. G. 1, 392) auf Herdegen von Pettau überging.

<sup>4</sup> Verwandtschaftliche Verbindung mit den Wildonern, den Besitzern von Waldstain, ist durch die Lage der Burg Ramstein (Rabenstein), zwischen Waldstein und Frohnleiten nahe gelegt. Das erste bestimmte Zeugniss einer solchen Verbindung begegnet in Hertnids III. Cessionsurk. auf die seckauischen Güter in Eisengor und Ertzwald, 1277, 11. XII., Graz (S. 257, Anm. 1), durch welche sich Hertnid verpflichtet, das Stift gegen etwaige Ansprüche seiner Verwandten, darunter des Schenken Ulrich

men Bauern Namens Rikurn (Anhang 18). 1301, 7. IV., Graz, srkauft er dem Bischof Ulrich von Seckau ein Gericht in tzleinsdorf um fünf Mark Silber (Anhang 19). Am 2. VII. ss. Jahres bestätigt er mit Sophie, Herrands III. Tochter, ine Urkunde ihrer Schwägerin Margaretha, Ulrichs II. von spenstein Witwe (Anhang 20), und vergleicht sich mit derslben (Anhang 21). Am 15. VIII., Göss, bezeugt er eine Schenung des Grafen Ulrich von Pfannberg. 1302, 29. IV., Eibensald, verkauft er mit Einwilligung seiner vier Kinder dem bischof Ulrich von Seckau das Dorf Laubeck um zwanzig fark Silber, nimmt es dann zu Lehen, und ebenso verkauft einen Hof zu Racknitz, den Hermann der Axspech von ihm u Lehen trägt. 2 Am 4. V. dess. Jahres, Leibniz, übergibt er mit Einwilligung derselben dem Bischof Ulrich von Seckau zu

von Ramstein zu schützen. Der Streit der Ramsteiner mit Seckau um diese Giiter war alt; schon Ulrichs des Schenken Vater, Hertnid, war zu Herzog Friedrichs II. Zeiten, 1243, und dann wiederholt während des Interregnums durch Richterspruch sachfällig geworden, das letzte Mal durch Burkard von Klingenberg, König Ottokars Hauptmann in Steier, 1270, 8. X., Marburg (Caes. Ann. Stir. gleich D. St. 1, 234, Font. rer. Austr. II., 1, 115, N. 101, Kron., Mitth. 22, Reg. 94). Wenn nun 1277 Hertnid von Wildon als Vertreter dieser Ansprüche erscheint, so muss man auf eine Verschwägerung der Wildoner und Ramsteiner schliessen und zwar dürfte, wie Caes. Ann. Stir. 2, 858 vermuthet, angenommen werden, ein Wildoner habe eine Ramsteinerin zur Frau gehabt. Vielleicht war dies Hertnid selbst. Beziehungen zwischen den beiden Familien begegnen auch sonst: 1248 vergleicht Ulrich I. von Wildon den Hartneit von Ramstein mit Admont (S. 233, Anm. 2), Herrand II. bezeugt eine Urkunde Wichards von Ramstein 1270, 30. I., Wien (S. 242, Ann. 4), Hertnid III. nennt den Ulrich von Ramstein seinen Oheim, 1300, 28. I. (Anhang 17).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>D. St. 1, 113, Göss. 73: 1301, 15. VIII., Göss. U. d. Z... Hartnid von Wildon . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jo. Arch. C. 1302, 29. IV., Eibiswald. Ich Hertneid vonn Wildoni, marschalckh ze Steir vergich... das ich mit meiner hausfrawen willen vnd gunst frawen Agnesen, Reichers, Hærtneides, Vlleins meiner sun vnd meiner tüchter Elspeten... dem ... bischoff Vlrichen von Seckau... gegebenn han das dorff zu Laubeckh das mein recht aigen gewesenn ist... vmb zwaintzickh march silbers... vnd hat er mir das herwider gelihen vnnd mein erben... vnd han im auch gegebenn den hoff in der Racknitz den Herman der Axspech von mir zu lehenn hat gehabt vnd sein pruder zu rechtem aigenn, das er den fürbas vonn im ..... ze lehenn soll habenn... mit meinem innsigl... gezevg etc.

seinem Seelenheile sechs Mark Gülten zu Püchel in der Pfarre S. Georgen an der Stiefing, wogegen ihm der Zins der Kirche von Eibenswald erlassen wird. Am 2. XII. . . dess. Jahres bezeugt er die Schenkung eines Ackers, über welchem er Obereigenthumsrecht (inwert aigen) besass und den Frau Ctachrin von Mur dem Stifte Seckau geben wollte (Anhang 22).

Hertnid III., einer der unruhigsten Köpfe seiner Zeit, ist ein Kind der Wirren des Interregnums; sein Geburts Tahr dürfte mit dem Beginne der Anarchie in Steiermark zusammenfallen. In den Grossmachtsanschauungen der von eifersüchtigen Reichsfürsten verwöhnten Ministerialen wurde seine Kind heit unterwiesen; der Sturz der Ungarherrschaft und der Antheil, den seine Familie daran hatte, machte auf den Jüngling gewiss Eindruck; gegen die bestehende Macht, wofern sie unbeque ward, eine nebenbuhlerische, vielleicht auch das Reich anzurufen, war eine Familientradition, die Hertnid, zum Manne geworden, kräftig zum Ausdrucke brachte. Solches Benehmen, wofern man nur rechtzeitig und tüchtig zugriff, hatte schon Manchen gross gemacht; den Freien von Pfannberg hatte ihre Empörung gegen Herzog Friedrich II. die Grafenwürde eingetragen, der Görzer Graf trug aus den Kämpfen zwischen Ottokar und Rudolf die Pfandschaft Kärnthens und das Herzogthum davon. Kirchen- und Klostergut wurde damals gemeiniglich als die begehrenswerthe Quelle für Prachtliebe und Habsucht des Adels betrachtet und wohl auch erreicht. In der allgemeinen Verwilderung gilt der Besitz überhaupt nicht mehr als heilig; in einer Gesellschaft, die bisher die Herrschaft geführt, nunmehr aber durch den rasch um sich greifenden Verfall schon stark im Inneren zersetzt ist, greift man nach allem, um die aus Eigenem nicht mehr zu bestreitenden Ansprüche des Standes und der Gewohnheit zu befriedigen, auch nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. St. 1, 346, Ep. 64: 1302, 4. V., Leibnitz. Ich Hertneid von Wildoni, marschalch ze Steyer vergich . . . daz ich mit meiner hausfrawen willen frowen Agnesen, Reichers, Hertleins, Vlleins meiner sön vnd Elspeten meiner tachter gegeben han . . . dem . . bÿscholf Vlrichen von Seccav . . . datz Pähel in der pharre ze sande Georgen pey Styuen sechs march geltes an håb gält vnd swaz da ab get, da schol ich in weysen swa ichs da alz næchst han da pey, vnd hat er den cins ze Eywanswalde der chirchen, des zwo march phenning gewesen ist, da får ab gelazen ewichleich . . .

dem Gute der nächsten Verwandten. Hertnid konnte sich am Abende seines Lebens nicht grosser Erfolge rühmen; zwar war er Marschall geworden, und das Amt sollte in seinem Hause wohl forterben; aber sein Irrthum, Anschauungen und Grundsätze einer überwundenen Zeit in die Regierung des strengen, nüchternen Albrecht hinüberzutragen und noch einmal den Herzogmacher zu spielen, kostete ihn Ansehen, Gut und Stammsitz. Den Sohn seiner Zeit werden wir auch darin nicht verkennen, dass er in seinen letzten Lebensjahren die Fürbitte der Kirche und der Heiligen durch ansehnliche Schenkungen sich zu sichern bemüht ist. Das Jahr 1303 dürfte Hertnid nicht lange überlebt haben; 1305 ist er sicher todt, denn in diesem Jahre verfügten seine Söhne, Ulrich und Hertnid, schon selbständig über den Familienbesitz, und Hertnid wird ausdrücklich als "Hertneid der jung, marschal in Steyr" bezeichnet.

Hertneid war vermählt mit Agnes unbekannten Geschlechtes; dieselbe ist in den Jahren 1290, 1299, 1300, 1302 (S. 259, Anm. 3, Anhang 16 und 17, S. 271, Anm. 2 und S. 272, Anm. 1) bereits erwähnt worden. Er hinterliess vier Kinder: Richer, Hertnid, Ulrich, Elsbeth.

Ulrichs I. dritter Sohn hiess Leutold, der II. seines Namens. Mit dem Vater oder Bruder ist er (1248), 1254 und 1260 schon erwähnt worden (S. 233, Anm. 2, S. 234, Anm. 3, S. 241, Anm. 2).

Er ist wohl identisch mit dem Leutold von Wildon, der in zwei steierischen Klosterurkunden des Herzogs Ulrich von Kärnthen, 1256, 6, IV. 1 und 1261, 3. IV., 2 als Zeuge erscheint, und dürfte somit in Diensten des Herzogs von Kärnthen gestanden haben. Aus der Urkunde seines Bruders vom 11. XII. 1277, Graz (S. 257, Anm. 1), entnehmen wir, dass er sich von Tyerenstain nannte und Söhne hinterliess.

Das Prädicat bezieht sich höchst wahrscheinlich auf die Burg Diernstein bei Friesach, denn alle in den noch zu erwähsenden Urkunden der Wildoner von Diernstein und der alten Diernsteiner vorkommenden Orte können in der Umgebung

Jo. Arch. C. 735 a: 1256, 6. IV., Lutigia. Herzog Ulrich von Kärnthen chenkt an Reun. U. d. Z. . . Liutoldus de Wildonia.

D. St. 1, 81. Goss. 48: 1261, 3. IV., S. Veit. Herzog Ulrich von Kärnthen bestätigt eine Schenkung an Göss. U. d. Z. Leutoldus de Wildonia.

Archiv. Bd. LIX. I. Halfte.

von Friesach noch heute nachgewiesen werden. Dieses Prädical hat zu Verwechselung mit Leutold von Kuenring-Dürnsteit Anlass gegeben, da dieser durch seine Mutter Gertrude midem Geschlechte der Wildoner zusammenhängt und in einer grossen Theil ihres Erbes einrückte, ferner sich, namentlich it jüngeren Jahren, häufig von Dürnstein (Tyrnstain) nannte. Ein Ministerialengeschlecht von Diernstein erscheint mit dem Beginne des 12. Jahrhunderts und zwar können Gottschalk 1128—1184, Gottfried 1164—1230, Reginbert 1177 und Landfried 1189 nachgewiesen werden. Gottschalk und Gottfried erscheinen in admontischen, S. Lambrechter und Salzburger Urkunden; letztere zwei Gruppen sind besonders wichtig für die Geschichte des Geschlechtes, denn auch die Wildonier von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abgesehen vom Inhalte der Urkunden und den Siegeln stimmen auch die Jahre nicht zusammen, denn Leutold von Kuenring-Dürnstein ist nach Friess, Kuenr. Stammtafel II., bis 1312, 18. VI., urkundlich nachweisbar, Leutold II. von Wildon-Diernstein, den man gewöhnlich mit dem Kuenringer verwechselt, ist erwiesenermassen 1277 schon todt. Der angeführte Irrthum findet sich bei Caes. Ann. Stir. 1, 984 und 2, 350; bei Bergm. Anz.-Bl. 95, 5; auch Much. 6, 31 hält Caesars Annahme fest. Vgl. auch S. 293, Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Goeths Register zu Muchars Geschichte der Steiermark und die u. d. W. Diernstein gesammelten Stellen. Das st. U.-B. I stimmt im Wesentlichen mit Muchars Angaben überein: Gottschalk von Diernstein c. 1128-1184, Konrad 1162, Gottfried 1164-1183, Reginbot 1175, Landfried 1181. Ueber das gegenseitige Verhältniss bekommen wir keinen Aufschluss. Gottschalk von D. gehört zu den landesfürstlichen Ministerialen (1154, S. 345 de ministerialibus, an erster Stelle), besitzt die Vogtei über S. Georg bei Neumarkt (1105, S. 457, vgl. unten S. 292, Anm. 1) und erscheint in landesfürstlichen und in Urkunden des Erzbischofs von Salzburg, einige Male (1140, c. 1140, 1151, S. 187, 197, 327) gleich neben den Landfrieden von Eppenstein. Gottfried, welcher von 1164 an erscheint, ist 1183 (U.-B. I., N. 623) ein alter Mann, der sein Lebensende herannahen fühlt, hat also wohl nicht bis 1230 geurkundet. Landfried wird wohl nicht miles gewesen sein, er erscheint 1181 gleich neben Herrand von Wildon als Zeuge (S. 581) und getrennt von Arbo de Dirnstein et Walchunus' (S. 582), welche letztere dem hörigen Kriegerstande angehört haben dürften. Zu eben diesen rechne ich auch den "Richerus, filius Erchingeri militis de Tiernstein", der als Zeuge in einer Urkunde des Gurker Domcapitels von 1258 vorkommt. Endlich erinnere ich an jenen Eigenmann Jakob de Diernstein, der 1278 als Zeuge erscheint (8, 245, Anm. 1) und dessen Kinder von Hertnid III. von Wildon im Jahre 1299 an Stift Seckan abgetreten werden (Anhang 16).

Diernstein haben mit S. Lambrecht viel zu thun; S. Lambrecht aber ist ebenso wie Friesach, der Hauptort des salzburgischen Besitzes im Grenzgebiete der Steiermark und Kärnthens, der Burg Diernstein benachbart. Ueber die angeführten Diernsteiner und ihr verwandtschaftliches Verhältniss ist nichts Bestimmtes zu gewinnen.

Gottfried war wohl Gottschalks Sohn und mit ihm ist der Mannsstamm der Familie ausgestorben. Die Besitzungen mit dem Stammgute gingen auf eine Erbtochter über. Wenn nun Leutold II., Ulrichs von Wildon Sohn, diese heiratete, so erklärt sich ganz wohl, dass er den Namen ihres Stammgutes annahm. Er war, wie erwähnt, 1277 schon todt und hinterliess Söhne. Als einer derselben ist Leutold (III.) der Wildonier von Diernstein, wie er sich 1288, 13. VII., Neumarkt, und 1301, 28. I., Wien, selbst nennt, anzusehen.

Mit Hertnid III. hat das Geschlecht der Wildoner seine Rolle ausgespielt; fortan greift keiner mehr in die Geschicke des Steirerlandes ein, keine Chronik meldet mehr von ihnen rühmliche oder tadelnswerthe Thaten; die Generation von Ulrichs I. Enkeln bezeugt den Verfall des Geschlechtes. Wir wenden uns zu Herrands II. Söhnen.

Ein Herrand, von Hertnid III. in der Landsberger Urkunde von 1292, 1. I. (S. 262, Anm. 2), als sein Vetter bezeichnet, erscheint 1281, 22. VII., 1284, 11. II. und 9. XI., mit einem Bruder Ulrich; wir werden diese beiden also wohl als Söhne Herrands II. ansehen dürfen.

Ulrich II. von Wildon-Eppenstein ist als Zeuge von Urkunden nachzuweisen für die Jahre: 1279, 15. V., 1280, 16. I., 21281, 22. VII., mit seinem Bruder Herrand, 1282,

D. St. 1, 97 Goss. 61: 1279, 15. V., S. Veit, Merboto von Malspech für Göss. U. d. Z. Vlricus de Wildonia . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jo. Arch. C. 1158: 1280, 16. I., Graz. Wulfing von Trewenstein begibt sich benannter Ansprüche auf admontische Güter und Vogteirechte. Z. dom. Otto de Lihtenstain, tunc iudex generalis per Stiriam, dom. Ortolfus frater meus, Viricus de Wildonia gener meus . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Koch Sternfeld in Beitr. zur deutschen Länder-, Völker- und Sitten-Geschichte 3, 90: 1281, 22. VII. . . . . Offo von Saurau übergibt Schloss Mosheim dem Erzbischof Friedrich von Salzburg. U. d. Z. . . . . Ulricus de Wildonia et Herrandus frater . . . .

22. VIII., mit Hertnid III. dem Marschall (S. 258, Anm. 3), 1282, 1. X., 1 und 1286.2

1282, 22. VIII., Wien, nennt er sich dapifer Stiriae; da das Truchsessenamt in der älteren Linie der Wildoner erblich war — dapiferatus infeodatus heisst es im Ration. Stiriae von 1262 (S. 184, Anm. 2) — so folgte Ulrich in demselben seinem Vater Herrand, der 1278, 12. II. (S. 245, Anm. 1) ausdrücklich als "truchsaeze" bezeichnet wird, nach. 1284, 11. II., Bruck an der Mur, verkaufen die beiden Brüder einen Hof in Einöd bei Knittelfeld und Lobnich, den sie vom Herzoge Albreck zu Lehen trugen, an Abt Heinrich von Admont, und der Herzoge bestätigt den Kauf. 3 Streitigkeiten mit der Pfarre Pöls wurden von deren Verwalter Magister Heinrich von Göss vor den päbstlichen Stuhl gebracht und durch ein Diplom P. Martin IV. vom 9. XI. 1284, Perugia, dem Decan von Salzburg zur Schlichtung übertragen. 4

Jo. Arch. C. 1214: 1282, 1. X., Göss. Wulfingus und Ortolfus, Brüde de Trewenstaine, . . . . und Ulricus de Wildonia bezeugen des verston benen Hainricus de Erenvels Schenkung für Göss = D. St. 1, 101 Goss. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W., Adm. 2, 419 N. 286: 1286 . . . Zeiring. Heinrich von Admont Gurk gegen Erzbischof Rudolf von Salzburg. U. d. Z. dominus Virical de Wildonia, dom. Offo de Sourov . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> W., Adm. 2, 407 N. 271: 1284, 11. II., Bruck an der Mur. Albert dux . . . . quod cum Heinricus abbas Adm. . . a viris nobilibus vid 🗖 Vlrico seniore, Herrando et Vlrico iuniore fratribus de Wildonia, curiseorum apud Einöd sitam iuxta Chautelvelde et Lobnich cum swa et . . . pertinenciis, quam quidem curiam dicti fratres a nobis tamqua vero principe terre tenebant in feudum, pro cxx marcis arg. . . i11 == emptionis titulo comparaverit, nos . . . . venditionis et emptionis tractum ratum habemus . . . . U. d. Z. . . Hertnidus de Wildonia ma schalcus Styrie . . . . Die S. 239, Anm. 3 ausgesprochene Ansi möchte ich dahin modificiren, dass schon Ulrich I. den landesfürstlic Lehnhof an Admont verkaufte, natürlich an einen Vorgänger Abt He richs, nichts desto weniger aber Herrand III. und Ulrich II. nach Her Albrechts Regierungsantritte die Belehnung nachsuchten und erst 12 Herzog Albrecht die Bewilligung zum Verkaufe gab. Wegen de fratres' wäre auch denkbar, dass "Ulricus senior, Herrandus et Ulri iunior' Brüder gewesen; Namengleichheit zwischen Brüdern, wie sie n slavischer Weise z. B. bei den Lichtenstein von Nikolsburg vorkom ist mir allerdings in der Steiermark nicht aufgestossen.

<sup>4</sup> H.-H.-St.-A. Or: 1284, 9. XI., Perugia. Martinus episcopus . . . . decerciesie Salzeburgensis salutem etc. Conquestus est nobis magister H

Ulrich war mit einer Tochter des Wulfing von Trewenstein (Trennstein) vermählt und zwar, da Wulfing 1280, 16. I., den Ulrich seinen Schwiegersohn nennt, schon vor diesem Zeitpunkte; daher erscheint er auch zweimal, 1282, 22. VIII. Wien, und 1. X., Göss, neben den Brüdern von Trewenstein Wulfing und Ortolf als Zeuge. Als Ulrichs Schwiegervater starb, 1 verlieh ihm Erzbischof Friedrich II. von Salzburg und nach dessen Tode der Nachfolger desselben, Rudolf von Hoheneck, am 14. XII., 1284 Graz, seines Schwiegervaters salzburgische Lehen.<sup>2</sup> Mit dem Jahre 1286 verschwindet Ulrich aus den Urkunden; er ist wohl indentisch mit dem Ulrich von Eppenstein, dessen Witwe Margaretha von Hertnid dem Marschall als dessen Schwägerin bezeichnet wird 1301, 2. VII., Göss (Anhang 20 und 21). Fast sicher wird diese Vermuthung dadurch, dass Margaretha, Tochter Wulfings und der Diemuod von Trewenstein, sich auch ,von Wildon' mennt und das wildonsche Wappen im Siegel führt. 3 Sie hatte einen Sohn Wulfing, der wohl nach dem Grossvater so hiess und 1301, 2. VII., schon todt war (Anhang 20). Streitigkeiten aus dem wildonschen Erbe, die sie mit Hertnid

ricus de Gosse doctor decretorum, Rector ecclesie de pels, quod Ulricus et Herrandus de Vildonia fratres laici Secouiensis dioceseos ipsum indebitis exaccionibus aggrauantes supra terris debitis possessionibus et rebus aliis iniuriantur eidem. Ideoque discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus partibus convocatis . . . . decidas etc. Diese und drei andere, dem Dechant von Salzburg für Mag. Heinrich von Göss u. d. 9. XI. 1284, Perugia, von Martin IV. gegebene Urkunden, sämmtlich im k. k. H.-H.-St.-A. aufbewahrt, fehlen bei Potthast, Regesta Pontif. II. (Berlin 1875) 1756—1794.

In der Urkunde von 1282, 1. X., ist er als lebend erwähnt; er muss aber noch unter der Regierung des Erzbischofs Friedrich II. gestorben sein, weil dieser nach Urkunde von 1284, 14. XII., Graz, den Ulrich von Wildon mit Wulfings Lehen belehnt hat. Da aber Erzbischof Friedrich II. bis 1284, 7. IV. (9. V.?) nach Potthast Suppl. 399 regierte, so fällt Wulfings von Trewenstein Tod zwischen 1282, I. X, und 1284, 7. IV.

H.-H.-St.-A. Or: 1284, 14. XII., Graz. ego Ulricus de Wildonia dapifer Stirie profiteor quod . . . dom. meus Rudolfus s. Salzburgensis ecclesie electus . . . . omnia et singula feoda que bone memorie dom. Wulvingus de Treunstain socer meus . . . . ab ecclesia Salzburgensi tenuerat ab antiquo, mihi contulit . . . ad imitationem dom. Friderici felicis memorie predecessoris sui qui ea similiter mihi contulerat antea iure feudi.

Beck-W. in Mitth. der Centr.-Comm. v. 1872, p. CCXV, Fig 13.

dem Marschall und ihrer Nichte Sophie, Herrands III. Tochter, hatte, glich sie 1301, 2. VII., (Anhang 21) aus. Ausserdem erscheint sie noch urkundlich von 1302, 1. IX., Göss, bis 1328, 28. II., Graz. <sup>1</sup>

Herrand III. ist für die Jahre 1281 und 1284 schon bei seinem Bruder nachgewiesen; für 1283 kann man ihn vermuthen (S. 245, Anm. 3); ausserdem erscheint er nur mehr

- a) 1302, 1. IX., Göss. Ich Margaret hern vireichs wittee von Eppenstaine vergich... daz ich... durch meines lieben vater hern Wulfinges von Trewenstain meiner mueter vroun Diemfiten vnd hern vireichs meines wirtes... ein swaig im Donrspach för zwö march geldes gerait vnd ain halbez fueder weins bei der Seust an perchrecht... auf vnser vrowen alter ze Gosse han gegeben.... Or.-Pg. Jo. Arch. 1643; das dritte Siegel = Beck-W., Fig. 13.
- b) 1305, 4. IV., Göss. Ortolf von Kranichperg verzichtet zu Gunsten seiner Muhme Margarethe, Witwe Ulrichs von Eppenstein, auf alle seine Rechte an einer Hube in der Kateyl. Paradeiser Codex fol. 28 (vgl. S. 240 Anm. 2).
- c) 1305, 4. IV., Göss. Ich Margaret heren vlreiches witwe von Eppenstain vnd mein Öhaim Ortolf von Chranchperch veriehen . . . daz wir ainen hof in der awen bei Grætz vnd zwo hvb ze Wernherspvch . . . dem Gotshovs ze Gosse geben haben [vnd hat vrov Herrat dev erbar Abtessinn . . dev vorgenante gvt zwain junchvrowen swester Matzen der Pr\u00e4sschinchinn vnd swester Travten . . . verlihen, die weil si baide lebent]. Or.-Pg. Jo. Arch. 1673\*: das erste Siegel = Beck-W. Fig. 13. Ueber diese Verleihung und die Heimfallsbedingungen hat Aebtissin Herrad u. d. 4. IV., 1305, zwei gleichlautende Urkunden, Jo. Arch. Or. 1673, 2 Stück, ausgestellt.
- d) 1305, 4. IV., Göss, gleichlautend der vorhergehenden Urkunde mit Ausnahme des eingeklammerten [] Zusatzes. Or.-Pg. Jo. Arch. 1673<sup>b</sup>, das erste Siegel = Beck-W. Fig. 13.
- e) 1313, 21. X., Graz. Margarethe Witwe Ulrichs von Eppenstein widmet die oben sub b) erwähnte Hube in der Kateyl dem Clarissinnen-kloster in Judenburg. Zeugen: her Vlreich von Wallsee haubtman in Steyr, her Hertneid von Wildon marschalt (!) in Steyr, her Ott von Liechtenstain . . . . Paradeiser Codex fol. 27.
- f) 1318, 5. XI.... Ich Margret von Epenstain vergich . . . daz ich sehz march geltes... gelegen in dem Enstal, daz da haizzet in dem Donerspach . . . . gegeben han zv den drin swestern von Chranchperch vron Dimuten, vron Elzpeten, vron Angnesen auf daz frowen chloster ze Grætz daz her Vlreich von Walse gestift hat . . . gezeug her vlreich von Walse . . . her Ott von Walstayn . . . Or.-Pg. Jo. Arch. 1846, das Siegel = Beck-W. Fig. 13.
- g) 1328, 28. II. (?), Graz. Ich Margaret von Eppenstayn vergih . . . daz ich . . . der vrawen Gedravten der priorinne . . . zu dem vrawen ehloster

<sup>1</sup> Vgl. Beck-W., Centr.-Comm. p. CCXVI f:

1287, 12. III., Judenburg, als Zeuge des Otto von Liechtenstein, dann 1288, 22. II., Judenburg, mit seinem Oheim Hertnid III. als Zeuge der Stubenbergischen Brüder (S. 259, Ann. 2) und 1292, 1. I., Landsberg, als stillschweigender Theilnehmer an der Empörung der steierischen Ministerialen (S. 262, Ann. 2); dem doppelten Drucke seines Oheims und der ihm verwandten Stubenberger konnte er wohl schwer widerstehen.

Seine Tochter Sophie haben wir 1301 (Anhang 20 und 21) als Bundesgenossin Hertnids des Marschalls gegen Margaretha von Wildon-Eppenstein schon kennen gelernt. 1312 ist sie bereits todt, denn in diesem Jahre, 11. VI., Judenburg, schliessen die Brüder Otto und Rudolf von Liechtenstein, Söhne des am 24. XI. 1311 verstorbenen Otto II. von Liechtenstein, einen Theilungsvertrag über ihr Erbe; unter den hier aufgezählten Gütern befindet sich aber auch das Gut ihrer verstorbenen Muhme, Sophie von Wildonie, bei Frauenburg. 2 Bei dieser verwandtschaftlichen Bezeichnung kann man an Ottos II. von Liechtenstein erste Ehe mit Agnes von Wildon, an Herrands II. von Wildon Ehe mit Bertha von Liechtenstein, dann wohl auch an Ulrichs II. von Wildon Ehe mit

daz her vlreych von Waltse ze Grætz gestiftet hat, geschaft han nach meinem tode zway hundert Chæse gult . . . gelegen . . . in dem Enstal in dem Donrspach vnd leit derselben chæs gult ayn hundert ze Ramstayn vnt daz ander hundert dient der Rosenstainer mit . . . auz genomener red, daz man der . . . chæs gult swester matzzen der prueshinchinne in dem . . . chloester nach meinem tode allev jar funftzich chæs geben shol vntz an ieren tot . . . . getzevg her vlreich von Walltse . . . . her Ott von Waltstayn . . . . Or.-Pg. J. Arch. 1968a, das Siegel = Beck-W. Fig. 13. Ueber diese Stiftung erliegt ein fast gleichlautendes Originale im Jo. Arch. 1968b.

Jo. Arch. Or. 1296: 1287, 12. III., Judenburg. Otto von Liechtenstein Kämmerer in Steier schenkt an das Frauenkloster in Judenburg. U. d. Z. . . . Herrandus de Wildonia . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jo. Arch. Or.-Pg: 1312, 11. VI, Judenburg. Otte und Rudolf von Liechtenstein theilen nach dem Wunsche ihres seligen Vaters Otte von Liechtenstein, Kammerers in Steyr, ihre Güter, als dev hantueste sagt seines geschæftes... also daz ich Otte meinem brûder hern Rudolf ebentewerung getan han ouf den marcht ze Mürowe nach vnsers lieben vater rat mit dem gåte vnserr mömen vrowen Sophein von Wildony, daz vmb Vrowenburch gelegen ist, nach ir tode mit allev dev vnd si inne gehapt hat, gesåht vnd vngesåht, also daz ich noh mein erben dar nah dehain ansprach haben ....

Margaretha, der Tochter Wulfings von Trewenstein und de Diemuod von Liechtenstein, denken.

Hertnid III. der Marschall, hatte vier Kinder, die sämm lich zu des Vaters Lebzeiten wiederholt erwähnt werden. De Zeitfolge der Erwähnung nach war der älteste Sohn Richer III er erschien bei seinem Vater als Zeuge von Urkunden in de Jahren 1277, 1285, 1290, 1299, 1300 und 1302 (S. 257, Anm. S. 258, Anm. 5. S. 259, Anm. 3. Anhang 16, 17, 18. S. 271, Anm. S. 272, Anm. 1). Er erscheint in sonst keiner Urkunde mehr; audem Fehlen desselben in einer Urkunde der übrigen Geschwist von 1308, 15. III., darf man schliessen, dass er um diese Zeit schetodt war. Er hinterliess zwei Töchter, Elsbeth und Magareth, welche als Nonnen in das Kloster Mährenberg eitraten; für diese sorgte ihr Oheim 1314, 23. IV., durch ein Schenkung an das Kloster (Anhang 25), und 1325, 19. III stiften sie mit Gunst desselben Hertnid IV. von Wildon einig Jahrtage im Kloster Mährenberg (Anhang 26).

Hertnid IV., Hertnids III. zweiter Sohn, wurde gleic falls mit dem Vater und den übrigen Geschwistern 1285, 129 1297, 1299, 1300, 1302 (S. 258, Anm. 5. S. 259, Anm. Anhang 12, 16, 17, 18. S. 271, Anm. 2. S. 272, Anm. urkundlich erwähnt.

Eines und das andere Zeugniss mit dem Namen "Heinid von Wildonie" ohne den Beisatz "Marschall von Steie welches innerhalb der urkundlich festgestellten Lebensz-Hertnids III. dem Letzteren beigelegt worden, mag dem Sohgehören. Umgekehrt könnte "her Hertneid von Wildon", dien Liechtensteinern, dem Pettauer und dem Ramstain eine Schenkung Graf Ulrichs von Heunburg an Ulrich v. Wallsee in Feustritz und am Schöckl bestätigt, 1304, 3. II... auch der Vater sein. Denn des letzteren Tod ist erst na 1305, 9. III., als sicher anzunehmen; unter diesem Datunämlich bestätigt Hertnid IV. eine Verschreibung sein Bruders Ulrich III. von Waldstein an seine Gattin Mathike

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N.-Bl. 2, 375, Nr. 9: 1304, 3. II. . . . . Graf Ulrich von Heunburg schei dem Ulrich von Wallsee Z. Otto von Liechtenstain und sein sun (her Hertneid von Wildon, her Hertneyd von Pettaw, her Vlreich schei von Ramstain . . . .

und dass hier des Vaters keine Erwähnung geschieht, berechtigt uns zu dem Schlusse dass er todt sei (s. S. 285, Anm. 2).

Das Prädicat "Marschall von Steier" führt Hertnid IV. merst 1305, 2. IX., ferner 1305, 13. XII. (S. 286, Anm. 1), 1313, 21. X. (S. 278, Anm. 1 e), 1314, 23. IV. (Anhang 25), 1319 (S. 283, Anm. 5. S. 284, Anm. 1 und 2) und 1325, 19. III. (Anhang 26), somit, da dieses seine letzte glaubhafte Urkunde ist, bis zu seinem Tode.

Er sass auf Eibenswald, während sein Bruder Ulrich III. auf Waldstein sass.

Als Besitzer von Eibenswald gestattet Hertnid 1305, 2. IX., Graz, dem Bischof Ulrich von Seckau auf dem Eigengrunde des Letzteren in "Aetzleinsdorf", wo Hertnids IV. Vater das Gericht inne gehabt aber an den Bischof 1301, 7. IV., verkauft hatte (Anhang 19), gegen Zahlung von vierzig Mark die Burg ,Byscholfsekke', zu bauen (Anhang 23); der Bischof aber versichert mit Urkunde von demselben Datum, dass weder Hertnid noch seine Nachkommen von ihm noch von seinen Nachfolgern irgend welchen Schaden durch diesen Burgbau erleiden sollen, und verpflichtet sich, jeden solchen Schaden innerhalb zweier Monate gut zu machen; im Verweigerungsfalle sollen sich die Wildonier an den Landesfürsten oder dessen Hauptmann in Steier wenden und, falls sie auch da nicht zu ihrem Rechte kommen, berechtigt sein ,des schaden selb zå chomen vnd in widertun' ohne Ersatzpflicht gegenüber dem Bisthum Seckau. 1

Von Familienbeziehungen ist uns Folgendes überliefert: zunächst Verhandlungen, welche dem Verkaufe der Güter seines Bruders Ulrich, nämlich Waldstein und Weinberg, vorausgingen, 1305, 9. III. und 13. XII. (s. S. 285, 2. S. 286, Anm. 1), ferner der gemeinsame Verkauf von Weinberg an Ulrich von

D. St. I, 346, Ep. 65: 1305, 2. IX., Graz... daz vns her Hertneid der jung von Wildony, marschalich ze Steyer, erlaubt hat ..., daz wir daz haus... in dem Sachental gelegen .. ze nast bei Eybeswald vnd daz Bischosekk (!) genant ist, an haben gevangen ze paun, vnd volfüren vnd volpringen sullen ... mit vnserm ... insigel vnd auch mit insigeln des ... hern Vlreich von Walse, hauptman vnd drüchsetz in Steyer vnd mit des erbern ritter hern Ötten des Vngenaden, di diser sach vnd diser gelube verfuren vnd redner sint gewesen. Des sint getseug... herr Fridrich von Stubenberch, her Hainrich sein pruder, her Hertneid von Pettaw, her Vlrich der Schench von Rabenstain ...

Wallsee 1308, 15. III. (S. 287, Anm. 2); dann die schon erwähnte Stiftung für seine Nichten im Kloster Mährenberg von 1314, 23. IV. (Anhang 25), endlich die Bestätigung einer Jahrtagsstiftung dieser Nichten von 1325, 19. III. Anhang 26).

Die Verhandlungen mit dem Bischofe von Seckau, die Vorbehalte, die er gegenüber den Verkäufen seines Bruders macht, lassen ihn als vorsorglichen, auf die Erhaltung des Familienbesitzes bedachten Mann erscheinen; doch den Verfall des Geschlechtes konnte auch er nicht aufhalten, wie wir noch näher bei seinem Bruder Ulrich sehen werden.

Die einzige Privaturkunde, welche Hertnid bezeugt, nämlich ein Verkauf von Gütern des Stiftes Seckau in Eisengor und Erzwald inner Waldstein an Ulrich von Wallsee von 1307, 26. II., Seckau, führt uns noch einmal auf den Boden, um welchen zwischen den Wildonern und dem Stifte vom Aufblühen des Geschlechtes angefangen gestritten worden.

Es erübrigt noch von den Beziehungen Hertnids zu den Landesfürsten zu sprechen. Abgesehen von dem Aufstande gegen Herzog Albrecht 1292 (S. 264, Anm. 2), sind dieselben stets freundlich gewesen. Er scheint nur dem Vater zu Liebe sich jener Empörung angeschlossen zu haben; bei der späteren Erhebung des niederösterreichischen Adels gegen Herzog Friedrich den Schönen, 1309, wird Hertnids Name nicht mehr genannt. Folgende Urkunden der Landesfürsten weisen ihn als Zeugen auf: 1312, 9. II., Graz, erhalten die Herzöge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. St. 1, 261 Secc. 139: 1307, 26. II. Seckau verkauft an Ulrich von Wallsee Güter in Eisengor und Erzwald inner Waldstein gelegen. Z. Hertnid der jüngere von Wildon etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kurz, Oesterreich unter König Friedrich dem Schönen (Linz 1818), S. 27 ff. berichtet von dem Aufstande der Herren von Potendorf und Zelking in Niederösterreich, von dem Anschlage auf Wien, von Greif Zelms Rettungsthat und Ulrichs von Wallsee Entsatz. Lichnowsky, Habsburg, III. 28—31 erzählt von der Erhebung des niederösterreichischen Adels und zählt (S. 30) jene steierischen Herren auf, die dem Rufe Ulrichs von Wallsee nach Graz Folge leisteten: der Erzbischof von Salzburg, der Bischof von Seckau, der Gr. von Hohenlohe, Gr. Friedrich von Heunburg, der Fr. von Souneck, die Stubenberg, zwei Liechtenstein, die von Pettau. Kron. 2, 102 hat allein die Notiz, dass bei den aufständischen Niederösterreichern die Absicht bestanden habe, den Gr. von Heunburg in die Empörung zu verwickeln.

Friedrich und Leopold, Söhne König Albrechts I., von S. Paul das Lehenrecht über Mährenberg; 1313, 3. II., Graz, kauft Herzog Friedrich von Oesterreich Güter; 2 1318, 5. XI., Judenburg, verpfänden König Friedrich III. und seine Brüder Albrecht, Heinrich und Otto dem Erzbischof Friedrich von Salzburg, für Beistand gegen Baiern, Friesach und Arnfels, und stellen Bürgen: Graf Hermann von Heunburg, Graf Ulrich von Pfannberg, Otto von Liechtenstein, Ulrich von Wallsee, Hertnid von Wildon u. a. 3 Der Zeit des Kampfes zwischen Friedrich von Oesterreich und Ludwig von Baiern gehören auch die letzten Urkunden an, in denen ein Wildoner als Träger eines landesfürstlichen Amtes auftritt. Ende 1318 nämlich sandte König Friedrich eine Gesandtschaft nach Oberitalien, um die ihm angebotene Unterwerfung Trevisos entgegenzunehmen. 4 An der Spitze dieser Gesandtschaft stand der Bischof von Lavant, ihm zur Seite Hertnid von Wildon und Meister Konrad, Protonotarius des Königs. 1319, 6. I., nahmen die Genannten die Ergebenheitserklärung des Podesta von Treviso im Namen ihres Herrn entgegen: 5 am 26. I. des-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> U.-B. S. Paul 194; 1312, 9. II., Graz. Abt Weriand von S. Paul hat den Herzögen Friedrich und Leopold das Lehenrecht über Mährenberg verliehen. U. d. Z. . . . . Hertnid von Wildony . . . Heinrich und Albrecht von Wilthausen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Neue Abschrift der Grazer Univers. Bibl.: 1313, 3. II., Graz. Heinrich von Hohenloch verkauft an Herzog Friedrich von Oesterreich Güter in der Steuntz und im Mürzthal. Z. . . . Hertneid von Wyldoni . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lichn. Habsb. 3, 115. Reg. CCCLXXII: 1318, 5. XI., Judenburg. König Friedrich und seine Brüder verpfänden dem Erzbischof Friedrich von Salzburg die Stadt Friesach für eine Schuld von 3000 Mark. Unter den Bürgen . . . . Hartnid von Wildon.

Lichn. Habsb. III., 119: "Die von Treviso hatten, um von dem Drucke des Cane della Scala, Herrn von Verona, der sie . . . belagern liess, befreit zu werden, im Jahre 1319 (tesandte an König Friedrich abgehen lassen mit der Bitte um Beistand. Er bestellte den (trafen Heinrich von Görz als Reichsvicar . . ., welcher mit Herrn Cane einen Vergleich schloss, im Juni die Stadt von der Belagerung befreite und in dieselbe mit einer stattlichen Kriegerschaar seinen Einzug hielt. Die im Texte erwähnte Gesandtschaft und die Thätigkeit derselben liegen vor dem Eingreifen des Grafen von Görz. Vgl. auch noch Krones 2, 109.

Giamb. Verci, Storia della marca Trivigiana VIII. Bd. (Venezia 1788) Documenti N. DCCCCXV (p. 160): 1319, 6. I. . . . quod dominus potestas . . . iurare debeat coram dictis ambaxatoribus ipsius domini Regis officium sui Vicariatus . . . et quod omnes et singuli de consilio CCC . . .

selben Jahres schlossen die Bewohner von Treviso dem Könige und seinen Gesandten zu Ehren Waffenstillstand mit ihren Mitbürgern, welche sich wahrscheinlich im Gefolge des Con Cane della Scala ausser der Stadt befanden und erklärten, das Castell Conegliano dem Marschall von Steiermark, Hertnid von Wildon, zur Bewachung zu übergeben. Auf Betreiben der Gesandten fand am 28. I. desselben Jahres die Uebergabe des Castells an Hertnid statt.

Die Bestätigung der Stiftung seiner beiden Nichten Elsbeth und Margareth von 1325, 19. III. (Anhang 26) ist Hertnids IV. letzte urkundlich bezeugte Handlung. Noch in demselben Jahre 1325 ist er gestorben; denn am 20. XI. 1325, Wien, wird seines Todes in einer Urkunde Herzog Heinrichs von Oesterreich gedacht und ein Satz, den Hertnid nebet Frau und Töchtern bisher inne gehabt, den Brüdern Albrecht und Heinrich von Wildhausen bestätigt. 3 Der Ausdruck der

jurare debeant . . . fidelitatem ipsi domino Regi, seu Venerabili . . . Episcopo Laventino . . . et egregio Viro Domino Hertindo de Valdonia Marescalco in Stiria et . . . Magistro Conrado protonotario, Imperialia Aule Nunciis et legatis eiusdem domini Regis recipientibus pro Ipso . . de observando et attendendo omnia et singula alias promissa . . . (p. 161): 7. I in conspectu . . . Episcopi Laventini et . . . Magistri Conrad . . . Protonotarius (!) ac nobilis viri Domini Hendrici de Valdonia Marescalchi Stirie, Secretarii prefati Domini Regis, et legatorum . . . Selbst verständlich ist hier und in den folgenden Anmerkungen anstatt "Hendricus" zu lesen "Hertnidus de Wildonia".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verci a. a. O. Doc. N. DCCCCXXI (p. 167): 1319, 26. I... ob reverentiam. Regis et legatorum suorum honorem fiat tregua inter extrinsecos et intrinsecos Tervisinos modis... infrascriptis... quod dicta tregus fiat et duret... ad exitum Mensis Februarii consignato et dato prius castro cum fortiliciis Coneclani in fortia, et virtute nob. viri dom Hendrici de Valdonia Marescalchi stirie nomine... Regis cum munitions et expensis necessariis pro conservatione et custodia dicti castri et for tiliciarum ipsarum, quod castrum et fortilicie debeant custodiri per dictum Marescalcum et gentes... Regis... usque ad... exitus Februarii <sup>2</sup> Verci a. a. O. (p. 169): 28. I:.. ad requisitionem... legatorum...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verci a. a. O. (p. 169): 28. I: . . ad requisitionem . . . legatorum . . . Castrum Coneclani . . . detur et consignetur domino Hendrico de Val donia, Marescalco Stirie . . . nomine . . . Regis usque ad finem tregue

<sup>3</sup> H.-H.-St.-A. Or: 1325, 20. XI., Graz. wir heinrich . . . herczog ze Oster reich und ze styre veriehen offenlich . . . daz wir vnsern getrewen lieben Albrechten und Heinrichen gepruodern den Wilthausern den satz den wi und vnser prueder vnserm getrewen lieben Hertneyden von Wyldonie dem got genad, Elyzabeth siner hausvrowen vnd sinen toechtern getai haben . . . stet haben . .

Urkunde ,Hertneyden von Wyldonie dem got genad' lautet so bestimmt, dass dagegen kein Zweisel auskommen kann, Hertnid IV. ist 20. XI., 1325 schon todt. Wenn er nun aber 1326, 24. II., Marburg, in einer Urkunde Hadmars von Valkenberg als Zeuge fungirt, 'so werden wir uns dies nur so erklären können, dass die in Frage stehende Urkunde bei seinen Lebzeiten ausgesetzt wurde, indem man auf ihn bestimmt als Zeugen rechnete, aber erst beim Vollzuge des Kausvertrages datirt wurde, als Hertnid bereits todt war. An einen gleichnamigen Sohn dürsen wir nicht denken, denn nirgends ist uns eine Spur von einem solchen überliesert; auch Hertnid so gut wie sein Bruder Richer hinterliess nur Töchter, 1325, 20. XI. Vermählt war er mit einer Elisabeth unbekannter Herkunst, die 1314 und 1325 erwähnt wird, ihren Gemahl also überlebte.

Ulrich III., neben dem Vater und den Geschwistern schon 1290, 1299, 1300, 1302 (S. 259, Anm. 3. Anhang 16, 17. S. 271, Anm. 2. S. 272, Anm. 1) ist uns fast nur durch seine Verhandlangen in Betreff des Verkaufes ererbten Gutes bekannt. Zwar verschreibt er 1305, 9. III., seiner Gemahlin Mechthild, einer Tochter des Rudolf von Ras, Waldstein und fünfzig Mark Einkommen mit Einwilligung seines Bruders Hertnid; im Falle seines Todes ohne Leibeserben soll seine Witwe die Burg als Pfand behalten für dreihundert Mark Grazer Währung, wovon hundert Mark ihre Morgengabe sind, und dazu zwölf rittermässige Leute, bis Hertnid oder die rechtmässigen Erben das Pfand von ihr um dreihundert Mark lösen; für den Fall des Bedarfes kann sie den Erben das Pfand aufkünden und, falls dann binnen Jahr und Tag die Lösung nicht erfolgt, es jedem Beliebigen um denselben Satz hintangeben, worauf die Verpflichtung, dem Hertnid oder den Erben das Pfand gegen dreihundert Mark auszufolgen, auf den neuen Besitzer übergeht; die rittermässigen Leute aber sollen in allen Fällen der Mechthild dienen bis an ihren Tod und dann an die Erben fallen.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jo. Arch. Or.: 1326, 24. II., Marburg. Hadmar von Valkenberg verkauft an Ulrich, den Sohn Ulrichs von Wallsee, zwei Vesten um 500 Mark. U. d. Z. Hertnid von Wildoni . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N.-Bl. 2 (1852), 375, n. X: 1305, 9. III.... Ich Wülreich von Wildonie vergihe . . . daz ich meiner lieben hausfrawen vrawen Mechthilten, des edelen mannes tochter herren Rüdolfes von Ras geben han und gib mein haus . . . Waltesstain und daczű fümfczech march geltes mit . . .

Dieses Versprechen scheint Ulrich auch seinem Schwiegervater, Rudolf von Ras, gemacht zu haben, und noch vor Ende des Jahres stellt er darüber auch seinem Bruder Hertnid eine Urkunde aus, 1305, 13. XII., Graz: Hertnid erhält alle jene Ansprüche, die Frau Melchthild auf Waldstein hat, auf dieser Gut und auch auf Weinberg, als ez her Vlreich von Walsse der werde hauptman unt truchsaetz ze Steir innen gehabt hat' (?). Zur Verrichtung dieses Geschäftes setzt sich Ulrich Ostern des Jahres 1306 als Termin; wenn das nicht geschieht. so soll sich Hertnid an Weinberg halten und an die fünfhundert Mark, die Ulrich von Wallssee dem Ulrich von Wildon noch zu zahlen hat; eben diese fünfhundert Mark sollen an Erbe und Gut gelegt werden und dürfen an Niemand verpfändet werden, wenn sie nicht früher dem Bruder angeboten werden. 1 Aus dem Wortlaute der in der Mitte verstümmelten und bei dem Mangel anderer Documente etwas dunklen Urkunde scheint hervorzugehen, dass Ulrich von Wildon ohne Rücksicht auf jene Verschreibung an seine Frau von 1305, 9. III., im December bereits einen Kaufvertrag wegen Waldstein mit Ulrich von Wallsee abgeschlossen hatte, dass aber

gûten willen meines prûder Hertneides mit . gelubden, . . . so ich nicht erben gewunne . . ., so wer das . . haus . . . ir satz fûr dreuhundert march silbers Greczer gewegens; des selben silbers sint in morgengabe hundert march silbers und czwelf mensch reitermeziger leute . . . . mit meinem insigel und da czû noch mit vier insigelen, der ist ainez meines prûder des oftgenanten Hertneides, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N.Bl. 2 (1852) 376, n. XI: 1305, 13. XII., Graz. Ich Vlreich von Wildony vergihe . . . daz ich meinem lieben průder Hertneiden von Wildony, marschalch in Steîr elleu di gelubde di meiner housvrowen . . . Mechtilden vnd meinem swaeher . . . Rûdolffen von Ras geschehen sint vmb Waldstain daz hous . . ., daz ich im di verneuwen sol, unt sol d saelben recht mein pruder auf Weinwerch haben . . ., als ez her Vlreich von Walsse . . . innen gehabt hat, unt sol ich daz verrihten zwischen hinnen unt osteren; taet ich des niht, so sol . . . mein . . . průder Hertneid auf Weinwerch haben unt auf den fumf hundert marchen silbers di mir der ègenandte her Vireich von Walsse noch gaeldten sol, di sol er mir nimer geben noch antwurten oder (ich) (Lücke) laist meinem pråder di vorverschriben gelubde . . . auch han ich im . . . gelubdt daz ich die fumf hundert march silbers an erb unt auch an gult nach seinem radt legen sol, unt lob im auch, ob ich di saelben . . . verchumberen oder an werden wolt, der sol ich nieman gunnen noch enmas ze vromder hant verchumberen oder ich nöt und peuts meinem pruder é an, ob er si werven mit mir mag oder wil. Siegler und Zeugen.

der Kaufschilling noch nicht völlig erlegt war. Diesem Gebahren des Bruders gegenüber scheint Hertnid sich das Vorkaufsrecht auf das zweite grosse Besitzthum des Bruders, auf Weinberg, gesichert zu haben. Und in der That bestätigt schon vier Tage nach der Ausstellung der besprochenen Verschreibung Ulrich von Wildon dem Ulrich von Wallsee den Enpfang von 524 Mark Silbers für den Verkauf von Waldstein.

So ist 1305 auch das zweite Familiengut in fremde Hände übergegangen. Und schon 1308, 15. III., wandert das dritte Gut, Weinberg, dem bekannten Weg in die Hände der aufstrebenden Wallsee, welche durch kluge Benützung der Gunst der Fürsten und der Bedrängniss des herabgekommenen Landadels zu hohem Ansehen und fabelhaftem Reichthum sich erhoben. Diessmal handeln beide Brüder im Einverständnisse, indem sie Weinberg, Haus, Leute und Gut mit sammt dem Gerichte bei Weinberg um dreihundert Mark Wiener Gewichtes an Ulrich von Wallsee verkaufen. Ulrich zählt in seiner Urkunde alle die Eigenleute, die er abtritt, sammt ihren Abgaben auf, sowie die Lehen und die Leute, die Ulrich von Wallsee zurückgekauft hat. Aus dem Wortlaute der Urkunde "mit allem dem reht vnd ich vnd mine vorderen ez her haben braht"

ŀ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N.-Bl. 2 (1852), 256, n. XII: 1305, 17. XII., Graz. Ich Vlreich von Wildony vergih . . daz mich . . her Vlreich von Walsee an dem güte des chouffes ze Waltstayn mit rechter raytung verrichtet hat fumf hundert march und vier und zwaynzich march silbers.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> U.-B. O.-Oest IV., 582: 1308, 15. III., Graz. Ich Vlreich von Wildonie vergihe . . . daz ich mit mines bråder Hærtnides gutem willen vnd nach sinem rate vnd auch mit aller vnser beder erben gutem willen han verchaufet . . . minem vrivnde von Waltse herm Vlriche . . . Winberch daz hous vnd liute vnd gut . . . mit samt dem gerihte bî Wînberch, daz sich anvaht ze Laubekke vnd wider windet auf der Gaenaeser prukken, mit aller der manschaft, die ich vnd mine vordern her haben braht in dem Genaesetal vnd auch liute vnd gut vnd manschaft, als si hernach geschriben ist . . . vm driv hundert march silbers Wiennisches gewihtes . . (Folgen 26 benannte Eigenleute und ihre Sätze) . . . Auch hat der vorgenante her Vireich von Waltse widerchaufet daz gut vnd die manschaft, div hernach geschriben ist (folgen 8 benannte Lehensleute und die Orte, wo die Lehen liegen) . . . . mit minem insigel vnd mit . . mines bruder insigele Heertnides vnd mit miner swester insigele Elsbeten . . . gezinge grave Vlrich von Phanneberch, her Friderich vnd ber Heinrich brydere von Stubenberch, her Hærtnit von Pettowe, her Otte vnd her Rudolf die brydere von Lichtensteine etc.

geht hervor, dass Weinberg schon im Besitze der Vorfahre Ulrichs gewesen (obwohl dieses bedeutenden Besitzes niemal Erwähnung geschehen) und somit die letzte Handhabe zu Deutung jener räthselhaften Stelle in der Urkunde von 130f 13. XII., "Weinwerch . . als ez her Vlreich von Walsse . . innen gehapt hat", dass etwa Weinberg gegen Waldstein vor den Wallseern an die Wildoner erst vertauscht und späte zurückgekauft worden sei, uns benommen ist. Ulrich lebt noch 1314 (Anhang 25), seine Gemahlin Mechthild (130f S. 285, Anm. 2) wird 1341, 6. XII., als Witwe noch erwähnt sie verkauft einen landesfürstlichen Lehenhof zu Wildon a Heinrich von Wildhausen.

Ulrich scheint kinderlos gestorben zu sein; da auch Hert nids III. Tochter, Elsbeth, 1290, 1299, 1302 bei ihrem Vate (S. 259, Anm. 3. Anhang 16, 17. S. 271, Anm. 2. S. 272, Anm. 1, 1308 bei ihrem Bruder Hertnid IV. (S. 287, Anm. 2) erwähnt unvermählt gestorben zu sein scheint, so ist wie Herrands II. so auch Hertnids III. Stamm in der Generation der Enkel au Mangel an männlichen Erben erloschen.

Die Erbämter der beiden Linien, Truchsessen- um Marschallamt, gingen auf andere Familien über, so letzteres nach des Abtes von Victring Bericht, auf die Herren von Pettau. Joann. Victor. zum Jahre 1322 (1317, Böhmer I, 39: Anm. 2): marscalcatus Styriae deficientibus nobilibus viris de Wildonia, qui ad hunc fuerant hereditati, ad virum prudenten strenuumque nobilem Herdegenum de Petovia congruo recom pense precio et favoris principum amminiculo est translatus e in suos posteros est transplantatus. In zwei Umständen wider spricht diese Nachricht dem urkundlichen Sachverhalte, näm lich in der Angabe des Jahres, denn 1325, 19. JII., urkunde ja Hertnid IV. als Marschall, und dann kann der Ausdruck, hereditati nicht als gut gewählt bezeichnet werden, denn vo dem Jahre 1277 kennen wir keinen urkundlich beglaubigter Marschall aus dem Hause Wildon. Ueberhaupt haben nur zwe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H.-H.-St.-A. Or: 1341, 6. XII., Wien. Wir Albrecht . . . hertzog z Osterreich ze Steyr vnd ze Chernden tuon chvnt, . . . daz vns die erbe Mechthilt Ülrichs seligen wittibe von Wildony aynen hof ze Wildony gelegen, der von vns ir lehen ist, . . . aufgesant hat . . . vnd hat vn gebetten daz wir den verlihen vnserm getrewen Hainrich dem Wilthuses der in von ir chouft hiet, daz haben wir getan etc. . . .

Wildoner, Hertnid III. und der IV. dieses Amt bekleidet. Wohl aber war das Truchsessenamt in der älteren Linie erblich; schon Herrand I. bekleidet es (S. 191, Anm. 4), ferner sein Enkel Herrand II. (S. 244) sowie des Letzteren Sohn, Ulrich II. (S. 277, Anm. 2). Die obige Bemerkung Johanns von Victring mag in späteren Darstellungen zur Rückübertragung des Marschallstitels auf ältere Wildoner, namentlich auf Herrand I., der man ab und zu begegnet (S. 189, Anm. 1 und S. 191, Anm. 4), Anlass gegeben haben.

Noch lange nach dem Aussterben des Geschlechtes begenet der Namen desselben in Urkunden, die auf den ehermaligen Besitz desselben Bezug nehmen. So verleiht 1337, 14. IX., Erzbischof Friedrich von Salzburg dem Neustift zu Friesach einen Weingarten zu Marburg, 'der weilen des Wildonier gewesen ist'. 1 1351, 18. I., Graz, theilt Ulrich von Wallsee, Hauptmann in Steier, mit seinem Bruder Vesten und Güter; da befinden sich nun im Besitze der Wallseer Ruckersburg, Krems, Stainz, Wildon, Gleichenberg, Waldstain, Uebelbach, lauter ehemals wildonsche Besitzungen; aus den Worten 'wir haben ouch getailt, als ez von alter her chömen ist und als ez mein vater seliger herpracht hat', geht hervor, dass schon Ulrich der Aeltere in den Besitz des grössten Theiles des ehemaligen wildonschen Gutes durch Kauf oder Verpfändung gekommen war. 2 Während die Wallseer die grösseren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N.-Bl. 1, 313: 1337, 14. IX. . . . Friderich erzbischolf ze Salczburch . . . . <sup>1</sup> N.-Bl. II. (1852), 316, n. III: 1351, 18. I., Graz. ,Vireich von Walse, theilt mit seinem Bruder ,Fridreich dy vier vest Rückerspürch und Chreme an ain tail, dar zů der satz geuallen ist Staeuncz und auf dem Gesnaitt . . . Vnd von Wildony von dem satz vier und zwainczig march drei schilling fümf und zwainczig phenning von dem gericht . . . . von der vogtay . . . . . So ist an den andern tail geuallen Gleichenperg und Waltstain vnd Vbelpach der Satz . . . . Ist maim pråder Fridreichen ... ze tail geuallen Rückerspürch und Chrems mit der Pakk . . . . die dörfer, die . . . zu Rückerspürch gehörent . . ., des ersten Weinperg, nider Maeusenraeut, Schützenhof, Pellndorf, Altenmarcht, Staercsenpach, Lempach, Neustift, dacz Walkrestorf ain hof Nerzelpach, Peungraben, Gnyebs, Vresaw, Synebelchirichen, Egleinstorf, Predmanstorf, Schattaw, Rötenpach auf dem perglein, obern Nytschaw, nider Nytschaw, nider Grassaw, obern Grassaw, Ernwisen, mitter Flædnitz, obern Flædnitz, Zwontieschen, Polan, Takarn, Engschalchstorf, dacz Geczenpüchel ain hof, und ein mul dacz Dwang und daz Lantgericht von Weinperg, also daz daz alles gehört mit allen nüczen gegen Rückerspürch . . . . Archiv, Bd. LIX. I. Halfte. 19

Güter an sich brachten, folgten die benachbarten Wildhause den Wildonern im Besitze kleinerer Lehen nach; schon 132i und 1341 (S. 284, Anm. 3. S. 288, Anm. 1) haben wir die Brüde Albrecht und Heinrich als Erben Hertnids IV. und der Mech thild kennen gelernt; 1362, 29. IV., Wien, erwähnt Herzof Rudolf in einer Belehnungsurkunde der Dörfer Sichendorf und Goriczen sowie vier Huben in Prybigoy, 'deren lêhenschaft von dem Wildonier selic an vns chomen ist vnd derselben lêhen schaft sich Hainrich der Wilthouser ze vnreht angenomen hat'. Wie rasch manches Besitzthum den Herrn wechselte, zeig eine Urkunde des Herzogs Albrecht III. von 1375, 11. III. Wien, über den Satz der Veste Mährenberg, der 'von weile den von Wildoni, den von Pettau, und den von Walse von erbes und gab wegen' an Graf Yban von Pernstain und Hauf von Tybeyn übergegangen war. <sup>2</sup>

Noch erübrigt jene Linie der Wildonier, die durch Ver mählung Leutolds II. mit der Erbtochter von Diernstein ge gründet wurde, zu verfolgen.

In den Jahren 1292, 1294, 1297 und 1298 wird neber Hertnid III. ein Leutold von Wildon oder von Tyrnstein er wähnt, dreimal ausdrücklich als dessen Vetter bezeichnet, 1292 1297 und 1298 (Anhang 7, 12, 14) und zwar das einema als Wildoner, zweimal als Diernsteiner. Da nun der 1277 al

So ist mir . . . Vlreichen . . . her wider geuallen Gleichenperg un Waltstain die zwo vest . . . sampt dem Satz dacz Vbelpach . . . so sin daz di dörfer . . . di mir zü Gleichenperg . . geuallen sint und di da zů gehörent, des ersten Gleichenperg, Wergantstorf, Gesell, Ludweigs torf, Mayerdorf, Peterstorf, Gnaest, Perleinstorf, Hasenpach, Awrspack Lübichendorf, Rizzilach, Merchendorf, Jaegerberch, Haselpach und ai hueb dacz Taegnestorf, Janichendorf ain hueb. So sint di dörfer . . von Rükerspürch von dem u(r)bar genomen und sint ze Gleichenper gegeben . . . Des ersten Rabaw, Chrügstorf, Ebergerstorf, Leutoltstor Oberwinchel, Grueb, Schirlingaw, und ain mil dacz Gnaest und zwe aekcher, Schephendorf und das Lantgericht in dem Gnaestal und Gun litz mit sampt dem richter recht dacz Vogan und dacz Strazz und hi disehalb der Tra gehörent ze Gleichenperig Welchaw, Paschkendorf un zwo hueb dacz Gotschach . . . mit alle den und dar zue gehört zu de . . . vier vesten, als ez von alter herchömen ist und als ez mein vate seliger herpracht hat etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jo. Arch. Or. Urk: 1362, 29. IV. Herzog Rudolf von Oesterreich . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Melly, Vaterländ. Urk., Heft 1, 8. 56, N. 80: 1375, 11. III., Wiel Herzog Albrecht von Oesterreich.

tott erwähnte Bruder Hertnids, Leutold von Diernstein, Söhne hatte (S. 257, Anm. 1), so dürfen wir den Leutold von Wildon oder von Diernstein, der 1287 bis 1301 urkundlich erscheint, sich 1288 und 1301 beide Namen beilegt und das wildonsche Wappen, gering modificirt, im Siegel führt, 1 als Sohn Leutolds II. ansehen.

Leutold III. ist uns zunächst durch eine Reihe von Verhandlungen mit Stift S. Lambrecht bekannt, 1287, 2. VI., durch eine Schenkung mit Einwilligung seiner Gemahlin Elisabeth, 2 1288, 13. VII., durch eine Verzichtleistung (Anhang 4), 1290, 19. IV. (Anhang 5) und 25. XII., 3 durch Vergleiche, 1294, 31. XII., indem er einem Diener Turolt einen Tausch mit 8. Lambrecht gestattet (Anhang 9).

Warum er 1292 (S. 266, Anm. 1) das salzburgische Lehen am Neuhaus in Wildon verlor oder besser, wie er dazu gekommen, entzieht sich der Erklärung. Von sonstigen Privatbeziehungen wäre noch der Verkauf der Vogtei über Marein bei Neumarkt an den Bischof Heinrich von Lavant 1293,

Beck-W. in Centr.-Comm. 1872, CCXV<sup>b</sup> hat Fig. 12, Leutolds Sigill aus sieben Urkunden des Wiener St.-Arch. und des Grazer Jo. Arch. von 1290-99 abgebildet. Dasselbe zeigt das Seeblatt der Wildoner im aufrechten Schilde mit der Spitze nach abwärts, die mit dem Schildrande zusammenläuft; die Legende lautet: S. Liutoldi. de. Wildonia. †. Dasselbe Sigill trägt auch die wegen der Familiennachrichten so wichtige Urkunde von 1301, 28. I. Leutolds Siegel steht am nächsten dem kleineren Sigill Hertnids III. (F. 9 bei Beck-W.), Seeblatt mit aufrechter Spitze im dreieckigen aufrechten Schilde, Legende: S. Hartnidi. de. Wildonia. †.

Jo. Arch. C. 1304: 1287, 2. VI . . . . Leutold von Wildon und Elisabeth seine Hausfrau schenken einen Eigenmann Heinrich von Haberschrecke samt dessen Familie als Zinshörige an die Kirche zu Hove (Mariahof bei Neumarkt) . . . nos Leutholdus de Wildonia et vxor nostra Elyzabeth liberique nostri . . . nobis proprietate ac hominio obligatos, Hainricum sartorem in Novo foro prope Grazlab uocatum Haberschreke, uxorem sum Gertrudim et filios et filias, si quos vel si quas habent, uel sunt habituri . . . ecclesie sancte Marie in Houe donauimus . . . . Testes . . . Domestici sancti Lamberti . . . Acta sunt hec . . . . Domino Otto de Wel professo monasterii sancti Lamberti regente ac providente in Houe ecclesie nec non plebi. Der Schlusssatz der Urkunde erklärt ausdrücklich die Beziehung auf S. Lambrecht; s. Much. 6, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beck-W. in Centr.-Comm. 1872, CCXV<sup>b</sup>: 1290, 25. XII., Guldeinsdorf. Leutold von Dirnstein entsagt Rechten an die Kirche S. Jakob bei Diernstein.

8. VII, 1 ein Vergleich in einem Vogteistreite wegen seckauisch er Güter mit dem Probste von Werde, 1294, 10. I. (S. 2559, Anm. 1), und seine Zeugenschaft für Hertnid III. von Wild n 1297 (Anhang 12) zu erwähnen.

Leutold III. war zweimal vermählt; zuerst mit Elisabe h, Tochter Konrad Eisenpeutels, 1287 (S. 291, Anm. 2) und mait Margaretha unbekannter Herkunft, 1301. Im Jahre 1301 lebt en als Kinder aus der ersten Ehe: Konrad, Leutold, Heinrich, Jute; als Kinder zweiter Ehe: Turse und Hertneid.

Von 1298 bis 1301 reichen Verhandlungen über Tausch, Pfandschaft und endlichen Verkauf des Diernstein'schen Stam gutes, 1298, 10. X. . . . schliesst Leutold mit König Albrecht einen Tauschvertrag um Diernstein gegen Arnvels. Eine Clauschertrages von der eventuellen Aufzahlung König brechts oder von Rechtsansprüchen, die etwa Jemand Arnvels haben könnte, scheint die Ausführung des Tauschvertrages verzögert oder ganz vereitelt zu haben (Anhang 14 auch ein Verwandter legte sich ins Mittel, denn am 4. V. 129 Judenburg, verpflichtet sich Leutold gegen seinen Ohei Friedrich von Stubenberg (S. 270, Anm. 2) das Haus zu Dierstein nicht ohne dessen Einwilligung und jedenfalls nur ih zu verkaufen (Anhang 15).

Aber dieses Versprechen nützte dem Stubenberger nichtedenn noch 1299, 24. X., Wien, führt Leutold die Unterhandlung mit dem Landesfürsten, und zwar mit Herzog Rudolf III--der seit 1299 den habsburgischen Lehenbesitz verwaltete

<sup>1</sup> K. Tangl, Reihe der Bischöfe von Lavant p. 92: 1293, 8. VII., Friesach. Leutold von Dyrnstein verkauft dem Bischofe Heinrich die Advocatie über S. Maria in Graslup (S. Marein bei Neumarkt), über Güter in Widem, in S. Georgen und in Poleins bei Scheufling, wofür er jährlich zwei Mark Friesacher Denare bezog, um eilf Mark Wiener Gewicht. U. d. Z. . . . . . . Pilgrinus de Dyrnstain . . . C. 1441 des Jo. Arch. nach einer Abschrift (ex chartulac. S. Andreae) im Arch. des hist. Vereines in Kärnthen, lautet: "Pertoldus de Dfirnstein . . . aduocatiam ecclesie sancte Marie vulgo in Marein et predia eiusdem ad sanctum georgium et Sanctum Leonardum in der Pölla prope Schewfling, de quibus . . . michi due marce denariorum Frisacensium singulis annis solvebantur, . . . vendidi et dedi . . . Heinrico episcopo Lavantino pro undecim marcis argenti Viennensis ponderis etc. Tangl hat offenbar richtig gelesen, die Abschrift des Klagenfurter Archivs beruht aber auf einem Lesefehler und die Urkunde gehört unserem Leutold.

(Kron. 2, 21), weiter: von einem Tausche gegen Arnvels ist nicht mehr die Rede, sondern Leutold hat dem Herzog einfach sein Lehen zum Kaufe angeboten, da er demselben eine Summe von vierzig Mark löthigen Silbers Wiener Gewichts schuldet; die Modalitäten des Kaufes sollen Ulrich von Wallsee, Hauptmann in Steier, und Alber Stuchs von Trautmannsdorf, Landrichter, bestimmen. 1 1301, 28. I., Wien, wird der Kauf in aller Form vollzogen; Herzog Rudolf gibt vierhundert Mark löthigen Silbers Wiener Gewicht und dreiundfünfzig Pfund Pfenninge in Urbar (Zins von Grundstücken), wofür er Leutolden und seiner Familie hundert Pfund und achtunddreissig Pfund auf der Mauth zu Ybbs und in der Gegend zu Persenbeug setzt. Zweihundert Mark Silbers bestimmt Leutold seinen Kindern erster Ehe, die mit dem Verkaufe von Diernstein nicht einverstanden gewesen zu sein scheinen. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H.-H.-St.-A. Or: 1299, 24. X., Wien. Ich Liutolt von van (!) Dyernstein vergih . . . daz ich minem herren dem herczoge Rudolf von Oesterich und von Steierin min purch Diernstain, di ich von im zelehen han . . . . angeuailt han ze chouffen . . . wan ich von min dürften in gülti geuallen bin, so hat min herre der herzog sin genad an mir getan vnd hat mir gelihen vierczich march silbers loetiges vnd wienner gewichts, also ist daz min herre mit mir chovffit, . . . so sol or mir daz selbe silber an der ersten werunge ab slahin . . . . des sulen mit mir loben vnd sweren min purgraven ze Diernstein . . . Mit 1 Sigill.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H.-H.-St.-A. Or: 1301, 28. I., Wien. Ich Liutolt der Wildonier von Dirnstain vergihe . . . . daz ich mit meiner hausvrowen vern Margreten vnd mit meiner chinde Tursen vnd Hertneides gvtem willen vnd gunst verchavft han vnserm herren herzogen Rudolfen von Osterreich vnsers rehten Lehens des wir von im gehapt haben daz vorgenant havs Dirnstain . . . . vmb vier Hundert march lotiges silbers wienner gewichtes, vnd vmb Drev vnd fivnfzich phynt wienner phenninge geltes in vrbar. da fvr vnser herre der herzoge gesatz hat mir vnd meiner havsvrowen . . . vnd vnsern chinden . . . . seiner rehten gulte Hvndert pfvnt vnd zwai min vierzich pfvnt wienner phenninge geltes, Auf der mavte ze Ibis vnd fivnfzehen phvnt wienner phenninge geltes in vrbar in der gegende ze Persenpivge ze rehter satzvnge. Des vorgenanten silbers schafich Livtolt zwai hvndert march lotiges silbers w.g.. nach meinem tode ze gebene meinen chinden Chvnraden, Livtolden, Hainrichen vnd Jevten, die ich han bei meiner eren havsvrowen vern Elzbeten hern Chvnrades tohter des Ysenpeutels, swanne daz ist, daz sie vnserm herren dem herzogen bestaetigent den chauf . . . . vnd êê niht. vnd die weile sie des niht entvnt, so sol vnser herre der Herzoge die vorgenanten zwai hvndert march silbers inne haben also lange vntz daz sie . . . daz . . . gentzlichen bestaetigen. vnd swaz des ubrigen ist, daz sol man alles geben

Mit diesem Kaufvertrage ist auch der Diernsteinist Zweig der Wildoner losgelöst vom heimatlichen Boden; na einer Quelle von zweifelhaftem Werthe lassen sich die letz Ausläufer des Geschlechtes in Niederösterreich noch bis geg Ende des 14. Jahrhunderts verfolgen.

meiner hausvolwen vern macgreten . . . . mit hern Livtoldes Inc von Chynringen . . . Mit 4 prachtvollen Siegeln: 1. S. Livtoldi . . Wildonia r. 2 S. Levtoldi . de . C . varing . summi . pincerne . avstri Das Erwheinen Leutwis ies Kuenringers in einer Wildon-Diernsteinsc Urkunde als Leuge ist eines der besten Argumente gegen die auf 8. f Ann. I bekeinprie Anschauung von der Identität der Kuenringer Dierusteiner Leutelde. Etwas abweichend davon heisst es in der Beil des Codex MS. u. 5117 hist, profan. 394) der k. k. Hofbibl. zu Wi Chmel, Hamischr. ier a. k. Hofbibl. 2, 145: item eodem anno (1301) kha herezog Kudelf von Leuwiden dem Wildonier von Türrnstain das hause Turustam vmb 55 markh . Pfenning gült im vrbar vnnd verschre ime sue ainem sacs mitterweil auf der mautt zue Ybs 140 pfd Wie prenung 'gelts vad 15 pril Gelts ,' im vrbar der gegent zue Pesenbe Hanthalers Receasus lipiem-geneal, archivi Campililiensis Tom. II (18 p. 283 f. bringt sine Ansahl Urkunden, aus denen hervorgeht, d Leutelds III. Sohne erster Ebe und vielleicht auch die zweiter Ebe der Gegend von Kloster Lilienfeld, um Wilhelmsburg (zwischen 8. Pö. und Lillenfeld und Fradigist, begütert und wohl auch angesessen was das Ausgammentreffen der Namen macht die Identität höchst wa schemlich: 1312 Gregorientag. Chunrat von Tiernstein suo et frats suorum Leutoldi atque Heinrici nomine fatetur damna . . . inque o pensationem concedit nobis per fundum quendam suum Wilhelmspi tossam maranique ducendi pro munitione oppidi. 1315 idem et u Jent, assentientibus flia sua Jenta, uxore Dietrici Ladendorfer, i fratre sue Leutelde atque coguate sue Chunrado Eisenpeutel de Os burch vendunt nobis redditus . . . in Wilhalmspurch . . . . 1330. Chus von l'. exequitur legatum pium et satisfecit pro expensis funeris ux suae Elspet . . . quae legavit . . . reditus . . de . . . mansis Dretigist iunta Weissenburch, 1355 S. Jakobstag, Marquart Türs Tiernstein et uxer Agnes vendunt nobis . . . census in Wilhamspt teste Chunrado de Tierenstein cognato. Derselbe Türs erscheint n 1376, 1377 (beidewale als iudex curiae) u. 1387; seine Zugehörig zum Geschlechte erweist das Siegel von 1387 mit aufrechtem \$ blatt im Ritterschild, darüber der von einem Hute bedeckte He S. Marcuardi , de , Tiernstain. Noch andere bis zum Ende des 15. J hunderts mit Namen angeführte Tiernsteiner entziehen sich jeder muthung über ihre Stellung in der Genealogie.

Die Frage über Tiernsteiner in Oesterreich und in Steierzmuss ich überhaupt noch als offen betrachten. Es könnte ja bess. Anknüpfung der hier angeführten Diernsteiner an die Wildoner

Nach der gemeinen Anschauung 1 hat das glänzende Geschlecht der Wildoner auch der Kirche einen Fürsten gegeben; Hertnid, Bischof von Gurk von 1283 (nach 19. VII.), bis 1298, 28. XI. (Potth., Suppl. p. 326), war nach den Ann. S. Rudperti (MG. 9, 808) ein Wildoner: ,1283 . . . dominus Haertnidus de Wildonia plebanus in pels, ecclesiae Gurcensi praeficitur'. pro ,de Wildonia' in Cod. 1. corr. ,Offenberch'.

Derselbe Hertnid, aber ohne einen Geschlechtsnamen, ist als Pfarrer in Pöls und Archidiacon Kärnthens<sup>2</sup> von 1271 bis

steierischen Diernsteiner ein Zufall spielen, wären nicht die Wappen da. Und anderseits erscheint 1251, 1277, 1279 in Kuenringer Urkunden bei Frast F. R. A. II. 3, 223 f., Hanthaler recensus II., 283 ein Otto de Tiernstein, das zweite Mal mit einem Sohne Konrad, der dann für 1323 zugleich mit Kuenringern bei Frast F. R. A. II. 3, 621 bezeugt ist; und die Wappen auf den Siegeln Ottos von 1276, Konrads von 1270 weisen wiederum das wildonsche Seeblatt auf. Denkbar wäre da folgender Stammbaum:

#### Otto v. Tiernstein

1251 - 1279

(1317 und 1322, Much. 6, 211. 225)

| Chunrad     |            | Leutold    | Heinrich |
|-------------|------------|------------|----------|
| 1277—1330?  |            | 1312. 1315 | 1312     |
| G. I. Jeuta | II. Elspet |            |          |
| 1315        | † 1330     |            |          |
|             |            |            |          |

<sup>?</sup> Chunrad 1355.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Much. Reg. Bd. u. d. W. Wildon bietet , Hartnid, Pfarrer zu Pöls, Archidiacon von Kärnthen, Probst zu S. Virgil zu Friesach, Bischof zu Gurk'. Bergm., Anz.-Bl. 95, 2 hielt Hertuid (IV.), den Sohn des Marschalls, für den Bischof von Gurk.

Much. 3, 241 bezeichnet Hertnid schon von 1269 angefangen als Pfarrer in Pöls. Die erste bestimmte Urkunde ist aber erst von 1271, 30. XI., Fonsdorf, datirt: Ulrich und Otto von Liechtenstein f. Erzbischof Friedrich von Salzburg; daselbst erwähnt ,patruus noster, archidiaconus Karinthiae, plebanus in Pels'. Beck-W., Mitth. 19, 210 A. 17. Nur diese beiden Titel führt Hertnid in den folgenden Urkunden: 1272, 22. I., S. Lambrecht (Jo. Arch. C. 975), 1277, 1. X., Admont (F. R. A. II., 31, 365), 1281, 9. VI., Admont (W., Adm. 2, 135). Dass er noch 1283, als er Bischof wurde, Pfarrer in Pöls war, zeigen Ann. S. Rudperti in MG. 9, 808 zum Jahre 1283. Die Würde eines Probstes zu S. Virgil ob Friesach, die ihm Muchar beilegt, scheint er nicht bekleidet zu haben; Much. 5, 425 stützt sich auf eine Admonter Urkunde von 1279, 27. III.

1281 urkundlich zu belegen, dann als Bischof von Gurk vo 1284 bis 1298, 21. III. 1

Aus allen diesen Urkunden ergibt sich nichts für sein Zugehörigkeit zum Wildon'schen Geschlechte Wäre er ab sicher ein Wildoner, dann dürfte man seine Ernennung su Bischofe, welche nach Muchar Aufsehen erregte, im Jahre 126 mit den Verdiensten seines Hauses um die Gründung der hab burgischen Herrschaft in Steiermark — 1282, 27. XII., h König Rudolf seine Söhne belehnt — in Verbindung setzen.

Allein eben diese Annahme scheint ein Irrthum zu sei freilich so alt als seine Quelle, die beste Handschrift der An S. Rudperti.: Identität zwischen dem Pfarrer von Pöls d Jahre 1271 bis 1281 und dem Bischof von 1283 wird sich nic läugnen lassen; diesen ersteren aber bezeichnen Ulrich II. un Otto II. von Liechtenstein als ihren Vatersbruder 1271, al als Bruder Ulrichs I. des Sängers, er selbst rechnet sich diese Geschlechte zu durch sein Siegel. Neben diesem nicht unterschätzenden Zeugnisse gewinnt die L. A. der Handschrift der Ann. S. Rudperti erhöhte Bedeutung, denn "Offenber führen steirische Liechtensteine als Prädicat, so gleich Ulrichs Bruder Dietmar, z. B. M., Bab. Reg. 176, 124.

des Chunradus de Veuchtwanc, commendator ordinis teutonicorum, wekt die Ordensbrüder bezeugen, und unter diesen erscheint auch "Hartn Probst zu Virgil in Friesach. Die Identität der Personen kann dur die zufällige Gleichheit der Namen nicht bewiesen werden.

<sup>1 1284.</sup> Contin Wichardi de Polheim (MG. 9, 812)...dom Hertnido 1284, 9. XI., Perugia (H.-II.-St.-A. Or. vgl. S. 276, Aum. 4)...venerabi frater noster Hartindus episcopus Gurceusis..., 1284, 12. XII., W. (F. R. A. II., 31, 422)...Haertnit wishof von Gurkke..., 1286, 11. (Much. 6, 39), 1286, 1. IX., S. Egydi (Mitth. 5, 216), Hartnidus e scopus Gurcensis, 1286, 21. X., Judeuburg (Lichn., Habsb. I., Anhs N. XII.).. Pischolf Hertnid von Gurchk..., 1288, Nov. (Much. 6, 4 die bekannte gegen Heinrich von Admont gerichtete Salzburger Syno 1292, 20. III., Friesach (Much. 6, 87), 1295, 28. IX., Völkermarkt (Arch. C. 1493\*), 1298 (21. III.), (D. St. 2, 90, Seiz. 29).. Hertnie episcopus Gurcensis...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beck-W. in Mitth. 19 "Stammtafel der steierischen Liechtensteine" für als Ulrichs I. Bruder auf: "Hartnid, 1271 Archid. Karinth. sup. Pfar in Pöls, später (1279—1281) Probst am S. Virgilienberge zu Friesac Ebd. S. 210, A. 17 bemerkt derselbe zur Urkunde von 1271: "Legende u Siegel ergeben, dass dieser Oheim Hartnid geheissen und dem Geschleck Liechtenstein angehört habe, ein Bruder des Sängers".

Da somit Hertnid, der Bischof von Gurk, durch zwei Zeugnisse dem Geschlechte der Liechtensteine zugesprochen wird und in der Genealogie desselben einen urkundlich festgestellten Platz einnimmt, während er dem gegenüberstehenden Zeugnisse zufolge in der Geschlechtstafel der Wildoner nirgend untergebracht werden kann, so möchte ich denselben für einen Liechtensteiner halten. Hiemit ist freilich der Ursprung der alten Notiz nicht erklärt.

# ANHANG.

1.

### 1277, 1. XII., Graz.

Hertnid von Wildonia, Marschall in Steyer, verspricht, auf gegebene Bedingungen hin, sich mit dem Erzbischofe von Salzburg über die demselben angethanen Schäden zu vergleichen.

Ego Hertnidus de Wildonia, marschalcus Styrie, presentibus meis litteris recognosco, quod ad informacionem serenissimi domini mei Rudolfi Romanorum regis semper augusti Promisi fide data, quam uice prestiti sacramenti ad manus Venerabilis patris domini Johannis Chymensis ecclesie episcopi, quod quicquid ego et homines et servitores mei hoc anno recepimus vel dampni fecimus in bonis et prediis reverendi patris et domini Friderici venerabilis archiepiscopi Salzburgensis satisfaciam pro posse meo domino Lupoldo uicedomino archiepiscopi supradicti vel amicabiliter cum ipso componam infra octavam Epiphanie domini proximo venture, ita tamen quod uicedominus supradictus me vel nuncium meum, quem sibi ad hoc specialiter designabo, instruet de quantitate dampnorum per me vel meos homines predicto domino archiepiscopo illatorum, quod si in toto non satisfecero infra terminum constitutum, de illo quod supererit ad soluendum sub prestite superius fidei sponsionem promisi parere et stare mandatis et gracie domini archiepiscopi supradicti, qui dominus archiepiscopus Echardum de Tanne, ministerialem suum non iuuabit contra iusticiam in meum preiudicium et grauamen in questione bonorum dictorum in der Selich, sed quicquit domino

<sup>1</sup> quicquis Hs.

meo regi predicto conueniens et racionabile uisum fuerit, haracient dominus archiepiscopus in causa predicta. Ego et bomana dicta domini archiepiscopi, de quibus me intromiseram, dimina si libera et soluta, nec ea de cetero occupabo. Huius rei testa sunt: dominus Chunradus de Himperch, scriba Styrie canonacus Patauiensis, Albertus de Hornech, Ch. Grabener, milite s, Volchemarus de Grez, Th. dictus Riuerer, recipiente predicta to Chymensi episcopo de predictis omnibus seruandis fidelitarer fidem meam in domo Volchemari predicti. Datum et actum Grez anno domini M.º C.C.º. lxxvijº. Kalendis Decembris.

Or.-Pg. des k. k. H.-H.-St.-A. mit einem verletzten Siegel (= Beck-V-Fig. 7).

2.

## 1285, 22. XI., Seckau.

Hertnid von Wildon, Marschall von Steyer, genehmigt in Vereinbarunmit dem Probste Ortolf und dem Convente von Seckau, dessen Officiale-Wulfing von Prenninge, Heirat mit seiner Hörigen Gerdrude, des Ernsvon Mauterndorf Tochter, unter genannten Bedingungen.

Noverint universi presencium inspectores, tam presentes quam posteri, ad quos pervenerit presens scriptum, quod no Hertnidus de Wildona, marschalcus Stirye fauorem plenun adhibuimus et consensum, quod Wulfingus officialis de Prenninge, iure proprietatis pertinens ad ecclesiam Seccoviensem habito communi consilio inter venerabilem patrem et dominum ()rtolfum prepositum prefate ecclesie et suum capitulum exparte vna et nos ex parte altera, cum domina Gerdrudi, filizza Ernesti de Mûterdorf ad nos et heredes nostros iure proprietatis pertinente matrimonium consummauit, hiis conditionibus interjectis, si predictus Wulfingus et uxor sua domina Gerdrudis heredes procreaverint, equaliter inter predictam ecclesiam et nos vel nostros heredes secundum approbatam terras consvetudinem dividantur, quod si heredum impar numerus fuerit, par numerus equaliter dividatur, quod si masculus superfuit, vel si solus masculus fuerit procreatus, inter ipsum et aliquam puellam ad nos vel nostros heredes iure proprietatis pertinentem matrimonium contrahatur, si vero impara numero heredum predictorum femina super fuerit, vel ex ipsis cola femina fuerit procreata cum vno seruorum predicte ecclesie matrimonium contrahatur, ita ut eorum heredes tanquan

principalium personarum communiter dividantur, vt similis diuisio tam inter heredes nepotum quam pronepotum ac omnium ab ipsis descendencium habeatur. Ne autem super hoc predicte ecclesie aut nobis vel nostris heredibus in posterum aliquod dubium sev dissensionis materia suscitetur, presens scriptum duximus nostri sigilli munimine roborandum. Sunt autem huius facti testes: Willehalmus decanus, Vlricus Hözenpülharius, Chrafto, Chunradus, Ekkarius, domini et canonici ecclesie Seccoviensis. Dominus Ditmarus de Geula, domini de Stretwich Ditmarus et Hainricus, Hainricus Prüschinch, Seidmannus, Hainricus de Prenning, et alii quam plures. Acta sunt hec Seccovie anno domini CIO° cc° lxxx quinto, in die sancte Cecilie.

Or.-Pg. des Jo. Arch. mit einem Marschallssiegel = Beck-W. Fig. 8.

3.

## 1286, 1. II . . . .

Gabbrief von Hertnid von Wildonie auf Sifrid von Chranchperg um das Gericht zu Ruzzendorf.

Ich Hertnid von Wildonie, marschale von Styre tun chunt allen den die disen brief ansehent, oder horent lesen, daz ich mit gvetem willen, minem lieben vrevnde herem Sifrid von Chranchperch, durch rehte liebe, vnde durch vreuntschaft, gegeben han daz gerihte zv Ruzzendorf, mit allem rehte, vnd ich es von minem herren dem herzogen gehabet han! Des sint gezeuge min herre Bischolf, Levpolt von Seccowe, der Herman von Chranchperch, merkel von Smielenburg, Jacob der Schriber, Sifrid der Schriber, vnd ander biderbe levte die bi diser rede gewesen sint. Daz aber disev stete blibe, vnd vnvurwandelot so han ich im disen brief gegeben, bestetiget mit minem ingesigel. Diser brief ist gegeben von Christes geburt Tausent iar, zwai hundert iar, in dem sehsten iar, vnd ahzig iar, an unser vrowen abent dev Liechtmesse.

Or.-Pg. des k. k. II.-H.-St.-A.; das Fragment des Sigilles und die Legende stimmen genau zu dem von Beck-W. S. CCXV. besprochenen und Fig. 8 abgebildeten Sigill: steier. Panther und Legende: ,S. Hartnidi. de . wildonia . marschalci . stirie'.

#### 4.

## 1288, 13. VII., Neumarkt.

Liutold von Diernstein oder Wildon erklärt, von der Vogtei über gewisse durch das Kloster Sanct Lambrecht von dem Capitel zu Gurk erworbene Güter abstehen zu wollen.

Ego Livtoldus de Dirnstein vel de Wildonie profiteor universis tenore presencium declarando, quia impetente me conventu ecclesie sancti Lamberti in Karinthia Salpurgensis (sic) diocesis pro quadam aduocacia, quam michi vendicaveram in aliquibus bonis ipsius ecclesie, per eam a Gurzensi ecclesia pro aliis commutatis, quarum possessionum nominacio tacetur propter diffusum et varium suum situm. Prehabita igitur accione coram curiis et placitis contra me multipliciter agitata, demum utrisque partibus spontaneus et diffinitiuus decidende litis nostre est terminus constitus, vbi dum conueniremus de ambarum voluntate parcium in viros nobiles et discretos tocius materiam dissensionis compromisimus, quos ad hoc arbitros vnanimj assensu duximus eligendos, super quos virum probatum videlicet dominum Ottonem de Liechtenstein camerarium Styrie equali parcium desiderio mediatorem posuimus et arbitrarium principalem. Igitur iuxta arbitratorum consilium et sentenciam predictorum, compunctus etiam conscientia propria remordente, nolens immo in meos tantum crimen deriuarj filios ac heredes. Ego prefatus Livtoldus in conspectu omnium inibi existencium pro eo, quod dictus conventus perpetratas mihi hac parte iniurias indulgeret, memoratam advocaciam resignaui, ad manus domini Friderici, venerabilis abbatis ecclesie supradicte renuncians sine cuiuslibet doli et scrupulose inuolucro questionis pro me cunctisque meis heredibus omni juri, quod nobis in eadem advocacia aliqualiter competere videbatur, jta videlicet quod decetero per me vel michi attinentes nunquam hominibus aut rebus aduocacie prelibate molestia aliqua inferatur, sive sit in peticionibus, exaccionibus pabuli, pullorum, emolumentis quibuslicet, vecturis et aliis diurnis laboribus vel nocturnis, remotis etiam ut sic dicam singulis maioribus et minutis, que ipsos in toto sive in parte poterunt conturbare, quocunque nomine censeantur. Si vero ego L. vel aliquis ex meis hanc ullo casu transgressi fuerimus paccionem, tunc de eisdem grauaminibus dicto monasterio teneor satisfacere inte-

graliter infra proximos dies quatuordecim, quando per dominum abbatem ibidem et conuentum fuero requisitus, quod si per me non extiterit ad impletum, ex tunc memorate ecclesie ad solucionem quinquaginta marcarum argenti legalis cognoscar astrictus et firmiter obligatus. Sciendum etiam quod ex parte sepe dicte ecclesie fuerunt arbitri dominus Helwicus de sancta Maria et dominus Otto Piswich, ex parte autem mea dominus Heinricus de Silberberch et Chonradus de Chirchperch arbitrarij extiterunt. Ut ergo secundum rectitudinis normam hoc factum ratum et inuiolabile perpetuo perseueret, presentes litteras super eo editas conscribi decreuj et appensione sigillorum ministerialium nobilium Styrie et Karinthie, scilicet domini Ottonis de Liechtenstein, camerarij Styrie, nec non domini Offonis de Tevffenpach, domini Heinrici, domini Wichardj fratrum de Silberberch, domini Reimberti de Glankke et sigilli proprij iussi fideliter communiri vt etiam maiorem per tempora sortiretur vigorem feci testes qui aderant subnotari qui sunt hij: dominus Eberhardus de Môtnitz, dominus Chonradus Zober, dominus Reicherus Ramlaer, dominus Fridericus de Haslah, Gotfridus de Silberberch, Chono de Teuffenbach, Heinricus de Mumparis, Heinricus filius domini Helwici, dominus Otto de Schachen, Ditmarus Piswich, Gotfridus de Enstal, Ulricus Zober et plures alij fide digni. Actum et datum in Nouo foro anno domini Millesimo Ducentesimo octagesimo octavo, tercio idus Julij.

Or.-Pg. des Stifts-Arch. zu S. Lambrecht, mit einem hängenden Siegel = Beck-W. Fig. 12. Jo. Arch. C. 1342.

5.

#### 1290, 19. IV., Lassnitz.

Lewolt von Diernstein vergleicht sich mit dem Stifte Sanct Lambrecht um gewisse nicht benannte Zwiste.

Ego Leutoldus de Dierristein profiteor uniuersis tenore presencium manifestans, quia cum venerabilis in Christo pater dominus Fridericus abbas monasterii sancti Lamberti in Karinthia aduersum me diuersas moueret queremonias coram iudicio generali, pro se et ecclesia sua varia contra me grauamina allegando, ego inquam demum sano ductus consilio ex hujusmodi actionibus grande mihi timens dispendium procrearj,

interuentu amicorum meorum honestorum, videlicet dominā Ottonis de Lichtenstein et domini Chonradi Eisenpevtel de Chogel soceri mei dilecti, sopitis querimoniis supradictis ipsius domini abbatis gratiam impetraui talibus condicionibus et promissionibus intervallis, scilicet quod eidem domino abbati promisi fide data vice prestiti iuramenti, quod ego et omnes mihi attinentes, nos a suis teneamur lesionibus penitus continere jta ut ipse et ecclesia sua et omnes sibi attinentes per me vel meos nunquam in rebus siue personis, in magno seu in modicodecetero debeant molestari, si autem hoc aliquo casu per me uel ad me spectantes fuerit violatum, ex tunc idem dampnum quodcunque fuerit, predicto domino abbati et sue ecclesie iuxtaarbritrium domini Ottonis de Lichtenstein antedicti et vira discreti, quem ipse dominus O. ad hoc duxerit eligendum, integraliter teneor compensare infra dies quatuordecim, postquam per prefatum dominum abbatem admonitus fuero de eodem-Si vero memoratus dominus Otto tunc quod absit morte forsitan perventus haberi non posset, filius suus Otto assumptosibj viro ydoneo dictam sequestracionem loco patris diffinicione legitima prosequatur. Si vero predictis arbitratoribus tamquame contumax et rebellis in hac parte recusauero consentire adluendam irritati penam, ciuitatem Jvdenborch statim intrare sum firmiter obligatus, sine licentia prelibati domini abbatis nullatenus exiturus. In cuius rei testimonium presentes litteras super hoc confectas scribi decreui et sigillorum videlicet domini Heinrici abbatis Admontensis capitanej et scribe Styrie et domini Ottonis de Lichtenstein prefati, nec non et domini Chonradi Eisenpevtel predicti et mei proprii dignum duxi munimine roborari. Actum et datum in Laznicz anno domini Millesimo . ducentesimo . nonagesimo . terciodecimo Kalend. Maij.

Or.-Pg. des Stifts-Arch. zu S. Lambrecht, Jo. Arch. C. 1369a.

6. Circa 1290 . . . . . . .

Hertnid von Wildonia, Marschall in Steier, gibt gegen Gewährung einer Grabstätte für sich und unter Vorbehalt des lebenslänglichen Nutsgenusses, dem Kloster Reun eine Schwaige auf der Alpe Gosarnich.

In nomine sancte et individue trinitatis amen! Quoniam laudabile et studio religioso conveniens esse dinoscitur, celestia

terrenis appetere conpendiis et ex rebus transitoriis mansura semper lucra mercari beatitudinis sempiterne: expropter nouenat vniuersi subiectam paginam inspecturi, quod ego Hertnidus de Wildonia marschalcus Stirie diuina instructus gratia spe felicitatis future participande monasterio sancte MARIE virginis in Runa fratribus que ibidem deo famulantibus vaccariciam in alpibus Gosarnich sitam mille solventem caseos meque iure hereditario contingentem tradidi et delegaui de consensu ac voluntate vnanimi liberorum meorum datisque dextris corundem, scilicet Reicheri, Hertnidi et Ulrici, ita dumtaxat ut memoratos caseos de vaccaricia eadem recipere debeam sidemque frui tempore vite mee. Sane post obitum meum sepefata vaccaricia in vsus cedet fratrum Runensium cum omnibus suis vtilitatibus iure perpetuo possidenda, hoc pacto nichilominus intercluso ut vbicumque locorum debitum vniuerse carnis exsoluero, iidem me fratres recipere debeant propriis in expensis suoque in cimiterio tradere ecclesiastice sepulture. Porro ut hoc ipsum commodius efficere valeant dicti fratres prelibati filii mei ipsis fratribus in expensis succurrere tenebuntur. In huius rei testimonium presentem litteram conscribi feci meique sigilli munimine communiri vna cum testibus subnotatis quorum nomina sunt hec.

Or.-Pg. des Stifts-Arch. zu Reun, mit einem hängenden Siegel.

#### 7.

### 1292, 18. IX., S. Veit.

Charat Erzbischof von Salsburg, päbstlicher Legat, verleiht dem Hertneit von Wildony, Marschall in Steiermark, das Neuhaus zu Wildony

Lehen, auch gelobt er, sich ohne dessen Rath und Willen mit dem
Herzoge Albrecht von Oesterreich nicht ausgleichen zu wollen.

Wir Chvnrat von gotes gnaden erzbischof ze salzburch — vnd legat des stules ze Rome — veriehen an disem brief vnd tvn chvnt allen den di in sehent oder hörent lesen. daz wir dem edeln mann herm Her(t)neit von wildony — marschalch des landes ze steyr — durch sinen willigen dienst den er vnserm gotshouse ofte getan hat — vnd noh tût — daz newhovs ze wildony — daz vns — vnd vnserm gotshouse — von herm Leutold von wildony — sinem vetern — ledich warden ist — verlihen haben mit allem dem reht — vnd wir ez ver-

leihen mochten — vnd sin ouch derselben lehenschaft — s. in gwern also — swaz in von reht oder von gwalte dar vmb wurd gerent - des svln wir im beholfen sin - als verre wmegen — waer aber daz im daz hous — oder vns dev Lehe schaft mit reht - oder mit gewalte wurd anbehabt - dsuln wir vnd vnser gotshous — gegen herm Hertneit nic engelten — vnd sin im dar vmb an nichtev gebunden — vn \_\_\_\_ b swev er vns - oder vnser gotshous dar vmb mocht ang sprechen — wir geloben im ouch — als wir im ê gelohaben — daz wir vns niht verebenen noch verslechten n= dem hertzogen Albreht von Österrich - an sinen rat - v d an sinen willen — vnd daz daz also staet vnd vnczebroch beleibe - geben wir im disen brief versigelt - mit vnser insigel — der ist gegeben ze sant veyt in Chaernden von christes gebürte warn tousent — zweihvndert iar in de andern vnd nevnczgistem iar - an dem nachsten pfincztag nach sant lamprehtes tag.

Or.-Pg. des k. k. H.-H.-St.-A. mit einem grossen erzbischöflichen Sigi

#### 8.

#### 1294, 22. XI., Bruck.

Herzog Albrecht von Oesterreich beurkundet, dass ihm Hertnid von Wildony das Haus zu Wildony um das Haus zu Ibanswald und 500 Mark Silbers verkauft habe, und die beiderseitigen Gülten nach Schätzung beglichen werden sollen.

Wir Albrecht von gotes gnaden herczog von Osterich und von Steyr herre von Chrayn van der March vnd van Portenau veriehen . . . daz vnser getriwer der erber dienstman Hertnid van Wildony vns sein hous ze Wildony, daz er van vns ze lehen het, verkauft . . . hat mit dem Lantgericht . . . mit seinen gytleichen willen vnd mit vorvardachten myt vnd haben wir im da wider . . . gegeben fynf hyndert march silbers vnd daz hovs ze Ibanswald ze rehtem lehen . . . . . . Ez ist ouch gesaczt an Ditmaren van Streitwich, an Hainrichen Cholben, an Chunraten van dem Graben vnd an Marchharten den Hager, daz die vier . . . baeidenthalben di gylt . . . nach irem triwen ahten . . . . Ouch sylen wir den selben Hertniden ze rechtem lehen geben dreizich march geltes zwi-

schen Voustricz vnd in dem gericht ze Levben vnd sol man im di an den fumfhundert march silbers abslahen nach rat... der uorgenanten vier ritter. Ez ist ouch getaidingt, wer ez also, daz vns daz hovs ze Wildony... an behabt wurde mit dem rechten, daz sol er vns ebentewern vnd erstatten nach des abtes rat van Admvnd, Otten van Liehtenstein, Hertnides van Stadekke vnd Friderichs van Pettowe, wan ouch wir im gelopt haben ob im daz hovs zu Ibanswald... an behabt wurde.., daz wir im daz ebentewern sullen vnd ergeczen mit anderm gut zwischen Vovstricz vnd in dem gericht ze Levben.... gezevge: abtt Hainrich van Admvnd, Ott van Liehtenstain, Hertnid von Stadekke, Hainrich vnd Friderich bruder van Stubenberch, Vlrich der Schenke van Ramstain etc.

E. Melly, Vaterländische Urkunden (Anhang der "Beiträge zur Siegelkunde des Mittelalters", Wien 1846), I. Heft, S. 27, N. 30. Die geringe Verkreitung des Druckes möge die Mittheilung des vorstehenden Auszuges der wichtigen Urkunde an dieser Stelle rechtfertigen.

9.

#### 1294, 31. XII., Diernstein.

Latold von Direnstein genehmiget, dass sein Diener Heinrich, genannt Twolt, einen Mansen zu Myngolstal mit einem andern des Klosters S. Lambrecht an der Milsa vertausche.

Ego Lutoldus de Direnstein notum facio vniuersis ad quos pervenerit presens scriptum, quod ad instanciam famuli mei Heinrici dicti cognomento Turolt idem de manso in Myngolstal sub uillula situato, in quo quondam Friedericus dictus Wachter resedit, soluente annuatim lx denarios vsualis monete, quem possedit a nobis (!) titulo feudali, commutacionem cum domino Friederico venerabili abbate sancti Lamperti fecit, pro manso situato iuxta Milsam monasterii predicti, soluente annis ingulis xl denarios, hac interposita condicione, vt proprietate Predicti mansi in Mingolstal prefato monasterio libere per me tradita, prehabitus Heinricus mansum commutatum sibi a momaterio, a me possideat tytulo feodali, propter quod etiam Plenarium huic facto assensum meum prebui et consensum. In 👊 rei testimonium presentem cedulam sigillo meo volui community. Datum in Direnstein, anno domini M.occ.lxxxxiiijo. Pridic Kalend. Januarij. Testes autem sunt hij: Ditmarus iudex. Archiv. Bd. LIX. I. Halfte.

Libmannus officialis. Otto magister curie. Otto Chumber. Worlden finus Heunink. Engelramus et alii quam plures fide digni.

Or.-Pg. im Stifts-Arch. zu S. Lambrecht; Jo. Arch. C. n. 1474.

### 10.

### 1295, 5. II., Wien.

Herzog Albrecht von Oesterreich beurkundet, dass er von Hertniden v Wildonye das Haus zu Wildony gegen das Haus von Ibanswald u-500 Mark Silbers, mit angegebener Ausgleichung von Gülten, ein tauscht habe.

Wir Albrecht . . . . veriehen . . . , daz wir mit . . Hertniden von Wildonye eins wechsels vmb daz hovs da Wildony . . . vnd vmb vnser hovs ze Ibanswald . . vberain chomen sin vnd saczten es an vier man . . . . Di selben vie di habent sich dar vber ervarn vnd nach irem rat vnd weisun hat Hertnid vns beweist vnd ouz beschaiden zv dem hovs z-Wildony drei vnd fumfczich march phenning geltes vnd zwel phenning geltes in dem gut daz hernach geschriben steh Dez ersten: das lantgericht ze Wildony daz gilt acht un zwainzig march phenning; daz gerichtt in dem marchtt, daz gilt sehs march phenning, vnd die hofe, di da ligent vnder dem hovs fver vier march geltes; darnach die hofstet, di hernach stent (es folgen zehn benannte Hofstätten). Darzu ist vns geantwurt an vogtrecht zv dem hovs ze Wildony: dez ersten Nassowe . ., Rassendorf . ., baider Schierkow . . ., Tachsinperg vnd Fewngrunt . . ., ze Jering . . ., Metzlinstorf . . ., Guklicz . . ., Bairozing . . ., Gylein . . ., Subnaern . . ., Geczaw . . ., Paldaw . . ., Dar wider haben wir im gegeben . . . daz hous ze Ibanswald vnd . . widerlegt . . an dem geriht ze Ibanswald, an den hofsteten, an dem lantgericht, vnd mylen, vnd bastvben, newnhavs vnd perchrecht dre vnd fymfzich march pheninch geltes . . . Darnach haben wir in ouch verrichtet an den fymf hyndert march silbers . . . ze Ibanswalt an dem marcht vnd ze Maistain an phenning, gylten, chesen, lembern, schvltern, aiern, hvnern, har, chorn, habern vnd swein dre vnd fvmfcich march phennisg (!) gult vnd ains min dreizich phenning gult, di choment fver dre hvndert march vnd neunczehenthalben march silbers. Darnach haben wir in verricht an weingvlt sehs fveder weins vnd zwelf ember, di

genhet sint fver ains min zwainzich march phenning gult, di gevallent fver fvmf vnd newnzich march silbers. Darnach so sulen wir ledigen das lantgericht ze Wildony, daz Herrnid versaczt het dem Stubenberger fver ain vnd sehzig march gewegens, die geaht sint fver dre vnd fvmfcich march vnd sehs lot lotiges silber. So haben wir im ovch in di hant beraitschaft gegeben ain vnd dreizich march vnd sehs lot silbers, damit ist er der fvmf hvndert march silbers genezleich gewert ..... gezevgen . Daz ist her Hainrich der abt van Admvnd, Ott van Liehtenstain, .... Hertnid van Stadekke, Hainrich vnd Friderich bryder van Stybenberche, ... Berchtolt der Druchsecz van Emberberch, Schench van Ramstain etc.

E. Melly, Vaterländische Urkunden, I. Heft, S. 28, N. 31. Vgl. die Benerkung zu Urkunde Nr. 8.

#### 11.

#### 1297, 16. IV., Reun.

Scyfrid von Waltstein überantwortet einstweilen für 10 Mark Silbers den Kloster Reun zu einem Seelgeräte für Heuglein vom Lueg eine Schwaige am Plez.

Ich Seyfrid von Waltstain vergihe an disem brief allen den di nu sint vnd noch chunftich werdent, daz ich | mit guten willen, hinz Reun dem Goteshaus vnd der Samenung han Seantwrttet fur cehen march silbers | ein swaig dev giltet drev hundert chæs am Plez, da Jacob auf sitzet, auzgenomenlich also. Ist daz | ich dem selben chloster ze Reun vnd der Samenung, gib cehen march Silbers in disen Zwain iaren dev sich an he- bent an sant Georij tach der nu chumt, daz mir danne, vnd meinen erben dev selb swaig wider ledich sei an | allen chrieg. Ist aber des niht, so sol ich dem selben Chloster ze Reun vnd der Samenung di selben swaig | stætigen ebichlich zebeleiben, vnd ledichlich fur rehtez aigen, vnd sol di aigenschaft gewinnen ainvalti | chlich, daz da von Heugleins vom Lueg meines geswein dem got genad ebichlich gedaht werde. Ist aber | daz ich des niht tuen, so sol ich oder mein svn Ott, datz Gretz in varn vnd niht auz chomen, vnz in | daz selb guet mit samt der aigenschaft vollichlich werde gestatiget. Wær aber daz vnser ainer niht in | füre so sol Pillunch vom Lueg oder Geiselher in varn in di selben Stat

vnd niht auz chomen | iz wurde dem Gotshaus e dev ain(!)genschaft an der selben swaig vollichlich gestætigt. Und ist das dev swaig pezzer ist danne di cehen march Silbers daz suln si mir her zv geben nach gemainer piderber leut | rat. vnd ist daz ich in der zeit sturbe, so svllen meinev chint laisten fur mich ainvaltichlich allez daz gelubde als disev hantfest hat. vnd daz disev rede von mir stet beleib vnd vnverbrochen vnd ich niht | insigels han, dar vmb han ich disen brief haissen versigeln, mit des erbern herren apt Hainrichs von | Reun vnd mit meines herren hern Hertneides insigeln von Wyldoni. Des sint gezeug von Reun bruder | Hainrich. der prior bruder Hainrich der vnder prior. bruder Hainrich der ober chelner. bruder Ott der Chamerer. | Pillunch von Lueg. Geiselher. Ott vnk. vnd ander Erber leut genuech. diser brief ist geben dats Reun | nach christes gepurde tausent iar. zwai hundert iar in dem siben vnd Neunzigistem iar. des | Eritages in den Ostern.

Or.-Pg. mit zwei hängenden verletzten Siegeln (das erste ist Hertn. von Wildon Marschallssigill mit dem Panther; Beck-W. Fig. 8) im Stifts-Archiv zu Reun.

### 12.

#### (1297), 10. VIII. . . .

Der steierische Landmarschall Hertneid von Wildonie gibt dem Kloster Reun zu einem Seelgeräte für seinen Diener Hevgelein vom Luge zwei Mark Gülten am Reisinge.

Ich Hertneid von Wildonie marschalch zw Steir tvn chwat an disem gegenwortigen prife allen den | die nv sint vnd noch chvnftik sint, daz ich mit wol vordachtem mvte vnd mit ganzer andacht zwo | marc gelts am Reisinge han gegeben ledichleichen vnd ewichleichen vor rechtez aigen dem grwern | manne apt Hainreichen vnd al der samnvnge zv Revne ze selgerete meines lieben vnd getrewen | dieners Hevgeleina vom Luge, dem got gnade, vnd allen seinen vodern. Die selben zwo marc gelts | ligent am Reisinge, als ich vorgesprochen han, vnd sitzet dar auf Mert, vnd der selbe Mert oder zwar | nah im da selben diensthaft wirt, geit alle | iar dem vorgenantem chloster ze Revn zv sand Egidien | messe ein marc phenninge vnd eine ze sande Mertens messe ane alle wider rede. Daz diese gabe vnd | gesehicht ganz vnd ewik bleibe;

des han mein ingesigel dar vber zv vrchvnde gegeben. Des sint | auch gezevge lebtinge levte: der edel man Levtold von Timstain mein vetter vnd mein svn Hertneid, | Seidmann mein schaffer, Bernhard mein chelner, vnd darzv gaistleich man Heinrich der prior, Heinrich der | supprior, Heinrich der chelner, Otto der chamerer, Johannes der chastner priester vnd prvder da zv Rein. Daz | ist geschehen vnd gegeben nach Christes gebvrt tavsent iar zwai hvndert iar in den nevn vnd svb | benzichstem iar an sand Laurencen tage.

Or.-Pg. mit einem hängenden Siegel (= Beck-W. Fig. 8) im Stifts-Arch. m Reun.

,Die Urkunde gehört 1297, denn Abt Heinrich reg. 1292—1303 (Schmutz hist. Topogr. 3, 315 f.) und die geistl. Zeugen erscheinen in lauter neunziger Urkunden, die ich abschriftlich habe. Pangerl.

#### 13.

## 1297, 14. IX., Reun.

Der steierische Landmarschall Hertneit von Wyldonn beurkundet und sichert die Vergabung einer halben Mark Gülte in der Stibnich durch seinen Diener Ulrich Altenburger an das Kloster Reun.

Ich Hertneit von Wyldonn marschalich von Steyr, tun Chunt an disen brief allen den di nv | sint vnd noch chunftich rerdent, daz mein diener vlrich altenburger, dem Goteshaus hinz Reun mit samt der Samenung hat gegeben, mit meiner Sanst, vnd mit wil | len seiner hausvrowen vron Gedrauten, vnd sines syns Nyclaus ynd seiner Tohter dy | muten ynd aller siner erben, fur fumf march phenning ein halb march geltes, wismad | vnd an ækcher, in der Stibinich di Herk inne t, ebichlich vnd ledichlich fur rehtes aigen | auz genomenlich also. Ist daz dev selb halb march geltes dem vorge-Prochen chloster ze Reun | vnd der Samenung mit reht oder it gewalt emphurt wird, daz si danne fumf march | phenning, Oder ein halb march geltes haben, ruechlich auf der hueb am Rennperg da zobde auf | sitzet, mit meinem guten willen, wan der selb virich altenburger von mir hat zelehen. | vnd daz disev rede dem selben Goteshaus ze Reun vnd auch der Samenung stæt beleib vnd | vnverbrochen dar vbergib ich in disen brief ze vrchund versigelten mit meinem insigel. des

sint gezeug von Run (!) bruder Hainrich der apt, bruder er Hainrich der prior bruder Hainrich der vnder | prior bruder er Ott der chamerer bruder Hainrich der Chelner her Herbort ert pharrer von veu | striz, Seydman der schaffer. Pernhart dem er chelner weichart wlfinch von der Topenowe diser | brief ist est geben ze Reun nach christes geburd Tausent zwai hundert in dem siben vnd Neun | zigistem iar (des) an des hailigem en chreutzes tach der da ist genant Exaltatio.

Or.-Pg. mit einem hängenden Siegel (Hertn. v. Wildon Marschallssiegel Z - Beck-W. Fig. 8) im Stifts-Arch. zu Reun.

## 14.

## 1298, 10. X., . . . .

Tauschbrief von Livtolden von Dirnstain auf den römischen König ist Albrecht um sein Haus zu Dirnstain; dafür gibt ihm der König da Haus zu Arnvels.

Ich Livtold von Dirnstain ton chunt allen den die disen brief sehent oder hornt lesen, die nu lebent oder her nach chvnftig sint, daz ich min haus ze Dirnstain han gegeben minemherren dem Romischen chvnig Albreht, vmb daz haus ze Arnvels, vnd han daz getan mit gutlichem willen vnd mit verdahtem mut vnbetwngenlich, mit sogetaner beschaidenheit, swez daz haus ze Dirnstain besser ist danne daz haus ze Arnvels dez sol min herre der chvnich zwen man nemen, vnd ich zwen, vnd swaz mir die vier man haissent ze aufschatz geben, das sol min herre der Chunich tvn vnd sol ich ez auch state haben. sol auch wissen swaz erb oder aigen ich zv dem haus ze Dirnstein gib, daz sol mir min herre ander erb oder aigen wider geben daz als gůt si, war auch daz ob ieman chain Anspruch auf Arnvels hiet so sol mich min herre der chvnich fristen oder swer an siner stat hauptman ist, Daz daz also state belibe dez gib ich minem herren disen prief mit minem Insigel vnd mit mines vetern Insigel hern hartnidez von wildoni - Dez sint gezêge průder hainrich ze den ziten Comentur ze gratz, her Eberhart von walsse, her hainrich von walsse, her virich von walsse, her hainrich von lavbenberch, vnd ander piderbe laute gnuge, Do dirre prief geben wart do warn von Christez gepurte tavsent, zwai hvndert jar, In dem

ahtoden vnd nivnczigostem Jar, an dem nahsten tag nach sant Dionisien tag.

Or.-Pg. des k. k. H.-H.-St.-A. mit zwei Sigillen, von Beck-W. abgedr. Fg. 9: ,8. Hartnidi . de . Wildonia' und Fig. 12: ,8. Livtoldi . de . Wildonia'.

15.

#### 1299, 4. V., Judenburg.

Lewolt von Dierenstaine gelobt die Burg Dierenstaine nur seinem Oheim Fridereich von Stubenberch verkaufen zu wollen.

Ich Levtolt von Dierenstaine vergihe mit disem offenem brieve vnt tvn chunt | allen den . di in sehent oder horent lesen daz ich minem liebem Shaime dem edelem manne herm Fridereich von Stubenberch gelobt han . bi minen triwen | vnt bi minem aide . daz ich mein hovs ze Dierenstaine niht verchauffen | noch versetzen noch verchumberen sol an seinen willen. noh an seinen rat. Wær | auer daz daz ich daz vor genante haus verchauffen oder versetzen oder verchumbe ren wolde oder muste, so sol ich ez nieman anderem verchauffen noh verchym | beren danne minem vorgenantem ôhaime. vnt swaz zv demselben hause | gehôret. Darvber habent im meine purgrauen da selben. Friz von môtniz | her Herbrandes svn. vnt Chunrat von Chirchperch gesworen mit meinem gvtem willen. daz si meinem vorgenantem Shaime. mit dem vor genantem | hause warten svlen also. Swanner oder seine livte des Havses bederfen. daz | si im vnt seinen livten da mit berait sein selen in zelazzen. vnt da mit ze war i ten Int weer auch daz. daz di vor genanten purkgrawen von der warhait | innen wurden. daz ich daz vor oft genante haus verchavffen oder verchumberen | wolde, so svlen si ires gelübdes kegen mir ledich sein. daz si mir getan habent | vnd svlen minem vorgenantem ôhaime mit dem vorgenantem hause war ten, vnt gebynden sein zewarten, vnt Sturbe der vorgenanten Purkgra | ven . einer . so sol der andere des anderen tail so lange inne haben . vntz ich | einen andern purchgraven nah mines vor genanten Shaimes willen vnt nach sei | nem rate dar setze an des stat der veruaren ist. Daz daz stæte vnt vauerbro | chen beleibe des gib ich im disen offenen brief zv

gezivge vnt zv vrchvn | de mit minem Insigel versigelt. Diser brief ist geben zv Jvdenburch von Christes gebvrte nach Tovsent Jaren. nah zwain hundert Jaren. vnt | nah Newnzek Jaren. In dem newnten Jare. An sande Florianes tage.

Jo. Arch. Or.-Pg. Nr. 1582 mit einem hängenden Siegel (Beck.-W. Fig. 12).

#### 16.

### 1299, 21. V., Graz.

Hertneit von Wildoni, Marschall in Steyer, gibt dem Bisthum zu Seckau zwei Kinder Jakobs von Dyrenstein für den Schaden, welchen dieser dem bischöflichen Unterthan Wilhalm von Auerham gethan hat.

Ich Hertneit von Wildoni, marschalch ze Steyer tun chunt allen den, die disen prief sehent oder horent lesen! daz ich mit meiner ha(u)sfrauwen frawen Angnesen vnd mit aller meiner chinde hant, Reichers, Hertneides, Vlriches, vnd Elspeten han geben mit allem dem recht zergetzunge dem bistum ze Sekkau vnd ze vodrist vnser frawen der ewigen maide zwai chint Jakobes von Dyrenstain auzgenomenleich Nyclawen seinen eltisten sun vnd Chungunten die tachter sein. deu an dem alter ist satzehant nach Albers hausfrawen ab dem Rain, fur den schaden, den der vorgenant Jacob hat getan an Wilhalm von Auerham, der des gotshauses ist von Sekkau. Des sint gezeuge her Friderich von Stubenberch, her Otte von Goldekke, her Hainrich der Rintschay, her Wölfel der Swergewel, her Ottakcher von Schaflaz, her Dietmar auz der Geul, her Seydman von Waldstain, vnd ander piderber leut genüch, vnd daz daz staet vnd vnuerbrochen beleib, daruber gib ich disen prief ze ainem warem vrchund, versigelt mit meinem insigel. Daz ist geschehen ze Gretz, du nach Christes geburt waren (ergangen) tausent iar zwai hundert iar vnd in dem newen vnt newenzechisten iar, des achtoden tages vorm Aufferttage.

Copie Nr. 1585 im Jo. Arch. in Graz nach einer Handschrift des 14. Jahrh. Cod. Nr. 333 f. 60<sup>b</sup> und 80 daselbst.

<sup>1</sup> lesent Hs.

#### 1300, 28. I., Reun.

Hartneit von Wildony gibt dem Kloster Reun zum Zwecke der Erbauung und Erhaltung einer Kapelle alldort 12 Mark auf genannten Gütern gelegenen Geldes.

Ich Hærtneit von Wildony marschalch in Steyr vergich an disem brief vnd tun chunt den, die in sehent oder hoerent lesen, den gegenwurtigen vnd den chvmftigen, daz ich mit meiner housvrowen vern Agnesen guetem willen vnd mit aller meiner chinde gunst vnd gutem willen Reichers Hærtneides vnd Vlreichs vnd Elspeten vnd aller meiner erben dem ersamen manne apt Hainreichen von Revn vnd dem gotshous vnd der sampunge (!) han geben zwelf march geltes, der ligent sechs march geltes ouf tausent chæsen bei Waltstain an einem Perge der haizt der Gozarnich, vnd drei march geltes vnd sechs vnd zwainzch phennige datz Vevstritze bei Gybanswalde an huebe gylte vnd drei march geltes vnd sechs vnd zwainzch phennige die ligent an wein-perchreht ouf dem perge bei demselbem dorffe, der haizt der Vevstritzer perch, des selben perch rehtes ist immer ein jar achzehen emmer weins, daz ander jar sechs vnd dreizch emmer weins. Und daz guet han ich in weben durch meiner sele willen vnd durch aller meiner voedern sele willen, also swenne ich nimer pin, daz iz denne ir sei vnd iz haben mit aller vogtay vnd an alle ansprach, gesücht vnd vngesücht gestift vnd vngestift, mit allem dem reht vnd ich iz han bracht vntze an mein ende. Vnd daz selbe guet han ich in geben also, daz sev mir scholn powen ein schön chapellen datz Revn mit ir guet aller dinge vnd an alle meine mve vnd schvln mir dev selben chapellen ewichleich belavhten vnd alle tag schol man ein messe dar inne singen oder sprechen von der sampnuge, dar zv schol man von dem selbem guet geben igleichem bruder, der in dem reuenter izzet, alle mal drei aver von des heiligen chrevtzes tag der in dem herwest ist, vntze hintze vaschange alle jar ewichleich. Vnd daz in die rede fyrbaz also staet beleiwe von mir ynd von allen meinen nachchoemen, dar vber gebe ich in disen brief mit meinem hangundem insigel versigelten zeinem waren vrchunde vnd zeinem gezeuge: vnd die erbern leut, die hie geschriwen sint, daz sint mein liebe ochaim her Hainreich vnd her Fridreich

von Stuwenberch, vnd mein liebe ochaim her Fridreich vnd her Hertneit von Pettowe, vnd mein ochaim her Vlreich der schench von Ramenstain vnd her Wulfinch der Swergewel, her Seifrit von Waltstain, her Albrecht von Wiltpach vnd Vlreich an dem Lazze, Albrecht von Obdach vnd Ruedel der Schreiber, vnd anderre biderwer levt genüch. Der brief ist geben datz Revn nach Christs gebürde tousent jar in dem drev hvndertistem jar des phintztages nach sand Pauls becherunge.

Or.-Pg. im Stifts-Arch. zu Reun mit einem hängenden Siegel.

#### 18.

#### 1300, 4. XII., Göss.

Hertneid von Wildon widmet dem Kloster Göss den Bauern Rikurn.

Ich Hertneid von Wildon. Marchschalch in Steyer. vergih offenleich an disem brief vnd tvnz chvnt allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen . daz ich dvrch miner vordern sel wille . vnd durch min vnd miner Svne Richersvnd Hertneides gytem willen ze rechter aigenschaft ainen gebouren Rikurn genant, der erbaeren vrowen, vrovn Herraten der abtessinn ze Gösse vnd irem Gotshaus . mit allem dem reht vnd wir in haben, vnd gehabt haben . vnd verzeihen uns aller der ansprach die wir gegen den selben Rikurn gehabt haben, daz er vůrbaz des vorgenanten gotshaus ze Gösse vreilich vnd ewichleichen sein sol. Diser gab, vnd diser red sint gezevg. her Eyrinch der pharrer ze Perlepp. her Fridereich von Stadel. Ott von Vevriach. Ditmar von Weizzenchuchen. Herwart der Pokk . wergant von Micheldorf . Ditmar von Levben. Chvnrat von Chvntwitz. Ditrich der Hohemoan. Walchen der Spitaler . vnd ander biderb levt genveh . vnd ze ainem staetem vnd vestem vrchvnd gib ich disen brief mit meinem Insigel versigelt vnd ist daz geschehen, vnd der brief geben ze Gösse des naesten Svntages, vor sand Nycläs tach - nach cristes gebvrt vber Tovsent iar - im driuhvndertigistem iar.

Or.-Pg. des Jo. Arch. mit einem Siegel. Eine etwas abweichende Fassung dieser Urkunde enthält Froehl. Dipl. Styr. 1, 40 Goss. 22.

#### 1301, 7. IV., Graz.

Hertneit von Wildoni, Marschall in Steyer, verkauft dem Bischofe Vlreich von Sekkau das Gericht auf dem Gute Atzleinsdorf um fünf Mark Silber mit Vorbehalt des Wiederkaufrechtes.

Ich Hertneit von Wildoni, marschalch ze Styr, vergich an disem prief vnd tun chunt allen di in sehent oder horent lesen, daz ich dem ersamen herren bischolf Vlreichen von Sekkau vnd seinem gotshaus han verchauft das gericht auf seinem gut daz Atzleinsdorf mit allem dem reht, als ichs inne gehabt han, vm fomf march silber der ich nu gewert pin, von sand Görgen takeh der nu shierist chymt vber ein iar. Swenne ich in der frist daz selb geriht wider chauffen wil, so sol er miers her wider gewen vm daz selbe gůt, wer awer, daz ich den selben tach verzicht, so sol iz sein vnd seines gotshaus ewichlichen sein, an allen chrieg. Vnd daz daz im vnd seinem gotshaus stæt vnd vnuerbrochen beleib dar vber gib ich im disen prief ze einem gewissen vrchund versigelt mit meinem insigel. Dez sint gezeugen her Wulfinch von Erenvels, Acherll auz der Gewl, Peter von Gleysdorf, Hertneit der Rosenberger, Weltzel von Zebnig, Chunrat der Windishgretzer, Chunrat der Phaff vnd ander piderb leut. Daz ist geshehen vnd ist auch der prief gegeben daz Gretz, do von Christes geburt waren tausen iar in dem ain vnd drevhundristem iar des freytags in der Oster bochen.

Ex codice Seccov. (Handschrift des 14. Jahrh.) fol. 61° im Archive des Joanneums in Graz Nr. 333.

#### 20.

#### 1301, 2. VII., Göss.

Sophey, Tochter Herrants von Wildonin, und Hertneit von Wildonin, Marschall in Steir, bestätigen die Schenkung zweier Huben zu Oberdorff und Pfaffendorf an das Kloster in Raitenhaslæch durch Margaretha von Eppenstein als Seelgeräte für deren Sohn Wulfing.

Wir Sophey heren Herrantes tohter von Wildonin dem got genade vnd Hertneit von Wildonin marschalich in Steir tun chunt vnd veriehen allen leuten, die disen brief sehent oder hörent lesen, daz wir mit gütem willen vnd mit verdahtem mute willichleich vnd gænzleich stæte haben wellen vnde haben daz selgeræt vnd die gifft, daz dev erbere vrowe Margaret vnser libev geswei, Vlreichs withe von Eppenstain gegeben hat durch Wülfinges ires sunes sele willen dem gotshouse hintz Raitenhaslæch, vnd sint des selgerætes dise zwo hube, einev gelegen ze Oberndorff, dev ander ze Pfaffendorff mit allev dev vnd dar zv gehöret gesücht und vngesücht besitzen ewichleich an aigens stat. Die vorgenannte herren von Raitenhaslæch mugen vnd sulen mit den vorgenanten zwain huben schaffen allen iren willen vnd frumen mit verchouffen oder swie si wellent, wir sulen in die selbe hube schermen vor aller ansprach oder, swem sis verchouffent, sule wir das selbe laisten. Wan ich Sophey nicht aigens insigel han, so bestætige ich dise gifft vnd dises selgeræt mit meines veter insigel heren Hertneides, der disen brief geit für vns baide vnd für alle seine erben ze einem ewigem vrchunde. Des sint gezeuge: her Otte der alte von Liehtenstain, her Fridreich von Stubenberch, her Otto von Ernuels, her Hainreich der Cholbe, her Lewe von Lobnich, her Hertweich, her Dietreich von Leuben, her Otto vom Schachen, her Otte Spangrol, Fridreich von Algerstorf vnd ander erbere leute. Daz ist geschehen vnd diser brief geben ze Gösse nach Christes geburt tousent iar drev hundert iar in dem erstem iare des Suntages vor sande Vlreichs tage.

Or.-Pg. des Stifts-Arch. zu Reun mit einem hängenden Siegel.

#### 21.

#### 1301, 2. VII., Göss.

Sophei, die Tochter Herrantes von Wildonin, und ihr Vetter Hertneit von Wildonin vergleichen sich mit Margarete, der Witwe Vlreichs von Eppenstain, über streitige Leute und Güter an benannten Orten.

Ich Sophei heren Herrantes tohter von Wildonin vnd ich Hertneit ir vetter von Wildonin vnd alle meine gerben veriehen vnd tun chunt allen den, die disen brief sehent oder horent lesen, den gegenburtigen vnd den chumftigen, daz wir vns liepleich vnd gutleich verrihtet haben mit vnserr lieben geswein vrowen Margareten, Vlreichs witben von Eppenstain, dem gotgenade, vmb allen den chriech, der zwisschen vns gewesen ist, vmb leut vnd vmb gut also, daz wir gestanden sein von des

Vngeres hof bei Huntstorf auf ein puhel vnd von Hartmans håb in der Lobnich vnd von der håbe ze påhlæren bei Preimaspurch, daz si damit tun sol, swaz si wil nah allem irem willen vnd frum. als mit irem rehten aigen vnd sule wir des selben gutes ire gewer sein, wir vnd vnser gerben, für alle ansprach an alle ire my vnd alsam der, den sis geit, sul wirz verantworten, daz lobe wir. Dar zv sol si inne haben die zwo swaig, die Hainz und Otte der Ressch dienent mit zwelf hundert chæsen, mit allem dem reht, als sis herbraht habent ze holtz vnd ze veld. Si sol auch inne haben vier march geltes, die si choufft hat von Rugers des Chropfes chinden von Diernstain vnd daz hous ze Grætz. Dar vber hab wir ir geben Fridreichen von Algerstorf vnd seine tohter Diemûten vnd dar zv zwai mensch, swelher si nemen wil. Die vorgenante zwo swaige vnd die vier march geltes vnd daz hous ze Grætz vnd die leute sulen nach irem tode vns vnd vnser gerben her wider angevallen aigenleichen. Wan ich Sophey niht aigens insigels han, so bestætige ich dise sache und disen brief mit insigelen meiner lieben öhaim heren Frideichs von Stubenberch, heren Otten des alten von Liehtenstain, heren Otten von Erenvels; so bestætige ich Hertneit alsam allez daz, daz vorgeschriben ist, mit mein selbes insigel für mich vnd für alle meine gerben. Des sint gezevge her Hainreich der Cholbe, her Lewe von Lobnich her Hertweich vnd her Dietreich bruder von Leuben, her Otto von dem Schachen, her Otto der Spangrol vad ander erbere leute. Disev ebnunge vad dise sache sint geschehen vnd diser brief geben ze Gosse nach Christes geburt tousent iar drev hundert iar vnd in dem erstem iare des suntages vor sande Vireichs tage.

Or.-Pg. des Stifts-Arch. zu Reun mit vier Siegeln.

22.

1302, 2. XII., . . . .

Hertneit von Wildoni, Marschall in Steier, bestätiget, dass die Ötachrin von Mur dem Gotteshause zu Sekau einen Acker bei Sand Laurentzen in dem Pirichech geschenkt habe.

Ich Hertneit von Wildoni, marschalch in Steyer vergich sin disem prief daz ein vraw de Ötachrin von Mür genant ein

acher pei sand Laurentzen in dem Pirichech, der inwertaigen von mir waz, durch ir sel willen dem gotshaus hintz Seccowe hat gegeben; die selben gab bestætig ich dem vorgenantem gotshaus vnt der sammung durch meiner sel willen vnd meiner voruodern sel, wand si den vorgenanten acher an meinen willen niemen mocht gegeben; daz in daz nv stet beleib, so gib ich dem vorgenannten gotshaus disen prief, bestæte mit meinem insigel vnd ist daz geschechen nach christes gebürte vber tausent jar vnd drevhundert an dem andern jar, vnd ist daz geschehen datz Seccowe des nohsten svntages nach sand Andres tag vnd sint des zevng her Wulfinch Swergebel, Albrecht vnd Perchtolt vnd Jans von Obdach, Chvnrat von Sunhaz, Ortel von Gozpach, Wilhalm von Chvmbentz, Ortel von Sirnich.

Aus einem Copialbuche des Stiftes Sekau (14. Jahrh.) fol. 70<sup>b</sup> Nr. 110<sub>5</sub> Handschrift Nr. 334 des Jo. Arch.

23.

#### 1305, 2. IX., Graz.

Hertneid von Wildony, Marschall in Steyr, erlaubt dem Bischofe Vlreiche und dem Gotteshause zu Seccaw den Burgstall zu Byscholfsekke mit Mauern und Graben zu bauen.

Hertneid von Wildony marschalch ze Steyer vergihe an disem brief allen den, di nu sint vnd noch chumftich werdentdie in sehent oder hörent lesen, daz ich dem ersam herrembischolf Vlrichen von Seccaw, durch die lieb, di ich han zu im vnt zu seinem gotshaus, derlaubt han, willichleichen zepawn daz purchstal ze Bischolfsekke mit mawer vnt mit graben, so er pest chan vnd mach, alz ez im vnt seinem gotshaus nutzvnd gut ist, an alle irresalungen, daz pei Aetzleinstorf auf seinen avgen leit, da er daz geriht auf hat, daz er von meinem vater dem got genad gechauft hat, mit allem dem recht vnt er ez inne gehabt hat vnd her praht hat, als sein hantvest sait, di er im vnt seinem gotshaus daruber geben hat, vnt hat er mir darumb geben vierzech march silbers gewegens Wiennisch gewihtes vnt daz im vnt seinem gotshaus daz stæt vntvnzebrochen beleib von mir vnt von meinen erben. Darubergib ich disen brief ze ainem warem vnd sihtigem vrchund versigelt mit meinem vnd hern Vlreichs von Walsse hauptmans vnd druchsaetz in Steyr hanguntenn insigeln vnt sint des geseuch her Dietreich ertzpriester der obern marhe pfarrer se Pettow, her Ekpreht der pharrer von sand Laurentzen, her Fridreich von Stubenwerch, vnd her Hainreich sein prüder, her Hertneid von Pettowe, her Vlreich der Schench von Rabenstain, her Otte der Vngenad, der mit sampt hern Vlreich von Walsse redner vnd geweruer ist gewesen diser sache, des insigel auch an dem brief leit, her Otto von Steyr, her Purchart von Elerbach, her Otte von Wolfsawe, di ritter 1 Otte von Leybentz, Alhoh von Halbenrain, Vlreich ab dem Laz, Chünrat der Windischgraetzer vnd ander erber leut genüch. Daz ist geschehen vnt ist der brief geschriben ze Graetz, nach Christes gewurd, tausent drewhundert jar vnt in dem fümften iar, darnach des naechsten tages nach sand Ylgentage.

Copie nach N. 36, Sekau bei Leibnitz im Jo. Arch.

#### 24.

#### 1309, 25. IV., Murau.

Otto von Liechtenstain, Kämmerer in Steyr, bezeugt, dass sein Schwiegervoter Leutold von Wildonin und dessen Hausfrau Agnes dem Kloster Steuns das Dorf Graffendorff mit Vorbehalt des lebenslänglichen Nutzgenusses geschenkt haben.

Ich Otto von Liechtenstain, camrer in Steyr, thuen khundt und vergich offenleich allen leuten, das mir für war gewissen vol khundt ist, das der edlman mein lieber swecher herr Leutold von Wildonin vnd sein hausfraw frav Agnes vnd alle in erben, die sy heten zu den zeiten, den allen got genade mit verdahtem mute willichleich vnd gern daz dorf, daz da haisset raffendorf, gaben aigenleichen dem gotshaus zu Steunz vnd ande katherein, die wirtine vnd hausfrawe da ist, wan er deselben gotshaus stiffter was, doch das si haben solden vntz an in en todt, nach iren todt solt ez 2 daz gotshaus angehören gar vand aigenleichen ewigkleichen zu besizen. Daz dem also sey, darüber gib ich dem vorgenantem gotshaus zu Steunz meinen brief mit meinem hangendem insigel zu vrckhunde vnd zu

<sup>1</sup> retter Hs.

<sup>2</sup> or Hs.

gezeug der warheit. Das ist geschehen und diser brieff geben zu Murawe, nach Christes geburt drevzehen hundert jar, darnach in dem neunten jar den freytage an sand Marx tage.

Copie im Jo. Arch. ex codice scripto Steunzensi.

25.

#### 1314, 23. IV., . . .

Hertneid von Wildonia gibt dem Frauenkloster zu Merenberch zu seines Bruders Reichhers Töchtern, den Schwestern Elspeten und Margreten, das Bergrecht von vierzehn Weingärten an dem Oberdorfer Berge und dem Aelblein und benannte Huben gegen Wiederkaufsrecht.

Ich Hertneid von Wildonia marschalch von Steyer vergich an disem brief vnt tvn chvnt allen den, die nv sint vnd hernach chvnftich werdent die disen brief ansehent oder hörent lesen, daz ich mit meines bruders Wlreichs hant vnd mit meiner hausfrawen hant, vrawen Elspeten vnd mit irem guten willen vnd mit aller meiner chinde hant, vnd mit irem guten willen, der priorin vnd allen den swesteren, die in dem chloster ze Merenberch sint, die da got dienent vnder sand Augusteins regel nach der prediger gewonhait, geben han ze meines bruders Reichhers töchtern swester Elspeten und swester Margreten perchreht von vierzehen weyngarten; das selbe perchreht gilt ain iar vierzehen emper, daz ander iar zwaier min dreizich emper; die vorgenanten weingårten sind gelegen achtodhalber an den Oberdorfer perge, sibent halber an dem Aelblein, vnd drey hvben, der haizt ainiv div Guldeiniv hube div anderiv haizt an dem Wanch, div drittiv in dem Buchentz, da Jans aufgesezzen ist mit wismat, mit waid vnd mit holz, vnd mit allem daz dar zv gehort, swie ez genant ist, gesucht vnd vngesucht, für rehtez aygen. Tet ich des nicht, swelhen schaden si des naemen, den sol ich in ablegen vnd habent mir vnd mein erben die vorgenant swester gelobt, swan ich in gib zwainzich march silbers Grezer gewegens, so schvllen si uns daz vorgenant gut paidiv perchreht vnd huben, alles her wider geben an alle wider red. Vnd daz daz also staet peleibe vnd vnuerbrochen vnd daz sein auch nicht vergezzen werde, des geb

<sup>1</sup> meiner Hs.

ich den vorgenannten swestern an var vnd an alle pôse liste disen offen brief ze ainem vrchunde der warhait, mit meinem hangenden insigel versigelt. Des sint gezeugen: Marchel der Saechel, schaffer von Eywenswald, Aller vnd Alram von Eywenswald, Chunrat vnd Mathey von Mernberch, Hertweich der Schütz von Mernberch, bruder Chunrat, der vorgenanten swestern chappelan, Chunrat der Chaiserman, der vorgenanten swestern schaffer vnd ander biderb leute. Der brief ist geben nach Christes geburt tausent iar, dreihundert iar, vnd in dem vierzehendem iar an des guten sand Georien tage.

Ein angehängtes Siegel. Abschrift nach der Copie des Hauptmanns v. Felicetti. Jo. Arch.

26.

#### 1325, 19. III., . . . .

Die Nonnen Elspet und Margret, Töchter Reichers von Wildony, stiften zwei Jahrestage im Kloster (Marenberg).

Ich swester Elspet vnd ich swester Margret, paid herrn Reichers töchter von Wildony vergehen mit dem offen brif vnd tun chunt allen den, di in sehent, horent oder lesent, di nu sint oder noch chumftig werdent, daz wir mit vrlawb vnsers ordens vnd mit willen vnd gunst vnsers liben veters herrn Hertneyds von Wildony, marschalchs in Steyer vnd aller seiner erben vnd mit rat vnd hilf vnser pesten frewnt vnd als wir des von reht erben sein, gelost haben von vnsern conuent daz gut, daz nach vns geben ist worden paidev huben vnd perchrecht, also, daz ez fürpas din schol zu jarstagen vnd allen vnsern vadern seln vnd nachomen ze trost, vnd sol man daz also begen, czwen jarstag iden mitczwelf pristern vnd di vrawn mit vigilyen in den acht tagen nach sand Gorgentag, den andern in den acht tagen nach sand Bartolomeus tag vnd di vir tag lobleich begen, ain an dem heiligen Niclastag, den andern an gotsleichnamstag, den dritten an sand Johannestag, als er enthawbt wart, dacz vird an sand Elspetentag vnd di selben vir tag als oft, den vrawn vnd ganczen conuent daz mal geben, daz sol also geschehen alle jar jerleich, des sint geczewg vnd da pei gewesen di edeln herrn herrn Hainreich von Wilthawsen, her Chol von Czeldenhofen, her Hadenreich von Seldenhofen, her Pillunch von Swamberch, her Durinch, sein

pruder, Mathe von Merenberch vnd Chunrat sein pruder, He weig der Schücz, Chunrat der Chayserman vnd ander erk leut genug. Mit vrchunt dicz brifs versigelt mit vnssconuents anhangunden insigl, den wir paid vorgenant swes darvm fleizzig gepeten haben mit vnsern pesten frewnten, c sew ez an den brif gehangen habent zu ainer ewigen gede nus vnd zu ainer vrchunt der warhait. Der brif ist gelnach Christi geburt tawsent jar, drew hundert jar, darnach dem fümf vnd czwainczchistem jar, des ertags in der vast nach dem suntag, als man singet letare.

Mit einem Siegel. Abschrift nach der Copie des Hauptmanns v. F cetti. Jo. Arch.

### ÜBER

## DEN AUSSTELLUNGSORT

EINER

# URKUNDE KAISER HEINRICHS IV.

DD. NUZDORF, ID. (IDIBUS) MAI (15. MAI) 1097.

VON

ALBERT JAEGER.

•

#### Die Urkunde Kaiser Heinrichs IV.

Am 15. Mai des Jahres 1097 stellte Kaiser Heinrich IV. auf seiner letzten Rückreise aus Italien nach Deutschland zu Nussdorf für die Kirche des heiligen Georg im Innthale eine Urkunde aus, mit welcher er der an der genannten Kirche lebenden Einsiedlergenossenschaft! sechs Höfe mit allem Zugehör in den Ortschaften des Unterinnthales: Kuntel, Luisfeld, Oberndorf, Winklhaim, Pirkenwang und Ebs schenkte.

Die Originalurkunde wird im Archive des Benedictiner-Stiftes Fiecht aufbewahrt. <sup>2</sup> Abschriften finden sich in der Chronik der genannten Benedictiner Abtei St. Georgenberg nun Fiecht in Tirol (Innsbruck 1874) S. 228—230, <sup>3</sup> in Hormayrs Beiträgen Nr. 38, S. 81, aber bis zur Unbrauchbarkeit verstümmelt und mit Fehlern angefüllt. <sup>4</sup> Bei Sinnacher,

Die ursprüngliche Einsiedlergenossenschaft verwandelte sich zwischen 1125—1140 in eine Abtei des Benedictinerordens unter dem Namen St. Georgenberg. Nach mehr als 500 Jahren wurde die Abtei wegen wiederholter Unglücksfälle durch Waldbrände und Blitzverheerungen an die Stelle verlegt, wo sie heutzutage unter dem Namen des Benedictinerstiftes Fiecht, Schwaz gegenüber besteht.

Sie erscheint leider an einigen Stellen verletzt; die Chronik des Klosters gibt S. 5, Anmerkung 3 Auskunft über das Missgeschick, das ihr zwischen 1604—1625 widerfuhr. Um die durch die Verletzung entstandenen Lücken auszufüllen, wurden an der Rückseite kleine Pergaznentstücke angebracht, und an der Vorderseite die abgängigen Wörter ergänzt.

Diese Abschrift gibt das Original am treuesten; nur in der Datierung zeigt sie einen Lesefehler: "Data Idus Martii, statt Id. Mai.

Einige Beispiele mögen den Vorwurf begründen: Hormayr, "qualiter mos amore Christi ejusque genitricis Mariae, Remedio animae nostrae etc."
Urkunde: "qualiter nos pro amore Christi ejusque genitricis Mariae Omniumque Sanctorum pro remedio animae nostrae etc." — Hormayr: et aliorum nostrorum in nostro servitio velocissorum (sic) — Urkunde: "et aliorum parentum nostrorum vel aliorum fidelium nostrorum in nostro

Beiträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen II. Band. S. 649 nr. 104.

Was nun den Ausstellungsort , Nussdorf' betrifft, so bildet eben die Frage, wo dieser Ort gesucht werden müsse, den Gegenstand der folgenden Untersuchung. Der Erste, der den Ausstellungsort nach dem ungefähr eine Meile westlich von Wien entfernten Nussdorf an der Donau verlegte, war Harald Stenzel. Im II. Band seiner Geschichte Deutschlands unter den fränkischen Kaisern enthält er S. 299 die Angabe: ,15. Mai, Nussdorf bei Wien und beruft sich auf Hormayrs Beitrag II. 81'. — Dr. Karl Friedrich Stumpf in der II. Abtheilung des II. Bandes in dem Werke ,die Reichskanzler S. 245 theilt dieselbe Meinung, und bezeichnet , Nussdorf an der Donau bei Wien' für den Ausstellungsort der Urkunde. Am entschiedensten geht Wilhelm von Giesebrecht vor. Obwohl es ihm nur scheint, dass Kaiser Heinrich bei seiner Rückkehr aus Italien nach Deutschland seinen Weg durch Kärnten und Steiermark genommen habe, weiss er doch zwei Zeilen später mit voller Gewissheit, dass ,er am 15. Mai su Nussdorf bei Wien war'. (Gesch. der deutschen Kaiserzeit. III. Band. Dritte veränderte Auflage Seite 673). Der Verfasser der Chronik der Benedictiner-Abtei Georgenberg-Fiecht gieng Seite 6 in der Anmerkung von seiner früheren anderen Meinung ab, und schloss sich der des Dr. K. Friedr. Stumpf an. Es haben sich somit gewichtige Stimmen für Nussdorf an der Donau bei Wien, als den Ausstellungsort der Urkunde ausgesprochen, und doch stehen dieser Annahme grosse Bedenken im Wege.

Erstens die Urkunde selbst enthält weder einen Zusatz noch eine Andeutung über die Oertlichkeit des fraglichen Nussdorf. Auch bei Hormayr und Sinnacher findet sich keine Ortsbestimmung, und was nicht zu unterschätzen ist, Dr. Friedr. Böhmer schweigt ebenfalls, und gibt Nussdorf ohne irgend einen Zusatz.

Ferner fehlt jeder Anhaltspunkt für die Annahme der Anwesenheit des Kaisers Heinrich im Jahre 1097 in Oester-

servitio occisorum vel quacunque morte praeventorum etc. etc., und so die ganze Urkunde hindurch; diese zählt den Kaiser überall als Heinricum III. — Hormayr: überall Heinricum IV.

reich ob oder unter der Enns, geschweige zu Nussdorf bei Wien. Keine Urkunde, keine einzige der österreichischen Chroniken weiss etwas von einer Ankunft oder von einem Aufenthalte Heinrichs IV. im genannten Jahre im erwähnten Lande. Man vergleiche des Andreas von Meiller Regesten der Babenberger und Dr. Wattenbachs Annales Austriae im XI. Bande der Monumenta Germaniæ historica (IX. Bande der Scriptores). Man wird zum Jahre 1097 keine Spur von Heinrich IV. in Oesterreich finden. Eben so wenig weiss Sigmund Calles in seinen mit dem grössten Sammelsleisse bearbeiteten nnales Austriæ etwas von Heinrichs Dasein in Oesterreich erwähnten Jahre; man vergleiche in dessen I. Theile eite 433 was er zum Jahre 1097 mittheilt; von Heinrich ist eine Rede.

Nehmen wir aber für einen Augenblick an, Kaiser Heinrich sei 1097 in der That nach Oesterreich gekommen, und am 🔳 5. Mai zu Nussdorf bei Wien gewesen, so müssen wir ver-Infliger Weise voraussetzen, es müsse ihn eine bestimmte sicht dahin geführt haben, oder er sei durch Verhältnisse sezwungen worden, auf seiner Rückkehr nach Deutschland seen weiten Umweg einzuschlagen. Zu den Jahren 1077 und 2003 kennen wir eine solche Nöthigung und eine solche Absicht. Im Jahre 1077 wählten die deutschen Fürsten ungemehtet der Demüthigung, welcher sich Heinrich am 25. Jänner Canossa unterzogen hatte, auf dem Tage zu Forchheim (15. März) den Herzog Rudolf von Schwaben zum Könige. Als Heinrich am 9. April von Verona aufbrach, um auf dem Kürzesten Wege nach Deutschland zu gelangen, fand er die Pirolischen Alpenpässe von seinen Gegnern besetzt. Er war Senöthigt auf weitem Umwege durch Friaul und Kärnten den Unbergang über die Gebirge zu suchen, nachdem er den Patri-\*\* Chen Sieghard von Aquileja durch grosse Geschenke und Poch grössere Versprechungen und die in Kärnten mächtigen Ppensteiner durch gleiche Begünstigungen gewonnen hatte. 1 Wichtige Dienste muss ihm auf dieser, wie sich vermuthen lasst, auf sehr abgelegenen Wegen vollzogenen Wanderung, Bischof Altwin von Brixen, einer der treuesten Anhänger Reinrichs IV. geleistet haben. Diess bezeugen nicht blos die

<sup>1</sup> Giesebrecht III. 441-442.

Schenkungen, die er erhielt, sondern auch die Worte der Anerkennung, mit denen Heinrich die Gaben begleitete.

Zum Jahre 1093 kennen wir, wie oben bemerkt wurde, eine bestimmte Veranlassung, welche den Kaiser bewog, den österreichischen Ländern sich wenigstens zu nähern. Gedrängt durch die unglückliche Wendung, welche sein Glück in Italien nahm, und durch die Nachrichten, welche er aus Deutschland über die steigende Macht des Herzogs Welf und dessen Partei erhielt, beschloss er die Magyaren gegen Welf aufzuhetzen. Er verabredete eine Zusammenkunft mit dem ungarischen Könige Ladislaus, und machte sich um Weihnachten 1092 auf, um mit ihm wahrscheinlich in der Abtei Martinsberg zusammen zu treffen. Allein der Herzog Welf warf sich ihm mit bewaffneter Macht in den Weg, und zwang ihn umzukehren.

In beiden Fällen kennen wir also die bestimmte Absicht und Nöthigung, die Heinrich den östlich von Italien gelegenen Ländern näher brachte, was soll ihn aber genöthigt oder bewogen haben, im Jahre 1097 nach Nussdorf bei Wien zu kommen? Er wollte nach sechsjährigem Aufenthalte in Italien, wo ihn seine schwindende Macht in den letzten zwei Jahren zu einem wahren "Stillleben in Verona und Padua" verurtheilt hatte, wieder nach Deutschland zurückkehren. Ihn hinderte nichts mehr, den kürzesten Weg einzuschlagen. Herzog Welf hatte sich schon 1095 mit ihm versöhnt, und arbeitete seitdem die deutschen Fürsten für ihn zu gewinnen. Die Alpenpässe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sinnacher II. 453 und 456 und die betreffenden Urkunden p. 579 und 580.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie lauten: ,diem Altwini S. Brixin. Eulae Episcopi servitium erga nos fidele, magnum, bonum et assiduum respeximus. Ebend. p. 580. — Auch bei Horm. II. p. 58 aber wieder mit dem Fehler, dass er austatt ,dumque Altwini etc. diuque Altwini etc. bietet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bertold. Constant. ad ann. 1092: Welpho dux Bajoariae eundem Heinricum ante proximam nativitatem Domini mirabiliter confudit, quem ad colloquium pervenire prohibuit, quod idem Heinricus et Rex Hungariae condixerant, ad quod etiam pene jam converant. Damit zu vergleichen Szalay. Gesch. Ungarns I. 221—222.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebend. ad ann. 1095. Welpho, Filius Welphonis Ducis Bajoariae, a conjugio dominae Mathildae se penitus sequestravit . . . Unde pater ipsius in Longobardiam nimis irato animo pervenit, et frustra diu multumque pro hujus modi reconciliatione laboravit. Ipsum etiam Heinricum (imperatorem) sibi in adjutorium ascivit contra dominam Machtildam, ut ipsam bona sua filio ejus dare compelleret. Seitdem wurden Welf und

durch Tirol standen jetzt offen. Was soll ihn genöthigt oder bewogen haben, so weit auszubiegen, um nach Nussdorf in die Nähe von Wien zu kommen? Man bringe einen Beweis dafür. Giesebrecht, um diesen Autor hervorzuheben, gibt keinen Grund an; im Gegentheil er schwankt in der Bezeichnung der Richtung, in welcher Kaiser Heinrich um Ostern 1097 seinen Rückweg aus Italien nach Deutschland einschlug, indem er sich des Ausdruckes bedient 'er scheint' seinen Weg durch Kärnten und Steiermark genommen zu haben, lässt ihn aber mit voller Bestimmtheit am 15. Mai zu Nussdorf bei Wien zum Vorschein kommen; Beweis dafür wird, wie schon bemerkt, ausser der eben in Frage stehenden Urkunde, keiner gebracht. Ueberhaupt leidet Giesebrechts Darstellung des Verhältnisses, welches sich zwischen dem Herzoge Welf und Kaiser Heinrich von 1095 bis 1097 bildete, an Unklarheit.

Zu allem Ueberflusse kann noch auf die Entfernung von Wien bis Regensburg und auf die Zeit hingewiesen werden, welche bei den damaligen Verkehrsmitteln zu einer Reise von dem erstgenannten Orte bis zu dem zweiten erfordert wurde. Kaiser Heinrich feierte Pfingsten zu Regensburg. <sup>2</sup> Das Pfingst-

Heinrich Freunde und jener arbeitete die Fürsten mit dem Kaiser zu versöhnen. Derselbe Bertold von Constanz berichtet: Welpho dux Bajoariae cum filio suo Welphone tandem de Longobardia in Alemonnium rediit multumque de restitutione Heinrici in regnum, quamvis de anathemate non absolutum, cum principibus regni frustra laboravit. ad ann. 1095.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach seiner Darstellung verschmähte es Herzog Welf (1095) sogar nicht mit dem Kaiser in Verbindung zu treten, um der grossen Gräfin durch Furcht abzupressen, was seine Ueberredungskünste nicht erreichten; doch vergebens. Im Sommer 1095 kehrten die Welfen, Vater und Sohn, über die Alpen zurück, bereits entschlossen unter günstigen Bedingungen sich mit dem Kaiser auszusöhnen. Sie verhandelten hier (in Deutschland) viel mit den Fürsten über eine Aussöhnung der Parteien, aber erfolglos. So verging das Jahr 1095; so auch die Hälfte des nächsten; noch im Sommer 1096 wollte Heinrich dem Welf die Magyaren auf den Hals hetzen, (also wie es scheint mitten unter des Letzteren Bemühungen, die Fürsten für den Kaiser zu gewinnen), aber allmählich erfolgte doch eine Annäherung zwischen dem Kaiser und den Welfen. (Giesebrecht III. 673).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronica Augustens. bei Freher I. p. 507. ,Imperator de Italia rediens, Ratisponam in Pentecoste ingressus, cum omni cleri populique suscipitur alacritate.

fest fiel 1097 auf den 24. Mai. Wäre der Kaiser am 15. Mai zu Nussdorf bei Wien gewesen, so hätte er für die Reise nach Regensburg 8 Tage gehabt. Nun beträgt die Distans zwischen beiden Orten, nach den besten Karten gemessen, 1 44 bis 45 deutsche oder österreichische Meilen (zu 4000 Wiener Klaftern) gleich 88 oder 90 Stunden. Der Kaiser hätte somit täglich, und zwar ohne Rasttag, einen Marsch von 51, oder 53/2 Meilen oder wenigstens 11 Stunden zurücklegen müssen. Wir wollen nicht die Möglichkeit, wohl aber die Wahrscheinlichkeit bezweifeln; denn nachdem Heinrich ohne nachweisbaren Grund einen Excurs aus Italien bis in die Nähe von Wien, wie man annimmt, zu machen die Zeit hatte, hätte er jetzt einen wahren Eilmarsch nach Regensburg angetreten: ein Eilmarsch muss aber ein täglicher Ritt von 11 bis 12 Stunden durch 8 Tage hindurch genannt werden. Und welcher Grund soll zu einem solchen Eilmarsch gedrängt haben? Heinrich ward nicht mehr angefochten; er wurde in Regensbarg von den Bürgern und dem Cleres revorkommend anigenommen, and verweilte bis tief in den Sommer daseliet.

Da un kein einniger urkundlicher Beweis für Kaiser Heinrichs Auwesenheit in Oesterreich während des Jahres 1097 verliegt und weder ein Zweck nich eine Nithigung nachgewiesen werden kann, welche ihn in die Nähe von Wien geführt haben sollte, so wird Nussahref dei Wien als Ausstellungsert der fragliehen Urkunde wehl aufgegeben, und das Nussahref der Urkunde andersweigesordt wechen missen.

Seithen die Weiten wegen des Zeewinfelisses mit der Markerkin Markilde sieh dem Kaiser genähers und fermlich seiner Parsei angesehessen hanen waren auch die Turcher-Ahjengisse wirden frei gewinden. Kaiser fremeich kennte unfeholige seine Klickkeite nach Propositiand umrit dieselben antresen. Dass er von Vereina ider Padius aus, vir er, wie einerdereits schriebt, von jeuer fieht verlassen in unfreiwilliger einerhenden schriebt, von jeuer fieht verlassen in unfreiwilliger Musse stille Tage verhöhe nach seinen. Weit au der Eiseh hunge bier den Seinere nach genommen der wird um se indendenklicher rugsgeben werden missen, als von der

Sing the Standards School - Bonardsarts

Showel real than 6 8 66

There's it is

Wahl einer andern über die Alpen führenden Strasse für seine Rückkehr nichts bekannt ist, und die Brennerstrasse für ihn, wie eine vollkommen sichere, so auch die kürzeste war. Dass es Giesebrecht schien, er habe seinen Weg durch Kärnten und Steiermark genommen, dürfte seinen Grund nur in der von ihm geglaubten Anwesenheit Heinrichs in Nussdorf bei Wien gehabt haben.

Allein nicht bloss der Mangel eines Zeugnisses für eine andere Strasse spricht für des Kaisers Rückkehr durch Tirol, es lassen sich auch solche Momente dafür geltend machen, die jeden Zweifel zu beseitigen geeignet sind. Mit der Rückkehr des Kaisers kehrte auch der von dem Herzoge Welf im Jahre 1091 von seinem bischöflichen Sitze vertriebene Bischof Altwin ach Brixen zurück. 1 Er war nach Italien zu dem Kaiser entflohen, der ihn auch am 2. September desselben Jahres zu Verona mit der Schenkung einer Grafschaft im Pusterthale in seinem Missgeschick tröstete. 2 Altwin war durch 40 Jahre ein em Kaiser mit unveränderter Treue ergebener Anhänger, 3 er erweilte auch die letzten sechs Jahre an seiner Seite in Italien. 4 s entsprach nun dieser ausdauernden Treue mehr, als dass er Kaiser ihn, da der Friede mit den Welfen hergestellt ar, auf seinen bischöflichen Sitz nach Brixen zurückführte, m so mehr als dieser vom Alter gebeugte Bischof seine Augen Brixen zu schliessen sich sehnen mochte; er starb noch in diesem Jahre. 5 Doch den stärksten Anhaltspunkt für die Be-Lauptung, dass der Kaiser durch Tirol nach Deutschland zurück-Lehrte, bietet die zu Nussdorf ausgestellte Urkunde selbst. Stifte Georgenberg (Fiecht) im Innthale erhielt sich durch Tie Jahrhunderte herab die Tradition, dass Kaiser Heinrich es war, der auf Bitten der Einsiedlergenossenschaft die aus einer seitwärts gelegenen Felsenschlucht zur Kirche des heiligen Georg führende Wasserleitung herstellen liess, ein Werk, welches nicht blos mit grossen Kosten, sondern auch mit Srossen Gefahren für das Leben der Arbeiter verbunden war;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sinnacher II. 530-532. — Giesebrecht a. a. O. S. 644.

<sup>2</sup> Ebend. p. 531.

Ebend. p. 464-474.

Ebend. p. 535 - 536.

B Ebend. p. 536.

denn die Leitung konnte nur an einer senkrecht in schauerliche Tiefe abfallenden Felsenwand angebracht werden, wobei es den Arbeitern nicht anders möglich war, als an Stricken, die von der Höhe der Felsenwand herabgelassen waren, in den Lüften hängend den Canal aus den Felsen auszumeisseln. Mit Recht bemerkt hierzu der Verfasser der Chronik, dass die Anordnung zur Herstellung einer solchen Wasserleitung das Ergebniss der eigenen Anschauung der Oertlichkeit von Seite des Kaisers gewesen sein dürfte'. 1 Die Vermuthung, dass Kaiser Heinrich selbst in Georgenberg war, gewinnt durch die Form und den Inhalt der von ihm der Kirche des heiligen Georg ausgestellten Schenkungsurkunde an Stärke. Was sollte den Kaiser bewogen haben, die Einsiedlergenossenschaft auf dem abgelegenen einsamen Felsenkegel, die nicht die geringste politische, ja nicht einmal eine kirchliche Bedeutung hatte,<sup>2</sup> mit einer so reichen Schenkung von 6 Höfen sammt deren Leibeigenen und allem Zugehör an Gebäuden, Waldungen, Acker- und Weideland, Jagd und Fischerei und Mühlenrechten zu bedenken? Es erscheint in der Urkunde kein Fürbitter; Heinrich beruft sich weder auf eine Bitte der Einsiedler-Genossenschaft noch auf irgend eine andere Fürsprache, wie es sonst in der Regel der Fall war; 3 er verfügt aus unmittelbar eigenem Antriebe, und zwar in einer tiefreligiösen, von schmerzlichen Erinnerungen erfüllten, reumüthigen Stimmung. 4 Und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chronik der Benedict.-Abtei Georgenberg-Fiecht p. 7. Anmerk. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Georgenberg noch nicht einmal eine Abtei.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Z. B. Kais. Heinr. III. sckenkt 1056 der Kirche von Brixen das Landgut Odelisnitz ,ob interventum dilectissime conjugis nostre imperatricis Agnetis'; — Heinr. IV. 1063 dem Bisch. Altwin zwei Berge ,marchione Udalrico conlaudante'; dem Bisch. Altwin das Landgut Schlanders ,ob interventum dilectae conjugis Bertae Ebbonis et Bennonis episcoporum, caeterorumque fidelium nostrorum'; eben demselben eine Grafschaft im Pusterthal, ob interventum fidelium Rudperti Babenberg, Joannis Spirenis etc. episcoporum etc. — o der: quali Altwinis nostram exoravit elementiam etc. — ob petitionem ac fidele servitium Altwinis — etc.

<sup>4</sup> Notum sit, so erklärt der Kaiser, qualiter nos pro amore Christi ejusque Genitricis Mariae omniumque sanctorum, pro remedio animae nostrae, et patris nostri Imperatoris Heinrici, et matris nostrae imperatricis Agnetis et Conjugis nostrae Bertae, et aliorum parentum nostrorum vel aliorum fidelium nostrorum in nostro servitio occisorum vel quacunque morte proeventorum etc. tradidimus..ea videlicet ratione, ut pro animabus supranominatorum.. jugis oratio in praefata ecclesia

welcher Ort war geeigneter, den Kaiser in eine solche Gemüthsstimmung zu versetzen, als das der schmerzhaften Gottesmutter geweihte Kirchlein auf dem heiligen Georgsberg? Aus dem grossartigen, von der Hand des Schöpfers und dem sinnigen Fleisse der Menschen festlich und reizend geschmückten Unter-Innthale führt ein Pfad durch dunkle und duftende Wälder bergan in eine ernste, rauhe, ja schauderhafte Thalschlucht. Zwischen Felsenufern braust in der Tiefe mit lautem Ungestüm ein schäumender Bach. Zwei mächtige Felsenwände thürmen sich neben einander auf. Aus der westlichen springt ein schroffer, dreihundert Fuss hoher, senkrechter Felsenkegel hervor. An seinem Fusse umkreisen ihn zwei wildschäumende Sturzbäche, über den einen schwebt hoch in den Lüften eine kühne Brücke, der einzige Zugang zu dem isolirten Kegel, auf dessen Scheitel die St. Georgskirche thront. Auf wen, der je diese einsame, von aller Welt abgeschlossene Thalschlucht betrat, hätte die ernste Natur der kahlen Felsenwände, die dunkeln Waldungen, die stille Abgeschiedenheit, nicht tiefen Eindruck gemacht? Wahrlich! St. Georgenberg spricht ergreifend zum Gemüthe des Besuchers und stimmt ihn zu ernsten Betrachtungen und zum Gebete; und das mochte Kaiser Heinrich an dieser Stätte an sich erfahren haben, und wohl nur daher seine von Sühne-Gedanken erfüllte und dictirte Urkunde.

Man übersehe auch nicht einen in der Urkunde, wie im Vorbeigehen berührten, aber in einem die Einsiedelei von St. Georgenberg betreffenden Documente nicht unbedeutenden Umstand. Kaiser Heinrich widmet seine Schenkung der Kirche des heiligen Georg ,aus Liebe zu Christus und seiner Mutter Maria'. Nun berichtet eine uralte Ueberlieferung, dass das in der Kirche von Georgenberg heute noch vorhandene und verehrte Bild der schmerzhaften Gottes-Mutter schon vor dem Jahre 1000 von dem von einer Wallfahrt nach Rom zurückkehrenden Stifter der Einsiedler-Genossenschaft Rathold, einem Edlen von Aibling, mitgebracht und unter einem Lindenbaume aufgestellt worden sei; darum Georgenberg in frühester Zeit häufig "Unsere liebe Frau unter der Linde" genannt wurde.

s. Georgii perseveret in perpetuum, et specialiter in omni septimana semper in tertia feria missa pro fidelibus defunctis et in sexta feria missa pro salute vivorum ibi celebretur. Sieht diese Urkunde nicht einem bussfertigen Testamente gleich?

Sollte nicht dieser Umstand den Kaiser bestimmt haben, seine Schenkung auch "aus Liebe zu Maria der Mutter Christi' zu widmen? Und sollte dieser Umstand nicht auch einen Beweis, und zwar nicht den schwächsten, bilden, für die persönliche Anwesenheit des Kaisers in Georgenberg?

Wir rücken nunmehr unserem Nussdorf immer näher. Kaiser Heinrichs Anwesenheit in Georgenberg, und somit seine Rückkehr nach Deutschland durch Tirol im Jahre 1097, die wir Anfangs als eine Vermuthung und als wahrscheinlich hinstellten, dürfte nach all dem, was zur Begründung vorgebracht wurde, von einer erwiesenen Thatsache wohl nicht mehr ferne sein. Einen neuen Anhaltspunkt zu diesem Schlusse finden wir in dem weiteren Inhalte unserer vielerwähnten Urkunde, und zwar in den Gütern, welche Heinrich der Einsiedler-Genossenschaft schenkte, und in der Erwähnung des Pfalzgrafen Rapoto. Die zum Geschenke gewählten Höfe lagen in sechs am rechten Innufer, von Rattenberg bis Ibs unter Kufstein, zerstreuten Dörfern, 1 somit an der Strasse, welche den Kaiser auf dem letzten Tagmarsche, den er noch auf Tirolerboden zurückzulegen hatte, nach Baiern führte. Die Urkunde enthält zwar keine Andeutung hierüber, aber es unterliegt kaum einem Zweifel, dass die sechs, offenbar grossen, mit Jagd-, Fischerei- und Mühlen-Gerechtsamen ausgestatteten Höfe kaiserliches Fiskalgut waren. Wird es demnach ein nicht zu rechtfertigendes Wagniss sein, wenn wir annehmen, dass der Pfalzgraf Rapoto I. sich im Gefolge des Kaisers befunden, und irgend einen Antheil an der Wahl oder Bezeichnung jener Güter gehabt habe, welche der Einsiedler-Genossenschaft geschenkt werden sollten? Die Annahme hat nichts unwahrscheinliches, wenn wir berücksichtigen, was die Urkunde hervorhebt, dass die sechs Höfe ,in seiner d. i. in Rapoto's Grafschaft' lagen (in pago Indale, in Comitatu Palatini Comitis Rapotonis), und wenn wir das intime Verhältniss ins Auge fassen, welches zwischen Rapoto und dem Kaiser be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kundl zwei Wegstunden unter Rattenberg; Luisfeld (heute Liesfeld) ein Dorf am Inn bei Kundl; Oberndorf bei Kirchbühel; Winkelheim in dem grossen Busen, den der Innfluss Kirchbühel gegenüber macht; Birkenwanck (Bichelwang) in kurzer nördlicher Entfernung von Kirchbühel, vielleicht an der Stätte von Kirchbühel selbst; Ebese (Ebs) eine halbe Meile unter Kufstein.

stand. Der Pfalzgraf war einer der treuesten Anhänger Kaiser Heinrichs IV. Während der schrecklichen Wirren, die nach der Absetzung des Herzogs Welf 1077 in Baiern entstanden, bis zu Welfs Wiedereinsetzung 1096 hatte er sich als ein mächtiger und hingebungsvoller Verfechter der kaiserlichen Sache ausgezeichnet, und zur Belohnung dafür die Pfalzgrafen-Würde, und die in der Urkunde erwähnte Grafschaft im Innthale erhalten. Urkunden zeigen ihn uns wiederholt an der Seite des Kaisers oder mit wichtigen Missionen betraut; 1 das letzte Mal finden wir ihn 1096 zugleich mit dem Herzoge Welf bei Heinrich zu Verona. 2 Es liegt demnach gar keine Unwahrscheinlichkeit vor, dass er in seiner Grafschaft dem Kaiser das Geleite gab. Und nun stehen wir an der Schwelle des gesuchten Nussdorf.

Am rechten Innufer, eine Stunde von der heutigen Grenze Tirols entfernt, in der Mitte zwischen dieser und Neu-Beuern liegt Nussdorf, welches der Kaiser von Ebs weg, wo der letzte zur Widmung für Georgenberg zu wählende Hof bestimmt wurde, in drei Stunden erreichen konnte. Hier fand sich auch der Herzog Welf bei dem Kaiser ein, und betheiligte sich an der Schenkung für die genannte Kirche des heiligen Georg.

Wir hätten somit einen Ort, Namens Nussdorf, gefunden, der im Gegensatze zu dem Nussdorf bei Wien mit der Rückkehr Heinrichs nach Deutschland, und mit allem, was sich für die von ihm gewählte Brennerstrasse an beweisenden Gründen und Momenten vorbringen liess, im vollsten Einklange steht, und somit als der wahre Ausstellungsort der Urkunde betrachtet werden muss.

Zum Schlusse noch eine Bemerkung über die zu Nussdorf ausgestellte Original-Urkunde. Wem diese zur Einsicht vorliegt, der wird sich überzeugen, dass dieselbe, als der Herzog Welf zum Kaiser kam, schon ausgefertigt war. Dies beweist ein Zusatz, den sie offenbar auf Verlangen des Herzogs erhielt, indem dieser, theilnehmend an der Schenkung, Eigenleute, welche der Einsiedler-Genossenschaft übergeben werden sollten, dem Kaiser zur Verfügung stellte. Daraus erklärt sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pius Wittmann: Die Pfalzgrafen von Bayern p. 28-32. Hormayr 8. W. III. p. 43-46.

<sup>2</sup> Oefele: Die Geschichte der Grafen von Andechs p. 111 nr. 26. — Sinnacher II. p. 648—649.

das in Kaiser-Urkunden sicher nicht gewöhnliche Vorkommen einer Einschaltung zwischen dem bereits ausgesprochenen Schlusse der Urkunde: ,chartam hanc conscribi et manu nostra corroboratam sigilli nostri impressione jussimus insigniri' und der Recognition des Kanzlers: "Humbertus Cancellarius vice Ruodhardi Archicancellarii recognovi'. Allein es muss bemerkt werden, dass sich diese "Einschaltung" nur in den Abschriften und deren Abdrücken im fortlaufenden Texte vorfindet, nicht aber im Original. In diesem wurde der Zusatz in dem zwischen dem oben citirten Schlusse und der Recognition des Kanzlers wegen des aufgedrückten Siegels leer gebliebenen Raume links vom Siegel gegen den Rand des Pergamentes angebracht, und zwar geschrieben mit etwas schwärzerer Tinte, aber von derselben Hand. Der Zusatz lautet: "Et eadem traditione ad altare ejusdem sancti Georgii martyris propria manu sua praenominatus Imperator Heinricus et cum manu ducis Welf delegavit: Juditam filios filiasque ejus et sororem ejus Adalint et ejus posteritatem in manum advocati ejusdem altaris Gundachar'.

## PETER FREIHERR VON PARCHEVICH

#### ERZBISCHOF VON MARTIANOPEL

A PUSTOLISCHER VICAR UND ADMINISTRATOR DER MOLDAU, BULGARISCHER INTER-NUNTIUS AM KAISERLICHEN HOFE UND KAISERLICHER GESANDTER BEI DEM KOSAKEN-HETMAN BOGDAN CHMIELNICKI.

(1612 - 1674.)

NACH ARCHIVALISCHEN QUELLEN GESCHILDERT

von

JULIAN GRAFEN PEJACSEVICH.

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### VORREDE.

Mit Forschungen über die Geschichte meiner Familie beschäftigt, stiess ich auf Nachrichten über eine bedeutende, unserem Geschlechte angehörige Persönlichkeit, deren öffentliche Thätigkeit weit über die Grenzen des Familienkreises und ihres engeren Vaterlandes hinausging. Die ersten Spuren weiter verfolgend, sammelte ich nach und nach hinreichendes Material, um das Lebensbild Peters Freiherrn von Parchevich nach seiner hervorragenden, sowohl kirchlichen als diplomatischen Laufbahn darstellen zu können. Bei seinem Eingreifen in die allgemeinen Weltereignisse seiner Zeit, namentlich die orientalischen Angelegenheiten, scheint mir diese Darstellung auch für weitere Kreise nicht ohne Interesse zu sein, und sogar manche Lücke in geschätzten Geschichtswerken ausfüllen zu können. Der Genannte und die mit ihm in Verbindung stehenden Vorgänge sind nicht nur Coleto und Gams, sondern auch Hammer-Purgstall, Lelewel und Zinkeisen völlig unbekannt geblieben. Andere kennen ihn fast nur dem Namen nach. Und doch bietet uns die Schilderung seines Lebens manchen erklärenden Einblick in die politische Geschichte, manchen interessanten Beitrag zur Culturgeschichte seiner Zeit.

Für Kundige bedarf es nicht der Erwähnung, dass die Sammlung des quellenmässigen Materials zu dieser Biographie einige Mühe verursacht hat. Denjenigen aber, welche mich dabei so bereitwillig unterstützten, namentlich den Vorständen und Arbeitern in den betreffenden Archiven zu Wien, Ofen, Rom, Venedig und Klausenburg, und mehreren anderen hervorragenden Gelehrten, so wie denjenigen, welche mir bei der Verarbeitung dieses Stoffes behilflich gewesen sind, sage ich hierdurch öffentlich meinen anerkennendsten und ergebensten Dauk.

Archiv. Bd. LIX. II. Hälfte.

28

Dass ich zur Entwerfung des politischen Hintergrundes, auf dem das Leben des Erzbischofs Parchevich sich abspielt, mich der vortrefflichen Darstellungen anderer Geschichtsschreiber, wie ausser den früher genannten auch Engels, Schimeks, Kemeny's, Jirečeks u. s. w. bedient habe, wird man nicht tadeln können, wenn man überhaupt die Verflechtung persönlicher und allgemeiner Geschichte gutheisst. Um die von mir angestrebte Vollständigkeit zu erreichen und um die hier zur Sprache kommenden Ereignisse und Persönlichkeiten dem Leser möglichst schnell und genau vorzuführen, bin ich hierin vielleicht etwas weiter gegangen, als es Einigen nöthig erscheinen mag; Andere aber dürften es mir Dank wissen.

Es kommt dem Geschichtschreiber nicht zu, sich auf Gedankenreihen einzulassen, die auf Wenn und Aber hinauslaufen. Und dennoch kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, dass, wenn Parchevichs Pläne zur Ausführung gelangt wären, uns die Belagerung Wiens im Jahre 1683 und der letzte russisch-türkische Krieg erspart worden wären. Dass aber Parchevichs Leben und Streben im Ganzen so wenig wirkliche Frucht getragen hat, das ist, wie man sehen wird, nicht seine Schuld gewesen.

Wien, im Juni 1879.

Der Verfasser.

I.

### Peter Parchevichs Jugend und erste Wirksamkeit.

(1612 - 1647.)

1.

# Abstammung. — Kiprovac. — Die kirchlichen Zustände in Bulgarien.

Peter Parchevich entstammte der Familie Knezevich, einer der ältesten bulgarisch-bosnischen Dynastenfamilien. Sein Urschwater Gyoni (Johann) Parchevich hatte 1481 seine Güter unter seine vier Söhne getheilt, welche nun vier verschiedene Familien stifteten, die sich nach ihren Schlössern mit besonderen Namen benannten. Der älteste derselben war Johann Parchevich (Peters Grossvater), der zweite hiess Demetrius Pejacsevich (nach dem Schlosse Pejacsevo), der dritte Stefan Knezevich (nach dem alten Stammschlosse Kneže, wodurch er der Stammvater des jüngeren Zweiges Knezevich wurde), der vierte und jüngste Thomas nannte sich blos Thoma-Gyonovich (Sohn des Gyoni). Der älteste dieser vier Brüder, Johann Parchevich, hatte ausser Michael Parchevich, dem Vater unseres Peter Parchevich noch einen anderen Sohn, welcher von seinem Schlosse Cserka, den Namen Cserkiczy oder Cserkich annahm.

Als Sultan Murad I. 1388 den vielbesungenen letzten König der Romano-Bulgaren Šisman besiegte und 1389 auf dem Amselfelde (Kossovo) die vereinigten Serben, Bosnier, Bulgaren, Albanesen und Walachen unter dem tapferen Des-Poten Lazar von Serbien schlug (wobei Murad und Lazar fielen), ward Bulgarien ein türkisches Vilajet.<sup>3</sup>

00

Vgl. Anhang u. Beil. I, II.

Nicol. Schmitth: Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli cum epitome principum Turcarum, Tyrnau 1761, II, 41. Vgl. Anhang u. Beil. I, II.

<sup>8.</sup> Eudoxius Freiherr von Hurmuzaki: Fragmente zur Geschichte der Rumänen, 1. Bd., Bukarest 1878.

Bei dem weiteren Vordringen der Türken verloren dann die früher genannten Familien nach und nach ihre Stammgüter und Besitzungen und liessen sich flüchtend im Bergstädtchen Kiprovac, der Hauptstadt der gleichnamigen bulgarischen Provinz, 1 nieder.

Die Woiwodschaft oder Provinz Kiprovac, welche in die drei Capitanate: Kopilovac, Zelesno (oder Ferrara) und Klisura zerfiel, erstreckte sich vom Nordabhange des Balkans bis hart an die serbische Grenze und zum rechten Ufer der Donau. Als ein Gut der Sultanin-Mutter stand diese Provinz unter dem besonderen Protectorate derselben, und genoss so ausgedehnte Privilegien, Immunitäten und Freiheiten, dass die Türken sich kaum in ihre Angelegenheiten mengten, und sie, abgesehen von dem jährlichen Tribute in die Schatulle der Sultanin, fast als selbständig zu betrachten war. 2 Daher war sie auch ein besonderer Zufluchtsort der Katholiken, welche hier, von der jeweiligen Sultanin-Mutter gegen die Uebergriffe der Türken geschützt, ungestört und in vollkommener Freiheit ihrem christlichen Glauben leben durften. 3

Die Stadt Kiprovac i liegt im weiten fruchtbaren Thale des Ogustflusses zwischen den nördlichen Ausläufern desjenigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber Kiprovac vgl. Const. Jos. Jireček: Geschichte der Bulgaren, Prag 1876, und F. Kanitz: Donaubulgarien und der Balkan, 2 Bde., Leipzig 1875—1877, p. 371 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Max Schimek: Politische Geschichte des Königreiches Bosnien und Rama von 867—1741, Wien 1787, S. 303 f. — Schmitth: Imperatt. Ottoman., II, 41 u. 280. — Jireček: Gesch. d. Bulg., 400 u. 463 ff. — Illyricum sacrum, Tom. VIII, Venet. 1819, p. 63—72.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die osmanischen Regenten hatten vielfach Prinzessinnen aus den byzantinischen, serbischen, bulgarischen, ungarischen Fürstenhäusern zu Gemahlinnen genommen (vgl. auch J. Mircse; "Erinnerungen aus dem vorletzten Lebensjahre des Ungarnkönigs Mathias Corvinus" in den "Dioskuren", 4. Jahrgang, Wien 1875, p. 444, u. A.); diese hatten dann ihren Einfluss auf ihre Männer und Söhne zur Aufrechterhaltung des Christenthums und zum Schutz ihrer christlichen Verwandten und der christlichen Bevölkerung geltend gemacht. Ueber diesen Einfluss christlicher Sultaninnen, wie über die Privilegien bevorzugter christlicher Gemeinden und selbst ganzer von Christen bewohnten Länderstrecken unter der türkischen Herrschaft vgl. Jireček: Gesch. d. Bulg., 452 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Illyric. sacr., Tom. VIII, ed. Jac. Coleto, Venet. 1819, p. 63—72. Vgl. auch Kanitz: Donaubulgarien, p. 371, der die frühere Ansicht der meisten Kartographen, dass Kiprovac am Fluss Cibrica liege, widerlegt.

Theiles des nordwestlichen Balkans, welcher Stara Planina genannt wird. Waldbedeckte Anhöhen, erzreiche Berge umgeben es. Eine fleissige und thätige Bevölkerung, verschiedenen Nationalitäten und Glaubensbekenntnissen zugehörig, bewohnte es. Unter derselben befanden sich ebensowohl Ragusaner Kaufleute, welche sich der epirotischen Sprache bedienten, wie Sachsen, sämmtlich Bergleute, welche, wie man annimmt, zur Bebauung der Gold- und Silberbergwerke aus Siebenbürgen in die Moldau, die Walachei und bis nach Bulgarien vorgedrungen waren, und von denen sich hier ein Rest fand. 1 Diese Sachsen, welche sämmtlich sich zur katholischen Kirche bekannten, müssen ziemlich zahlreich gewesen sein, da sie einen eigenen Stadttheil bewohnten, der nach ihnen das Sachsenviertel genannt wurde. Der Annahme, dass dieselben auch hier Bergbau betrieben haben, kommt eine Familientradition entgegen, nach welcher die Parchevich Bergwerke bei Kiprovac besassen. Die Katholiken in dieser Stadt unterschieden sich von den übrigen Bulgaren wie durch ihre Religion, so durch Dialekt, Tracht und Sitten. Ihre Zahl belief sich um das Jahr 1600 auf 4000, im Jahre 1667 nur auf 2000; dieselben besassen hier eine Kirche mit einem hochverehrten wunderthätigen Bilde der Himmelfahrt Mariä. 2 Der gottesdienstliche Ritus war der lateinische, doch wurden Epistel und Evangelien in slavischer Sprache gelesen. Seit dem Jahre 1600 war diese Kirche die Kathedralkirche der Bischöfe und später Erzbischöfe von Sofia, welche in dem dabei befindlichen Franciskanerkloster residirten.

Die Geschichte und die Verhältnisse dieses Erzbisthums, mit welchem die benachbarten Erzbischöfe von Martianopolis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Spur einer solchen sächsischen Ansiedlung aus dem vierzehnten Jahrhundert fand sich auch zu Kimpolung in der grossen Walachei, wo auf einem Grabstein in der Kirche folgende Inschrift zu lesen war: Hic requiescit in pace Generosus Dominus Johannes P. . . . . huj. Saxonicalis Ecclesiae Custos, qui obiit MCCCLXXIII. (Illyric. sacr. l. c.).

— Diese Sachsencolonien in Bulgarien und Rumänien vervollständigen das von J. Schröer: Ein Ausflug nach Gottschee (Sitzber. d. phil. hist. Cl. d. k. Akad., October 1868, LX. Bd., 1. Heft, p. 169 u. 171) gegebene Bild derselben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Schmitth: Imperatt. Ottoman., Tyrnau 1761, II, 280 ff. - Illyric. sacr. a. a. O.

mancherlei Verkehr hatten, sind eben desshalb für unsere fernere Darstellung von Wichtigkeit und Interesse. 1

Schon aus dem vierten, fünften und sechsten Jahrhundert sind Bischöfe von Sardica (Sofia), der alten römischen Hauptstadt von Mitteldacien bekannt, eben so aus dem dreizehnten und dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts.<sup>2</sup>

Seit Papst Gregor IX. (Ugolin Graf von Segnia 1227 bis 1241) hatte der römische Stuhl sich fortdauernd bemüht, die Bewohner Bulgariens und Rumäniens, welche grossentheils den griechischen Glauben angenommen hatten, der katholischen Kirche wieder zu gewinnen.3 Zu diesem Zwecke sandte dann Papst Clemens VIII. (Hippolit Aldobrandini 1592-1605) im Jahre 1595 den Bosnier Peter Salinates aus dem Orden des heiligen Franciscus nach Bulgarien. Nach fünfjähriger erfolgreicher Thätigkeit kehrte derselbe nach Rom zurück, ward aber hier auf den Wunsch der katholischen Bevölkerung von Sofia sofort von Clemens VIII. zum Bischof dieser Stadt ernannt. Das alte Sardica hatte nämlich seit der römischen Zeit seinen Namen nach der vom Kaiser Justinian daselbst zu Ehren der göttlichen Weisheit erbauten Sophienkirche in Sofia verändert. 4 Vielfach war die Stadt in den Völkerbewegungen des Mittelalters zerstört worden, auch von den Bulgaren, und zwar von diesen so gründlich, dass nur die Sophienkirche stehen geblieben war. In der um dieselbe erbauten neuen Stadt fanden sich noch 1663 Ueberreste und Ruinen der alten Römerstadt, Mauern, gebrochene Säulen, Marmorplatten mit lateinischen Inschriften. Allein die Sophienkirche war schon längst von den Türken in eine Moschee verwandelt worden und die Katholiken, unter welchen sich namentlich auch Kaufleute aus Ragusa befanden, besassen nur noch eine kleine Capelle, aber keinen eigenen Geistlichen, 5 so dass sie oft selbst an den grössten Festtagen des Gottesdienstes entbehrten. Daher nahm

<sup>1</sup> Die folgende Schilderung ist aus Illyric. sacr. a. a. O. entnommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Augustin Theiner: Monumenta vetera Poloniae et Lithuaniae, IV Tom., Romae 1860—1864, II, 403.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hurmuzaki a. a. O.

<sup>4</sup> Sofia hatte im Jahre 1871 gegen 15.000 Einwohner.

<sup>5</sup> Im Jahre 1663 war hier ein Pfarrer, der aber weder eine Wohnung noch Einkünfte hatte, und nur selten vom Erzbischof visitirt wurde. (Illyric. sacr.).

der neue erste Bischof von Sofia, Peter I. Salinates (1600 bis 1623), seinen Wohnsitz in Kiprovac, wo er wie ein vom Himmel herabgekommener Engel aufgenommen wurde'. richtete sich hier sofort eine Kirche ein und erbaute ein Kloster für die Franciskaner, um sich mit deren Hilfe tüchtige Mitarbeiter bei seinem Bekehrungswerke heranzubilden, wofür er einige Jünglinge aus Kiprovac und den nächstbenachbarten Orten gewann. Mit den Franciskanern lebte er nicht allein als ihr Bischof, sondern auch als ihr klösterlicher Vorsteher, und durch das einträchtige Zusammenwirken des Bischofs mit den Patres gelang es jenem nicht nur in Bulgarien, das er als spostolischer Vicar verwaltete, sondern auch in Türkisch-Ungarn und in der Diöcese Semendria, die der Papst ihm ebenfalls unterstellt hatte, die katholische Kirche zu befestigen und zu fördern. Ebenso gelang es ihm viele Paulicianer, deren sich eine grosse Anzahl in Bulgarien befand, der katholischen Religion wieder zu gewinnen. Für diese Leistungen erhielt er 1610 von Marinus Rizzius, Erzbischof von Antivari, welcher als päpstlicher Vicar die Provinz bereiste, ein ehrenvolles

<sup>1</sup> Die Paulicianer sind eine schismatische Secte, deren Ursprung auf den Armenier Constantin (gest. um 684), von Einigen sogar auf Paul von Samosata (zum Bischof von Antiochien erwählt 262) zurückgeführt wird. Schimpfweise wurden sie auch Manichäer genannt, obwohl sie diese verabscheuten. Während der byzantinischen Bilderstreitigkeiten waren sie Gegner des Bilderdienstes und der Hierarchie. Ihren Hauptsitz hatten sie in Armenien, doch war ein Theil von ihnen schon im achten Jahrhundert in Europa angesiedelt, namentlich in Thracien und den Grenzländern, welche den Angriffen der Bulgaren ausgesetzt waren. Ihr Hauptsitz war Philippopel. Später verfolgt, machten sie gemeinsame Sache mit den Sarazenen, wesshalb sie von den Griechen um so mehr verabscheut wurden. Der griechische Erzpriester Ikonomos berichtet in seiner Monographie über Philippopel (1871 etwa 24.000 Einwohner), dass um 1825 nur wenige Bulgaren in dieser Stadt wohnten, welche alle der katholischen Kirche angehörten und von der griechischen Bevölkerung Pauliciani oder Manichaei genannt wurden. Diess waren wohl Reste jener im siebenzehnten Jahrhundert Bekehrten. Unter den im Temeser Banat in Theresiopel und Umgebung angesiedelten, aus der cisalutanischen Walachei dahin ausgewanderten Bulgaren befanden sich auch Paulicianer orthodoxer Religion, wie aus dem Privilegium der Kaiserin Maria Theresia für Theresiopel ddo. Wien, 1. August 1744 hervorgeht. — Ueber die ältere Geschichte der Paulicianer vgl. auch Alex. Lombard: Pauliciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient et en Occident, Genève et Bâle 1879.

Anerkennungsschreiben. Seine aufopfernde Thätigkeit erwarb ihm auch die allgemeine Liebe seiner Gläubigen und selbst eine grosse Achtung von Seiten der Türken, so dass ihm von diesen kein Hinderniss in den Weg gelegt wurde. Nach dreiundzwanzigjähriger segensreicher Thätigkeit starb er, auf einer Rückreise aus Bosnien nach Kiprovac begriffen, 1623.

Sein Nachfolger war Elias Marini (1623-1642), aus adeliger Familie in Kiprovac selbst geboren. Im Collegium Clementinum zu Rom herangebildet, trat er in den Franciskanerorden, und ward 1623 von Papst Urban VIII. (Maffäus Barberini, 6. August 1623—1644) zum Nachfolger Peters I. ernannt. Wie dieser wohnte auch er zu Kiprovac, bekehrte Paulicianer und führte die Oberleitung der dortigen Franciskaner. Diese letztere legte er jedoch nieder, um sich ganz seinem bischöflichen Amte zu widmen, und veranlasste zugleich, da die Anzahl der Ordensmitglieder sich indessen bedeutend vermehrt hatte, im Jahre 1625 und 1626 die Bildung zweier Franciskaner-Provinzen (Custodien genannt), der bulgarischen und der walachischen, unter der Leitung von Custoden und Officialen. Durch Urkunde vom 21. Juli 1630 verzichtete er auf alle Parochialrechte zu Gunsten der Franciskaner, indem er sich bloss den gemeinsamen Tisch bei ihnen im Kloster vorbehielt. In demselben Kloster errichtete er 1635 eine Schule zum Unterrichte der Jugend in der Religion und den weltlichen Gegenständen, welche der Leitung eines Priesters der Kathedralkirche unterstellt ward. Wegen zunehmender Altersschwäche erbat er sich 1638 von Urban VIII. einen Coadjutor, und erhielt denselben in der Person des Frater Peter Deodat, des Vorstehers der bulgarischen Franciskaner-Provinz und Bischofs von Gallipoli, der ihm auch nach seinem 1642 erfolgten Tode auf dem bischöflichen Stuhle von Sofia folgte.

Peter II. Deodat (1642—1674), ein Bulgare von niederer Herkunft, aus dem Geschlechte Adeodati oder Deodat zu Kiprovac geboren, übernahm nach Ablegung des Titels eines Bischofs von Gallipoli, die Leitung der Diöcese von Sofia mit Erlaubniss Urbans VIII., welcher ihm einen Jahrgehalt von zweihundert Silberscudi gewährte. Zuerst durchreiste er ungeachtet aller Beschwerden seinen neuen Kirchensprengel und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er muss zwischen 1673—1675 gestorben sein. S. p. 350 Anm.

hielt dann 1643 eine Synode ab. Darauf begab er sich nach Rom, wo der Papst auf seine Darlegung hin alle seine Anordnungen billigte und auch seinem Wunsche, um Erneuerung und Wiederherstellung der Metropolitanwürde von Sardica mit erzbischöflicher Amtsgewalt und Jurisdiction zustimmte. So ward 1643 Peter 1 zum Erzbischofe erhoben und kehrte mit dem Pallium geschmückt als erster Erzbischof von Sofia nach Bulgarien zurück.

Seiner Metropole war auch die Kirche in Semendria zugewiesen, doch die volle Wiederherstellung der alten, nun zumeist in partibus infidelium gelegenen Kirchenprovinz Sardica musste für günstigere Zeiten vorbehalten bleiben. Ferner hatte der Papst dem neuen Erzbischof die Aufsicht der Kirchen von Ufer-Dacien, welches Unter-Bulgarien umfasst, und von Thracien, welches Romanien genannt wird, übertragen. Aus der ungenauen geographischen Abgrenzung der neuen Erzdiöcese Sardica entstand jedoch ein Zwiespalt zwischen dem Erzbischof Peter und dem am 16. November 1643<sup>2</sup> von Urban VIII. zum Erzbischof von Martianopel mit dem Sitz zu Bakov in der Moldau ernannten Markus Bandin, welchem der Papst die Verwaltung einiger vacanten Metropolen übertragen hatte, indem er ihm zugleich die Würde eines apostolischen Vicars ertheilte. Die Cardinalvorsteher der heiligen Congregation der Propaganda überliessen die Austragung dieser Sache den beiden genannten Erzbischöfen, welche sich dann zu Kiprovac 6. Februar 16443 dahin verglichen, dass der Erzbischof von Sardica-Sofia ausser seiner eigenen Diöcese die Administration der Provinzen Thracien (Ost-Rumelien), Ufer-Dacien (Unter-Bulgarien) und Walachei haben, der Erzbischof von Martianopel aber ausser seiner Diöcese die daran grenzende von Tomi (Dobrudscha) und die Moldau verwalten solle. Als Grenze der unter dem Erzbischof Peter Deodat stehenden Kirchenprovinzen Sardica (Sofia) und Thracien ward das Balkangebirge angenommen. Zwischen der Provinz Ufer-Dacien und der bulgarischen Provinz Martianopel sollte der Iskerfluss, der sich bei Nikopolis in die Donau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Angabe 1642 im Illyrie, saer, und bei Gams ist hiernach zu berichtigen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ernennungsbulle im Archiv der PP. Franciskaner in Klausenburg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Illyric. sacr. VIII, 72-75.

ergiesst, und zwischen den Provinzen Walachei und Moldau der bei Galatz in die Donau mündende Serethfluss, die Grenze bilden. Von da ab blieb diese Grenzregulirung zum Wohle einer geregelten Kirchenverwaltung bleibend in Kraft. Zwar versuchte 1658 der Erzbischof Franciscus Svirimovich von Ochrida (1657-1662) Eingriffe in die Verwaltung des Erzbischofes Peter in Thracien, doch ohne Erfolg. Um dem Letsteren jedoch die Administration seiner so sehr ausgedehnten Provinzen zu erleichtern, ertheilte ihm Papst Alexander VII. (Fabius Chigi, 1655-1667) 1660 die Vollmacht, sich nach eigenem Gutbefinden aus den Franciskanern Pfarrer zu wählen, welche als bischöfliche Vicare fungiren möchten. In Folge davon übergab er die Provinz der südlich des Balkans, namentlich in Zagorien, lebenden und fortwährend an Zahl zunehmenden katholischen Paulicianer den Franciskanern. erhielt er im selben Jahre vom Papste den Auftrag, gewisse unter den Franciskanern entstandene Zwistigkeiten unter Zuziehung der Erzbischöfe Andreas Bogdan von Scopia in Rumelien (Andreas Bogdan, 1651—1657 Erzbischof von Ochrida, war 1657—1677 Erzbischof von Scopia) und des schon genannten Franciscus Svirimovich von Ochrida beizulegen. Obwohl er auf seinen Reisen unter den grössten Unbilden durch die Grausamkeit der Türken und die Treulosigkeit der Schismatiker oft der Gefangenschaft und der Plünderung seines Gepäcks ausgesetzt war, und Freiheit und Habe nur gegen hohes Lösegeld zurück erhielt, unternahm und vollendete er doch die apostolische Visitation der Walachei und Thraciens, worüber er 1663 und 1667 an die heilige Congregation berichtete. Aus diesen Berichten ist bereits früher Manches eingefügt worden, doch wird es zur Vervollständigung des kirchlichen Bildes dieser Länder dienen, hier noch Einiges daraus, namentlich aus dem zweiten Briefe vom Jahre 1667, mitzutheilen: Die Kathedralkirche in Kiprovac sei die Mutter, die Angel und das Haupt aller Kirchen in Bulgarien. In ihr sei ein wunderthätiges (bereits oben erwähntes) Marienbild, welches besonders verehrt werde, unter grossem Zusammenströmen des Volkes, das die Hilfe der heiligen Jungfrau in öffentlichen Bittgängen und unter Darbringung grosser Geschenke an Wachskerzen anrufe. Diese Kirche besitze einige liegende Güter, nämlich Mühlen, Wiesen, Weingärten, einen Garten

und einige Kaufgewölbe am Platz, welche theils von Wohlthätern geschenkt, theils von seinen Mönchen erworben worden seien. Der Pfarrdienst werde von den Regularen de observantia versehen, die auch dem Erzbischof bei seinen bischöflichen Functionen assistiren, denn dieser habe keinen Weltclerus, sondern bloss die Minoriten de observantia. Wann die Kirche erbaut worden sei, sei unbekannt, gegenwärtig sei sie eingestürzt. In den türkischen Privilegien, namentlich in demienigen, welches die Wiederherstellung des Säulenganges (porticus) der Kirche bewillige, werde den Sachsen gestattet, den wom Winde niedergeworfenen Theil der Kirche wieder aufzubauen. In Kiprovac gebe es eine Pfarrkirche, den heiligen Aposteln Petrus und Paulus geweiht, gross, ansehnlich, aus Stein erbaut, getäfelt (concamerata), theils nach griechischer Sitte ausgemalt, theils ausgeweisst. Ausser dem Hauptaltar der heiligen Apostel befinden sich in derselben noch andere Altäre, nämlich der des heiligen Michael, des heiligen Stephan Protomartyr, des heiligen Franciscus von Assisi und des heiligen Antonius von Padua. Hier werden das Taufbecken mit dem heiligen Wasser und das allerheiligste Sacrament in einem hübschen Tabernakel aufbewahrt. Kirchengeräthe seien reichlich vorhanden. Die Sacramente werden von den Minoriten gespendet, welche auch predigen und den Knaben Elementarunterricht ertheilen. Aus Vermächtnissen besitze die Kirche an liegenden Gütern einige Wiesen und Weingärten. Die Seelenzahl der Katholiken betrage etwa 1600; Schismatiker seien nur sehr wenige vorhanden und auch diese seien bloss von auswärts zugereist und ohne Seelsorge. In Zelesno sei eine weitere Pfarrkirche des heiligen Antonius Abbas; dieselbe mi nicht gerade reichlich mit Kirchengeräthen versehen; daneben befinde sich ein Hospiz der Minoriten von der Observanz. Die Kirche drohe dem Einsturz; sie besitze aus Vermächtnissen eine Mühle, einige Wiesen und Weingärten und einen Garten. Die Zahl der Katholiken betrage über 400 und diese seien fast alle Jäger. — In der Ortschaft (pagus) Klisura gebe es eine Pfarrkirche des heiligen Michael, bei welcher die Minoriten aus milden Gaben ein Hospiz erbaut haben; dieses sei zwar klein, aber für die Bevölkerung genügend; wegen der Armuth der Einwohner sei nur mässiges und dazu geringes Kirchengeräth vorhanden. Die Kirche besitze nur ein Gärtchen

und einen kleinen Weingarten. Die Seelenzahl der dortigen Katholiken betrage nicht mehr als 140. — Katholische Mönchsoder Nonnenklöster gebe es in seiner Provinz keine, weil ja der Türke keine Clausur dulden würde. — Sonst sei Bulgarien voll von Schismatikern, welche in grosser Anzahl Metropoliten, Bischöfe, Archimandriten, Mönche und Priester hätten, über deren Lebenswandel sie jedoch nur das Schlechteste hören -Bei diesen gebe es wohl hie und da, doch selten Nonnen welche allein oder in eigenen Häusern wohnen; diess seier Personen, welche erst ihre Jugend der Welt, dann ihr hohe Alter Gott geweihet haben; keine derselben könne leser oder die stündlichen Gebete hersagen, sondern sie verstünder nur den Rosenkranz zu drehen und Kyrie eleison zu rufen -In der Walachei hätten die Nonnen an einigen Orten Hospiz und wohnten zu zwei oder drei beisammen, aber den ganzer-Tag könne man sie durch die Strassen und Plätze herumlaufer sehen, und sie schämten sich nicht, mitunter in die öffentlicher Schenken zu gehen und hier mit Taugenichtsen (nebulonibus) zu zechen'. So viel aus dem Bericht des Erzbischofs Petrus-Dieser hatte damals noch mit einer andern Schwierigkeit zu kämpfen. Im Jahre 1666 war nämlich ein griechischer Erzbischof von Ochrida vor den Misshandlungen der Türken flüchtend nach Kiprovac gekommen, welchen wieder von da wegzuschaffen Petrus und die heilige Congregation sich sehr bemühten, weil sie besorgten, dass seine Anwesenheit der katholischen Sache schaden und dessen Aufnahme ihnen eine Gefahr von Seiten der Türken heraufbeschwören könne. Doch waren ihre Bemühungen vergeblich; mit Erlaubniss der Behörde blieb der Flüchtling gegen den Wunsch der Franciskaner in der Stadt. Nach langer ruhmwürdiger Verwaltung seines Amtes starb endlich Erzbischof Petrus II. um das Jahr 1674.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Illyric. sacr. wird sein Todesjahr unrichtig als 1670 angegeben. Da Petrus noch am 15. März 1673 ein Empfehlungsschreiben für Peter Parchevich an die Republik Venedig schrieb (K. Staatsarchiv in Venedig, Esposizioni Principi, filza 88; Beil. LXXXIX) und sein Nachfolger Paulus Cojesčic zuerst 1675 erscheint (Illyric. sacr. l. c.), so muss sein Tod zwischen diese beiden Zeitangaben fallen.

Peter Parchevichs Geburt und Bildung. — Parchevich als Priester und Missionär in der Moldau (1644—1647). — Bakov. — Die kirchlichen und politischen Zustände in der Moldau.

Michael von Parchevich in Kiprovac, von dem früher die Rede gewesen ist, hatte vier Söhne: Johann, Peter, Paul und Anton, 2 von welchen der zweitgeborne eben der Peter Parchevich ist, dessen Leben den Gegenstand dieser biographischen Darstellung bildet. Das Jahr seiner Geburt lässt sich zwar nicht urkundlich feststellen, allein aus späteren Angaben ergibt sich, dass er wahrscheinlich 1612 geboren wurde. 3 Er erkannte es in späteren Jahren als eine besondere Gnade Gottes, im katholischen Glauben geboren und erzogen worden zu sein. Ohne Zweifel hat die früher geschilderte eifrige Wirksamkeit des in Kiprovac residirenden ersten Bischofs von Sofia, Peter I. Salinates (1600 bis 1623), auf ihn schon in seinem frühesten Knabenalter einen mächtigen Einfluss ausgeübt und einen unverlöschlichen Eindruck hinterlassen. Vielleicht mag derselbe, der sich ja um Heranbildung tüchtiger Mitarbeiter ganz besonders bemühte, den Vater des Knaben bestimmt haben, diesen der Kirche zu widmen. Entstammte doch auch Bischof Peters Nachfolger, der in Rom herangebildete Elias Marini einer Kiprovacer Adelsfamilie. Wie dem aber auch sein mag, bereits im elften Lebensjahre (also um 1623) verliess der junge Peter Parchevich seine Heimath und seine Eltern und begab sich nach Italien, um sich den Studien zu widmen. Er kam in das illyrische Collegium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jireček a. a. O. p. 465 sagt: ,Peter Parchevich aus Kiprovace'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ihre Mutter hiess Maria; auch hatten sie noch zwei Schwestern Katharina und N. vermählte v. Putin. Vgl. Adelsbestätigung Kaiser Ferdinands III. vom 12. Januar 1657, Beil. I, und Freiherrenbestätigung Kaiser Leopolds I. vom 20. Juli 1668, Beil. II.

Peter Parchevich an Mario Alberici (ddo. Wien, 29. September 1673, s. Beil. LXXXIV) gibt an, dass er schon fünfzig Jahre im Dienste der Kirche sei, was er nicht auf seine Priesterweihe beziehen kann, die erst 1644 statthatte, sondern auf seinen Eintritt in das Lauretanische Collegium (1623), in welches er, wie er ebenda sagt, im elften Jahre eingetreten sei. Daraus ergibt sich das obige Geburtsjahr. Aus diesem biographisch wichtigen Schreiben sind noch viele andere der folgenden Mittheilungen entnommen.

zu Loretto, wo er sieben Jahre lang (also etwa 1623—1630) Grammatik, Humaniora, Gewissensfälle und den philosophischen Curs absolvirte. Hier legte er auch den Grund zu seiner ausgedehnten Sprachenkenntniss, denn er hatte die griechische, lateinische, italienische, bulgarische, walachische und armenische Sprache vollkommen inne.<sup>2</sup> Als seine Mitschüler und Mitzöglinge in diesem Institut wegen vorgeschrittenen Alters nach ihrer Heimath zurückgereist waren, ward Parchevich (um 1630) von den Oberen nach Rom zu den höhern Studien berufen. Hier studirte er unter Pater de Lugo aus der Gesellschaft Jesu, dem späteren Cardinal, und Pater Leo Santfi die übrigen Fächer, und unter dem Dr. Ivani das canonische Recht, in welchem, wie in der Theologie, er sich auch den Doctorhut erwarb. 3 Hierauf ward er von der Congregation de propaganda fide nach Bulgarien zurückgeschickt, wo er sich unter dem Bischof Peter II. Deodat eine kurze Zeit aufhielt. Als der Erzbischof von Martianopel, Marcus Bandin, Administrator des Fürstenthums Moldau, im Anfang des Jahres 1644 zur Regulirung der Jurisdictionsgrenzen seines Administrationsbezirkes gegenüber demjenigen seines Nachbars, des Erzbischofs von Sofia, nach Kiprovac, kam, 5 fand er an dem jungen gutgebildeten Cleriker Gefallen und nahm ihn, nachdem Erzbischof Peter ihm noch wenige Tage vorher unter den üblichen Vorbehalten die heiligen Weihen ertheilt hatte, mit sich in die Moldau nach Bakov, wo er während der zehn<sup>6</sup> kräftigsten Jahre seines Lebens als Missionär wirken sollte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das sogenannte Collegium Lauretanum, jetzt in Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schmitth: Imperatt. Ottoman. II, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schreiben Parchevichs an den Nuntius zu Wien, Wien, 29. September 1673. (Beil. LXXXIV.) In der Ernennungsbulle Peter Parchevichs sum Erzbischof von Martianopel vom 6. März 1655 (Beil. XVII) heisst er: "Doctor beider Rechte".

<sup>4</sup> Das Jahr seiner Rückkehr in die Heimath lässt sich nicht bestimmt angeben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. p. 347 und Illyric, sacr. a. a. O.

So nach Parchevichs eigener Angabe (Beil. LXXXIV). Jireček, a. a. 0. p. 465 sagt, dass Parchevich etwa zwölf Jahre als Missionär in der Moldau gewirkt habe. Allerdings dauerte diese Stellung von 1644—1656, allein Parchevich hat wohl aus Gewissenhaftigkeit die zwei in politischer Thätigkeit verbrachten Jahre 1647—1650 davon abgerechnet.

Bakov ist ein reizend gelegener Ort. 1 Im Osten bespült es die von den siebenbürgischen Hochgebirgen herabströmende Bistrica, deren Thal sich nördlich zu den Gebirgen hinzieht; gegen Süden dehnt sich eine weite Ebene mit vielen Walachendörfern aus; im Westen erhebt sich das steile Gebirge, welches, von Thälern durchschnitten, sich drei Tagreisen weit gegen die siebenbürgische Grenze erstreckt. Schöne Eichenwälder und herrliche, zum Theil künstlich gepflegte Haine umgeben die Stadt, eine köstliche erfrischende Luft durchweht sie. Grosse Menge von Wild und Federwild zeichnet die Waldungen aus. Der Fluss und die Gebirgswässer sind reich an trefflichen und schmackhaften Fischen. Die üppigen Gefilde bringen Ueberfluss an Getreide, Vieh, Obst, Honig und Butter. Aber so entsückend es hier sein konnte, Peter Parchevich hatte von all dieser Herrlichkeit nichts. Wie sein Vorgesetzter und Gönner, der Erzbischof Marcus Bandin, musste er im Schweisse seines Angesichts mit seiner Hände Arbeit sich sein tägliches Brot verdienen. Er war nicht bloss seines Bischofs Vicar, Secretär, Caplan und Beichtvater, sondern auch sein Amtsbote und Küchengärtner.

Um das zu begreifen, muss man sich die damalige Stellung des Erzbischofs Marcus Bandin und die kirchlichen Verhältnisse in der Moldau vergegenwärtigen. Dazu ist es nothwendig swischen dem apostolischen Vicariat in der Moldau und dem Bisthum Bakov streng zu unterscheiden. Marcus Bandin hatte den Titel eines Erzbischofs von Martianopel, 2 aber dieses Erzbisthum war damals, wenigstens zum grössten Theil, schon in partibus infidelium gelegen. 3 Als Feld seiner Wirksamkeit war ihm das apostolische Vicariat in der Moldau mit dem Sitze

Die folgende Schilderung ist einem Berichte Marcus Bandins vom Jahre 1646 im Archiv der Patres Franciskaner zu Klausenburg entnommen. — Bakov, damals wie jetzt eine der grösseren Städte der Moldau, ist gegenwärtig eine Eisenbahnstation an der Bahnlinie Lemberg-Bukarest.

Martianopel im alten Mösien hatte seinen Namen von Martia, der Schwester des Kaisers Trajan. Bulgarisch hiess es später Preslav und war einst eine Zeit lang die Residenzstadt der bulgarischen Czaren. Die Türken nennen es Eski-Stambul.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zwar noch nicht in der Ernennungsbulle des Marcus Bandin vom 16. November 1643, wohl aber in derjenigen des Peter Parchevich vom 6. März 1655 wird es ausdrücklich als solches bezeichnet.

in Bakov zugewiesen, welches Vicariat jedoch wohl nicht immer und bleibender Weise mit jenem Titel verbunden war. In der Moldau gab es damals dreiunddreissig katholische Pfarreien: Bakov, Baja, Barlad, Bogdana, Bogdanfalva, Domafalva, Fass, Forcofalva, Galacz, Gerzdafalva, Herlő, Hidegkut, Husz, Kuthnar, Lökösfalva, Lucácsfalva, Marfalva, Nemez, Páskán, Roman, Sutsawa, Szabófalva, Saloncz, Sztánfalva, Sztetzfalva, Sztunga, Tamarfalva, Tatrós, Terebes, Ujfalu, Vasló, Völcsök, Zsidafalva. Freilich waren diese Pfarreien damals nicht alle mit Seelsorgern besetzt, denn der Mangel an Geistlichen, über welchen schon im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert Klage geführt wurde, war gross. An manchen Orten versah der Glöckner oder der Organist dieses Amt. Aber auch die wenigen Geistlichen, die damals in der Moldau wirkten, waren meist so unwissend, dass sie mit den Gebräuchen der Kirche unbekannt waren, dazu so roh und von so schlechten Sitten, dass sie dem Volke mehr zum Anstoss und Aergerniss als zur Erbauung dienten.

Allerdings gab es in Bakov auch ein Bisthum, welches Papst Bonifacius IX. (Peter Tomacelli, 1389—1404) schon 1392 errichtet hatte, weil das Szerether Bisthum für die in Folge der grossen Ausdehnung der Moldau zu sehr zerstreut lebenden Katholiken nicht genügte. Allein seitdem die Könige von Polen das Recht erlangt hatten, die Bischöfe von Bakov zu ernennen, und diese meist Polen waren, pflegten dieselben nicht in Bakov zu residieren. So scheint schon Bischof Johann Baron Zamoyski (1633—1649)<sup>2</sup> wohl eine Visitationsreise durch die Moldau gemacht, aber nicht dort residiert zu haben, wie diess von seinen Nachfolgern sicher bekannt ist. Bei diesem Bisthum befand sich schon 1520 ein Convent der mindern Brüder de observantia, ohne dass diese jedoch ein eigenes Kloster gehabt hätten, welches sie erst später in einem einfachen hölzernen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Josef Graf Kemény: Ueber das Bisthum und das Franciskanerkloster zu Bakov in der Moldau, im Magazin f. Gesch., Literat. und alte Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens, herausgegeben von Ant. Kurz, Kronstadt 1846, II, 1. p. 1—82. — Ueber die Bakover Bischöfe vgl. auch Gams a. a. O. p. 365.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Später Bischof von Przemisl 1649—1654, von Luck 1654, gestorben den 1. Jänner 1655. Er wurde auch "Episcopus utriusque Walachiae" genanut.

auf steinerner Unterlage ruhenden Gebäude erlangten. Jahre 1576 gab es hier wohl noch einige Franciskaner, allein der letzte Guardian, ein Ungar Namens Franz, starb bald darauf als der letzte Mönch daselbst. Da nahm 1580 ein Mönch. Hieronymus, vermuthlich derselbe, welcher 1605 nach Bernardinus Quirinus (1601—1605) Bischof von Bakov wurde, von dem Gebäude Besitz. Der ungarische Franciskanerprovincial reclamirte zwar 1594 das Kloster, erhielt es auch 1601 zurück, dennoch muss es von den Ungarn nie benutzt worden sein. Bischof Hieronymus von Bakov (1605—1611) liess das Gebäude ganz verfallen, unter Bischof Valerian Lubieniecky (1611-1618, vorher Custos der Siebenbürger Franciskanerprovinz) wurde es neu gedeckt. Trotzdem war es bis 1663 von den Franciskanern wahrscheinlich nicht mehr bewohnt. Der eben genannte Bischof sorgte überhaupt für Bakov. Vom Papet mit Geld unterstützt errichtete er hier eine passende bischöfliche Wohnung mit zwölf Zimmern und schaffte drei silberne Kelche mit Patenen, zwölf Messgewänder, ein silbernes Rauchfass, zwei Vespermäntel, einen aus Gold und Silber getriebenen Krummstab, eine silberne Monstranze, ein Ciborium, eine Infel und andere kirchliche und bischöfliche Paramente an. Derselbe soll übrigens von den Seinigen vergiftet worden sein und sterbend alle Kirchengeräthe der Obhut des Volkes hinterlassen haben. Dennoch seien dieselben, wie es heisst, unter seinem Nachfolger, Adam Goisky (1618; vorher Franciskanerguardian in Lemberg, dann Provincial daselbst), alle wieder abhanden gekommen. Als Marcus Bandin 1644 nach Bakov kam, nahm er (wie auch später Peter Parchevich) seine Wohnung in diesem nun leerstehenden Franciskanerkloster. Auf seine Fragen nach den früheren Verhältnissen erfuhr er von alten siebzigjährigen Leuten, dass seit langer Zeit kein Bischof in der Moldau gesehen worden sei; in Bakov habe bloss ein Vicar residiert; wo der Bischof früher gewohnt habe, wussten sie ihm nicht zu sagen; sie konnten sich nur erinnern, dass ungarische Mönche dort gewohnt hätten, und dass nach deren Weggang zwanzig Jahre hindurch überhaupt kein geistlicher Oberer in der Moldau gewesen sei.

Die Unsicherheit und Veränderlichkeit dieser kirchlichen Zustände deuten schon an und für sich auf vielfach gestörte, ungeordnete und schwankende politische Verhältnisse hin.

Arabiv. Bd. LIX. II. Halfte.

Wir müssen aber um so mehr auch von diesen einen kurzen Ueberblick entwerfen, weil nur dadurch Peter Parchevichs spätere Thätigkeit auch auf politischem Gebiete verständlich wird.

Als dieser mit Marcus Bandin in die Moldau kam, regierte hier Basilius Lupul (1634-1654), ein Albanese, welcher sowohl in den auswärtigen Beziehungen als in den inneren Verhältnissen seines Landes eine nicht gewöhnliche Thätigkeit entwickelte. Gleich im Anfang seiner Regierung ward er in einen Kampf mit dem Woiwoden der Walachei, Mathias Bessaraba (1633-1654), verwickelt, und in Folge davon war seine ganze Regierung ein stetes wechselndes Ringen mit seinen Nachbarn in der Walachei und in Siebenbürgen, welche wie er Vasallen des türkischen Reiches waren, mit Polen, mit den Kosaken und Tartaren und mit dem Sultan. Mathias Bessaraba hatte 1640 bei dem neuen Sultan, Ibrahim I. (Nachfolger seines Bruders Murad IV., der am 9. Februar gestorben war, regierte bis 1649), versucht, diesen seinen Gegner durch die Türken zu stürzen, was jedoch misslungen war. Als darauf der Sultan 1641 von den Fürsten der Moldau und Walachei ein Heer von zwanzigtausend Mann zum Entsatz von Azow, das von den Donkosaken belagert wurde, beordert hatte, erschien Fürst Mathias Bessaraba nicht persönlich und entschuldigte seine Abwesenheit bei dem Sultan, weil er in Kenntniss gesetzt worden war, dass Fürst Basilius Lupul beabsichtige, ihn bei dieser Gelegenheit gefangen zu nehmen. Bei einem Aufgebot der beiden Woiwoden gegen Azow im folgenden Jahre (1642) war es hauptsächlich Basilius Lupul, der zum günstigen Ausgang der Unternehmung beitrug.

In Siebenbürgen regierte damals Fürst Georg I. Rakoczy. Dieser wurde 1644 von der protestantischen Partei in Ungarn auf einer Versammlung zu Kaschau zum Herrscher von Ungarn ausgerufen und erklärte Kaiser Ferdinand III. den Krieg. Der Kaiser, damals durch den dreissigjährigen Krieg sehr in Anspruch genommen, war nicht im Stande mehr gegen ihn zu thun, als die Gespanschaften zur Treue zu ermahnen und ein Heer von zwanzigtausend Mann unter General Puchheim gegen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Engel: Geschichte der Moldau und Walachei, 2 Th., Wien 1804, II, 262-272, u. A.

ihn zu schicken. Dagegen gelang es seiner Diplomatie, Rakoczy durch den Sultan von einem Bündniss mit den Schweden absuhalten und zum Abschlusse eines Friedens zu bestimmen. Schreib Deinem Herrn,' fuhr Sultan Ibrahim den Gesandten Rakoczy's an, ,dass er sich nicht auf meinen Krieg mit Venedig verlasse; denn ich werde ihm doch über den Hals kommen und einen anderen Fürsten in Siebenbürgen einsetzen. Er soll Frieden halten mit meinem Bruder, dem Kaiser! Hast Du's gehört? Hast Du's gehört? Hast Du's gehört?' Dieser türkischen Politik folgend, hatte auch Fürst Basilius Lupul von der Moldau aus bewirkt, dass Rakoczy weder Unterstützung aus der Walachei noch von den Tartaren erhielt. Der Friede von Linz 1645 machte diesem Kriege ein Ende und sicherte Rakoczy ausser vielen anderen Vortheilen den Besitz von sieben ungarischen Gespanschaften, welche schon Fürst Bethlen besessen hatte, von Tokay und anderen bedeutenden Orten.

Mit Polen, welches damals ähnlich wie Venedig zugleich von der Oligarchie des Senates und der Monarchie eines Königs beherrscht wurde, und wo damals Wladislav IV. (1633—1648) regierte, hatte Fürst Lupul durch Vermählung einer seiner Töchter mit dem Marschall von Lithauen, Johann Radzivill, die engste Verbindung geknüpft.

In Folge dieser klugen auswärtigen Politik genoss Lupul, so lange Sultan Ibrahim und Georg I. Rakoczy lebten, also bis 1648, in der Moldau ziemliche Ruhe, welche er auch durch unsichtige und hochherzige Massregeln im Innern zu befestigen wasste. Er sammelte in dieser Zeit Schätze, theils für sich, theils um in seinem Lande mancherlei neue Einrichtungen und Verbesserungen zu treffen. Als er sich im Jahre 1639 mit einer mohamedanischen Circassierin vermählt hatte, benützten diess einige unzufriedene Bojaren, um im Volke Zweifel an seiner griechischen Rechtgläubigkeit zu erwecken. Da bezahlte Lupul die Schulden der Patriarchalkirche in Constantinopel bei Griechen, Türken und Juden im Betrage von 260 Beuteln (130.000 Thalern). Dafür erhielt er den wunderthätigen Leib der heiligen Paraskeva, so wie für weitere 300 Beutel (150.000 Thaler) die Erlaubniss, denselben nach Jassy zu bringen, wo er für diese Reliquie ein eigenes Kloster gründete. Auch stiftete er eine engere Verbindung zwischen der griechischen Geistlichkeit in der Moldau und dem Patriarchat in

Constantinopel, führte griechische Gesangbücher ein, zog griechische Mönche in die Moldau und errichtete mit deren Hilfe griechische Klosterschulen. Grossherzig, wie er war, schloss Lupul seine katholischen Unterthanen von seinem wohlthätigen Wirken nicht aus. Er schrieb, vielleicht von Marcus Bandin dazu veranlasst, in dieser Beziehung an Papst Innocenz X. (Joh. Bapt. Pamfili, 1644-1655), welcher ihm darauf am 20. Mai 1645 in entgegenkommender Weise antwortete und den Erzbischof von Martianopel, Marcus Bandin, als apostolischen Vicar in jener Provinz, sowie die lateinischen Katholiken seines Landes überhaupt angelegentlichst in seinen Schutz empfahl. 1 Lupul berief dann für diese auch katholische Mönche aus Polen, gründete eine lateinische Klosterschule, gab ihnen in Jassy eine ihnen entzogene Kirche wieder zurück und erlaubte in Sucsawa und Galacz den Bau katholischer Kirchen. Um die Bildung und Cultur seines Volkes nach allen Richtungen zu fördern, legte Fürst Lupul sogar eine walachische Bibliothek an und liess alle geschriebenen und ungeschriebenen positiven und Gewohnheitsrechte des Landes sammeln und in ein Gesetzbuch zusammenstellen.

Diess waren die Verhältnisse des Landes, in welche Peter Parchevich 1644 an der Seite Marcus Bandins zuer st seine öffentliche, wenn auch stille und selbstverläugnungsvolle Thätigkeit begann. Dass seine Lage in Bakov eine so armselige und mühevolle war, wie früher gesagt worden ist, kann unter diesen Umständen grossentheils auch darin seinen Grund gehabt haben, dass das apostolische Vicariat in der Molden ohne alle bestimmte Einkunfte war und von Rom aus nich die so dringend wünschenswerthe materielle Unterstützung erhielt.

¹ Original vom 20. Mai 1645, erhalten 25. Juli 1645; im Archiv der Patres Franciskaner zu Klausenburg. — Die Bemerkung "Ricevuta alli 25. di luglio 1645 rührt offenbar von Marcus Bandin her.

Peter Parchevichs erste politische Thätigkeit und Fortsetzung seines Missionariats.

(1647 - 1656.)

1.

In Bulgarien und der Walachei. — Gesandtschaft nach Polen 1647, dann nach Polen, Oesterreich und Venedig 1649—1650, und Rückkehr über Rom in die Moldau.

Während Peter Parchevich voll Eifer und Aufopferung sich der stillen Thätigkeit seines unscheinbaren Missionsberufes in der Moldau widmete, bereitete sich in seiner Heimath Bulgarien eine Bewegung gegen den tyrannischen Druck der türkischen Herrschaft vor zur Wiedergewinnung der alten politischen und religiösen Freiheit. 1

Schon im Jahre 1630 hatten die unter dem türkischen Joche seufzenden osteuropäischen Völker, namentlich die Bulgaren, zwei erwählte Sendboten an Kaiser Ferdinand II. (1619 bis 1637) und an König Sigmund III. von Polen (1587—1632) abgeordnet, um deren Gunst und Hilfe zur Abschüttlung der türkischen Herrschaft zu erbitten. Beide Fürsten hatten diese Abgesandten mit freundlicher Theilnahme und tröstlichen Zusicherungen aufgenommen. Um den Muth der Bulgaren zu stärken, gab Kaiser Ferdinand den Boten einstweilen fünfzehn blaue Kriegsfahnen für dieselben, 2 allein während man noch über Weiteres verhandelte, nöthigte die Landung König Gustav Adolphs von Schweden in Deutschland (1630) den Kaiser, alle dergleichen Pläne aufzugeben. So blieb diese ganze Unternehmung und Gesandtschaft ohne Erfolg.

Als aber hierauf Sultan Ibrahim 1644 unter nichtigem Vorwande mit der Republik Venedig den sogenannten candischen Krieg (1644—1669) begonnen hatte und Heer und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Peter Parchevichs Denkschrift vom 9. Juli 1650 an den Dogen und Senat von Venedig, im k. Staatsarchiv zu Venedig (Collegio, Esposizioni Principi, filza 61). Auf ihr und den dazu gehörigen ebenda befindlichen Schriften beruht die gauze nachfolgende Darstellung. S. Beil. XII.

<sup>2</sup> Dieselben wurden in Bulgarien noch 1650 im Geheimen auf bewahrt.
A. a. O.

Flotte der Venezianer 1647 die türkische Macht stark beschäftigte und zersplitterte, erhob sich die Bewegung unter den Bulgaren aufs Neue. Sowohl die der griechischen, wie die der katholischen Kirche angehörenden Häupter des Volkes traten in einer gemeinsamen Verschwörung zusammen und beriethen über die Mittel des Gelingens. Sie sahen sofort ein, dass man den Fürsten der Walachei, Mathias Bessaraba, für die Sache gewinnen müsse. Man trug ihm daher die Führerschaft des Aufstandes an und versprach ihm, im Falle des Gelingens der Unternehmung ihn zum Fürsten des Orients 1 zu wählen, unter der Bedingung jedoch, dass er mit seinem Heere die Hauptorte Bulgariens nicht zerstören dürfe, und dass er die Urheber dieses Aufstandes belohne. Fürst Mathias war jedenfalls der geeignete Mann für diese Sache, er kannte die Verhältnisse und wünschte sich von dem jährlich an die Pforte zu zahlenden Tribut bei dieser Gelegenheit zu befreien. Nach reiflicher Ueberlegung erklärte er es jedoch schliesslich für das Beste, das Ganze dem König Władislav IV. von Polen mitzutheilen, dessen Heldenmuth und Kriegsglück den Türken einen wahren Schrecken eingeflösst hatte. Zu diesem Entschlusse ward Mathias auch noch durch die kluge Rücksicht bewogen, dass er nicht sein eigenes Land im Rücken unbeschützt seinem Feinde, dem Fürsten Basilius von der Moldau, offen lassen und so sich der Gefahr aussetzen wollte, das zu verlieren, was er besass, während er Neues zu erwerben auszog. Auch hielt er es für gut, der Republik Venedig von allem Mittheilung zu machen, und desshalb sowohl an diese wie an den König von Polen Gesandte mit seinen eigenen und der bulgarischen Nation Beglaubigungsschreiben zu schicken.

Es war ganz natürlich, dass man darauf zu Gesandten an katholische Fürsten katholische Männer wählte, dass man aber zu dieser Sendung zwei Geistliche bestimmte, war nach der Sitte und den Verhältnissen in den Donauländern zu jener Zeit nicht auffallend. Aber dass die Wahl gerade auf Peter Parchevich fiel, den wir zuletzt als Missionär in der Moldau gesehen haben, dafür eine bestimmte Erklärung zu geben, ist unmöglich, doch lässt sich vermuthen, dass eine lebhafte

Das heisst hier etwa so viel wie: Bulgarien und Rumänien, denn die Moldau war in diesen Aussichten gewiss mit inbegriffen.

patriotische Gesinnung für sein unglückliches Vaterland, seine Sprachenkenntniss, seine hervorragende Bildung, seine edle Abkunft und seine Bekanntschaft mit den einflussreichsten Adelsfamilien Bulgariens ihn für diese Aufgabe besonders geeignet erscheinen liessen. Auch dürfte der Erzbischof von Sardica (Sofia), Peter Deodat, sein früherer Vorgesetzter und der Gouverneur von Bulgarien, Franz Markanich, sein Blutsverwandter, ihn dafür besonders empfohlen haben. Möglichenfalls hatte auch er schon selbst an den vorhergehenden Verhandlungen in Bulgarien und der Walachei persönlich Theil genommen.

Wie dem nun gewesen sein mag, man wählte zu der beschlossenen Gesandtschaft den Priester Peter Parchevich und einen Franciskaner, und sandte sie zu Anfang des Jahres 1647 mit Beglaubigungsschreiben und Instruction versehen zunächst nach Polen. In türkische Tracht verkleidet legten diese Beiden unter vielen Gefahren die Reise dahin zurück und langten glücklich am Hofe des Königs Wladislav an. Hier überreichten sie die Schreiben, und berichteten über die Thränen und Klagen, die Wünsche und Bestrebungen der Bulgaren, setzten die Verhältnisse klar auseinander, lösten die aufsteigenden Zweifel und wiesen die Streitkräfte der Türken und deren Befürchtungen nach. Hierdurch wussten sie den edlen Sinn des Königs so zu bewegen, dass derselbe ohne Verzug auf ihren Plan einging und ihn mit ganzem Herzen und allen Kräften erfasste. Er besprach die Sache zunächst nur mit wenigen seiner Getreuesten und befahl dem Kronfeldherrn des Königreiches, das Heer in Ordnung zu setzen. Auch schrieb er an den Fürsten Mathias, ernannte ihn zum Generalissimus des Orients und theilte ihm zugleich mit, dass er selbst mit einem Heere zu Hilfe kommen werde. Die Gesandten schickte er nach Bulgarien zurück, um ihrem sehnsüchtig wartenden Volke Kunde zu bringen, ohne sie, unter Angabe vielfacher Gründe, ihre Reise nach Venedig fortsetzen zu lassen. Er schenkte ihnen sein Bild, auf dem er in kriegerischer Tracht abgebildet war, mit den Worten: ,Habeatis me fictum et pictum, quoadusque venero vivus et verus'; ferner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schreiben des Gouverneurs von Bulgarien, Franz Markanich, an die Republik Venedig vom 18. December 1619 (k. Staatsarchiv in Venedig; Collegio, Esposizioni Principi, filza 61), worin Jener den Peter Parchevich seinen "consangineus" nennt. Beil. IV.

eine grosse rothsammtene Standarte, welche auf der einen Seite das Kreuz zeigte, auf der anderen die Inschrift: "Vindica gloriam tuam"; zudem einen Ring, gleichsam um sich mit dem Oriente zu verloben, und endlich ein Messgewand, als erstes Zeichen des Beginnes der christlichen Freiheit. Bei der letzten Audienz, welche die Gesandten hatten, war auch die Königin zugegen. ¹ "Geheiligte Majestät," sagte diese, "führen Sie nur das begonnene Werk muthig fort, und sollte es an Geld mangeln, so werde ich selbst von meinen Ohren die Ohrringe und von meinen Armen die Armbänder nehmen und opfern, damit nur diese Sache vorwärts schreite." Nichts entflammte den Muth des tapfern Königs und der anwesenden Senatoren mehr, als diese Worte der grossherzigen Königin.

Als die Gesandten mit dem Antwortschreiben des Königs und den ebengenannten Geschenken zum Fürsten Mathias zurückkehrten, machte die Freude den alten Mann wieder ganz jugendlich. Er schickte sie sofort nach Bulgarien, um dort allen Häuptern der Verschwörung hierüber Bericht zu erstatten. Diese empfingen die Boten mit Freuden, setzten ihnen die Leichtigkeit auseinander, mit welcher man sich des Orients bemächtigen könne, und zeigten ihnen einige verlassene und von den Türken gänzlich ausgesogene Orte, wo dieselben sich früher in grosser Menge aufgehalten hatten.

Darauf kehrte Peter Parchevich wieder in die Moldau zurück.

Dieses ganze Unternehmen hatte mit dem Tode des Königs Wladislav (10. März 1648) ein Ende, und die Verschwornen hielten ihren Plan durch zwei Jahre vollkommen geheim. Sie thaten diess um so mehr, als nach dem bald darauf erfolgten Tode des Fürsten Georg I. Rakoczy von Siebenbürgen (11. October 1648) dessen Sohn und Nachfolger, Georg II. Rakoczy, Absichten auf die polnische Krone an den Tag legte. Nur die Haltung des Fürsten Lupul von der Moldau schützte damals Polen vor den Einfällen des jungen Georg Rakoczy. Nichts desto weniger strebte das bulgarische Volk, noch von dem ersten Anstoss erregt und das schwere Joch mit Ungeduld

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> König Wladislavs zweite Gemahlin, Maria Gonzaga, Tochter des Herzogs Carl I. von Mantua und Montferrat. Vermählt mit Wladislav 1646, ward sie 1648 Witwe und heirathete dann 1649 in zweiter Ehe dessen Bruder und Nachfolger, Johann Casimir. Sie starb 1667.

tragend, in Ueberstürzung nach seiner Freiheit. Unaufhörlich widersetzte es sich den in den festen Plätzen sich haltenden Türken, die auf die Nachricht vom Tode des Königs Wladislav wieder übermüthiger zu werden angefangen hatten. Der Erzbischof Peter Deodat that sein Bestes, um die Aufregung des Volkes zu stillen, indem er diesem unter Anderem namentlich den Rath gab zu warten, bis man sehe, welchen Ausgang die Sache in Polen nehme, darnach könne man sich dann zum eigenen Besten richten. Allein die einmal erhitzte Menge drängte zum Ausbruch des Aufstandes, und es wäre gewiss zu diesem gekommen, wenn nicht endlich der genannte Erzbischof sich persönlich mit einigen der Häupter zum Fürsten Mathias nach Tergovist begeben hätte, um ihm die Gefahr des bulgarischen Reiches auseinanderzusetzen (1649).

Fürst Mathias schickte sofort um Peter Parchevich in die Moldau, wo derselbe sechs Tagereisen entfernt wohnte. Als derselbe in Tergovist angekommen war, ward ihm von dem Fürsten und den bei diesem versammelten Häuptern der Bulgaren mit den überzeugendsten Gründen zugeredet, für sie eine neue Gesandtschaft zum Könige von Polen, zum Kaiser und zur Republik Venedig zu übernehmen. Versehen mit Beglaubigungs- und Empfehlungsschreiben vom Gouverneur von Bulgarien, Franz Markanich, von den Häuptern des bulgarischen Volkes und vom Erzbischof Peter Deodat, i sämmtlich datirt von Tergovist, den 18. December 1649, unternahm Parchevich die weite Reise, für welche ihm die Stellung und der Titel eines Secretärs des Erzbischofs von Sofia beigelegt wurde.

Zunächst wandte er sich nach Polen und kam nach vielen Mühseligkeiten in Warschau an. Hier stellte er sich dem Grosskanzler Ossolinski vor, der sich sofort zu dem sechs Meilen von der Stadt auf dem Lande verweilenden Könige Johann Casimir begab, diesen von der Ankunft des Gesandten in Kenntniss setzte und von den früher stattgehabten Verhandlungen unterrichtete. Der König kam in die Stadt, berief die ersten Senatoren des Königreiches zusammen und trug ihnen

Fürst Michael von der Walachei gab ihm keine solchen Briefe mit, wenigstens nicht nach Venedig.

Die Schreiben der Genannten an die Republik Venedig befinden sich im
 k. Staatsarchiv zu Venedig (Collegio, Esposizioni, filza 61), S. Beil.
 IV, V, VI.

die Angelegenheit vor. In Anwesenheit derselben hatte Parchevich Tags darauf eine Audienz. In dieser wurden die Versammelten für den dargelegten Plan ganz eingenommen, erklärten sich dem König auch mit Vergiessung ihres Blutes bis zum Tode treu und begierig seinen Willen auszuführen, denn es handle sich darum, dass Seine Majestät bei der Fortführung dieser Angelegenheit nicht hinter seinem Bruder und Vorgänger im Reiche zurückbleibe. Vermuthlich betrieb die Königin Maria, die Witwe des Königs Wladislav und nun mit dessen Bruder Johann Casimir vermählt, auch jetzt diese Angelegenheit auf das eifrigste. Namentlich aber stimmten für das Verfahren des Königs gegenüber dem Orient folgende einflussreiche Männer: der Bischof von Kulm, Andreas Leszynski, 1 Vicekanzler und Senator, sehr angesehen in seiner Partei; Nicolaus Potocki, erster Senator und Krongeneralissimus des Königreichs, gleichsam ein zweiter König; der Grosskanzler des Reiches, Fürst und Herzog Ossolinski, der eigentliche Staatslenker; der Grossschatzmeister, Senator; der Grossmarschall, Senator; der Oberstmundschenk des Reiches; der Oberstvorsteher der Reichskanzlei; der Secretär des Königs, Abbé Viezki; Fürst Wiesnioviecki, Palatin von Russland, Senator; und der Geheimschreiber des Königs. An einem sicheren Erfolge konnte es - wie auch der polnische Gesandte, Giov. Batt. Visconti, in Wien an den Dogen schrieb - bei der Bereitwilligkeit des Königs und der Zustimmung dieser Männer, deren Ansehen die ganze polnische Republik nach sich ziehen musste, nicht fehlen.

Zuletzt beschlossen König und Senat den bulgarischen Abgesandten nach Wien zum Kaiser und zum venezianischen Gesandten zu schicken, damit er diesen die mitgegebenen Briefe überreiche und ihnen den ganzen Plan der Unternehmung mündlich mittheile.

So reiste Parchevich (Frühjahr 1650) von König Johann Casimir mit Briefen an den Kaiser und an den venezianischen Gesandten am kaiserlichen Hofe versehen nach Wien zu Kaiser Ferdinand III. Dieser empfing ihn in einer besonderen Audienz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er war früher Bischof von Kameniec (1627—1646), dann Bischof von Kulm (1646—1652), zuletzt Bischof von Gnesen (1652—1658) und starb als solcher den 6. April 1658. Vgl. P. Pius Bonifacius Gams: Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae, Ratisbonae 1873.

und sagte ihm: Er habe grosses Mitleid mit dem bulgarischen Volke und wünsche, dass Gott ein Mittel zu dessen Befreiung geben möge; doch könne er jetzt keinen Krieg mit dem Türken beginnen, da er sich mit ihm in Frieden befinde; er wolle die Entschliessung der anderen Fürsten abwarten, besonders diejenige der Republik Venedig, als der mächtigsten in diesem Bunde; es gelte diesen Kampf nicht bloss anzufangen, sondern auch fortzusetzen, und nicht bloss fortzusetzen, sondern auch zu einem glorreichen Ende zu führen; er werde dann nicht ermangeln sich in dieses Unternehmen zur Befreiung des Orients und zur Ausbreitung der katholischen Religion einzulassen. Nur darum, fügte er hinzu, habe er Deutschland den Schweden zugestanden, damit die Länder sich erholen und wieder etwas Kraft schöpfen könnten; seit dem letzten Friedensschlusse kümmere sich der Grosstürke nur um seine eigenen Sachen. Ausserdem habe er (der Kaiser) zwei Regimenter nach Ungarn geschickt, bloss zur Einschüchterung der Türken.

Der spanische Gesandte nahm sich dieser Sache beim Kaiser und bei seinem Könige Philipp IV. (1621—1665), dem er darüber auf das Eingehendste berichtete, angelegentlich an. Nach Berathung mit ihm und dem venezianischen Gesandten ward endlich vom Kaiser beschlossen, dass Parchevich nach Venedig reisen, dort seine Schreiben übergeben und seine Aufträge an die Republik Venedig mündlich ausrichten solle.

Der venezianische Gesandte in Wien, Nicolo Sagredo, hatte seiner Regierung sofort über diese Angelegenheit berichtet; nun gaben am 21. Juni 1650 er und Giov. Batt. Visconti (der polnische Gesandte in Wien) dem abreisenden Secretär des Erzbischofs von Sofia Präsentationsschreiben an den Dogen Francesco da Molino (1646—1655) mit. 1

Parchevich reiste nach Venedig, wo er aus Rücksicht auf seine Mittellosigkeit sich in einem Gasthause am Rialto ein eingeschränktes und unbequemes Unterkommen suchte. Am 6. Juli 1650 begab er sich in das hohe Collegium der Republik, stellte sich hier dem Secretär der Savii Girolamo Bon<sup>2</sup> vor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beide Schreiben im k. Staatsarchiv zu Venedig (Collegio, Esposizioni Principi, filza 61), Beil. VII, VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Girolamo Bon war 1644 -- 1648 venezianischer Abgesandter in der Schweiz gewesen; s. V. Cérésole: La république de Venise et les Suisses, Venise 1864, p. 87-91.

und übergab demselben seine Beglaubigungs- und Empfehlungsbriefe aus Tergovist und Wien, welche dieser sofort dem Rathe der Zehn überbrachte. Im Auftrage der Savii von Bon befragt, ob er eine Audienz wünsche, erwiderte Parchevich, dass er bei seiner Unkenntniss der Stadt und der bei der Regierung üblichen Formen sich in das füge, was ihm befohlen werden würde, zugleich andeutend, dass er in Anbetracht seiner Lage sich der Regierung wegen einer anständigeren Unterkunft demüthig empfehlen müsse. Die Savii liessen ihm sagen, dass er sich am folgenden Morgen vorstellen möge, und beschlossen ihm für seinen Aufenthalt in Venedig hundert Ducaten zu bewilligen, wovon ihm dreissig Silberscudi sofort ausgefolgt wurden. 2

Am 7. Juli 1650 hatte Parchevich Audienz im Collegium, wo er dem Dogen sein Anliegen vorbrachte. Von den Häuptern der Bulgaren und dem Fürsten Mathias der Walachei, sagte er, sei er schon vor drei Jahren an den König Wladislav von Polen gesendet worden, um dessen Hilfe zur Befreiung der Bulgaren von der türkischen Tyrannei zu erbitten; der König habe damals diesen Antrag mit vollem Herzen aufgenommen und würde den Plan, für welchen der Zeitpunkt eben sehr günstig gewesen, gewiss zur Ausführung gebracht haben, wenn er nicht gerade damals aus diesem zeitlichen Leben abberufen worden wäre. Gegenwärtig erwarte der Orient seine Befreiung sicher vom Dogen und dem Senat von Venedig, an welche der gegenwärtige König von Polen und der Kaiser ihn gewiesen, da dieselben sich deren Entschlüssen in dieser frommen Unternehmung anschliessen würden. Desshalb sei er aus so fernen Ländern gekommen in der Hoffnung hier diejenige Huld und Gnade zu finden, um welche der Orient inständig bitte. Er stelle es ganz seiner Durchlaucht anheim, ob er schriftlich oder mündlich diese ganze Sache deutlicher und ausführlicher darlegen solle.

Auf diese Rede, welche Parchevich auch schriftlich in den Händen des Secretärs zurückliess,<sup>3</sup> erwiderte der Doge: "Zufolge dem, was Ihr uns vorgetragen habt, bedauern wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. IX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K. Staatsarchiv in Venedig (Senato, Corti, Deliberazioni, filza 42, 12. Juli in Pregadi), Beil. XV.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> K. Staatsarchiv in Venedig (Collegio, Esposizioni Principi, filza 61), Beil. X.

lebhaft die Lage jener Herren; wir freuen uns ihrer Zuneigung, wir loben die von ihnen gehegten guten Absichten, und wir wünschen sie glücklich und zufrieden zu sehen. Was das Weitere betrifft, so werden diese Herren das von Euch Vorgetragene in Erwägung ziehen, und werden Euch dann das Erforderliche wissen lassen'. 1

Parchevich verneigte sich und verliess hierauf unter dem gebräuchlichen Ceremoniel den Audienzsaal.

Zwei Tage darauf (9. Juli 1650) überreichte Parchevich dem Collegium eine ausführlichere Denkschrift über die von den Bulgaren sowohl früher, als in den gegenwärtigen günstigen Zeiten gemachten Anstrengungen, ihre Freiheit wieder zu erlangen.<sup>2</sup> Dieselbe stellt ausser dem bereits Erzählten noch alles Uebrige zusammen, was gerade zu dieser Zeit ein derartiges Unternehmen derselben zu begünstigen geeignet war, und Parchevich hatte wie die Häupter seines Vaterlandes genug staatsmännischen Blick, um bei seinen politischen Berechnungen nichts ausser Acht zu lassen, was den von ihm vertretenen Ideen förderlich sein konnte. Vertraut mit den Zuständen seines bulgarischen Vaterlandes wie mit den politischen Verhältnissen der türkischen Vasallenländer, Moldau, Walachei und Siebenbürgen, wohlbekannt mit den Charakteren ihrer Fürsten und denen der Häupter der Bulgaren, eingeweiht in die Pläne, Bestrebungen und Wünsche der Verschworenen, hatte er in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft seines Volkes sein Augenmerk zunächst nach der Walachei und durch dieses nach Polen gerichtet. Der Edelmuth und die kriegerische Neigung des polnischen Nationalcharakters, die Tapferkeit und das Kriegsglück des Königs Wladislav, welche selbst den Türken Scheu ein-Seflösst hatten, gaben diesen Hoffnungen eine gewisse Berechtigung. Den schweren Schlag, welchen der Tod des Königs Władislav diesen versetzte, gliech Parchevich so viel als möglich dadurch aus, dass er dessen Nachfolger und die hervorragendsten einflussreichsten Männer der polnischen Republik für die Sache der Bulgaren gewann. Da der dreissigjährige Krieg mit seinen traurigen Folgen, namentlich die gänzliche Erschöpfung esterreichs und der zwischen dem Kaiser und dem Sultan

<sup>2</sup> Ebenda Beil, XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K. Staatsarchiv in Venedig (Collegio, Esposizioni Principi, filza 61), Beil. XI.

bestehende Friede die kaiserliche Politik an einer thätigen Unterstützung der christlichen Interessen im Orient verhinderten, so benützte Parchevich zur Erreichung seines Zieles die Vortheile, welche der von den Türken gegen Venedig begonnene candische Krieg (der dann auch fünfundzwanzig Jahre dauerte, 1644—1669) seinen Bestrebungen bot. Die schweren Nachtheile, welche die Flotte der Venezianer unter Giov. Batt. Grimani den Türken zugefügt hatte (1647), und die Fortschritte, welche deren Landtruppen unter Leonardo Foscolo in Dalmatien durch die Besetzung mehrerer fester Plätze und Städte, namentlich 1648 durch die Einnahme von Clissa, einer nicht unbedeutenden Festung in der Nähe von Spalatro, machten, nahmen die Streitkräfte der Türken gänzlich in Anspruch, so dass eine Erhebung in den Nordprovinzen ihres Reiches um so mehr Aussicht auf Erfolg hatte. Dazu kam, dass der Ruf von dem Vordringen der Venezianer in Dalmatien sich bald durch die südslavischen Länder und Bulgarien verbreitet hatte. Während diess den Muth der christlichen Bevölkerung hob, wirkte es um so niederschlagender auf den Geist der Türken (Pomaken) in diesen Ländern, die sich kaum von dem Drucke etwas erleichtert fühlten, welchen die Furcht vor Wladislav und den Polen auf sie ausgeübt hatte. Waren sie vor Wladislavs Tod schon so entmuthigt gewesen, dass sie - wie Parchevich mit eigenem Ohr gehört hatte — im Vorgefühl der sich vorbereitenden Ereignisse geäussert hatten: "Wenn die Polen kommen, so werden wir Christen, von denen ja unsere Vorfahren stammen', so hatte sich auch von daher eine bleibende Meinung bei ihnen festgesetzt, die sie auch öffentlich nicht verhehlten, dass das Ende ihrer Herrschaft herankomme. Dagegen waren die Katholiken und die Griechen Bulgariens in dieser politischen Unternehmung vollkommen einig, ihr Patriotismus überwog ihre kirchliche Spaltung und die Zahl und die Stimmung der Patrioten hob sich von Tag zu Tag. In Erwägung dieser Sachlage und mit Rücksicht auf die vorhandenen Streitkräfte der Walachei und die Bereitwilligkeit Polens, suchte Parchevich die Republik Venedig zu bestimmen, sich zu Gunsten der Befreiung des Orients und der Verbreitung des katholischen Glaubens zu entschliessen, sich an die Spitze des Unternehmens zu stellen, mit Polen ein diessbezügliches Bündniss zu schliessen und zu dem Ende einen hervorragenden Gesandten mit den nöthigen Vollmachten dahin zu senden. Die Republik möge überzeugt sein, dass die Kräfte der Türken in Folge der grossen Aufstände im Innern des Reiches und der Verluste an Truppen zu Land und zur See seit den letzten sechs Jahren durchaus nicht so bedeutend seien, wie Viele glauben; mehr noch als ein von Hunden gehetzter Hase wünsche der Sultan Ruhe und Frieden. Natürlich wurde um Geheimhaltung der Verhandlungen gebeten.

Parchevich hatte die Absicht nach Beendigung seiner Geschäfte in Venedig mit der Post nach Rom zu reisen und von da über Wien und Warschau nach Bulgarien zurückzukehren. In Rom erwartete ihn Jemand, der seine Berichte über den Erfolg seiner Verhandlungen in Empfang nehmen und sofort über Ragusa nach Bulgarien an die Häupter des Orients befördern sollte.

Am 12. Juli 1650 wurde diese bulgarische Angelegenheit im venezianischen Senat verhandelt. 1 Wie die Bulgaren die Gelegenheit des candischen Krieges zu ihrer Erhebung und Befreiung benützen wollten, so konnte es den Venezianern nur wilkommen sein, die Streitkräfte der Türken zugleich an deren Nordgrenze beschäftigt und dadurch getheilt und zersplittert sehen. Sie beschlossen daher sowohl dem Gesandten mündlich, als den Bulgaren schriftlich zustimmende, ermuthigende Antwort zu geben, ohne jedoch irgend eine für sie bindende Zusicherung, namentlich in Betreff eines Bündnisses mit Polen zu ertheilen. So ward dem Parchevich seine Abschiedsaudienz für den folgenden Tag festgesetzt, und es wurde beschlossen, sowohl an den Gouverneur von Bulgarien, wie an den Erzbischof von Sardica Antwortschreiben abzusenden, beide des Inhalts: Man versichere sie der Theilnahme an ihrer Lage, der Zustimmung zu ihren Bestrebungen und der Bereitwilligkeit, durch energische Fortsetzung des eigenen Krieges die türkischen Streitkräfte beschäftigt und getheilt zu erhalten; auch Wolle man die Angelegenheit bei den anderen Fürsten so betreiben, dass sie dieser gemeinsamen Sache möglichst kräftigen Beistand leisten; sie mögen nur inzwischen das Volk in seinem Eifer erhalten und stärken, dem ein glücklicher Erfolg gewünscht werde. 2 — Ausserdem beschloss man dem Don Pietro

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> K. Staatsarchiv in Venedig (Senato, Corti Deliberazioni, filza 42, 12. Juli 1650 in Pregadi), Beil. XIII—XV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda Beil. XIII, XIV.

Parchevich ausser den dreissig Silberscudi, die ihm auf Rechnung der bereits für seinen Aufenthalt in Venedig bewilligten hundert Ducaten schon ausgezahlt worden waren, noch hundert Silberscudi als Zeichen des Wohlwollens zu verehren. <sup>1</sup>

Am 13. Juli 1650 erschien Parchevich zur Abschiedsaudienz im Collegium, 2 wo ihm folgende vom Senat am Tage vorher beschlossene Antwort ertheilt wurde: "Durch Eure Darlegungen sind wir über die beklagenswerthe Lage der Christen in Bulgarien, welche von der türkischen Tyrannei grausam unterdrückt sind, vollkommen unterrichtet; wir billigen die Nachrichten, die Ihr uns gebracht habt, vollkommen; und wie wir jenen Entschluss, sich von der so harten Knechtschaft zu befreien, gebilligt haben, so werden wir zur Erleichterung des Erfolges nicht allein durch beharrliche Fortsetzung des Krieges die türkischen Streitkräfte getheilt und beschäftigt erhalten, sondern auch die anderen Fürsten aneifern, diese frommen und heiligen Beschlüsse durch ihre eigenen zu unterstützen; überhaupt wünschen wir, dass nicht weniger jene Völker, als der Herr Erzbischof und der Herr Gouverneur, welche uns geschrieben haben, und für welche Ihr unsere Antwortschreiben empfangen werdet, fest überzeugt seien, dass wir nichts unterlassen werden, was der Welt unsere vollkommenste Geneigtheit und Bereitwilligkeit in dieser Angelegenheit darzuthun vermag'.3

Nachdem ihm diese Antwort vorgelesen war, erwiderte Parchevich, dass er diesen Auftrag sowohl dem Könige von Polen, als den Senatoren und Völkern, die ihn gesendet haben, berichten werde; da er sich jedoch früher nach Rom begeben müsse, so bitte er noch um einen Brief an den dortigen venezianischen Gesandten, damit dieser ihm daselbst eine möglichst schleunige Abfertigung erwirke. Auch überreichte er noch eine Denkschrift, um den Pater Bernardino von Zara, vom Orden der mindern Brüder de observantia, zur Beförderung in eines der in Bulgarien erledigten Bisthümer zu empfehlen.

Nachdem dieselbe verlesen worden war, antwortete der Doge dem Bittsteller, dass er ihm glückliche Reise wünsche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. XV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K. Staatsarchiv in Venedig (Collegio, Esposizioni Principi, filza 61), Beil. XVI.

<sup>3</sup> Ebenda (Senato, Corti, Deliberazioni, filza 42) Beil. XV.

<sup>4</sup> Ebenda (Collegio, Esposizioni Principi, filza 61) Beil. XVI.

."

und Sorge tragen werde, sich ihm gefällig zu erweisen, womit die Audienz ein Ende hatte.

Ob Parchevich mit seiner letzten Bitte aus eigenem Antriebe oder nach einem Auftrage aus der Heimath gehandelt habe, lässt sich nicht entscheiden. Jedenfalls war ihm erst unterwegs die Nachricht zugekommen, dass während seiner Abwesenheit, im Monat Februar 1650, die beiden bulgarischen Erzbisthümer von Ochrida und von Martianopel in Erledigung gekommen seien. 1 Gewiss mag der von Parchevich empfohlene Fra Bernardino von Zara, ein älterer ehrwürdiger Mönch, durch Frömmigkeit, Gelehrsamkeit und Sittenreinheit des erzbischöflichen Amtes sehr würdig und durch seine Kenntniss mehrerer, namentlich der bulgarischen Sprache, für ein bulgarisches Erzbisthum sehr geeignet gewesen sein; allein mehr Gewicht als diess alles — und Parchevich sagte es ganz offen — hatte für den bulgarischen Abgesandten der Umstand, dass Fra Bernardino ein Unterthan der Republik Venedig war und also unter deren Gerichtsbarkeit stand. Wenn es nun auch nicht unrichtig ist, was Parchevich erklärte, dass die Ernennung Fra Bernardinos zu einem bulgarischen Erzbischof diesem Lande zum Nutzen und der Republik Venedig zur Ehre gereichen, besonders auch der Correspondenz zwischen beiden Ländern förderlich sein werde: so ist es doch klar, wenn auch Parchevich es nicht aussprach, dass die Ernennung Fra Bernardinos mehr Politischen Zwecken dienen sollte, um dadurch das Interesse  ${f v}$ enedigs für Bulgarien zu engagiren und dessen thätiger Theil-

In Ochrida war Raphael Levakovich bis 1650 Erzbischof, in welchem Jahre dieser Sitz in der That (sei es durch Versetzung, sei es durch Tod) erledigt wurde. Sein Nachfolger war der bereits früher genannte Andr. Bogdan. 27. Februar 1651—1657 (Gams: Ser. Episc.). — Die Vorgänge bei Erledigung des Erzbisthums Martianopel sind nicht klar; Marcus Bandin, welcher, wie früher erwähnt, seit 16. November 1643 diese Würde bekleidete und zugleich apostolischer Vicar und Administrator des Fürstenthums Moldau war, scheint mit der Kirche in Zerwürfniss gerathen und desshalb im Februar 1650 vom Amte suspendirt worden zu sein. Aus der Ernennungsbulle seines Nachfolgers, Peter Parchevich, vom 6. März 1655 (Beil. XVII) ersehen wir, dass Marcus Bandin nicht lange vorher ,extra Romanam Curiam' gestorben war. Hiernach muss anch Jac. Coleto's Angabe im Illyric. Sacr., VIII, 60 ff., dass Marcus Bandin noch 1662 in Deutschland gelebt habe, berichtigt werden; vielleicht ist 1662 ein Druckfehler für 1652.

nahme an den Geschicken Bulgariens einen Anknüpfungspun zu bieten. Doch erreichte Parchevich dieses Ziel nicht und F zu Bernardino erhielt keines der beiden genannten bulgarisch Erzbisthümer.

Nach beendigter Audienz begab sich Parchevich nochmanis in das Secretariat, um eine Abschrift der ihm ertheilten of ficiellen Antwort zu erhalten. Hier wiederholte er dem Secretzben, während dieser das Gewünschte schrieb, nochmals, da ser sehnlich eine Empfehlung des Dogen an den venezianischen Gesandten in Rom wünsche, damit er dort, wohin er sich im Namen und Auftrage des Erzbischofs von Sardica (Sofia) begebe, von der Congregation de propaganda fide rasch abgefertigt werde. Der Secretär berichtete diess natürlich des Savii, allein es scheint, dass Parchevich auch diesen Wunschnicht erfüllt geschen habe, denn die Republik wird schwerliczbeneigt gewesen sein, um eines Fremden willen, sich um die inneren Verwaltungssachen der Kirche zu bekümmern.

Ohne Zweifel ist Parchevich damals nach Rom und vor da aus nach Bulgarien zurückgereist. Näheres darüber ist jedock = nicht bekannt. Jedenfalls sind seine Bemühungen währendieser Gesandtschaftsreise als gescheitert zu betrachten. De Kaiser hatte jede Theilnahme an der Befreiung Bulgariens vo der türkischen Herrschaft vorderhand abgelehnt. Venedig hatte 🖚 die beabsichtigte Erhebung zwar mit freundlichen Worten er muntert, hatte aber dazu weiter keinen Beistand versprochen als was es ohnehin im eigenen Interesse thun musste, eine kräf tige und beharrliche Fortführung seines candischen Krieges Unter diesen Umständen dürfte denn auch die anfänglich auf richtige Neigung Polens sich an diesem Unternehmen zu be theiligen, bald wieder erkaltet sein. Und so blieb die ganze == Sache abermals auf sich beruhen. Peter Parchevich aber kehrt 🚁 wieder als Missionär in die Moldau zurück, wo er inzwische seinen Erzbischof Marcus Bandin verloren hatte.

Die politischen Zustände und Verhältnisse in der Moldau (1650-1656). — Parchevich in Rom; Ernennung zum Erzbischof von Martianopel (1656).

Trotz der Erfolglosigkeit seiner bisherigen Sendungen läst es sich bei der damaligen Lage der unteren Donauländer im Vorhinein annehmen, dass Parchevich den politischen Angelegenheiten derselben nicht ganz fern geblieben sein wird. Ein Mann von seinem Charakter, seiner Lebensstellung, seiner Bildung und erwiesenen Befähigung, seiner Kenntniss der Personen und Verhältnisse musste früher oder später wieder zu erneuerter diplomatischer Thätigkeit berufen werden.

Schon 1648 hatte die Moldau nicht bloss unter Elementarunfällen, durch schreckliche Dürre und verheerende Heuschreckenzüge, sondern zugleich mehr noch durch einen räuberischen Einfall der Tartaren zu leiden gehabt. 1 Bald aber zogen sich noch drohendere Gefahren über Fürst Basilius Lupul und sein Land zusammen. In Siebenbürgen war Georg II. Rakoczy seinem Vater am 11. October 1648 auf dem Fürstensitze gefolgt. Durch Lupuls Verhalten an der Ausführung seiner Absichten auf Polen verhindert, war er diesem höchst feindselig. Sesinnt und wusste es zu erreichen, dass ihm endlich die Pforte 1651 sogar den Befehl zur Absetzung Lupuls ertheilte. Dieser war seinerseits ohnehin damals durch häusliche Angeegenheiten in eine sehr unangenehme Lage gerathen. Um die Hand seiner zweiten Tochter Dunina bewarb sich nämlich Demetrius Wiesnioviecki, ein Vetter des nachmaligen Königs Michael von Polen, und gleichzeitig auch der Kosakenhetman Bogdan Chmielnicki für seinen Sohn Timotheus. Fürst Lupul 😪 b dem polnischen Bewerber den Vorzug umsomehr, da er die Seringe Bildung des Kosakenfürsten hinlänglich kannte. Anfangs suchte er den Bewerbungen Chmielnicki's durch den Vorwand auszuweichen, dass er die Erlaubniss der hohen Pforte einholen müsse. Als nun diese erfolgte, blieb Lupul nichts anderes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8. Engel a. a. O.

übrig, als Chmielnicki offen, seiner Rohheit wegen, die Hand seiner Tochter zu verweigern. Aus Rache hierüber liess Chmielnicki sechzehnhundert Kosaken und zwanzigtausend Tartaren in die Moldau einbrechen, während er selbst das polnische Heer unter Potocki durch ein aufgestelltes Observationscorps verhinderte, Lupul Hilfe zu leisten. Dieser, geschlagen, muste nun in die Verlobung seiner Tochter mit Timotheus willigen und den Tartaren, die Jassy geplündert hatten, 600.000 Thalesser zahlen. Trotzdem blieb er in geheimer Verbindung mit Poler und lieferte sogar Depeschen, welche ihm Chmielnicki zur Beförderung nach Constantinopel anvertraut hatte, nach Pole aus, wofür ihm das dortige Indigenat zum Lohne ward. Chmielnicki drohte, mit hunderttausend Mann in die Moldau einzu brechen, die Bojaren riethen dem Fürsten zur Nachgiebigkeit das polnische Heer unter Kalinovski, auf dessen Beistance Lupul hoffte, ward geschlagen, und so konnte der unglückliche Vater die Heirath seiner Tochter Dunina nicht länger verzögern. Dieselbe ist denn auch wirklich im Juni 1652 zu Jassy gefeiert worden. Der Bräutigam Timotheus äusserte bei dieser Gelegenheit, er werde darnach trachten, von den Türken die Regierung der Moldau zu erhalten. Als der Fürst der Walachei, Mathias Bessaraba, der alte Gegner Lupuls, von dieser Absicht des jungen Chmielnicki Kunde bekam und alsbald befürchtete, selbst das Opfer werden zu können, da dem Lupul zum Ersatze die Walachei von der Pforte verliehen werden könnte, schloss er nun mit dieser und Georg II. Rakoczy ein Bündniss gegen Lupul ab. Selbst den moldauischen Grosslogotheten Görgicze wusste Mathias zu gewinnen, indem er ihm die moldauische Woiwodenwürde unter türkischer und siebenbürgischer Oberhoheit zu erwirken versprach. Georg II. Rakoczy schickte im Frühjahre 1653 seinen Obergeneral Johann Kemény in die Moldau, welcher am Palmsonntag mit siebenbürgischen und walachischen Truppen in Jassy einzog und Georg Stephan als Woiwoden einsetzte. Lupul floh mit seinem ganzen Hofstaate zu seinem Schwiegersohn Timotheus, kehrte aber bald an der Spitze kosakischer Hilfstruppen zurück, schlug Kemény bei Koprinkan und setzte sich wieder in den Besitz der Woiwodschaft. Als er aber hierauf in die Walachei einbrach, um Fürst Mathias zu züchtigen, ward er von diesem am 17. Mai 1653 geschlagen und büsste den Kern seines Heeres ein. Auch

Georg Stephan, von Georg II. Rakoczy und Mathias Bessaraba mit Hilfstruppen unterstützt, schlug Lupul und Timobeus bei Sebia. Jener floh zu Bogdan Chmielnicki; Timotheus arf sich mit achttausend Kosaken und den Schätzen seines chwiegervaters in die Stadt Sučava. Bogdan konnte seinem hne nicht zu Hilfe kommen, da ihm selbst die polnische mee gegenüberstand und die Tartaren weder durch Bitten ch durch Geschenke zu bewegen waren, sich in diese Sache zulassen.

Timotheus hielt sich tapfer gegen die Belagerer, erlag er einer im Kampfe erhaltenen Wunde. Nach seinem Tode ergaben die Kosaken 9. October 1653 Sučava an Georg phan und zogen ab. Zu spät rückte Lupul mit einem endch durch grosse Geschenke gewonnenen Tartarenheere zum Entatze Sučavas heran. Da er den Fall dieser Stadt erfuhr, kehrte er zum Chan zurück, welcher ihn verhaften und in Ketten nach Constantinopel bringen liess. Nun zog (Georg) Stephan XIII. (genannt Burduse, d. i. der Fette, 1654-1658) in Jassy ein, und erreichte durch Vermittlung seiner Freunde, Georg II. Rakoczy und Mathias Bessaraba, wie durch grosse Geschenke an die Pforte deren Bestätigung in der Woiwodschaft. scheint jedoch, dass er sich auch zu Tribut und Kriegshilfe an Rakoczy und Bessaraba verpflichtet habe. Diese drei Verbündeten wandten sich nun gegen die Kosaken, indem sie den Polen gegen dieselben Hilfe leisteten, wofür ihnen am 30. Juni 1654 das polnische Indigenat zur Belohnung ertheilt wurde.

Wie sehr unter solchen wechselvollen und verheerenden Ereignissen die Moldau gelitten haben wird, lässt sich leicht denken. Vielfach und schwer müssen die Rückwirkungen derselben namentlich die Lage der katholischen Kirche betroffen haben, so wohlwollend auch die Landesfürsten, Stephan nicht minder als Lupul, für dieselbe gesinnt waren.

Wir haben bereits gesehen, dass dem Erzbischofe von Martianopel, Marcus Bandin, im Februar 1650 das apostolische Vicariat und die Administration der Moldau abgenommen worden und diese Stellung also unbesetzt war, als Peter Parchevich von seiner letzten politischen Sendung aus Italien nach Bakov zurückkehrte. Wir können uns leicht vorstellen, auch ohne Documente darüber zu besitzen, wie schwer ihm unter

solchen politischen und kirchlichen Verhältnissen die Erfüllung und Ausübung seines Missionäramtes geworden sein mag.

Da kamen im Jahre 1654 Schreiben des Fürsten Stephan und der Katholiken in der Moldau nach Rom, welche den Peter Parchevich zum apostolischen Administrator begehrten, 1 1 weil der Ordinarius dieser Provinz, Bischof Kurski von Bakov, niemals daselbst residierte. Man suchte zu bewirken, dass dieser den Peter Parchevich zu seinem Generalvicar ernennen möchte, allein ohne Erfolg. Als aber noch im selben Jahre (1654) durch den Tod Marcus Bandins das apostolische Vicariat in der Moldau wirklich erledigt worden war, ward Parchevich von der Congregation de propaganda fide nach Rom berufen. wo er von derselben mit Genehmigung des Papstes zum Stellvertreter des Verstorbenen im Vicariat und in der Administration der Moldau ernannt wurde. 3 Er reiste jedoch nicht sogleich zur thatsächlichen Ausübung dieses Amtes ab, sondern verweilte vor Antritt desselben noch längere 🖛 Zeit in Rom, wo ihn auch die nach Papst Innocenz' X. (Joh. Bapt. Pamfili, 15. September 1644 bis 7. Jänner 1655) Tode eingetretene Sedisvacanz und die bei der Thronbesteigung eines neuen Papstes leicht erklärlichen Stockungen der Regierungsgeschäfte zurückgehalten haben mögen. Der neue Papst, Alexander VII. (Fabius Chigi, 7. April 1655 bis 22. Mai 1667), ernannte unter vierzehn Bischöfen, welche er nach Antritt seines Pontificats zu dieser Würde beförderte, auf Vorschlag der Congregation de propaganda fide am 3. Februar 1656 de den Peter Parchevich, bulgarischen Priester, einen um die katholische Religion verdienten Mann, ehemals Zögling der heiligen Congregation de propaganda fide, Doctor der Theologie und des canonischen Rechts,' zum Erzbischof von Martianopel in partibus infidelium. 5 Die betreffende Ernennungsbulle 6 ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mittheilung der Congregation de propaganda fide, Beil. III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marianus Kurski, Bischof von Bakov, war 1651-1660 Episcopus Ennensis et suffraganeus Posnaniensis. S. Kurz a. a. O. II, f. p. 21. — Gams a. a. O. p. 365 (gibt statt 1660 das Datum 19. Juni 1659).

<sup>3</sup> So erzählt Parchevich selbst in seinem oben angeführten Briefe vom 29. September 1673 (Beil. LXXXIV).

<sup>4</sup> Nach Angabe der Congregation de propaganda fide, Beil. III.

<sup>5</sup> So bezeichnet es die Ernennungsbulle selbst.

<sup>6</sup> Original im Archiv der Patres Franciskaner in Klausenburg, Beil. XVII.

am 6. März 1655 (M. R. = 1656) ausgestellt worden und an Passio Domini, den 25. März 1656 empfing Parchevich in der Kirche S. Silvester Monialis zu Rom durch den Cardinal Franceotti die erzbischöflichen Weihen. Bald darauf hatte er Audienz bei Papst Alexander VII., der ihm nach dem Fusskusse den Segen ertheilte, nach welchem Ceremoniel er noch zu Ende desselben Monats oder Anfangs April 1656 nach dem Orient aufbrach. Gemäss der ihm von der Congregation der Propaganda ertheilten Aufgabe begab er sich in der Absicht nach dem Oriente (sei es nach Bulgarien oder in die Moldau), um die kirchliche Administration dieses Landes zu leiten.

Da jedoch einige Mitglieder der genannten Congregation das Erzbisthum Martianopel, welches laut Parchevichs Ernennungsbulle in partibus infidelium war, und dessen letzter Titular, Marcus Bandin, als apostolischer. Vicar bloss in Bakov residiert hatte, mit dem Bisthum der Moldau, das zwar von Bakov benannt war, dessen Träger aber sich in Polen aufhielt, verwechselten: so entstand hieraus eine lange Verzögerung, bis Parchevich nach besserer Information in Rom zur Ausübung seines Amtes gelangen konnte. 1 Mittlerweile jedoch lagen die kirchlichen Angelegenheiten der Moldau brach und Parchevich gieng ohne Diöcese müssig umher. Allein er war ein viel zu thätiger und für alles Gute begeisterter Charakter, als dass er nicht auch diese Musse zu wohlgemeinter Thätigkeit in anderer Richtung hätte benützen sollen, wozu sich eben die beste Gelegenheit bot.

Parchevich erscheint durch diese Umstände wohl gegen den Vorwurf gerechtfertigt, dass er zum Missfallen der Congregation sich nie um Martianopel bekümmerte und, wie es scheint, nie dort residiert habe (Beil. III).

## Peter Parchevichs diplomatische Thätigkeit.

(1656-1657.)

1.

## Gesandtschaft an Kaiser Ferdinand III. 1656.1

Als Parchevich etwa im Mai 1656 nach zweijähriger Abwesenheit in die Donauländer zurückkehrte, fand er dere politische Zustände wesentlich verändert.

In der Walachei war nach dem Tode des Woiwode Mathias Bessaraba (8. April 1654) Constantin Bessaraba zu Regierung gelangt. Allein im folgenden Jahre (1655) empörter sich die Semenier, eine Art erblicher Miliz, gegen denselben Seine beiden Nachbarn, Georg II. Rakoczy von Siebenbürger und Stephan Burduse von der Moldau, kamen ihm zu Hilfe und es gelang dem Ersteren noch vor Stephans Ankunft die Aufständischen in einer Schlacht bei Plojest am 17. Juni 1655 zu besiegen. In Folge davon schloss er mit den beiden Woiwoden mit denen er schon seit Stephans Regierungsantritt im besten Einvernehmen lebte, noch festere Bündnisse.

Inzwischen hatten sich die Gewaltthätigkeiten der Türken in Bulgarien, Albanien, Serbien und Bosnien von Tag zu Tag vermehrt. Verwüstend und mordend hatten sich die türkischen Kriegsschaaren während der Minderjährigkeit des Sultans Mohamed IV. über diese Länder ergossen. Jeder Pascha, jeder bewaffnete Muselmann liess seinem Hange zur Willkür und Grausamkeit freien Lauf. Manche Horden wütheten in Albanien, Serbien und Bosnien ärger als Feinde, und die Paschas, welche die Pflicht und die Macht gehabt hätten diesen Greueln zu steuern, nahmen daran selbst den grössten Antheil.

Vzl. Engel: Gesch d. M. May and Widacher. Nic. Schmitth: Importate Ott nom. Tyrnan 1761. May Schimek a. a. O. — Jireček: Gesch, d. Bulg. - Zinkeisen und Hammer-Purgstall erwähnen von diesen Begebenheiten nichts.

<sup>2</sup> Geboren den 2. Jünner 1942 wurde er als, in Kini nach der Absetzung seines Vaters wir, bin Janitscharen am S. Angust 1948 auf den Thronograbben.

Bei so schrecklichen Leiden der christlichen Bevölkeng in diesen Ländern nahmen sich endlich die Vornehmsten selben, wie in den Jahren 1630, 1647 und 1649 aufs Neue es unglücklichen Volkes an, um dessen Befreiung von so usamer und fürchterlicher Tyrannei zu erreichen. Im Jahre 61 traten sie zu einer Berathung darüber zusammen; unter in als die hervorragendsten Mitglieder: Peter Parchevich, kaum aus Rom zurückgekehrte neue Erzbischof von Martiael; Cyrill, Metropolit von Tirnovo; der Expatriarch von stantinopel, aus einem alten spanischen Geschlechte stamd und Gabriel, Patriarch von Serbien. Diesem Bunde, dessen Spitze nach der Lage der Dinge zunächst die tlichen Würdenträger der katholischen und griechischen che standen, traten alsbald die Fürsten der Moldau, han XIII. Burduse, und der Walachei, Constantin saraba, bei. Briefe und Boten wurden an die Bulgaren, en, Albanesen, Griechen, an einige Orte der Woiwodft Kiprovac und Andere gesendet. Alle sollten dem de gewonnen werden, da nur eine allgemeine Theilne die Ausführung der Pläne gelingen lassen konnte. Da ch selbst die Kräfte einer solchen allgemeinen Coalition unterdrückten Völker noch nicht genügend erschienen, :hloss man, sich auch um die Unterstützung auswärtiger htiger Fürsten zu bewerben. Zum Abgesandten (Intertius) an den römisch-deutschen Kaiser ward diessfalls von Genannten einstimmig Peter Parchevich gewählt, der hienicht bloss durch seine persönlichen Eigenschaften, durch e Bildung und seine Kenntnisse, durch seine grosse und devolle Beredsamkeit, sondern auch durch seine Stellung katholischer Kirchenfürst und durch seine in den beiden ier von ihm ausgeführten Gesandtschaften gewonnene Erung allen als ganz besonders geeignet erschien. Er überm bei seiner unfreiwilligen Musse auf kirchlichem Gebiet. och offenbar nicht ohne Vorwissen seiner Vorgesetzten, den nso ehrenvollen als schwierigen Auftrag und begab sich nach en, wo er nach mühevoller Reise (etwa) im August 1656 eintraf.

Die von Schmitth u. A. angegebene Jahreszahl 1655 bezieht sich offenbar nur auf den ersten Beginn dieser Verständigungen, an welchen Peter Parchevich keinen Antheil hatte, weil er damals in Rom verweilte.

Ferdinand III. nahm Parchevich huldvoll auf. In einer Audienz schilderte dieser dem Kaiser die unglückliche Lage der Bulgaren, die schrecklichen Bedrückungen der Christen in jenen Ländern durch die Türken und die Verhandlungen seiner Genossen zur Wiedererlangung der angestammten Freiheit. Es könnte', sagte er, ', das türkische Joch vom Nacken Bulgariens abgeschüttelt werden, wenn nur in Ungarn und Croatien die türkische Besatzung angegriffen würde. Die verbündeten Christen würden die Waffen gegen ihre Unterdrücker ergreifen, wenn der Kaiser das Bündniss verstärken und im gegebenen Zeitpunkte die Kräfte der Feinde von ihrer Seite ablenken wollte. Da ohnehin der Krieg mit der Republik Venedig die Türken in Asien beschäftige, würden diese ohne Zweifel den vereinten Kräften der Verbündeten nicht gewachsen sein.

Der Kaiser lobte den Eifer des Redners, sagte den Bulgaren seine Theilnahme zu und versprach, dahin zu wirken, dass der Friede unter den christlichen Herrschern wieder hergestellt werde, damit sie dann alle gemeinsam ihre Waffen gegen die Türken kehren könnten. An einer sofortigen wirklichen Unterstützung der Coalition der Donauländer wurde jedoch Ferdinand III. hauptsächlich durch die Kriege in Polen, welche sein eigenes Reich bedrohten, gehindert.

Parchevich, welcher bereits im September nach Bulgarien oder in die Moldau zurückzukehren beabsichtigte, sah sich zu einem längeren Aufenthalte in Wien veranlasst, welche Zeit er nan sogleich für die kirchlichen Zustände und Verhälmisse der Donaukinger zu benützen nicht unterliess. In seinem Eiferdie katholische Religion in den fernen tärkischen Provinzen befordern, bemihte er sich anter Anderm darum dass es ihregelänger zwei Vitter aus der Geseutschaft desu zur Abhaltung der nehmen. Da er aber nicht die Mitte, besass, dieselben zu erhalten und sie mit Kleidern für an Reise in die Türkei und anderen Bedürtnissen auszustaten, wandte er sieh mit einem

Na d Schnötth, violohen eine schrößliche Shassing diese Rede von gelegen habet durfte s. wie sich wie vo spätet sonen werden aus den Sutzeichnung von Parcheviele sursch al. den Kosakenheimenschen Schnödisch in 3. 3. Kammerszehen vonnfeit

From do school traces considere candle in honey these - 1964.

Gesuch um eine Unterstützung hierzu und zu der weiten beschwerlichen Reise an den Kaiser. Dieser gewährte die Bitte durch Anweisung einer Summe von hundert Ducaten in Gold, auszahlbar von der k. k. oder von der k. ungarischen Hofkammer. Die k. ungarische Hofkanzlei in Prag schrieb desshalb am 23. September 1656 an die k. k. Hofkammer in Wien, sie möge in dieser frommen und die katholische Sache fördernden Angelegenheit den allerhöchsten Willen des Kaisers vollziehen, 1 und ertheilte Parchevich unter demselben Datum Empfehlungsschreiben zu freundlicher Aufnahme und Unterstützung bei der Durchreise an den König von Polen, an die Fürsten von Siebenbürgen, der Moldau und der Walachei.<sup>2</sup> Auch richtete Parchevich ein Schreiben an den Erzbischof von Gran, Georg III. Lippay von Zombor, 3 mit der Bitte, zur Beförderung der katholischen Religion Jünglinge aus jenen Gegenden in den Schulen der Jesuiten erziehen zu lassen, und deren wenigstens zwei oder drei in ein Collegium, Alumnat oder Convict aufzunehmen. 1

Allein mit der Auszahlung der vom Kaiser gewährten Unterstützung ging es nicht so schnell, und Ferdinand III. musste desshalb am 24. October 1656 einen wiederholten Befehl an die k. k. Hofkammer ergehen lassen, die dem Parchevich zur Mitnahme der Jesuitenpatres bewilligten hundert Ducaten auszuzahlen. Inzwischen hatte dieser jedoch sich das Herz gefasst, den Kaiser lieber um eine bestimmte jährliche Unterstützung zu bitten, welcher hierüber den Bericht der ungarischen Hofkammer verlangte. Diese erkundigte sich diessfalls am 31. October 1656 erst bei der k. k. Hofkammer um deren Meinung, und erklärte dann am 23. November 1656 dem Kaiser und König, eine solche jährliche Subvention an Parchevich nicht auszahlen zu können, sowie unter demselben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. XVIII, XIX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. XX.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Georg Lippay war vom 1. Februar 1633—1637 Bischof von Veszprim, vom 1. Mai 1637 bis 18. November 1642 Bischof von Erlau, und 1642 bis 2. Jänuer 1666 Erzbischof von Gran.

<sup>4</sup> Beil. XXI.

<sup>5</sup> Beil. XXII.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Beil. XXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Beil. XXIV.

<sup>8</sup> Beil. XXV.

Datum auch, ausser Stande zu sein, dem Parchevich die ganze für seine Reise angewiesene Summe von hundert Ducaten auszufolgen. 1 Noch einmal schrieb die k. k. Hofkammer in Wien am 12. December 1656 hierüber an die k. ungarische Hofkammer in Pressburg, um dort die volle Ausbezahlung der ganzen zur Reise benöthigten Summe an Parchevich zu erwirken. 2

So vergiengen fast drei Monate, ohne dass der eifrige Erzbischof und Patriot zu einer wirklichen Unterstützung und Förderung seiner hochsinnigen, politischen und kirchlichen Pläne gelangt wäre. Ja, er kam jetzt nicht einmal mehr dazu, seine beabsichtigte Rückkehr in die Heimath auszuführen, indem der Kaiser plötzlich den Entschluss fasste, den bulgarischen Internuntius zu einer eigenen Gesandtschaft an den früher erwähnten Hetman der Zaporoger Kosaken, Bogdan Chmiclnicki, zu verwenden.<sup>3</sup>

2.

## Kaiserliche Gesandtschaft an den Kosakenhetman Bogdan-Chmielnicki (1657).

Das polnische Reich gieng, durch Kämpfe im Innern und blutige Kriege nach Aussen sehr zerrüttet, bereits immer mehrer der Abnahme seiner Macht entgegen, während anderersei ser Russland in Folge der fortschreitenden Unterwerfung der Tartaren im Osten, unter deren Joch es selbst Jahrhunderte lang geschmachtet hatte, und bei der zunehmenden Schwäche Polems im Westen immer mächtiger wurde.

Das aus einer Mischung slavischer und tartarischer Völkerschaften entsprungene Volk der Kosaken war theils

Sie wollte nur die Hälfte zahlen, Beil. XXVI, that dieses auch und ward dann von der k. k. Hofkammer am 16. Jänner 1657 wegen Bezahlung auch der zweiten Hälfte gemahnt, Beil. XXXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. XXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wenn Schmitth noch vor der Absendung Parchevichs an Chmielnicki eine frühere Gesandtschaft desselben an König Johann II. Casimir vort Polen erwähnt, so scheint diess auf einem Missverständnisse zu beruhert, oder Schmitth sah Parchevichs Sendung an Chmielnicki zugleich als eine solche an den polnischen König und das Ganze im Allgemeinen als eine polnische Angelegenheit an.

noch einer nomadisierenden Lebensweise zugethan, theils in festen Sitzen angesiedelt und bildete gewissermassen eine militärische Vorhut der Slaven gegen die Tartaren, Türken, Nogaier und Kalmücken. Dasselbe hatte sich in zwei Hauptzweige getheilt: die Donkosaken in Südrussland und die Kosaken von Kleinrussland, welche wiederum in drei Gruppen zerfielen: die Kosaken der Ukraine, auch Dnieprkosaken genannt, die Tschergujefschen Kosaken und die Bugkosaken.

Die Kosaken der Ukraine oder Dnieprkosaken bildeten ihrerseits zwei Stämme: die Kosaken des schwarzen Meeres und die Zaporoger Kosaken, welche sich zunächst auf den Inseln des Dniepr unterhalb der Wasserfälle (za porogi) niedergelassen und davon ihren Namen erhalten haben. Im Jahre 1516 unterwarfen sich die bis dahin wenig an Subordination zewöhnten ukrainischen Kosaken dem polnischen Reiche, dessen König Sigismund I. (1506—1548) sie in mehrere Corps theilte und damit die erste Ordnung dieses kleinrussischen Kriegerstaates begründete. Als später die polnische Regierung damit umgieng, die kirchlichen Verhältnisse der Katholiken, Protestanten und nichtunirten Griechen in ihren Ländern zum Vortheile der erstern zu regeln, wurden die der griechisch nichtunirten Kirche zugethanen Ukrainekosaken mit der polnischen Herrschaft unzufrieden, beunruhigten die Türken und knüpften Verbindungen mit Oesterreich an. Endlich empörten sie sich unter ihrem Hetman Pavluk gegen die Polen, wurden aber unter dem König Wladislav IV. im Jahre 1638 bei Kumeiki besiegt. Die Sieger beraubten sie des Rechtes, einen eigenen Hetman zu haben, schmälerten alle ihre bisherigen Freiheiten, liessen überhaupt nur einige tausend zur Verwendung im Kriegsdienste zu und machten die übrigen zu Leibeigenen. Daraus entsprang der heftige Hass der griechisch nichtunirten Kosaken gegen den katholischen Adel Polens.

Bogdan Chmielnicki, geboren 1593 als der Sohn eines Polnischen Edelmannes, Michael Chmielnicki, 2 zeichnete sich

Vgl. von hier ab Lelewels Geschichte von Polen, Leipzig 1847, und Hermanns Geschichte des russischen Staates, Hamburg 1846, Bd. III.

Sein Geschlecht soll von der an der Grenze Volhyniens am Bug gelegenen Stadt Chmelnik seinen Namen erhalten haben.

schon früh aus, so dass ihn 1638 die besiegten Kosaken Wladislav IV. sandten, um wegen ihrer Unterwerfung mee diesem zu verhandeln. Auch ward er zum Secretär der Zaporog-Kosaken ernannt und vom Grosshetman Stanislaus Konie fernt) beschenkt. Allein Czaplinski, ein Beamter Koniecpolski zis und Unterstarost von Czehrin, bemächtigte sich mit Gewa-alt Dieser suchte Recht bei Wladislav IV., bei dem er sehr belie -bt war, jedoch ohne Erfolg. Nun liess er sich, auf den Beistan and des polnischen Reichskanzlers Ossolinski und des Vicekanzler ers Radzieiovski zählend, aus Rache in Unterhandlungen mit demen Tartaren und Kosaken ein, reizte diese zum Aufstande, stell sich 1648 selbst an die Spitze der Empörung und sandte aden König eine Botschaft mit den Beschwerden der Kosaker ... Da starb Wladislav am 10. Mai 1648. Während der Zwischen regierung (bis 17. Jänner 1649) ward Chmielnicki von Jeres-emias Wiesnioviecki wiederholt geschlagen und liess nun in September 1648 seine Rache an dem polnischen Adel bei Pi lavce aus. Er nahm den Polenhetman Potocki gefangen, ver heerte sodann Podolien, Volhynien und Rothreussen und drangen § bis Lemberg und Zamosc vor. Hier wartete er das Resultar -t der bevorstehenden Königswahl ab. Der neue König, Johann II. Casimir, 2 versuchte durch Unterhandlungen sich mit Chmielnicki zu verständigen. Er liess ihm (9.) 19. Februar 1649 durch eine Gesandtschaft die Würde eines Hetmans unter polnischer Oberhoheit antragen und übersandte ihm die Hetmansinsignien, nämlich eine mit Saphiren besetzte Hetmanskeule und eine rothe Fahne mit dem weissen Adler und dem Namen des Königs, nebst dem Bestallungsdiplom. Chmielnick empfing die königlichen Abgesandten: Adam Kisjel, Maximilian

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vater des nachmaligen Königs Michael und Oheim des jungen Demetrius Wiesnioviecki, der sich 1651 (wie früher erzählt wurde) gleichzeitig mit Bogdan Chmielnicki's Sohn, Timotheus, um die Hand Duninas, der Tochter des Woiwoden Basilius Lupul von der Moldau, bewarb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bruder Königs Wladislav IV., geboren 22. Mai 1609, zuerst Krieger, dann Jesuit, endlich Cardinal, trat aus dem Priesterstande aus, ward 1648 zum König von Polen gewählt und am 17. Jänner 1649 gekrönt, heirathete 1649 seines Bruders und Vorgängers Witwe, Maria Gonzaga († 1667), dankte 1668 ab und starb den 16. December 1672 zu Nevers in Frankreich.

Brsosovski, Castellan von Kiew, nebst einigen anderen vornehmen Polen unter dem Donner der Kanonen. ,Der Branntwein wurde denselben in goldenen Bechern an seiner einfachen Tafel vorgesetzt; seine mit Edelsteinen geschmückte Frau stopfte die Pfeifen; öffentliche Audienz wollte er nur auf öffentlichem Markt ertheilen.'1 Allein Chmielnicki, von den Anerbietungen der königlichen Gesandten nicht befriedigt, stellte so hohe Forderungen, dass der polnische Adel selbst die Fortsetzung des Krieges begehrte. Nun begann ein furchtbarer, für Polen unheilvoller Bürgerkrieg, der von beiden Parteien mit gleicher Erbitterung und Barbarei geführt wurde. Die aus Holz erbauten Städte und Dörfer wurden eingeäschert, tausende von Menschen niedergemetzelt; an manchen Orten die Bevölkerung gänzlich ausgerottet; Kinder und Erwachsene wurden ertränkt, lebendig begraben, erwürgt, gebraten und alle möglichen Greuel verübt. Viele Menschen aus allen Ständen, namentlich aus dem Bauernstande, strömten Chmielnicki als Freiwillige zu, so dass dessen Macht ungeachtet aller Verluste bedeutend wuchs und er sogar den König Johann Casimir bei Zborov belagern konnte. Nun kam es am (10.) 20. August 1649 zwischen beiden zu einem Vertrage zu Zborov, in welchem der Fluss Horin als Grenze des Kosakengebietes bestimmt wurde. Ausserdem forderten die Kosaken die Entfernung der Jesuiten und der Juden aus ihrem Gebiete, und Zulassung der Griechisch-Nichtunirten in den polnischen Senat. Die Zahl der unter den Waffen bleibenden Kosaken sollte Fierzigtausend Mann betragen. Da man aber nicht in allen Punkten einig werden konnte, dauerte der Kriegszustand fort. Als jedoch Chmielnicki im Jahre 1651 eine Niederlage erlitten hatte, ward am 28. September dieses Jahres ein neuer Vergleich abgeschlossen, durch welchen zwar den Kosaken ihre alten Freiheiten bestätigt, aber auch die Rückgabe der Gtiter des polnischen Adels in der Ukraine an ihre früheren Besitzer festgesetzt wurden. In Folge der Abneigung Fieler seiner Anhänger wieder in den Dienst ihrer früheren Polnischen Gutsherren zurückzukehren, sah sich Chmiel-Licki jetzt genöthigt, diese Gegenden gänzlich zu verlassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man vergleiche den späteren Bericht über Parchevichs Empfang bei Chmielnicki. Die Bewirthung vornehmer Gäste mit Branntwein durch die Hausfrau war damals in Russland gebräuchlich; vgl. Ad. Olearius: Newe orientalische Reisebeschreibung, Schlesswig 1647, p. 9.

Er zog in die entlegenen Steppen jenseits des Dniepr, wo er die Städte Achkir, Achtika, Sumi, Charkov und andere Kowakenkolonien gründete. In diese Zeit fällt die bereits früher erwähnte Bewerbung und Vermählung seines Sohnes Timotheus Chmielnicki mit Dunina Lupul zu Jassy im Jahre 1652, während Peter Parchevich als Missionär in der Moldau lebte. Allein Chmielnieki war mit dem durch diese Heirath über Polen errungenen Erfolg noch nicht zufrieden. Mit den ihm damals verbündeten Tartaren erneuerte er noch im selben Jahre 1652 den Krieg gegen die Polen, überfiel unvermuthet bei Batov deren Armee, belagerte 1653 den König Johann Casimir in Zvaniee und zwang ihn zur Erneuerung des Vertrages von Zborov. Aber auch jetzt kam dieser Vertrag nicht zur Ausführung, weil einerseits mehr als hundertzwanzigtausend Kosaken die Waffen nicht niederlegen wollten, anderseits weil die polnischen Rischöfe den Senat zu verlassen drohten, falls nichtunirte Griechen in denselben zugelassen würden. Da jedoch Chmielnicki's Plan, sich in der Moldau festzusetzen, scheiterte und er sagar 1654 bei Beresteezke von den Polen geschlagen wurde, unterwarf er sich dem russischen Czar Alexei Michailowitsche in Folge dessen entspann sich 1854 ein Krieg swischen Russen und Polen. Russen und Kleaker vereinigt drangen in Polen ein, erwiemen Smilensk und 1866 Willia. die Hangestadt von Linthagen, beist anderen Städten und rückten his Lewberg vic.

Poles, solves lared lieses Krong hart beirings, ward bald darwal word in since anticen wit Schweler reswickelt. Her have an 13 Jun 1604 Carl X Gustard and lem Hause Pikke-Lwestersche ein Schwestersche Gustar Aberts, was Troug bestiegen. A von Idaara II daaluit na Food beausgeweine, als Trougestersche States States and Thomas Schweden geweine van die horten Krong and vongerte sich han am 13 September 1625 segresche seinen und am 2 September 1635 zu Schweden geweine van die sechschen warde laden verschen der Alle Schweden auf der Schweden und sechschen und dare verschen eine Alle Schweden aus das Schweden und dare verschen aus das Schweden auf das Schweden und sechschen der das Schweden aus das Schweden und das S

Note that Note upon the force I have the first the Language Manage is a sure of their particles of the first that the first the first than th

The College of the second of the College of the second of

längerten Waffenstillstand mit Schweden in einen definitiven Frieden zu verwandeln. Das Benehmen des polnischen Gesandten Canasiles bei dieser Gelegenheit, sowie die Aufstachelungen des früher genannten, nach Schweden entflohenen polnischen Vicekanzlers Radzieiovski reizten Carl X. zum Krieg. Radzieiovski war nämlich, wie es heisst, von König Johann Casimir in seinen Familienverhältnissen gekränkt, nach mancherlei Intriguen und Händeln als Flüchtling nach Schweden gekommen und hatte hier am Hofe der Königin Christine eine hervorragende Rolle gespielt, während er in seinem Vaterlande noch eine mächtige Partei für sich hatte. Polens Zerrüttung, König Carls Feldherrntalent, seine rücksichtslose Energie und König Johann Casimirs Machtlosigkeit brachten Carls kriegerische Pläne bald zu wirklicher und erfolgreicher Ausführung. Im Juli 1655 drangen die Schweden durch Brandenburg in Grosspolen ein, nahmen Warschau fast ohne Gegenwehr, schlugen am 6. September 1655 Johann Casimir bei Czernova, besetzten bald darauf Krakau, die zweite Hauptstadt des Reichs, und eroberten Kleinpolen. Der Rest von Litthauen, so weit diess nicht schon von den Russen besetzt war, schloss sich dem Beispiel des Marschalls von Polen, Janus Radzivill 1 folgend, freiwillig den Schweden an. Gegen Ende des Jahres 1655 eroberte König Carl X. auch Westpreussen, mit Ausnahme von Danzig. Als darauf zuerst die polnischen Soldtruppen und dann selbst das Reichsheer unter Stanislaus Potocki zu den Schweden übertraten, verliess Johann Casimir sein Land, gieng nach Oppeln, wo sein Verbündeter, Kaiser Ferdinand III., ihn schützen konnte, und hegte die Absicht, sein Reich einem Sohne des Kaisers zu überlassen, während die polnischen Grossen von ihm abfielen und Carl X. als König in Aussicht nahmen. So befand sich jetzt eine Hälfte Polens im Besitze der Russen, die andere in dem König Carls X. von Schweden, der den Eid leistete, die Gesetze und die Vorrechte des Adels zu achten. Da jedoch König Carl diese Versprechungen nicht hielt, sondern sich Bedrückungen und arge Gewaltthätigkeiten erlaubte, sollte er bald erfahren, dass er es nicht bloss mit dem schwachen König Johann Casimir, sondern mit der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Johann Radzivill war der Schwiegersohn des Fürsten Wasilj Lupul von der Moldau (s. obeu p. 357).

polnischen Nation zu thun habe. Am 7. Jänner 1656, demselben Tage, an welchem König Carl zu Königsberg mit dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dem sogenannten "grossen Kurfürsten", den Vertrag abschloss, durch welchen dieser für Preussen die Oberherrschaft Schwedens anerkannte, woraus später Preussens Unabhängigkeit hervorgieng, an eben diesem Tage traten zu Tiszovce Stanislaus Lanckoroński, Stanislaus Potocki und viele andere polnische Magnaten zu einer Conföderation gegen Carl X. zusammen. Im Vertrauen auf den eingetretenen Umschwung der Stimmung begab sich jetzt Johann Casimir durch Ungarn über die Karpathen nach Lemberg, forderte den Kurfürsten Friedrich Wilhelm, den er noch immer als polnischen Vasallen betrachtete, zur Hilfe auf, und knüpfte mit Georg II. Rakoczy Verhandlungen wegen Hilfeleistung an. Auch Kaiser Ferdinand III. versprach Unterstützung, obschon er diess Versprechen vorerst nicht erfüllte. Von allen Seiten eilte das polnische Volk unter seine Fahnen, und unter der Führung des Kronfeldherrn Georg Lubomirski und des Stephan Czarniecki begann der Aufstand gegen König Carl. Dieser vergalt den Abfall des Adels mit Verheerung der Güter desselben und erbitterter Strenge. Im Februar 1656 zerstreute er ein polnisches Heer unter Czarniecki bei Warschau und wollte gegen Jaroslav vordringen, sah sich aber genöthigt, am 12. März 1656 einen schwierigen Rückzug nach Warschau anzutreten, welches, nachdem König Carl nach Preussen abgereist war, am 21. Juni capitulieren musste. Zwar war Carl X. schon am 27. Mai von der Belagerung Danzigs wieder nach Polen aufgebrochen und hatte auch das polnische Heer unter Czarniecki bei Bromberg überfallen und zerstreut; allein er fühlte doch um so mehr, da der Kaiser und Holland sich für Polen erklärt hatten, das Bedürfniss nach Bundesgenossen. Ueber eine systematische Theilung Polens brütend, 2 schloss er endlich am 25. Juni 1656 zu Marienburg einen Vertrag mit dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm, in welchem er diesem einen Theil der Eroberungen in Polen versprach. Beide zogen darauf vereint gegen Warschau, das sie jedoch erst nach einem ernsten, dreitägigen Kampfe (27.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Friedrich Wilhelm, geboren den 6. Februar 1620, Kurfürst den 21. November 1640, erster souveräner Herzog von Preussen den 19. April 1657, starb den 29. April 1688.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Beil. XXXI, XLIII.

bis 30. Juli) gegen Johann Casimir in ihre Gewalt bekamen, der die Stadt der Plünderung überlassen und sich nach Lublin surückziehen musste. Carl X. liess zwar Warschau und Krakau besetzt, richtete aber sein Hauptaugenmerk auf Preussen. Allein seine Generale erlitten in verschiedenen Gegenden Polens mehrfache Niederlagen, der Kurfürst Friedrich Wilhelm war in Verkehr mit Dänemark und dem Kaiser getreten, Ferdinand III. selbst machte Miene ihm den Krieg zu erklären und der Czar Alexei Michailowitsch fiel wirklich mit einem Heere in sein Reich ein und verheerte Livland. Vergebens suchte Carl sich mit dem Czaren zu verständigen, dieser schloss vielmehr am (24. October) 3. November 1656 unter Vermittlung der kaiserlichen Gesandten Alegretti und Lorbach zu Wilna einen Vertrag mit den Polen ab, nach welchem den Russen alle Eroberungen in Livland verblieben, eine gemeinsame Bekämpfung der Schweden vereinbart wurde und über die Wahl des Czaren wan Nachfolger Johann Casimirs auf dem polnischen Königsthrone beim nächsten Reichstage mit russischen Bevollmächtigten verhandelt werden sollte. Am 1. December 1656 schloss auch Ferdinand III. selbst ein Bündniss mit Johann Casimir zu dessen Hilfe und Unterstützung.

Um nun wenigstens den Kurfürsten von Brandenburg sich möglichst zu verbinden, schloss Carl X. mit diesem am 30. November 1656 zu Labiau einen neuen Vertrag, in welchem er ihn als souveränen Herzog von Preussen und Ermeland anerkannte, was dann im folgenden Jahre, am 19. April 1657, durch die Zustimmung Polens zu diesem Vertrage endgiltig festgesetzt wurde. Auch den Fürsten Georg II. Rakoczy von Siebenbürgen waste Carl X. noch zu gewinnen, indem er ihm den Titel eines Königs von Polen und einen Theil des Landes versprach. Rakoczy, welcher mittlerweile die Oberhoheit der Moldau und Walachei erlangt hatte, lüstern nach der polnischen Königskrone, nach der er schon früher gestrebt, 1 rüstete ein Heer von sechzigtausend Mann, zu dem auch Stephan XIII. Burduse, Woiwode der Moldau, und Constantin Bessaraba, der Woiwode der Walachei, je zweitausend Mann stellen mussten. Gegen den Willen der oberherrlichen Regierung, der Pforte, welche selbst den Tartarenchan zur Unterstützung Johann Casimirs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben p. 387.

abgesandt hatte, und gegen den Willen der siebenbürgischen Stände brach er am 1. Jänner 1657 über die Karpathen nach Polen auf. Allein dieser Kriegszug nahm trotz mancher anfänglicher Erfolge ein schlimmes Ende für Rakoczy. Nach mehreren Niederlagen in schimpflichem Rückzuge nach Siebenbürgen zurückgekehrt, ward er vom Sultan mit Krieg überzogen, in welchem er sein Leben verlor.

Aus diesem Ueberblick über die Entwickelung der politischen Verhältnisse in den letzten Jahren wird es ganz klar, dass Kaiser Ferdinand III. es sich angelegen sein liess, im Nachbarreiche Polen Ruhe und Frieden wieder herzustellen wie er es dem bulgarischen Internuntius Peter Parchevich selbst gesagt hatte<sup>2</sup> — und dass er zu besserem Widerstande gegen die seit dem dreissigjährigen Kriege immer weiter in Mitteleuropa vordringende schwedische Macht die geeigneten Mittel ergreifen wollte. Dazu gehörte die Aussöhnung der Polen mit den Russen und Kosaken. Die erstere war, wie gesagt, der kaiserlichen Diplomatie am 3. November 1656 zu Wilna gelungen. Am 1. December 1656 hatte Ferdinand III. selbst sich mit dem polnischen König verbündet. Es blieb also nur noch übrig, den Frieden zwischen den Kosaken und Polen wieder herzustellen. 3 Dazu erschien nun der eben anwesende bulgarische Erzbischof als ein in jeder Hinsicht tauglicher Unterhändler. Mochte ihn einerseits seine Abkunft, seine Bildung und seine hohe kirchliche Würde als für die Stellung eines kaiserlichen Gesandten geeignet erscheinen lassen, so waren doch auch anderseits seine Kenntniss der Süddonauvölker, ihrer Sprachen und Sitten, möglichenfalls seine persönliche Bekanntschaft mit den Kosaken von der Zeit seiner Thätigkeit als Missionär in der Moldau her, persönliche Eigenschaften, die nicht leicht wieder zu finden waren.

So ernannte denn Kaiser Ferdinand III. den bisherigen bulgarischen Internuntius, Erzbischof Peter Parchevich, zum kaiserlichen Gesandten an den Kosakenhetman, Bogdan Chmielnicki, und beauftragte ihn zugleich, einen Voranschlag der Reisekosten vorzulegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. später p 426.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben p. 394.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beil. XXVIII, XXXI, XLIII.

Parchevich nahm diese Mission im Interesse der gesammten hristenheit an und überliess dem Präsidenten der k. k. Hofmmer die Bestimmung der für die Gesandtschaft nöthigen mme, 1 wobei er diesem nur zu erwägen gab, dass dieselbe der siten Entfernung, der gefahrvollen Reise und der hohen Stellung s Kaisers angemessen sein müsse, damit ein würdiges Auftreten s ersten kaiserlichen Gesandten an Chmielnicki möglich sei.

Am 10. Jänner 1657 erhielt Parchevich von der Hofmmer tausend Thaler und aus der kaiserlichen Kanzlei die thigen Creditive und Vollmachten zur Verhandlung mit Chmielki und seinen Unterfeldherren, 2 sowie eine Instruction, 3 ch welcher die Aufgabe seiner Mission darin bestand, die on vor längerer Zeit ausgebrochenen und zum Theil noch stehenden Zwistigkeiten zwischen dem Könige Johann Cair von Polen und dem Kosakenhetman auszugleichen. sem Ende ward Parchevich ermächtigt, einerseits diesem visse Gewährleistungen, die er als Bedingung für die Erlung der an ihn gemachten Anforderungen stellte, zuzusagen, l anderseits in dieser Angelegenheit auch mit den Königen 1 Polen und Schweden zu unterhandeln. Für den letzteren ll, sowie für seinen Verkehr mit den kaiserlichen Gesandten diesen beiden Höfen ward ihm eine Chiffreschrift zugestellt. derselben Instruction bemerkt Kaiser Ferdinand III., dass benachbarten Mächte sogar zu einer Theilung Polens schreiten inten, falls die Kosaken sich nicht zu einem Ausgleiche mit sem Reiche herbeilassen würden. 1 Da der Kaiser wiedert sein Vertrauen auf Parchevichs Ergebenheit, Treue und isicht ausspricht, ist die Annahme gerechtfertigt, dass diesem th noch mündliche Aufträge und Instructionen ertheilt worden en, um so mehr, als aus den schriftlichen Urkunden der aze Umfang seiner Aufgabe nicht klar zu erkennen ist.

Noch vor seiner Abreise erhielt Peter Parchevich den tel eines kaiserlichen Rathes und unter dem 12. Jänner 1657 e Adelsbestätigung 5 über den alten Adel seiner Familie d seiner Stammverwandten, der Parchevich, Cserkich,

Beil. XXVIII.

Beil. XXIX, XXX.

Beil. XXXI, XXXII.

Vgl. p. 402.

Beil, I.

(oder Cserkiczy, Knezevich und Thomagionovich), sowie seines Schwagers Putin. Er selbst wird in dieser Urkunde Erzbischof von Martianopel, kaiserlicher Rath, Internuntius von Bulgarien und den übrigen christlichen Fürsten zur Vollendung und Befürwortung von Geschäften, welche den katholischen Glauben betreffen, genannt, und die von seinen Brüdern und Brudersöhnen gegen die Türken unter grossem Aufwande von Lebensgefahr, von Geld und Gut erworbenen Verdienste werden besonders hervorgehoben.

Die Abreise Parchevichs verzögerte sich noch um einige Tage, weil ihm die nöthigen Gelder und die zu Geschenken für Chmielnicki bestimmten Kostbarkeiten nicht rechtzeitig ausgefolgt wurden, deren Empfang er erst am 16. Jänner 1657 bestätigte. Am folgenden Tage (17. Jänner 1657) in der Frühe hatte Parchevich noch eine Audienz beim Kaiser und unmittelbar darauf erfolgte seine Abreise von Wien.

Mit einem Gefolge von fünfzehn Personen trat Parchevich seine Reise an; als Gesandtschaftssecretär fungierte bei ihm der türkische Dolmetsch und Procurator von Bosnien, Christoph Marianovich. Bei ausserordentlich strenger Kälte nahmen sie den Weg über Pressburg, Tirnau und die Zipser Städte nach Lubna (Lublau). Hier fanden sie einige Herren der polnischen Reichsstände, bei welchen Parchevich sich nach Chmielnicki erkundigte. Auch erbat er sich von ihnen einen Führer auf einige Meilen, den ihm jedoch diese "Ungetreuen und Treulosen, als ob sie gegen ihren Herrn empört wären", nicht gewährten. Parchevich, der schon hier, wohl in Folge einer Erkältung, am Fieber leidend war, sah sich unter den obwaltenden Verhältnissen genöthigt, zwanzig Haiduken als Bedeckung zu nehmen.

Nicht viel besser als in Lublau ergieng es den Reisenden in Buz (Biez) mit dem Capitän und Castellan Woinicki. Obschon dieser früher mit noch einem anderen Herrn selbst Gesandter von Polen bei Kaiser Ferdinand III. gewesen war, verweigerte er doch Parchevich jede Hilfe.

Als die Gesandtschaft am vierten Tage sehr spät bei dichtestem Schneefall nach Lakutuenta (Lancut) kam, welches

Beil. XXXIV, XXXV, XXXVI. — Die Geschenke bestanden in einem hohen vergoldeten Silberbecher und drei kleinen Uhren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. XXXV.

dem Reichsmarschall von Polen, Georg Lubomirski, gehörte, war sie genöthigt, nachdem man sie endlich um 11 Uhr Nachts eingelassen hatte, in einem Stalle zu übernachten.

Am nächsten Tage, den 6. Februar, Abends, gelangten die Reisenden nach Jaroslav, bis wohin sie wiederholt hatten Bedeckung nehmen müssen. Parchevich hatte die Absicht gehabt, von hier aus nach Lemberg zu fahren. Allein schon bei seiner Ankunft in Jaroslav, hatte er auf der Strasse einen grossen Zusammenlauf von Menschen bemerkt, die sich vor einem drohenden Einfall Rakoczy's zur Flucht bereiteten. Da kam Graf Lubomirski selbst mit einigen Jesuitenpatres, ihn in seiner Herberge zu besuchen. Einer der letzteren war am 5. Februar auf der Reise von Lemberg nach Jaroslav durch die Rakoczy'schen Soldaten seines Pferdes und der Kirchengeräthe, die er mit sich führte, beraubt worden. Diese versicherten ihm, dass es ohne Lebensgefahr unmöglich sei, nach Lemberg zu kommen, da diese Stadt von tausend Reitern und dreitausend Fusssoldaten unter dem Rakoczy'schen General Johann Kemény umzingelt und bereits zur Uebergabe aufgefordert sei. 1 Ausser dieser Schreckensbotschaft erfuhr Parchevich von Graf Lubomirski weiter, dass die Reise such wegen der Plünderungen durch die herumstreifenden Kosaken, Schweden, Russen, Walachen, Moldauer, Tartaren und selbst durch die polnischen Truppen höchst gefährlich und die ganze Gegend nach allen Richtungen hin verwüstet sei, und dass er mit den geheimen kaiserlichen Beglaubigungsschreiben den Feinden sicherlich nicht entrinnen könne. Während des Frühstücks, zu welchem Lubomirski den kaiserlichen Gesandten eingeladen hatte, kehrten ausgesandte Kundschafter zurück, welche die Richtigkeit der mitgetheilten Nachrichten bestätigten und noch hinzufügten, dass Rakoczy die Absicht habe, noch diese Nacht Jaroslav anzugreifen. 2 Lubomirski, durch diese Nachricht erschreckt, traf mit seiner Familie Anstalten zur Flucht und rieth Parchevich, der ihn um Beistand bat, unter dem Schutze seiner Soldaten zurückzukehren.

Noch vor Eintreffen jener Kundschafter hatte Parchevich an Kaiser Ferdinand das eben Erzählte berichtet, sowie, dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lemberg lehnte damals die Uebergabe mit Berufung auf Krakau und den König ab. Vgl. Fesszler: Geschichte von Ungarn, IX, 56.

Rakoczy erschien jedoch erst am letzten Februar 1657 mit seinem Heere vor Jaroslav.

er eine Nachricht vom Tode Chmielnicki's erhalten habe, und dass sich in Jaroslav auch die Nachricht vom Tode des Königs von Spanien verbreite. Er selbst wolle noch einige Zeit hier verbleiben und sich über Rakoczy's Absichten zu unterrichten suchen; ob derselbe Moldauer, Walachen und Kosaken in seinem Heere habe, wisse er nicht; Lubomirski unterlasse es, mit seinen Truppen ihm entgegen zu gehen; die Polen seien durch die vielen feindlichen Einfälle so abgestumpft und gleichgiltig geworden, dass sie vor jedem heranziehenden Feinde stets gleich zur Flucht bereit seien. Wäre Rakoczy gesonnen, noch länger in dieser Gegend zu bleiben, so müsse die Gesandtschaft entweder sich zurückziehen oder ihre Reise auf einem grossen Umwege fortsetzen; er selbst habe einen Jesuitenpater, der am Dniepr und in der Ukraine gut Bescheid wisse, als Weltpriester verkleidet, mit sich genommen, unter dem Vorwande, ihn in seine Residenz mitzunehmen.<sup>2</sup>

Die Nachricht vom Anrücken Rakoczy's gegen Jaroslav änderte nun zwar den Entschluss Parchevichs, hier noch länger zu bleiben, doch lehnte er Lubomirski's Vorschlag zurückzukehren ab. Vielmehr bat er diesen, ihm Pferde und einen Führer zu verschaffen, der den Weg nach dem sechzig Meilen entfernten Skala kenne, damit sie, die feindlichen Truppen umgehend, ihre Reise in einer anderen Richtung fortsetzen könnten. Lubomirski gewährte dem Gesandten das Gewünschte und beide verliessen Jaroslav, dieser in der Richtung nach Skala.

Ueberall traf Parchevich armes Volk, welches bei dem strengen Winter auf der Flucht zerstreut herumirrte. Namentlich erregten arme Weiber sein Mitleid, welche unter Zurücklassung von Haus und Habe mit ihren Kindern und ihrem Vieh die höchsten Berge erklommen, um sich zu verbergen. Noch hatte er kaum drei Meilen von Jaroslav zurückgelegt, so verweigerte man den Reisenden aus Furcht vor den Kosaken Wagen und Pferde. Nun ward deren Lage äusserst schwierig, fast trostlos. In einem gänzlich verwüsteten und verödeten Dorfe anhaltend, irrten sie wie verzweifelnd von Haus zu Haus, um wenigstens einen Führer zur Weiterreise aufzutreiben.

Beide Todesnachrichten waren falsch. Bogdan Chmielnicki starb am 16. August 1657 und König Philipp IV. von Spanien, Kaiser Ferdinands III. Schwiegersohn, am 17. September 1665.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. XXXVII.

Vergeblich; sie fanden nirgends eine menschliche Seele. So blieb ihnen nichts übrig, als ohne Führer oder Begleiter ihre Reise auf gut Glück weiter fortzusetzen. Auf einer Strecke von mehreren Meilen fanden sie fast nur verlassene Ortschaften. Häufig sahen sie unbegraben umherliegende Leichname, oder an den zu beiden Seiten des Weges stehenden Bäumen aufgeheftete Menschenköpfe. Nur selten, und dann nur spärlich und zu den theuersten Preisen, waren Lebensmittel zu erlangen. In einem Dorfe, wo man ihnen gar nichts verabfolgen wollte, waren sie genöthigt, Pferde zur Weiterfahrt mit Gewalt wegzunehmen, mit welchen sie dann Tag und Nacht, unter grosser Lebensgefahr wegen der umherstreifenden Truppen, bis Subalka fuhren. In Belcz, vier Meilen von Skala, trafen sie glücklicherweise den Schlossherrn, den sie um frische Pferde baten, um die früher gewaltsam requirierten zurückzulassen. Als dieser erfuhr, wer die Fremden seien, dass sie in so hohem Auftrage, im Interesse des Friedens und des Königreichs Polen reisten, lud er sie zum Frühstück ein, und liess sie dann mit seinen eigenen Pferden nach Skala bringen.

Als sie hier um Mitternacht eintrafen, ward ihnen der Einlass in die Stadt verweigert, weil man sie für Anhänger Rakoczy's hielt. Endlich kamen zwei aus dem Schlosse geschickte Beamte, vor welchen sie sich durch Vorweisung ihrer Reisepässe als Gesandte Kaiser Ferdinands III. an den Hetman Chmielnicki legitimierten. Nun wurden sie in die Stadt und das Schloss geführt, wo sie von Kälte so erstarrt ankamen, dass sie kaum mehr sprechen konnten. Doch ward ihnen hier aus Rücksicht auf die Leute des Schlossherrn von Belcz freundliche und vorsorgliche Aufnahme zu Theil. Aber wegen der drohenden Gefahr von Seiten der plündernd und mordend herumstreifenden Truppen Rakoczy's, erhielten sie nur mit grosser Mühe und für übermässige Preise Wagen und Pferde zur Weiterreise. Bereits war das von der kaiserlichen Hofkammer erhaltene Reisegeld erschöpft, und man lebte von hundert Ducaten, welche Marianovich persönlich vom Hause mitgenommen hatte. So gelangten sie von Skala, unter fortwährender starker Bedeckung von zwanzig bis dreihundert Mann und darüber, nach siebentägiger Reise am (12.) 22. Februar nach dem Schlosse Dubna. Hier fanden sie bei der Witwe eines Fürsten Dominicus freundlichere Aufnahme als sonst irgendwo in Polen.

Dieselbe stellte ihnen auch Pferde und Wagen bis Knin, Teipkur, Rakusna und Kusczia zur Verfügung. Da sie sich hier mit Proviant für mehrere Tage versehen mussten, sahen sie sich genöthigt, von den Armeniern dieses Ortes tausend Gulden zu entlehnen.

Auf der Weiterreise durch diese verlassenen Gegenden, wo weit und breit nichts als menschliche Leichname und Gebeine zu erblicken, und die Reisenden den grössten Entbehrungen ausgesetzt waren, mussten sie einmal, zusammen zweihundertundfünf Personen, zwischen Kerstus und Brussilova bei der grössten Kälte im Freien unter einem Baume übernachten, bei einem angezündeten Feuer von der Bedeckung bewacht. In zwei Tagen gelangten sie von hier nach Bialacerkiev, einer Hauptstadt von Russland. Hier mussten sie sich neuerdings tausend Gulden borgen, was sich auch, nachdem sie am 25. Februar Zenika passirt hatten, in Korsun wiederholte. In Szobota, wohin sie dann nach mehrtägiger Reise gelangten, erfuhren sie zuerst, dass Chmielnicki noch lebe.

Endlich am 1. März, nach einer vierundvierzigtägigen Reise voll Gefahren, Leiden und Strapazen, wie nicht leicht je eine kaiserliche Gesandtschaft zu überstehen hatte, erreichten sie ihr Reiseziel, Czehrin (Cherlin), die Residenz des Kosakenhetmans Chmielnicki, wo ihnen auf Befehl seines Kanzlers Wiovski in einer kleinen Herberge eine Unterkunft angewiesen wurde. Am zweiten Tage darauf kam der genannte Kanzler selbst mit einigen Räthen, sie hier zu begrüssen, und Erzbischof Parchevich übergab demselben sein Beglaubigungsschreiben als kaiserlicher Gesandter.

Chmielnicki befand sich eben in dem eine Meile entfernten Szobota, wohin ihm der Kanzler die Ankunft des Gesandten meldete, der dann auch am sechsten Tage dorthin zur Audienz berufen wurde. Als er mit seinen Begleitern dahin fuhr, kam ihnen ein Häuptling, Namens Kapuszta mit dreihundert Kosaken entgegen und geleitete sie zur Burg des Hetmans. Dort führte man sie zuerst in das gewärmte Zimmer eines Hauses, wo zwei Räthe im Namen ihres Herrn sie nochmals begrüssten. Dann fuhr Parchevich mit seinem Gefolge auf einem mit persischen Teppichen geschmückten Wagen nach dem Schlosse, wo Sklopetaren Spalier bildeten, und der Kanzler sie zu Chmielnicki führte. Dieser, durch Krankheit ans Bett gefesselt, empfing die

Gesandtschaft liegend. Parchevich, selbst seit längerer Zeit leidend, begrüsste den kranken Hetman mit einer kurzen Anrede im Namen seines Herrn, des römischen Kaisers Ferdinand III., ,des obersten Fürsten aller Fürsten der ganzen Christenheit vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang'; er hoffe, dass Gott, der die Herzen hervorragender Männer, wenn sie auch getrennt seien, zuletzt doch zur Vermehrung seiner Ehre unlösbar vereinige, im Uebermasse seiner Gnade und Milde bewirken werde, dass der Hetman den gnädigen Gruss cles Kaisers in seinem Herzen festen Grund fassen lassen werde; so überbringe er dem Hetman und den Räthen dieses ruhmvollen Kriegerstaates den Gruss des Kaisers und eröffne ihnen dessen Vorschlag zu reiflicher Erwägung. 1 Damit überreichte er seine Creditive und weiteren Schriften. Chmielnicki küsste die kaiserlichen Briefe und nahm das Schreiben ,Seiner geheiligten Majestät, des ersten Herrschers der Erde, dessen Füsse er (wie er sagte) nicht würdig sei zu waschen, geschweige zu küssen', ehrfurchtsvoll entgegen. Hierauf folgte ein glänzendes Mahl, bei welchem der Hetman mit den Gesandten in freundlichem Gespräch zu Tische sass und das Wohl des Kaisers und aller Prinzen seines erlauchten Hauses ausbrachte, worin alle Anwesenden freudig einstimmten.

Nach dem Gastmahle in ihre Herberge zurückgeleitet, trafen sie die Gesandten mehrerer anderer Mächte, nämlich je zwei von Schweden, von Rakoczy, vom Sultan und von den Tartaren, je drei von der Moldau und von der Walachei. Ein Gesandter der Königin von Polen, welcher bei Parchevichs Ankunft abgereist war, orschien wieder mit einem Gesandten des Königs von Polen. Gewiss war unter diesem zahlreichen diplomatischen Corps am Hoflager des Kosakenhetmans und bei den verschiedenen Bestrebungen, welche dessen einzelne Mitglieder geltend zu machen suchten, die Aufgabe des kaiserlichen Gesandten keine ganz leichte. Die Erledigung derselben erfuhr daher auch eine längere Verzögerung. Da Parchevich krank war, verhandelte inzwischen Marianovich wiederholt mit dem Kanzler und dem Hetman selbst. Beide erklärten, ohne die Zustimmung der Räthe und der Befehlshaber, keine be-Stimmte und endgiltige Antwort geben zu können. Chmielnicki

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. XXXVIII.

selbst unterhandelte mit den letzteren eine ganze Woche hindurch sowohl über diese politische Angelegenheit, als auch zugleich über die Wahl seines sechszehnjährigen Sohnes Georg zu seinem Nachfolger. Wirklich wurde dieser gewählt und von allen anerkannt, welches Ereigniss durch ein dreitägiges Fest mit Musik und Kanonensalven gefeiert wurde.

Als diese Festlichkeiten vorüber und die übrigen Gesandten bereits abgefertigt waren, bat Marianovich den Kanzler, nun auch die kaiserliche Gesandtschaft mit einem günstigen Beschlusse zu entlassen. Zwei Tage darauf empfieng ihn der Hetman. Derselbe entschuldigte sich zunächst, dass er sie so lange aufgehalten habe und theilte ihm darauf den gefassten Beschluss folgenden Inhaltes mit: ,Sie hätten Seine Majestät zum Vermittler und Schiedsrichter in den bestehenden Streitigkeiten erwählt, die er durch seinen Schiedsspruch beendigen möge, damit nicht weiter Christenblut vergossen werde; sie wollten sich seinem Spruche fügen; und gegen denjenigen Theil, der denselben nicht anerkennen wolle, möge Seine Majestät im Vereine mit dem angegriffenen Theile strafend einschreiten. In Zukunft wollten sie Seiner Majestät und dem österreichischen Hause treu dienen, dessen Freunde und Feinde als die ihrigen betrachten und nöthigenfalls gegen Jedermann einen Zuzug von ein- bis zweihunderttausend Mann leisten. Durch einen besonderen Gesandten würden sie Seine Majestät des Näheren unterrichten. Die vierzigtausend Kosaken, welche dem Rakoczy zu Hilfe geschickt worden seien, würden sie sofort brieflich abberufen'.

Diese kehrten auch in der That nach Empfang des Befehls alsbald zurück mit reicher Beute und grossen Schätzen beladen.

Dass inzwischen Kaiser Ferdinand am 2. April 1657 zu Wien gestorben war, war in der Ukraine noch nicht bekannt geworden, und so schrieb Chmielnicki noch am 18. April 1657 von Czehrin (Czyhynjn) aus an denselben: "Mit dem Bestreben Seiner Majestät, den Frieden auf dem ganzen christlichen Erdkreis wieder herzustellen, und dafür alle Kraft und Autorität aufzubieten, sei er vollkommen einverstanden. Gleichzeitig bezeuge er, dass es der kaiserliche Gesandte Peter Parchevich weder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. XLIX.

an Klugheit und Eifer, noch an Befähigung und Verschwiegenheit habe fehlen lassen, so dass er demselben in Dankbarkeit verbunden bleibe und ihm noch jetzt sein ganzes Wohlwollen und Vertrauen schenke. Er gelobe, wenn nur sein Haus in keiner Weise darunter Schaden leide, fortan nur den Rath des Kaisers befolgen, nur mit seiner Vermittlung zufrieden sein zu wollen. In der Ueberzeugung, dass der Gesandte alles treu auseinandersetzen und seine Ergebenheit und Treue bezeugen werde, vertraue er demselben alles Uebrige, was in diesem Schreiben nicht enthalten sei, mündlich an<sup>4</sup>. 1

Dieses Antwortschreiben ward am 28. April durch den Kanzler des Hetmans unter artigen Abschiedsworten an Parchevich in seine Herberge überbracht.<sup>2</sup> Da der Erzbischof durch andauernde Krankheit verhindert war, sich persönlich beim Hetman zu verabschieden, musste Marianovich in dessen und seinem eigenen Namen es thun. Bevor derselbe von Chmielnicki entlassen wurde, liess dieser seinen (bereits als Nachfolger proclamierten) Sohn Georg zu sich rufen, und legte ihm in Marianovichs Gegenwart ans Herz, den Kaiser künftighin als seinen Beschützer und Vermittler anzusehen und ihm zu dienen, da er ihm in jeder Noth beistehen werde. Vater und Sohn reichten dem Secretär unter Thränen die Hand und wünschten ihm Segen auf die Reise.

Noch am selben Tage (28. April) um 4 Uhr Nachmittags verliess Parchevich mit seiner Begleitung nach fast zweimonatlichem Aufenthalte Czehrin. Verhältnissmässig gering waren die Auslagen gewesen, welche die Gesandtschaft während dieser Zeit hier zu bestreiten gehabt hatte. Die zwölf Räthe des Hetmans waren von ihr zwanzigmal reichlich bewirthet worden, was jedesmal nur fünf Gulden zehn Kreuzer Alles in Allem gekostet hatte. Für die Bewirthung der sechsundzwanzig Kriegshauptleute der Kosaken, welche wiederholt einzeln bei ihr vorsprachen, waren hundertsechzig Gulden verausgabt worden. Den beiden Ehrenwächtern, die ihr während der ganzen Zeit beigegeben waren, gab man fünfundvierzig Gulden. Unverhältnissmässig grosse Kosten hatte hingegen eine eigenthümliche Landessitte verursacht. Es war nämlich in der Ukraine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. XXXIX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. XLIX.

allgemeiner Gebrauch, zu Ostern sich gegenseitig mit rothgefärbten Eiern zu beschenken; jedem Besucher musste ein solches gegeben werden, oder der Besuchte ward, ohne Rücksicht auf die Stellung seiner Person, mit Koth beworfen. Da nun 1657 das (griechische) Osterfest auf den (26. März) 5. April fiel, war auch Parchevich genöthigt, viele rothe Ostereier auszutheilen, um so mehr, als sehr Viele, darunter selbst die Familie Chmielnicki's, ihn besuchten, um solche zu erhalten. Diess verursachte ihm eine Ausgabe von hundert Gulden.

Mit dem Gefühl eines besseren Erfolges, als irgend eine seiner früheren Gesandtschaften gehabt hatte, konnte Parchevich seine Rückkehr antreten, und noch am ersten Tage erreichte er mit den Gesandten des Königs und der Königin von Polen Kapitanka. 1 Allein die letzteren eilten aus Furcht vor den Kosaken Tag und Nacht vorwärts, so dass auf ihrer so schnellen Fahrt acht Pferde zu Grunde giengen, während Parchevich durch seine Kränklichkeit und Schwäche genöthigt war, langsamer zu reisen. So konnte man den weiteren Weg nicht zusammen machen. Am 11. Mai kam Parchevich nach Brussilova, 2 stets von einer Bedeckung begleitet, deren Stärke von zwanzig bis hundert Mann wechselte, und für welche täglich vier bis fünfundvierzig Gulden gezahlt werden mussten, eine Bezahlung, die nicht immer in gleichem Verhältniss zur Zahl der Mannschaft stand. Trotzdem wären sie am 9. Mai bei Bialacerkiev beinahe von kosakischen Truppen ermordet worden; dieselben drohten mit gezückten Schwertern, ihnen die Köpfe abzuschlagen, und diese dem Kaiser von Constantinopel, Mohamed IV., zu senden. 3 Es blieb den Bedrohten nichts anderes übrig, als sich mittelst eines grossen Lösegeldes freizukaufen, über welches jedoch weder Parchevich noch Marianovich in ihren Rechnungen Genaueres anführen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für diese Strecke, welche die Gesandtschaft jetzt in einigen Stunden zurücklegte, hatte sie auf der Hinreise mehr als einen Tag gebraucht. Die Verschiedenheit der Pferde, der Strassenbeschaffenheit und der Tageslänge erklären wohl hinlänglich diesen grossen Unterschied.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vermuthlich war Parchevichs Gesundheitszustand die Ursache, dass auf der Rückreise vierzehn, auf der Hinreise nur neun Tage für den Weg von Czehrin bis Brussilova gebraucht wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beil. LII.

In Brussilova wurden die Reisenden von zweihundert Kosaken eingeholt, welche unter Vorweisung eines Befehls ihres Herrn, laut welchem sie auch den polnischen Gesandten verhaften sollten, dieselben gefangen nahmen und nach dem etwa zwölf Meilen entfernten Fastovia zurückschleppten. Schon bei ihrer Ankunft daselbst von den Bewohnern schwer misshandelt, wurden die kaiserlichen Abgesandten drei Tage in einem schmutzigen und kalten Hause in Haft gehalten und angewiesen, weitere Befehle des Hetmans zu erwarten. Nach der freundlichen Aufnahme und Behandlung, die ihnen von Seite Chmielnicki's zu Theil geworden war, musste sie ein solches Verfahren um so mehr überraschen. Am dritten Tage ward es Marianovich, da der Erzbischof gleichsam als Bürge zurückblieb, erlaubt, nach Bialacerkiev zu dem Häuptling zu reisen, der den Befehl zu ihrer Verhaftung empfangen hatte, um von ihm die Ursache dieses Vorgehens zu erfahren. 1 Die Nachricht, dass Parchevichs Krankheit sich bedenklich verschlimmert habe, und die Besorgniss, dass in Folge dessen die Gesandtschaftsacten in unrechte Hände gelangen könnten, nöthigten Marianovich, schleunigst zurückzukehren. Als er aber den Erzbischof wohler antraf, begab er sich nach abermals drei Tagen, Tag und Nacht reisend, nach Kiew zu des Hetmans Kanzler, Wiovski, der sich ebendort bei einer Hochzeit befand. Von Marianovich um die Ursache ihrer Verhaftung gefragt, war der Kanzler sehr erstaunt und erklärte dieselbe für ein Missverständniss, denn der Hetman habe die Gesandten des polnischen Königspaares verhaften lassen wollen, weil ihm berichtet worden sei, dass in Kiew polnische Soldaten Kosaken ermordet hätten, und dass der König durch einen Gesandten die Tartaren gegen die Kosaken habe aufwiegeln lassen. Der Kanzler gab der argwöhnisch und misstrauisch gewordenen Gesandtschaft sofort die Freiheit, sowie eine Begleitung von Commissären und Soldaten, welche sie bei der weiteren gefährlichen Reise beschützen sollten.

Kaiser Ferdinand hatte am 10. März Parchevichs Bericht vom 8. Februar erhalten, 2 war aber wenige Wochen darauf nach längerer Kränklichkeit am 2. April 1657 plötzlich ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. XLIX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Rescript des Kaisers Leopold, Beil. XLII.

storben. Kaum hatte sich die durch diesen Todesfall veranlasste Bestürzung einigermassen gelegt, so liess Ferdinands III. jugendlicher Nachfolger, <sup>1</sup> Kaiser Leopold, am 19. Mai ganz im Sinne seines Vaters dem Parchevich neue Vollmachten und Instructionen zur Fortsetzung der Gesandtschaft zustellen, <sup>2</sup> mit dem Wunsche, weitere Berichte von ihm zu erhalten. <sup>3</sup> Diese neuen Creditive gelangten in Parchevichs Hände, als derselbe auf der Rückreise sich bereits in Lemberg befand. Da er nun bei seiner Kränklichkeit die Reise zu Bogdan Chmielnicki nicht nochmals zurücklegen konnte, überschickte er diesem Abschriften jener kaiserlichen Schreiben mit einem Briefe, von dem er anderseits am 1. December 1657 eine Copie an Kaiser Leopold einsandte.

Parchevich und seine Begleitung waren nämlich, nachdem sie durch den Kanzler Wiovski in Freiheit gesetzt worden waren, von Fastovia nach Brussilova (wo sie früher die Kosaken verhaftet hatten) zurückgekehrt. Von dort aus waren sie wieder fünfundsechzig Meilen weit durch verödete Gegenden gereist, wo menschliche Leichname und Gebeine die frühere Anwesenheit der Tartaren kennzeichneten. Den Fluss Sutla mussten sie, da Rakoczy's Truppen alle Fähren weggenommen und zerstört hatten, auf Flössen übersetzen, zu deren Anfertigung ihnen die Bewohner der Gegend behilflich waren, was trotzdem einen ganzen Tag Aufenthalt verursachte. Nach weiteren zwei Tagen kamen sie glücklich wieder nach Dubna, wo der Erzbischof sich einige Zeit (acht bis zehn Tage) ausruhen musste. geachtet der abermaligen gastfreundlichen Aufnahme von Seite der Fürstin,4 war Parchevich wegen Mangels an guten Aerzten doch gezwungen, seine Abreise nach Lemberg zu beschleunigen, wo er endlich am 11. Juni schwer krank ankam. Hier begab er sich in ein Dominikanerkloster, wo ihm ärztliche Pflege zu Theil wurde. Marianovich blieb noch neun Tage bei ihm und reiste dann, nachdem er vom polnischen General Potocki einen Reisepass erhalten hatte, anstatt des erkrankten Gesandten, am 20. Juni zum Könige von Polen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leopold war geboren 9. Juni 1640, also bei seines Vaters Tode noch nicht ganz siebeuzehn Jahre alt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. XL, XLI, XLII, XLIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beil. XLII.

<sup>4</sup> Vgl. oben p. 395, 396.

Mittlerweile war die Nachricht nach Wien gekommen, dass Bogdan Chmielnicki gestorben und sein Sohn Georg ihm als Hetman gefolgt sei. In Folge dessen fertigte Kaiser Leopold abermals am 4. Juni 1657 Creditive, Vollmachten und Instructionen für Parchevich als Gesandten beim jungen Chmielnicki aus, von denen sich jedoch nicht sagen lässt, ob sie überhaupt jemals und wann sie an Parchevich gelangt sind. Diess ist übrigens keinesfalls von Bedeutung gewesen, da die Lage Polens in Folge der damaligen Entwickelung der politischen Verhältnisse und Ereignisse, wie der Niederlagen Rakoczy's und des Ausbruches des dänisch-schwedischen Krieges sich bedeutend besser gestaltete.

Sobald sein Gesundheitszustand es gestattete, schrieb Parchevich an den Kaiser Leopold (30. Juni 1657): Ohne seine Schuld sei er seit dem 8. Februar nicht in der Lage gewesen, einen weiteren Gesandtschaftsbericht einzusenden; seitdem er zuerst polnisches Gebiet betreten habe, sei er, durch die Streifzüge der Ungarn, Kosaken, Moskowiter und Walachen gefährdet und persönlich wiederholt Lebensgefahren ausgesetzt, susser Stande gewesen, einen Brief abzusenden; nur dem Beistande Gottes danke er es, dass er glücklich in der Ukraine angekommen; was er dort erduldet, werde Marianovich, der Gefährte seiner Leiden, dem Kaiser berichten; dort aber, wo er gegen seinen Willen durch drei Monate 3 aufgehalten worden, habe es vollends ausser dem Bereiche der Möglichkeit gelegen, einen Bericht abgehen zu lassen, da der Hetman zwar seinen Worten nach, aber nicht in Wirklichkeit bereit gewesen sei, einen solchen zu übersenden; er bitte den Kaiser, den Mittheilungen seines Secretärs Marianovich über seine Bemühungen im Interesse des Kaisers und Polens und über den Erfolg <sup>sein</sup>er Gesandtschaft bei jenem wilden und siegesstolzen Bären

Da Parchevich in seinem Berichte vom 8. Februar das Gerücht vom Tode Bogdan Chmielnicki's erwähnt hatte, seither aber von jenem keine weitere Nachricht eingelaufen war, so hatte offenbar die Wahl Georgs zum Nachfolger seines Vaters (s. oben p. 398) Anlass zu diesem neuen Gerüchte Begeben, das jedoch auch diessmal falsch war, denn Bogdan Chmielnicki starb erst am 16. August 1657.

Beil. XLIV, XLV, XLVI.

Parchevich irrt sich, wohl in Folge seines Leidens; es waren nur zwei Monate. Schlimmer irrt sich Marianovich, p. 408, Anm. 2.

vollen Glauben zu schenken; er bedauere, in Folge seiner schweren Krankheit nicht persönlich dem Kaiser Bericht erstatten zu können und die weitere Ausführung der ihm übertragenen Mission bis zur Herstellung seiner Gesundheit verschieben zu müssen, doch zweifle er nicht, dass der Kosakenhetman nach Empfang der ihm zugeschickten Creditive des Kaisers, seinem früheren Versprechen gemäss, ein Schreiben mit der Zusicherung seiner Anhänglichkeit an das erlauchte Haus Oesterreich einsenden werde, wozu er dem Kaiser alles Glück wünsche.

Marianovich befand sich unterdessen auf der Reise zum König Johann Casimir von Polen. Gleich am Tage seiner Abreise von Lemberg war er auf ein starkes Heer von Tartaren gestiesen, welche den Polen gegen Rakoczy zu Hilfe kamen.2 Nachdem er drei Tage und zwei Nächte mit diesem gezogen war, kam er unter grossen Mülsalen nach weiteren zwälf Tagen aum Könige, der mit seinem deutsehen Heere nicht weit von Krakau stand. Hierbei hatte er für die michige Bedeckung eine Auslage was dreibundert Gulden. Vier Tage verwellte er im Lager des Kladgs, dis er von diesem die Anwort an Kaiser Leopold erhielt. Bei dieser Geberenheit scheint er dem Kludge ein Gesned überrededt zu laben. Wein er des selben houen in Pertickstehnigung seiner und der Krime von Polea geleisaean nămicaea Dieaste da guidig sa decimber. he ench the reconcione keinerhiebe Majestin ihm mimilieb verspereden dade, dan seinen Gedalt von monatien finesie Gedien vom Ture seiner Abreise bie filander zu im weinere Marie ingerwede feinden, einseeliker bei der ingerweden Biefermer. er schilden mit ihm mich Beentligung seines Einenhitmeinelsi name mige Giar die den Treibenaden der die de Безілиндія массанстван бізгінейне макучана.: Ты Kradial die begin sich Marahosch, un der Gehahr eines Ceberin appendie in popul" polipopendim on cerui alar reconstitues Inveges mus Wes. vo et des Luser in reches

feri. V. PI.

John the desertation of Superior of the Mann, hitely superior and the form of Best III.

to the transfer out to use Better Red by "III.

hoffte. Da diese Hoffnung sich jedoch nicht erfüllte, blieb er (mit sechs Pferden und ebensoviel Dienern) nur wenige Tage in Wien in einer Herberge und reiste alsbald zum Kaiser nach Prag, wo er am 5. August 1657 mit zwei Dienern eintraf. In Prag blieb er volle drei Monate und fasste, vermuthlich auf Grund seiner auf der Reise geschriebenen Notizen, unter den Augen des Kaisers und des Erzherzogs Leopold Wilhelm seine Relation ab. Er erhielt vom Kaiser den Befehl, seine Diener und Pferde nicht zu entlassen, weil er noch einmal nach Lemberg zurückkehren müsse, um den Erzbischof Parchevich abzuholen. Im November unternahm Marianovich noch eine Reise nach Wien und zurück, zu der er dreizehn Tage brauchte, und blieb dann noch sechs Wochen, also etwa bis gegen Ende December, in Prag.

Nachdem Parchevich sich einigermassen erholt hatte, sorgte er in Lemberg für die Regelung seiner Geldangelegenheiten. Durch Marianovich, der einige Lemberger Armenier von Constantinopel her persönlich kannte, gelang es ihm, die früher an verschiedenen Orten bei andern Armeniern gemachten Anlehen in eine einzige Schuldsumme von sechstausend Gulden zu Vereinigen und am 3. October 1657 nahm er von den ersteren noch 1536 Gulden zur Deckung der Ausgaben, welche ihm sein Aufenthalt in Lemberg und seine bevorstehende Reise Verursachten, zu leihen. Parchevich versprach den armenischen Kaufleuten, das Darlehen möglichst bald zurückzuzahlen und ihnen bei seinem König und Herrn ein Privilegium oder sonst eine Gnade in Handelsangelegenheiten zu erwirken. Bürgschaft leisteten der Prior des Dominikanerklosters, Felician Fossa, der \*postolische Provinzial von Russland, Pater Anton Hara, und der Secretär und Arzt des Königs von Polen, Martin Ancheusky.3 Im November reiste der Erzbischof endlich nach Prag ab,

Als den Tag seiner Ankunft in Wien gibt ein Bericht den 16. Juli, ein anderer den 23. Juli an. Ueberhaupt weichen Marianovichs Angaben über die Tage und über die Ortsentfernungen öfter von einander ab, wahrscheinlich, weil sie nicht sofort, sondern erst nachträglich aus der Erinnerung aufgezeichnet wurden. Auch mag die Verschiedenheit des Kalenders und der üblichen Wegmasse ihn bisweilen verwirrt haben.

Leopold war am 16. Juli nach Prag abgereist und am 27. Juli dort eingetroffen.

Beil, LVIII.

wohin ihm ein Dominikaner und ein Armenier zur Begleitung mitgegeben wurden, die er auf der ganzen Reise und während seines Aufenthaltes in Prag und Wien verköstigen musste.

Am 25. December 1657 befand sich Parchevich bereits in Wien, wo er sich anfangs in einer Herberge, dann in einem ihm vom Hofmarschallamte angewiesenen Quartier bis auf Weiteres auf hielt.

Am Ende des Jahres 1657 oder im Anfang des Jahres 1658 reichte Marianovich zwei Rechnungen mit detaillirter Angabe der Reisekosten bei der Hofkammer ein, 3 welche der genaueren Untersuchung allerdings manche schwache Seite bieten, und deren Begleichung dem Erzbischof noch Jahre lang unangenehme Schwierigkeiten bereitete, als hässliches Nachspiel zu dieser seiner ehrenvollen diplomatischen Thätigkeit mit allen ihren Aufopferungen, Mühen, Leiden und Gefahren.

## IV.

## Peter Parchevichs Aufenthalt in Oesterreich.

(1658 - 1668.)

1.

## Verhandlungen wegen der Kosten der Gesandtschaftsreise zu Chmielnicki.

Es ist schwer begreiflich, wie Erzbischof Parchevich es wagen konnte, mit so geringen finanziellen Mitteln eine so weite und beschwerliche Reise anzutreten. Hatte er doch von den von der Hofkammer empfangenen 1500 Gulden noch in Wien für besondere Einkäufe von Reiseausstattung, Kleidung und Geschenken 1266 Gulden ausgeben müssen, so dass ihm kaum 240 Gulden als Reisegeld baar übrig blieben. Einen Charakter wie Parchevich konnte diess allerdings nicht abschrecken, aber der Erzbischof war auf dem finanziellen Gebiete doch

<sup>1</sup> Beil. LII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. LIII, LIV.

<sup>3</sup> Beil. L, LI.

wohl etwas zu unerfahren und arglos. Bisher hatte er seine grossen Gesandtschaftsreisen als einfacher Priester gemacht, während er diessmal als kaiserlicher Gesandter mit einer grösseren Begleitung zu reisen hatte, noch dazu durch weite, von feindlichen Heeren verwüstete, von halbbarbarischen Streifcorps gefährdete Gegenden. Bei seiner völligen Selbstlosigkeit und Uneigennützigkeit hatte er wohl kaum eine rechte Vorstellung von der nothwendigen Controle und dem nur zu leicht entstehenden Misstrauen Anderer in Bezug auf Geldangelegenheiten. Jedenfalls hatte er keine Ahnung von den Unannehmlichkeiten, welche ihm aus seinem Diensteifer und seinem kühnen Entschlusse in dieser Hinsicht erwachsen würden.

h-

法治 医 医性性的 医甲甲

Parchevich selbst hatte kein Vermögen. Die Besitzungen seiner Familie waren in den Händen der Türken und sein Erzbisthum Martianopolis in partibus infidelium brachte keine Einkünfte. Anders stand es mit seinem Secretär Marianovich; dieser besass ein Haus in Wien und hatte von der kaiserlichen Regierung für seine Stellung als Procurator von Bosnien und türkischer Dolmetsch einen festen Gehalt von sechshundert Gulden jährlich; überhaupt muss er wohlhabend gewesen sein, da er aus seinem eigenen Vermögen der Gesandtschaft einmal mit hundert Ducaten und ein ander Mal mit 2800 Gulden aushelfen konnte. So uneigennützig wie Parchevich war er freilich nicht, denn die Gelegenheit seiner Sendung zum König ▼on Polen, bei welcher er unabhängig von dem in Lemberg krank zurückgebliebenen Erzbischof auftreten konnte, suchte er sofort, wie oben erzählt wurde, auch in seinem eigenen Interesse auszubeuten. Und Parchevich mag bei seiner vielfachen Kränklichkeit auf der Reise oft nicht im Stande gewesen sein, die Rechnungsführung seines Secretärs zu überwachen. So wird es erklärlich, dass in den Berechnungen der Reisekosten sich Differenzen fanden, welche, wie wir gleich sehen werden, höchst unangenehme Erörterungen veranlassten.

Sämmtliche Mittel, mit welchen Parchevich die Kosten der Gesandtschaft decken musste, bestanden in Folgendem:

Dass der Ausdruck "aureus" in Beil. XLIX den Ducaten zu 3 fl. hedeutet, ergibt sich aus der Specialrechnung, Beil. LI. Vgl. auch L. Ernst: Florenus monetae Alemanae, Wien 1874.

| von der Hofkammer erhalten 1000 Thaler 1500 fl.                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| von den Armeniern unterwegs entlehnt 7536                                                                                                        |  |  |  |
| von Marianovich vorgestreckt 100 Ducaten 300 ,                                                                                                   |  |  |  |
| dessgleichen                                                                                                                                     |  |  |  |
| Zusammen . 12136 fl.                                                                                                                             |  |  |  |
| Die Gesammtkosten der Reise betrugen:                                                                                                            |  |  |  |
| für Reiseeinkäufe in Wien:                                                                                                                       |  |  |  |
| Kleidung und Ausstattung . 609 fl. 17 gr.                                                                                                        |  |  |  |
| Geschenke 420 , 5 ,                                                                                                                              |  |  |  |
| Waffen 100 , 14 ,                                                                                                                                |  |  |  |
| in Ungarn:                                                                                                                                       |  |  |  |
| drei Wagen und Geschirr . 135 " 5 "                                                                                                              |  |  |  |
| drei Wagen und Geschirr . 135 " 5 " 1266 fl. 1 gr. 1266 fl. 1 gr.                                                                                |  |  |  |
| für die Hinreise bis Czehrin:                                                                                                                    |  |  |  |
| Zehrung (15 Personen in 43                                                                                                                       |  |  |  |
| Tagen)! 395 fl Q or                                                                                                                              |  |  |  |
| Tagen) 1                                                                                                                                         |  |  |  |
| Bedeckung und Pferde 786 n 10 n                                                                                                                  |  |  |  |
| Bedeckung ohne Pferde 1078 . —                                                                                                                   |  |  |  |
| Bedeckung und Pferde 786 ", 10 ",  Bedeckung ohne Pferde 1078 ", — ",  2964 fl. 6 gr. 2964 ", 6 "                                                |  |  |  |
| find a A feet late Collin                                                                                                                        |  |  |  |
| für den Aufenthalt in Czehrin:<br>in 59 Tagen <sup>2</sup> 1021 fl. 19 gr. 1021 , 19                                                             |  |  |  |
| für die Rückreise bis Lemberg:                                                                                                                   |  |  |  |
| Zehrung <sup>3</sup> 562 fl. 18 gr.                                                                                                              |  |  |  |
| Zentung ·                                                                                                                                        |  |  |  |
| ¹ Die Tageskosten der Zehrung wechselten von 2 fl. 10 gr. bis 11 fl. & gr.                                                                       |  |  |  |
| diejenigen für Wagen und Pferde von 3 fl. bis 100 fl., diejenigen                                                                                |  |  |  |
| militärischen Bedeckung von 7 fl. bis 305 fl.; die Stärke der Bedeck                                                                             |  |  |  |
| (durch etwa 25 Tage) wechselte von 20-300 Mann.                                                                                                  |  |  |  |
| <sup>2</sup> Hierbei ist eingeschlossen die Summe von 93 fl. für Aerzte und 450 fl. als Ankaufspreis von 6 Pferden zur Rückreise. — Auffalle     |  |  |  |
| Weise wird in der grossen Reiserechnung (Beil. LI.) die Dauer des 🕭 🗀                                                                            |  |  |  |
| enthaltes in Czehrin mit drei Monaten und fünf Tagen angegeben, währ                                                                             |  |  |  |
| derselbe sich doch nur vom 1. März bis 28. April erstreckte.                                                                                     |  |  |  |
| <sup>3</sup> Die täglichen Kosten, einschliesslich der Erhaltung der für die Resangekauften Pferde, wechseln von 3 fl. 10 gr. bis 14 fl. 10 gr.; |  |  |  |
| jenigen für Bedeckung von 5 fl. bis 350 fl.; die Zahl der Bedeck                                                                                 |  |  |  |
| wechselte von 20-250 Mann. Während ihres fünfundvierzigtägi                                                                                      |  |  |  |
| Arrestes in Fastovia betrugen die Zehrungskosten 260 fl. Der du                                                                                  |  |  |  |
| Parchevichs Krankheit veranlasste zehntägige Aufenthalt in Dubna                                                                                 |  |  |  |

stete (einschliesslich der Aerzte) 120 fl.

| Bedeckung 1                   | 1383 fl. 14 gr. |                  |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 30 fl.)                       | 391 " — "       |                  |
| •                             |                 | 2337 fl. 12 gr.  |
| für Marianovichs Reise nach   | Ü               | ŭ                |
| Krakau                        | 636 " — "       | 636 " — "        |
| für Parchevichs Aufenthalt in |                 |                  |
| Lemberg und Rückkehr          |                 |                  |
| nach Wien                     | 1536 " — "      | 1536 " — "       |
| für Marianovichs und seiner   | ,, ,,           | " "              |
| Pferde und Diener Kosten      |                 |                  |
| in Wien und Prag <sup>2</sup> | 2800 " — "      | 2800 " — "       |
| in Wien und Prag <sup>2</sup> | Zusammen .      | 12561 fl. 18 gr. |

Im Allgemeinen wird wohl Niemand die hier angegebenen Kosten einer so weiten und beschwerlichen, fast fünf Monate dauernden Reise eines kaiserlichen Gesandten mit seiner Begleitung übertrieben finden. Die Zehrungskosten erscheinen wirklich gering, die Transportkosten mässig und nur die Auslagen für die militärische Bedeckung sind bedeutend. Diese übersteigen die Summe von dreitausend Gulden und betragen nach Parchevichs eigener Berechnung etwa ein Dritttheil der Gesammtkosten. Allein die Kriegslage der zu durchreisenden Länder machte diese Ausgabe unumgänglich nöthig und da ein solches Geleite nicht nach einem bestimmten Tarif zu haben war, so musste man es eben dingen, so gut man konnte, wenn man überhaupt das beabsichtigte Ziel erreichen wollte.

Dagegen erscheinen andere Angaben und Stellen dieser Hauptrechnung allerdings befremdend. So zum Beispiel die darin gelegentlich vorkommende Erwähnung, dass die an Chmielnicki und an dessen Familie gemachten Geschenke einen Werth

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier sind die Kosten der von Marianovich behufs Befreiung der arretierten Gesandtschaft unternommenen Reise im Betrage von 660 fl. mit eingerechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diess umfasst einen Zeitraum von fast fünf Monaten (genau vom 23. Juli bis 25. December), sowie die Kosten einer Zwischenreise Marianovichs von Prag nach Wien und zurück (vgl. nachher). Marianovich gibt zugleich an, die ganze Summe von 2800 fl. aus seinem eigenen Vermögen bestritten zu haben.

von gegen dreitausend Gulden gehabt hätten, während dieser der Gesandtschaft bei ihrer Abreise ein Reisegeschenk von nur siebenundzwanzig Gulden gemacht habe. Die unrichtige Zeitangabe über die Dauer des Aufenthaltes in Czehrin ist schon bemerkt worden. Die letzte Ausgabenpost von 2800 fl. lässt sich aber mit der darüber vorhandenen Specialrechnung, von welcher gleich weiter die Rede sein wird, durchaus nicht in Einklang bringen und ebensowenig die von Marianovich gezogene Hauptsumme der Ausgaben von 12.640 fl. 10 gr. mit der Angabe Parchevichs, der dieselbe mit 10.334 fl. beziffert. Dass ausserdem zwischen Marianovichs und der von uns oben berechneten Summe sich eine Differenz von 78 fl. 12 gr. ergibt, mag auf Rechnungsfehlern beruhen, die aber bei einer solchen Gelegenheit nicht vorkommen sollten.

Ausser dieser Hauptrechnung hatte, wie oben erwähnt, Marianovich schon vorher eine zweite specielle Rechnung über die Kosten seiner Reise von Wien nach Prag im Betrage von 1397 fl. 2 gr.<sup>2</sup> eingereicht, nämlich:

für seine inzwischen in Wien zurückbleibenden

6 Pferde (während fast 6 Monaten) . . . 468 fl. 2 gr. für seine daselbst zurückbleibenden 6 Diener

für seine kurze Reise von Prag nach Wien und zurück, und für den darauffolgenden weiteren

sechswöchentlichen Aufenthalt in Prag . . 147 " — "
Zusammen . 1375 fl. 2 gr.

Da Marianovich die Kosten mit 1397 fl. 2 gr. angibt, so stellt sich auch hier ein Additionsfehler von 22 fl. heraus. Ueberdiess hatte Marianovich in Prag, noch vor Ankunft Parchevichs daselbst bereits 150 fl. erhalten.<sup>3</sup>

Nach Vorlegung dieser beiden Rechnungen begannen die Verhandlungen wegen der Bezahlung derselben, die schon in Prag vergeblich gepflogen worden waren, von Neuem in Frankfurt am Main, wohin Kaiser Leopold zu seiner Wahl und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. LII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. L.

<sup>3</sup> Beil. LIV.

江西縣 医阿尔氏氏 经公司

begeben hatte.

Krönung als Kaiser sich am 1. Februar 1658 von Prag aus

Zunächst wandte sich Parchevich mit der Bitte an den Kaiser, 1 die Bezahlung seiner bei den Armeniern gemachten Anleihe von 7536 Gulden zu veranlassen, damit die Zinsen nicht immer mehr anwüchsen und die Dominikaner, die für ihn gutgestanden, sich nicht länger ängstigen mögen. Ausserdem müsse er den Dominikanerpater und den Armenier, welche ihn begleiteten, fort und fort verköstigen. So bitte er den Kaiser, die Ehre seines Gesandten zu retten, damit nicht einem solchen in Zukunft alle Hilfe vorenthalten werde. Sie hätten sich von den Kosaken durch Lösegeld freikaufen müssen. Er habe dem Hetman Chmielnicki den Kaiser als den obersten Herrscher aller Herrscher dargestellt und hoffe, dass man ihm Verlegenheiten ersparen werde. Nach Bogdan Chmielnicki's Tode 2 seien die neuen Schreiben des Kaisers nach der Meldung des von Czehrin zurückgekehrten Couriers, durch den er Kaiser Leopolds neue Creditive von Lemberg an Bogdan Chmielnicki gesendet habe, von dem Kanzler und Vormund des gegenwärtigen Hetmans, Georg Chmielnicki, empfangen worden und würden sorgfältig aufbewahrt. Schliesslich bitte er Gott um Leopolds baldige Kaiserkrönung.

Der Kaiser ertheilte wiederholt den Befehl, des Erzbischofs Schulden bei den Armeniern zu bezahlen, allein die Hofkammer kam dieser Ordre nicht nach, sondern suchte mit Parchevich Sin Abkommen zu treffen. Hierüber beklagte sich dieser beim Raiser in einem Briefe vom 9. März 1658.3 Er wisse nicht mehr, wen er als seinen Herrn ansehen solle, da er so Viele regieren sehe. Die Gesandtschaft sei ihm vom Kaiser, nicht von der Kammer aufgetragen worden. Er erkenne als Gebieter mach dem Papste nur den Kaiser an, nicht den Herrn Putz, welcher mit ihm wie mit einem Krämer feilsche. Fortwährend werde er von seinen Gläubigern bestürmt, die er seit so vielen Monaten mit so grossen Kosten erhalten müsse, so dass er in der Herberge täglich zwei Ducaten (= 6 Gulden) zu zahlen habe. Er selbst besitze keine Mittel und keine einträgliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. LII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bogdan Chmelnicki war am (16.) 26. August 1657 gestorben.

Beil. LIII.

users have or sich in Wien durch einen Courier ein Quartier stenen assen wollen, allein man begegne ihm und den kaisersen is tenien mit Missachtung und Spott.

agegen reichte die Hofkammer einen eingehenden Bean ten Kaiser ein. 1 welcher die Sache so darstellt, als brenevich sich selbst sehr dringend für diese Sendung ware ihm diese nur desshalb übertragen r die Sprache der Kosaken gekannt, 2 und mese Reise ohnehin nicht weit von seinem Wege Sugarren übgezogen habe. 3 Die Forderung des Parmanie sich auf 10.334 Gulden, wovon die ihm Wich gegebene Summe von 1500 Gulden abzu-... Von den verbleibenden 8834 Gulden seien noch Abrechnung zu bringen, welche Marianovich Parchevichs Ankunft erhalten habe; somit Bess 5684 Gulden. Auf den Wunsch Seiner Ma-. ebereinkommen getroffen werde, habe man mit Dieser habe, wie Seiner Majestät bekannt manstandet und beantragt, bloss 500 Ducaten mi auch diese nur für den Fall auszuzahlen, top sai den Erzbischof Parchevich nicht weiter zu ta, an ein endgiltiger Beschluss hierüber nicht masweilen habe man dem Parchevich zur Rück-... vo Gulden gegeben und auf Befehl des Kaisers om zu erzielen versucht. Die Anweisung caselben sei seither bereits erfolgt. Ueber tranbiger habe man neuerdings mit dem

> ... he damals gewiss nicht häufige Kenntniss der .. Weith und die Belohnung Parchevichs nur habe

> Schusse die Gesandtschaftsreise des Parchevich vonne sei es aus Mangel an geographischen echtertogung der beabsichtigten Zahlungsabzüge au auspolianischer Raisz in die Wallachey'(!).

ungarischen Kanzler verhandelt und von diesem die Antwort erhalten: er habe schon in Prag gerathen, sich mit einem billigen Ausgleich zufrieden zu geben, womit auch Parchevich, nicht aber Marianovich einverstanden gewesen; sein Gutachten gehe von Neuem dahin, dass man Parchevich und Marianovich zusammen mit 1000 Ducaten (= 3000 Gulden) abfertige, ausser es wäre der Fall, dass der Kaiser den Ersteren noch weiter verwenden wolle. Dieser Ansicht schliesse sich die Kammer an und bitte um Erlaubniss, mit Parchevich desshalb in Verhandlung zu treten. Die Zahlungsanweisung wäre an die ungarische Kammer zu richten, und wenn diese die Zahlung zu leisten nicht im Stande sei, würden sie das Geld anderweitig aufzubringen suchen.

Dieser Bericht ging nach Frankfurt an den Kaiser, welcher dem Beschlusse seiner Räthe (vom 10. April 1658) gemäss verfügte, die demselben entsprechenden Aufträge unter Beischluss aller dazu gehörigen Acten an die in Wien zurückgelassenen Herren der Kammer gelangen zu lassen.

Der betreffende, am 28. April 1658 ausgefertigte Befehl,¹
dem zugleich die etwa nöthige Zahlungsanweisung an die ungarische Hofkammer vom 3. Mai 1658² beigelegt war, ward am
selben 3. Mai nach Wien expediert. In einem Begleitschreiben
vom 28. April³ werden die Herren der Kammer angewiesen,
sie mögen durch Herrn Director Rodöldt mit dem Erzbischofe
höflich verhandeln, doch ohne zu sagen, dass dieser Vorschlag
vom ungarischen Kanzler ausgehe; über das Resultat sollten
sie Bericht erstatten.

Der weitere Gang dieser Verhandlungen ist nicht ganz klar, da die betreffenden Urkunden ibisher nicht aufgefunden wurden, doch scheint es, dass weder der Erzbischof Parchevich, noch sein Secretär Marianovich die Vorschläge der Hofkammer angenommen haben. Jedenfalls liess sich die von Parchevich bei den Lemberger Armeniern gemachte Schuld von 7536 Gulden nicht kurzweg streichen, wie die Kammer zu beabsichtigen schien. Jene richteten am 20. Juli 1659 zwei Schreiben an Kaiser

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Beil. LV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. LVI.

<sup>3</sup> Beil. LV.

<sup>4</sup> Aus der Zeit vom 3. Mai 1658 bis 20. Juli 1659.

Leopold, worin sie Parchevichs Berichte vollinhaltlich bestätigen, über dessen damaliges Verhalten sich sehr lobend aussprechen und den Kaiser bitten, die Rückzahlung der Schuld von 7536 Gulden anzuordnen. Da sie jedoch nicht denken konnten, dass die Hofkammer an der Verzögerung der Zahlung Schuld trage, massen sie diese dem Erzbischofe bei, welcher wahrscheinlich, wie sie vermuthen, die Summe längst erhalten, aber vielleicht für andere, persönliche Zwecke verbraucht habe, was weder Tartaren noch Barbaren gethan haben würden. Sie bitten daher den Kaiser unter Beilage einer Copie des Parchevich'schen Schuldscheines vom 3. October 1657, ihnen zu ihrem Gelde zu verhelfen.

Im folgenden Jahre (1660) schrieben Parchevich, Marianovich und die Armenier an des Kaisers Oheim, Erzherzog Leopold Wilhelm, und baten ihn um seine Vermittlung, damit den Kammersecretären aufgetragen werde, die seit drei Jahren zum Schaden des Kaisers (wegen der immer anwachsenden Zinsen), zu ihrer eigenen Schande und zur Verzweiflung der Armenier bei ihnen verstaubenden Schriften über die von den Gesandten in Lemberg aufgenommene Anleihe dem Erzherzoge und dem Kaiser vorzulegen.

Wiederholt bat Parchevich 1661 ben Kaiser, dem Herrn Walderode, erstem Secretär und Rath der kaiserlichen Kanzlei, zu befehlen, dass er die an ihn gelangten Schreiben des Bittstellers an den Kaiser, sowie die Gesandtschafts- und Reiseacten nach fünf Jahren endlich im Rathe vorweisen möge, damit ihm nicht noch weitere Belästigungen und Nachtheile erwüchsen. Seine Excellenz Herr Graf Kurz, welcher nach Beendigung

<sup>1</sup> Beil. LVII, LIX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. LVIII.

<sup>3</sup> Beil. LX.

<sup>4</sup> Hieraus ergibt sich, dass dieses undatirte Schreiben in das Jahr 1660 gehört.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Praesentat: 18. August 1661. Beil. LXI.

<sup>5</sup> Johann Paul Leopold Walderode Graf von Eckhusen, Rzepin und Bistry, Vicepräsident der k. böhmischen Kammer, Landhofmeister beim Kammerrecht, 1656 Reichshofrath.

Ferdinand Sigmund Graf Kurz Freiherr von Senftenau, geboren zu München 1592, war Kaiser Leopolds wirklicher geheimer Rath und Reichsvicekanzler und starb in Wien, den 24. März 1659. — Wisgrill: Schauplatz des landsässigen niederösterreichischen Adels vom Herren-

der Gesandtschaft diese Angelegenheit weiter zu führen unternommen habe, würde diess, wenn er nicht inzwischen gestorben wäre, gewiss mit allem Eifer gethan haben. Uebrigens erklärt sich Parchevich bereit, des Kaisers Befehlen zu gehorchen, auch wenn derselbe ihn nach Indien senden wolle.

Ausser den Armeniern fand sich jetzt noch ein bisher nicht erwähnter Bürger von Pressburg, Namens Thomas Tadics, welcher Ersatzansprüche in unbekannter Höhe für seine dem Erzbischof Parchevich und dem Herrn Marianovich bei deren Gesandtschaftsreise geleisteten Dienste bei der Hofkammer erhob. Diese wandte sich desshalb am 13. December 1662 <sup>1</sup> an die ungarische Kammer um deren Gutachten.

Auch am 15. Jänner 1663 war die Schuld bei den Lemberger Armeniern noch nicht berichtigt. Ferner findet sich noch ein Schreiben Parchevichs an die Hofkammer aus diesem (oder dem folgenden) Jahre, in welchem derselbe bittet, dass dem Herrn Secretär Gattermayr aufgetragen werde, die von ihm nach Regensburg (zum Reichstag) mitgenommenen Acten über Parchevichs Angelegenheiten und Forderungen von seiner Gesandtschaftsreise her schnellstens

und Ritterstand, Bd. V, Wien 1804, S. 344, gibt irrthümlich 1650 als Todesjahr an. Das im k. k. Landgerichtsarchiv zu Wien vorhandene Testament des Verstorbenen ist vom 19. März 1659 datirt; am 16. April 1659 baten seine Witwe und Töchter um die Publication dieses Testamentes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil, LXII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diess geht aus einem im Hofkammerarchiv erhaltenen Rubrum hervor. Beil. LXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jedenfalls gehört diess undatirte Schreiben in eines der beiden Jahre 1663 oder 1664. Der Reichstag zu Regensburg begann am 20. Jänner 1663, aber Kaiser Leopold erschien erst am 23. December 1663 und blieb bis 8. Mai 1664 daselbst. Je nachdem der Hofkammersecretär Gattermayr mit dem Kaiser oder früher nach Regensburg abreiste, ist Parchevichs Schreiben früher oder später zu datiren. Beil. LXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Carl Ludwig Gattermayr von Gatterburg zum Gersthof, geboren 16. Jänner 1613, Hofsecretär, später wirklicher Hofkammerrath, ward in verschiedenen Commissionen an dem kurbaierischen und dem kurpfälzischen, wie an anderen reichsfürstlichen Höfen rühmlich verwendet und am 14. Juni 1675 mit seinem Bruder Maximilian Ernst als Landmann in Niederösterreich unter die neuen Ritterstandsgeschlechter aufgenommen. Er starb am 20. December 1678 und wurde in Wien bei St. Stephan beigesetzt, wo sich noch jetzt sein Grabdenkmal befindet.

zurückzusenden, und dass dieselben in einer Sitzung der Hofkammer vorgelegt würden, damit er die Ausgleichung derselben betreiben könne. Wegen Mangels an Mitteln sei es ihm unmöglich, selbst nach Regensburg zu reisen, um diese Sache dort zu überwachen.

Hier bricht in Ermangelung weiterer Documente unsere Kenntniss über den Fortgang und das Ende dieser nun schon durch sechs Jahre sich hinschleppenden Verhandlung ab.

Aber trostlos genug ist der Einblick, den uns diese verhältnissmässig unbedeutenden Schriften und Documente in die Zustände der damaligen Verwaltung in Wien eröffnen. Wie zu den Zeiten Kaiser Maximilians I., waren die Cassen zur Zeit Kaiser Leopolds I. in Folge des dreissigjährigen und anderer Kriege ziemlich erschöpft. Selbst zur Auszahlung kleiner, vom Kaiser angewiesener Summen bedurfte es oft mehrfach wiederholter kaiserlicher Befehle. Dann schoben die kaiserl. Hofkammer und die königl. ungarische Kammer sich die Sache eine der andern zu, keine wollte zu zahlen im Stande sein, endlich wollte man Geld aufzutreiben suchen. Inzwischen kamen wenigstens manche Beamte der Kammer zu Vermögen und Grundbesitz. Lag es schon an und für sich in der Einrichtung der Hofkammer, dass der ganze Gang der Verwaltung ein äusserst langsamer war, so wurde dieser doch noch ausserdem so ungebührlich verzögert, dass darüber selbst in den ungarischen Landtagen häufig die grössten Beschwerden vorkamen. mag sein, dass Marianovichs Buchführung unpünktlich war, und dass manche Posten seiner Rechnungen nicht hinreichend begründet erscheinen, doch bleibt das Vorgehen der Hofkammer gegen den Erzbischof ein solches, welches auf die damalige Finanzverwaltung einen trüben Schatten zu werfen geeignet ist. Hatte doch Parchevich ohne jeden persönlichen Vortheil oder Hintergedanken, ohne Gehalt oder nachträgliche Belohnung, bloss um der guten Sache zu dienen, die gefahrvolle Gesandtschaft im Namen und Auftrage des Kaisers übernommen. Er hatte bei deren Ausführung Mühen, Entbehrungen und Misshandlungen erduldet, seine Gesundheit geopfert und selbst sein Leben aufs Spiel gesetzt. Nicht so sehr dem Erzbischofe, als vielmehr dem kaiserlichen Gesandten waren von armenischen Geldmäcklern die unumgänglich nothwendigen Geldmittel zur Reise vorgestreckt worden. Die

kaiserliche Hofkammer sucht diess alles dem Kaiser so darsustellen, als ob Parchevich diese Reise mehr aus eigenem Interesse angestrebt und unternommen habe. Der ungarische Kanzler wagt es, für eine Summe von beiläufig 9000 Gulden eine Abfindung des kaiserlichen Gesandten zuerst mit 1500, dann mit 3000 Gulden vorzuschlagen, freilich vorausgesetzt, dass der Kaiser denselben fernerhin nicht mehr zu verwenden gedenke. Als ob die Gerechtigkeit von einer solchen Bedingung abhängen könne. Bei allen schon gebrachten Opfern sollte Parchevich nicht nur keine Belohnung, die er nicht begehrte, zu Theil werden, sondern man wollte ihm auch noch eine für den kaiserlichen Dienst gemachte grosse Geldschuld zur Zahlung aufbürden, die er bei seiner gänzlichen Mittellosigkeit niemals su begleichen im Stande gewesen wäre. Er muss selbst seine Ehrenhaftigkeit dem hässlichsten Verdachte bei den Lemberger Armeniern ausgesetzt sehen, und nach sechs Jahren sind deren berechtigte Forderungen noch nicht befriedigt, so dass die Würde des Kaisers, der kaiserlichen Gesandten und der kaiserlichen Regierung im Auslande blossgestellt wird. Von seinen Beamten beeinflusst und auf ihren Rath sich verlassend, genehmigte zwar der jugendliche Kaiser deren Vorgehen, das er schwerlich in allen Einzelheiten durchblicken konnte, doch gab er anderseits fortdauernd und wiederholt Beweise seines Vertrauens und seiner Huld gegenüber Parchevich, dessen lauterer und biederer Charakter in der eben so offenen als würdevollen Ausdrucksweise seiner Briefe sich offenbart.

2.

## Parchevichs Leben in Wien und Mähren.

Während all dieser unangenehmen Verhandlungen versäurnte trotzdem Parchevich keine Gelegenheit, um für die Besserung der Lage seiner bulgarischen Glaubensgenossen zu wirken und ein Feld für seine eigene geistliche Thätigkeit sich zu erößen.

Nic. Schmitth, welcher übrigens irrthümlich Parchevichs ganzen Aufenthalt in Wien, ja selbst seine Reise zu Chmielnicki, mit seiner ersten

So nahm er sich schriftlich 1 bei der Hofkammer der Befreiung von vierundzwanzig in langer, harter, türkischer Haft gehaltenen Gefangenen an. Er erinnerte daran, dass Kaiser Ferdinand III. (wie aus Documenten hervorgehe) dieselbe besonders gewünscht habe; damals habe man ihm schon das zur Loskaufung bestimmte Kleid im Werthe von 12.000 Gulden gezeigt, und nur der dann an ihn ergangene dringende Befehl des Kaisers, die Gesandtschaftsreise zu den Kosaken zu unternehmen, habe damals die Ausführung jener Absicht verhindert. Da man voraussetzen dürfe, dass Kaiser Leopold alle Decrete seines Vorgängers als rechtskräftig ansehen werde, so wende er sich, um nicht den Kaiser selbst unnöthig zu belästigen, direct an die Kammer mit der Bitte, diese Sache jetzt auszuführen, damit nicht die Schuld der Marter und des Todes so vieler Gefangener auf sie falle. Der Fortgang und das Ende dieser Angelegenheit sind leider nicht bekannt.

Wie Parchevich nach seiner Rückkehr aus der Ukraine diese Angelegenheit wieder aufnahm, so erneuerte er auch sofort seine Ansprüche auf die Ausübung der ihm bereits zugetheilten Administration der Moldau. Er schrieb desshalb wiederholt an die Congregation de propaganda fide, <sup>2</sup> erhielt jedoch von derselben keine Antwort. Um diese Zeit reiste ein Geistlicher, Namens Bernardinus, aus Polen nach Rom, wo er nach zwei Jahren zum Bischof von Bakov ernant wurde. <sup>3</sup> Als Parchevich hiervon Kenntniss erhielt, schrieb er nach Rom: auf seine Erfahrungen über die polnischen Bischöfe gestützt, könne er mit voller Sicherheit annehmen, dass jener niemals in Bakov residieren werde, und er bitte desshalb, die Propaganda möge veranlassen, dass Bernardinus ihn zu seinem Vicar mit der Residenz in der Moldau

Internuntiatur bei Kaiser Ferdinand III. im Jahre 1649 in Verbindung bringt, erklärt für den hervorragendsten Zug in Parchevichs Charakter seinen glühenden Eifer, Bulgarien zu befreien und daselbst das Panier des Christenthums zu entfalten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Schreiben ist undatirt, dürfte aber wohl nicht gar zu lange nach Parchevichs Rückkehr nach Wien abgefasst sein. Beil. LXV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Briefe sind uns nicht erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es gibt um diese Zeit keinen Bischof von Bakov des Namens Bernardinus. Diess dürfte daher nur der Ordensname des Franciskaners Athanasius Rudzienski gewesen sein, welcher nach der Resignation des Bischofs Marianus Kurski (ebenfalls eines Franciskaners) am 19. Juni 1659 zum

ernenne. 1 Allein er konnte diess auch jetzt eben so wenig erreichen, als es früher (1654) die Moldauer vermochten. 2

Um nicht ganz zur Unthätigkeit verurtheilt zu sein, und um sich wenigstens eine Existenz zu schaffen, suchte Erzbischof Parchevich, der, wie bereits erwähnt, ohne eigenes Vermögen oder sonstige Einkünfte war, irgendwo in Oesterreich Verwendung zu finden und erhielt endlich (nach dem 12. März 1664) vom Bischofe von Olmütz ein Decanat in Mähren.<sup>3</sup> In der Ausübung dieses Amtes entwickelte er nun eine eben so eifrige Thätigkeit für die inneren Angelegenheiten der Kirchenverwaltung, wie nach aussen gegenüber den zahlreichen Anders-Eläubigen dieser Gegend, so dass er sich für die Erspriesslichkeit seines Wirkens auf das Zeugniss des Domcapitels, der Pfarrer und des ganzen Districts berufen konnte, eben so wie Für sein strenges und sittenreines Leben in Wien auf das Zeugniss des damaligen päpstlichen Nuntius Caraffa in Wien und dessen Nachfolgers Spinola,4 der ihn oft zu sich geladen nd daher habe gründlich kennen lernen können.

Die Verwaltung dieses mährischen Decanates scheint brigens Parchevich nicht gehindert zu haben, sich vielfach in Wien aufzuhalten und auch hier eine eifrige geistliche Thätigkeit zu entfalten, wofür folgender Vorfall den Beweis liefert.

Nachdem Graf Montecuculi mit den unter seinem Oberbefehle vereinigten deutschen, französischen, italienischen und panischen Truppen die Türken am 1. August 1664 bei

Bischof von Bakov ernannt wurde. S. Gams: Series episcoporum und Kurs a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die betreffende Correspondenz ist uns nicht zugänglich geworden. Vgl. Beil. LXXXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. oben p. 362 ff.

Alle freundlichen Bemühungen von Seite des erzbischöflichen Consistoriums in Olmütz, das genaue Datum dieser Verleihung und den Ort, wo sich das Decanat befand, zu ermitteln, blieben erfolglos: Parchevich erwähnt aber in seinem Schreiben vom Jahre 1673 (Beil. LXXXIV), er habe es vom "jetzigen" Bischofe erhalten, und dieser war Carl II. Graf von Lichtenstein-Castelkorn, welcher (nach Gams) vom 12. März 1664 bis 23. September 1695 regierte.

Spinola kam 1665 nach Wien (von wo Carlo Caraffa im Jänner d. J. abberufen worden war) und ward im Mai 1667 wieder nach Rom zurückberufen. Hieraus ergibt sich, dass Parchevich zur Zeit der folgenden Erzählung, also 1665 entweder das Decanat in Mähren noch nicht erhalten hatte oder sich doch auch nachher vielfach in Wien auf hielt.

St. Gotthard an der Raab aufs Haupt geschlagen und diese am 10. August 1664 zu Vasvár (Eisenburg) einen zwanzigjährigen Waffenstillstand mit dem Kaiser geschlossen hatten, beschied der türkische Grossvezier Achmed Köprili die Woiwoden der Moldau und der Walachei zu sich nach Gran, um sie wegen ihrer im letzten Kriege an den Tag gelegten Zaghaftigkeit zur Rechenschaft zu ziehen. Gregor Ghika, der Fürst der Walachei, wohl nicht ohne Grund Schlimmes befürchtend, sandte den Grossvestiar und Schatzmeister Demeter Cantacuzen mit 40.000 Ducaten an den Grossvezier voraus; allein Cantacuzen, trotz seines eidlichen Versprechens, den Auftrag auszurichten, begab sich statt nach Gran direct nach Constantinopel, beschuldigte hier Ghika der Treulosigkeit und suchte den Thron der Walachei für sich selbst zu gewinnen. Als Ghika diess erfuhr, verliess er am 20. November 1664 die Walachei und flüchtete durch Siebenbürgen nach Oesterreich. In Wien fand er Aufnahme bei Parchevich, welcher zuerst durch fortgesetzte Gespräche und dann unter Mitwirkung des Nuntius Spinols, mit welchem er jenen bekannt gemacht hatte, denselben zum katholischen Glauben bekehrte. In Spinola's Hände legte Fürst Ghika zur Befriedigung des kaiserlichen Hofes sein Glaubensbekenntniss ab. Der Kaiser verlieh ihm den Fürstenstand des heiligen römischen Reiches und setzte ihm einen Jahresgehalt aus. Unter dem Vorwande sich durch den Papst von seiner Gemahlin scheiden zu lassen und eine Katholikin (aus der venezianischen Familie Giustiniani) heirathen zu wollen, gieng Fürst Ghika nach Rom und von da mit Empfehlungen des Papstes nach Venedig, von wo ihn ein europäisches Schiff nach Constantinopel brachte. Hier hielt er sich so lange bei einem befreundeten Griechen verborgen, bis er die Verzeihung des Sultans erlangte, worauf er zum zweiten Male als Hospodar der Walachei (20. März 1672 bis October 1673) eingesetzt wurde. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gregor Ghika war der Sohn des Georg Ghika, eines aus dem Dorfe Kjöprülü (aus welchem auch der berühmte Grossvezier Mohammed Köprili, Ahmed Köprili's Vater stammte) gebürtigen Albanesen, der 1658—1659 Woiwode der Moldan und 1659—1660 Woiwode der Walachei war, in welcher Würde Gregor seinem Vater 1660—1664 folgte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Engel a. a. O. 317.

Die letztern Umstände, so wie der Rücktritt Ghika's zur griechischen Religion, konnten und können des Erzbischofs Parchevich Verdienste um dessen Bekehrung nicht schmälern. dem auch in der That jetzt manche erwünschte und ehrenvolle Anerkennung zu Theil wurde. Er wurde von der Congregation und von einzelnen Cardinälen brieflich unter grossen Versprechungen aufgefordert, in die Moldau zu gehen. 1 Namentlich war es Spinola, welcher ihm zur Erfüllung seines lang gehegten Wunsches verhalf. Nach Rom berufen und hier zum Cardinal ernannt, erstattete Spinola dem Papste Clemens IX. (Julius Rospigliosi, 20. Juni 1667 bis 9. December 1669) und der Congregation der Propaganda Bericht über Parchevichs Charakter, Leben und Wirksamkeit und befürwortete dessen Bitte, sich nach dem Orient (d. i. in die Donauländer) begeben and dort mit seinem Blute und Leben Gott und dem Heile der Seelen dienen zu dürfen. Demzufolge ward der Erzbischof durch ein apostolisches Breve vom 7. Mai 1668 definitiv zum apostolischen Vicar und Administrator des Fürstenthums Moldau ernannt. 2 Obschon diese Ernennung demselben bereits im folgenden Monate Juni zukam, verzögerte sich seine Abreise doch noch einige Monate.

Um diese Zeit dürfte auch endlich die leidige Geldangelegenheit mit den Armeniern zu einem für Parchevich günstigen Abschluss gediehen sein, wie sich, obschon alle weiteren Documente hierüber fehlen, aus dem Folgenden schliessen lässt. Es ward ihm nämlich von Seiten des Kaisers Leopold I. eine glänzende Anerkennung für die von ihm durch seine Gesandtschaft zu den Kosaken geleisteten Dienste zu Theil, welche der Kaiser in der Freiherrnbestätigung für Parchevich und seine Verwandten in vollem Masse zu erkennen gibt. Am 20. Juli 1668 nämlich liess der Kaiser ein Diplom ausfertigen, 3 durch welches er dem hochwürdigsten Vater in Christo, Herrn Peter Parchevich, Erzbischof von Martianopel, seinem Rathe, apostolischem Vicar und Administrator des Fürstenthums Moldau, seinen alten bulgarischen und ungarischen Freiherrnstand bestätigte, welchen seine Familie schon von den früheren Königen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. LVIII, LXII.

Beil. III.

Beil. II.

von Ungarn und Bulgarien erhalten habe, wie diess aus alten ungarischen Geschichtswerken zu ersehen sei. Schon seine Vorfahren hätten sich um die Könige von Ungarn und das Haus Oesterreich grosse Verdienste erworben und durch besonderen Eifer für die christliche Sache ausgezeichnet. Einer derselben, Andreas Parchevich 1 ,tamquam vir magni nominis', sei von dem Könige von Bulgarien in einer wichtigen Angelegenheit an den König von Ungarn gesendet worden. 2 Er selbst habe durch seinen geistlichen und nachahmungswürdigen Lebenswandel, durch seine Sittenreinheit und Unbescholtenheit, durch seinen erprobten Geist und seine Sprachenkenntniss, durch seine bewährte Treue und Ergebenheit gegen das Kaiserhaus die volle Anerkennung des Kaisers erworben. Seine Internuntiatur bei Kaiser Ferdinand III. und bei anderen Fürsten und Edeln der Christenheit zur Beförderung gewisser Angelegenheiten der christlichen Religion, sowie seine Sendung zu Chmielnicki, die er trotz der stets drohenden Angriffe wilder Völker, der Amuler, Schweden, Moldauer und Tartaren, trotz der heftigsten Kälte, trotz Hunger und Pest und häufiger Fieberanfälle unter fortwährender Lebensgefahr zur grössten Ehre seines Namens durchgeführt habe, werden mit besonderem Lobe hervorgehoben. Die Freiherrnbestätigung wird zugleich auf Peter Parchevichs drei Geschwister und deren Kinder, sowie auf die Familien Cserkiczy, Knezevich und Thomagionovich ausgedehnt, welche alle im zweiten oder dritten Grade durch gemeinsame Abstammung mit ihm verwandt, alle von den früheren Königen von Ungarn und Bulgarien in den Freiherrnstand aufgenommen worden, und deren altes Baronat, obschon sie ihre Diplome durch die Verheerungen der Türken verloren hätten, aus alten ungarischen Geschichtswerken genau ersichtlich sei-

Es folgten noch weitere Beweise der kaiserlichen Huld. Nachdem Erzbischof Parchevich seine Ernennung zum Administrator der Moldau empfangen hatte, erhielt er in Wien sm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. über Andreas Parchevich den Anhang und die Freiherrnbestätigung ddo. 20. Juli 1668, Beil II.

Nach der handschriftlichen im Nassiezer Archiv befindlichen Familienchronik (beendet im achtzehnten Jahrhundert) geschah diess durch die bulgarischen Czare Sisman II. und Strasimir an Ludwig I. (von Anjon). König von Ungarn, in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts (vermuthlich zwischen 1369 und 1382).

20. October 1668 ausser einem Passbriefe für sich und zwölf Personen Begleitung auch unterschiedliche Armatur und zwanzig stückh Schepptuech'; 1 überdiess wurden ihm vom Kaiser 1000 Gulden für seine Reise angewiesen. Am 24. October bat Parchevich den Kammerpräsidenten Grafen Sinzendorf, 2 die Auszahlung dieser Summe durch den Secretär Veringe zu veranlassen, da er in der nächsten Woche (also wohl im Beginn des November) in jene halbbarbarischen Gegenden abzureisen gedenke, wie es ihm von Gott zur Vermehrung seines Ruhmes bestimmt sei und wozu er die nöthigen Papiere vom Kriegsrathe bereits in Händen habe; zugleich bitte er um schleunige Abfertigung, damit seine Abreise nicht verzögert werde. Noch am nämlichen Tage (24. October) erfolgte von der Hofkammer die Anweisung an den Hofzahlmeister 3 zur Auszahlung dieser Summe von 1000 Gulden, mit welcher Parchevich seine Reise in die Moldau auf der Donau antrat. 4

## V.

## Peter Parchevichs letzte Thätigkeit im geistlichen Amte und in der Diplomatie.

(1668 - 1674.)

1.

## Parchevich als apostolischer Vicar und Administrator der Moldau (1668—1673).

Eine Donaufahrt vor zweihundert Jahren war keine Lustreise wie in unseren Tagen und die Verhältnisse, welchen Parchevich entgegengieng, waren derart, dass ein Wirkungskreis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. LXVI. ,Schepptuech' ist Stoff zum langen bischöflichen Gewand. Mhd. ,schappe' (schaprun) ist das französische ,chape' (chaperon, chaperone), vom lateinischen cappa, d. i. sorte de manteau ecclesiastique qui va jusqu'aux talons; habit de cérémonie des cardinaux; habit de chœur des chanoines en hiver. Vgl. Müller und Zarncke: Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Bd. II, Abth. II, Leipzig 1866, p. 87.

Beil, LXVII.

Beil, LXVIII.

<sup>4</sup> Beil. LXXXIV.

in den Donauländern nur für einen so begeisterten und eifrigen Diener der Kirche, wie er es war, Gegenstand des Wünschens und Strebens sein konnte.

Als Parchevich vierzehn Jahre früher (1654) die Moldau verliess, war eben Fürst Basilius Lupul durch Georg II. Rákóczy und dessen Verbündeten Mathias Bessaraba aus dem Lande vertrieben und an seiner Statt (Georg) Stephan XIII. in die Herrschaft eingesetzt worden. Seitdem war dieses Land unter verschiedenen Herrschern in alle politischen Verwickelungen, Unruhen und Kriege seiner Nachbarn, namentlich Polens, Ungarns und der Türkei hineingezogen worden, und es bedarf hier nach den bereits früher gegebenen Andeutungen keiner ausführlichen Schilderung dieser Ereignisse, um zu zeigen, wie viel die Donauländer dadurch zu leiden hatten. Diese traurige Lage wurde jedoch durch innere Unruhen, Verschwörungen der Bojaren und häufigen Fürstenwechsel noch verschlimmert. Herrschte doch in der Moldau seit Basilius Lupuls Vertreibung durch auswärtige Feinde jetzt schon der siebente Woiwode. Allein wir müssen den Faden der politischen Entwickelung in den betreffenden Ländern noch einmal kurz aufnehmen, nicht bloss, um Parchevichs kirchliche Stellung und Wirksamkeit richtig zu würdigen, sondern auch darum, weil dessen diplomatische Thätigkeit, wie wir später sehen werden, mit seiner kaiserlichen Gesandtschaft an den Kosakenhetman Bogdan Chmielnicki noch nicht für immer abgeschlossen war.

Wie befriedigend auch die Ergebnisse der Gesandtschaft Parchevichs zu den Kosaken für den Augenblick gewesen waren, so nutzlos erwiesen sich doch dessen Bemühungen, ein friedliches Verhältniss zwischen den Kosaken und Polen herzustellen und dauernd zu befestigen, in der Folge, sobald er denselben nicht mehr durch seine persönliche Anwesenheit Nachdruck verleihen konnte. Die Ursache davon lag aber hauptsächlich in den Kosaken und ihrer Verfassung. So wenig der Krieg an und für sich Zweck sein kann, so wenig vermag ein bloss als Kriegerstaat organisirtes Volk inmitten anderer Staatengebilde längere Zeit hindurch ein unabhängiges und

Georg Stephan 1653-1658, Georg Ghika 1658-1659, Stephan XIV. (Sohn des Basilins Lupul 1659-1662, Eustachius Dabisia 1662-1666, Elias (Sohn des früheren Fürsten Alexander Elias) 1666-1667, Duka (bloss seed, Monato) 1667, Elias zum zweiten Male 1667-1669.

selbständiges Dasein zu führen. So konnte auch der Kosakenstat nur im Anschlusse an ein anderes Gemeinwesen als ergänzendes und dienendes Element zur Erfüllung seiner Bestimmung gelangen. Die eifersüchtigen Bestrebungen und Intriguen der Nachbarstaaten um die Oberhoheit über die Kosaken, die ihnen von grossem Nutzen oder Schaden sein konnten, bewirkten, dass diese in fortwährendem Schwanken sich ganz oder theilweise bald an Polen, bald an Russland, bald an die Türkei anschlossen, womit natürlicher Weise ein häufiger Wechsel in der Hetmanswürde verbunden war. Diese Wirren aber gaben immer aufs Neue Anlass oder Vorwand zu politischen Verwickelungen und blutigen Kriegen.

Unter mancherlei Wendungen und Unterbrechungen hatten Polens Kriege mit den Schweden und den Russen längere Zeit fortgedauert. Innere Unruhen, namentlich der Kampf des Königs Johann Casimir gegen Lubomirski (1664—1666), hinderten dann die Thätigkeit des polnischen Reiches nach Aussen. Diese Lage der politischen Verhältnisse gab die erste Veranlassung, dass Peter Doroszenko, der Hetman der Kosaken am rechten Ufer des Dniepr, sich mit den Tartaren und den Türken verbündete, um die polnische Herrschaft abzuschütteln und um die mit dem harten Drucke der russischen Oberherrschaft unzufriedenen Kosaken am jenseitigen (linken) Ufer des Dniepr mit seinem Gebiete zu vereinigen. Anfangs des Jahres 1667 erschien ein türkischer Gesandter in Polen und begehrte die Abtretung der Ukraine. Der polnische Kronfeldherr Johann Sobieski zog gegen Doroszenko, der von den Tartaren unterstützt wurde. Da jedoch Szerko, der Hetman der Zaporoger Kosaken, aus unversöhnlichem Hasse gegen die Tartaren inzwischen deren eigenes Gebiet in der Krim verheerte, wurden diese auch gegen Doroszenko misstrauisch. Daher kam es am 16. October 1667 zu

Bogdan Chmielnicki's sechzehnjähriger Sohn Georg verlor diese Würde schon 1658, wurde 1659 wiedergewählt, legte dieselbe 1662 nieder, wollte in ein griechisches Kloster gehen, ward unterwegs von den Polen, dann von den Tartaren gefangen, von diesen in die Krim geführt und hier erkannt, nach Constantinopel gebracht, dort im Schlosse der sieben Thürme und nach einem vergeblichen Fluchtversuche 1676 nur noch strenger gefangen gehalten, 1677 zum Feldherrn der türkischen Kosaken ernannt und 1678 in einem Treffen an der Mündung des Dniepr gegen die Zaporoger Kosaken unter Szerko mit vielen der Seinigen getödtet.

einem Friedensschlusse, durch welchen die Tartaren wieder auf die Seite der Polen traten und den unter die polnische Oberherrschaft zurückkehrenden Kosaken Amnestie, Bestätigung ihrer Freiheiten und Abhilfe ihrer Beschwerden zugesichert wurde. Im Vereine mit Szerko aber gelang es Doroszenko, im folgenden Jahre (1668) zu bewirken, dass die jenseitigen Kosaken das russische Joch abschüttelten und er selbst zum Hetman beider Ukrainen, diesseits und jenseits des Dniepr ausgerufen wurde. In dem hieraus entstandenen Kriege gegen Russland ward jedoch Doroszenko am 6. März 1669 von dem mit den Russen befreundeten Kosakenobersten Mnogogreeschnoi aus der Oberhetmanswürde verdrängt. Aber das Schlimmste für die Nachbarländer der Urkraine war die Einmischung der Türken in diese Angelegenheiten.

Anderseits hatten auch die Verhältnisse von Siebenbürgen in den letzten Jahren Anlass zu vielerlei Verwickelungen und zur directen Einmischung der Pforte geboten. Die Absetzung Rákóczy's und der Woiwoden der Walachei und der Moldau, die daraus entspringenden Kämpfe derselben mit den neuernannten Fürsten und die wiederholten Versuche der Letztern, sich der türkischen Oberherrschaft zu entziehen, hatten verwüstende Züge türkischer und tartarischer Heere nach diesen Ländern zur Folge gehabt. Georg Ghika, der Fürst der Moldau (von 1658 bis 20. November 1659), war den Türken treu geblieben und von ihnen zum Woiwoden der Walachei ernannt worden, wo er vom 20. November 1659 bis 1. September 1660 regierte, zugleich aber genöthigt wurde, die alte Fürstenresidens Tergovišt zu zerstören und seinen Sitz nach Bukarest, näher an die Donau und entfernter von Siebenbürgen, zu verlegen. Er war bemüht, Ordnung und Gerechtigkeit im Lande wieder herzustellen, ward jedoch von der Pforte, weil er den Tribut an dieselbe nicht aufbringen konnte, bald wieder abgesetzt. Ihm folgte sein Sohn Gliguraskul (Gregor, vom 6. December 1660 bis 24. November 1664), unter dessen Regierung das Land sich zusehends erholte und bis zum Jahre 1662 Ruhe genoss.

Nachdem Georg II. Rákóczy von einer türkisch-tartsrischen Armee am 22. Mai 1660 an der Szamos geschlagen

Damals flüchtete er nach Oesterreich und suchte Parchevich in Wien auf. S. oben p. 420.

and am 8. Juni 1660 zu Grosswardein an den in dieser Schlacht empfangenen Wunden gestorben war, gelangte auch in der Moldau die Herrschaft des Fürsten Stephan XIV., eines Sohnes des Basilius Lupul, zu einiger Sicherheit und Ruhe (er regierte von 1659-1662), wenn auch Tartarenheere durch das Land nach Ungarn zogen. Die siebenbürgischen Wirren hatten nämlich auch nach Ungarn hinübergespielt und endlich selbst den Kaiser Leopold in einen Krieg mit der Türkei verwickelt, zu welchem ihm auf dem Reichstage zu Regensburg 1663 i die deutschen Fürsten Hilfe gewährten. Es ist bereits erwähnt worden, dass Kaiser Leopold diesen Krieg trotz des glänzenden und ruhmvollen Sieges über die Türken bei St. Gotthard an der Raab am 1. August 1664, durch die in Ungarn herrschende Unzufriedenheit und die ganze politische Lage Europas bewogen, bereits am 10. August 1664 zu Vasvár (Eisenburg) durch den Abschluss eines wenig rühmlichen zwanzigjährigen Waffenstillstandes mit den Türken beendete. Die Ereignisse dieses turzen Krieges hatten neue Verwirrungen und Thronwechsel in der Walachei und in der Moldau zur Folge. Dort flüchtete Fürst Gregor Ghika nach Oesterreich und sein Nachfolger in der Woiwodschaft war Radul (12. Februar 1665-1669), welcher das Land durch schwere Auflagen bedrückte und sich der darüber unzufriedenen Bojaren mit Hilfe der mitgebrachten Griechen zu entledigen gedachte (1668), worüber er im Anfange des Jahres 1669 selbst den Thron verlor. In der Moldau war der Fürst Dabisia, seit 1662 Nachfolger des vorhergenannten Fürsten Stephan XIV., im Jahre 1666 durch den Fürsten Elias, einen Sohn des früheren Woiwoden Alexander Elias, ersetzt worden, der aber seinerseits 1667 dem grausamen und habsüchtigen Fürsten Duka weichen musste. Zwar gelang es dem Elias, durch allerlei Intriguen und Umtriebe nach sechs Monaten den Fürsten Duka wieder zu stürzen und selbst aufs Neue zur Regierung zu gelangen, allein 1669 wusste dieser ihm dasselbe Spiel zu spielen und sich wieder auf den Thron zu schwingen.

Während dieser Zeit hatten sich die Zustände Polens wesentlich verschlimmert. Seitdem dieses Reich sich auf die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu eben diesem Reichstage hatte der Secretär Gattermayr, wie oben erwähnt wurde, die Acten über Parchevichs Reiserechnung von Wien nach Regensburg mitgenommen. S. oben p. 415 und Beil. LXIV.

Seite Oesterreichs und Spaniens gegen die ungarischen Dissidenten gestellt hatte, erlitt es zahlreiche Niederlagen, verlor weite Provinzen und sah sich gedemüthigt, geschwächt und erschöpft. Schlimmer noch als der Verlust an Ländereien war jedoch der Zustand geistiger und moralischer Versunkenheit, in welchen die Bevölkerung dieses Landes gerathen war. So kam Johann Casimir, der letzte polnische König aus dem Hause Wasa, auf den Gedanken, die Krone niederzulegen. Am 16. September 1668 dankte er wirklich ab und begab sich sodann 1669, nachdem er vom Reichstage rührenden Abschied genommen hatte, nach Frankreich. 1 An seiner Statt ward Michael Wiesnioviecki, der Sohn des früher erwähnten Feldherrn Jeremias Wiesnioviecki, des tapferen Kämpfers gegen die Kosaken, am 19. Juni 1669 zum König erwählt, obschon die französisch gesinnte Partei unter Nicolaus Prazmovski und Johann Sobieski den Herzog d'Enghien (Condé) in Vorschlag gebracht hatte.

Als Parchevich zu Ende des Jahres 1668 wieder in die unteren Donauländer kam, regierte in der Walachei Radul (1665-1669) und in der Moldau Elias (zum zweiten Male, 1667-1669). Zur bessern Vergegenwärtigung der politischen Verhältnisse des letzteren Landes während des Aufenthaltes und der oberhirtlichen Wirksamkeit Parchevichs daselbst mag hier noch erwähnt werden, dass in diesem kurzen Zeitraume von nur fünf Jahren nicht weniger als vier Woiwoden in der Regierung der Moldau wechselten. Zunächst verdrängte Duks 1669 abermals den Fürsten Elias und regierte zum zweiten Male bis 1672. Duka war ein grausamer Tyrann, 2 gegen welchen sich am 29. October 1671 eine Verschwörung bildete, die ihn zwang, das Land zu verlassen. Er flüchtete zu den Türken, kehrte aber 1672 mit einer von Kaptan Pascha von Aleppo befehligten türkischen Armee zurück, schlug die Aufständischen bei Kischnion (sic!), zog in Jassy ein und bestrafte die Empörer mit dem Tode. Die Armenier, welche unter Anführung Gurkuls an der Verschwörung Theil genommen hatten, flüchteten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> König Ludwig XIV. schenkte ihm hier einige Abteien, doch genoss er die Einkünfte derselben nur kurze Zeit und starb schon am 16. December 1672 zu Nevers.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil, LXXIV, LXXIX, LXXXII, LXXXIV.

aus Furcht vor dem Sieger in das moldauisch-siebenbürgische Grenzgebirge und hielten sich anfänglich im Szeklerlande und zu Bistritz auf, in der Hoffnung, bei günstigeren Zeiten in die Moldau zurückkehren zu können. Da diese jedoch sich nicht erfüllte, liessen sie sich schliesslich mit Bewilligung des Fürsten Apaffy bleibend in Siebenbürgen nieder. Trotz seines Sieges blieb Duka nicht Woiwode der Moldau. Ihm folgte in dieser Würde Stephan XV., genannt Petraitschik, 1672—1673, unter dessen Regierung die Moldau durch die Durchzüge der Türken und Tartaren furchtbar zu leiden hatte. Im Jahre 1673 gelang es Demeter Cantacuzen, einem Fanarioten, der den Fürsten Gregor Ghika (Gliguraskul) in der Walachei verrathen und dann in Constantinopel Juwelenhandel getrieben hatte, sich auf den Thron der Moldau zu schwingen, den er bis 1676 behauptete.

Solche Ereignisse und Zustände waren gewiss einer ruhigen und erspriesslichen Wirksamkeit Parchevichs als apostolischen Vicars und Administrators der Moldau nichts weniger als günstig. Dazu kam aber noch, dass seine finanziellen Verhältnisse sich in keiner Weise gebessert hatten. Ersparungen zu machen, war ihm nicht möglich gewesen. Denn für seine kaiserliche Gesandtschaft hatte er weder einen Gehalt, noch eine Pension oder Donation erhalten, wie das Letztere zu dieser Zeit üblich war und wohl hätte erwartet werden können. hatte ihm während seines Aufenthaltes in Oesterreich das ihm zugewiesene Decanat in Mähren seine einzigen Subsistenzmittel geliefert, die er aber mit seiner Abreise in die Moldau offenbar wieder verlor. Seine Familie war, wie bereits früher erzählt, ihrer Besitzungen in Bulgarien durch die Türken beraubt worden und auf seinen Antheil an dem etwa noch geretteten Vermögen seines Vaters, hatte er, wie sich mit Sicherheit annehmen lässt, bei seinem Eintritte in den geistlichen Stand verzichtet. So kam es, dass Parchevichs materielle Existenz in der Moldau seiner hohen kirchlichen Stellung durchaus nicht entsprach, vielmehr geradezu armselig war und seinem Ansehen und seiner Thätigkeit Abbruch thun musste.

Er ward 1674 Fürst der Walachei, wo jedoch seine Regierung auch nur bis 1675 dauerte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. LXXIX, LXXXIV.

In der Moldau angelangt, nahm Parchevich seinen Sitz in Bakov, wo er seine Residenz in dem ehemaligen Franciskanerkloster aufschlug, in welchem er schon früher mit seinem Vorgänger Marcus Bandin gewohnt hatte. 1 Leider war auch jetzt seine Lage nicht besser als damals. Seine Wohnung, das ehemalige Kloster, war bloss mit Stroh gedeckt, sein ganzes Einkommen bestand (abgesehen von seinem aus Italien zu erwartenden Gehalte und sonstigen Unterstützungen der Propaganda) in den Gaben der Laien, die selbst arm waren, und auch von diesen geringen Einkünften musste er bei dem schwer lastenden Joche der Türken, ungeachtet seiner Armuth und Immunität, Steuer entrichten. Wie früher nahm er auch jetzt wieder den Spaten zur Hand, pflanzte und baute selbst in seinem Garten das Gemüse zu seiner Nahrung und konnte sich dennoch oft nicht einmal an Hirsebrot satt essen. Bei den häufigen Einfällen der Tartaren waren wiederholt Furcht, persönliche Beleidigungen, Flucht mitten im Winter, Hunger und Durst, Blösse und Frost sein Loos. Eben so wenig gab es Geräthe für das kirchliche Amt, denn der polnische Bischof von Bakov, Athanasius Rudzienski, 2 der nie in seiner Diöcese residierte, war mit dreissig Dienern und Pferden dahin gekommen und hatte alle vorhandenen Kelche, Patenen, silbernen Kreuze und Paramente mit sich hinweggenommen. Ja, nicht einmal die Abhaltung des Gottesdienstes war anfänglich von dem tyrannischen Landesfürsten gestattet worden. In dieser fast verzweifelten Situation wirkte Parchevich vor Allem auf die Besserung der sittlichen Verhältnisse in seiner Proving, auf Beseitigung und Verminderung der vorhandenen Bigamien, Polygamien, wilden Ehen und Concubinate hin.3

Unter diesen Umständen wandte sich Parchevich mehrmals brieflich an den Erzbischof von Korinth, welcher als päpstlicher Nuntius am polnischen Hofe zu Warschau sich aufhielt, und bat diesen, die Rücksendung der vom Bischofe von Bakov weggeführten Kirchengeräthe und die Fürsprache des

<sup>1</sup> Vgl. oben p. 341.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Athanasius Rudzienski, aus dem Franciskanerorden, war Bischof von Bakov vom 19. Juni 1659 bis zum Februar 1678, um welche Zeit sein Nachfolger ernannt wurde. Vgl. Gams a. a. O. 365. Kurz, im Magazin für die Geschichte Siebenbürgens, II. Bd., I, 21, kennt ihn nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beil. LXXXIV.

Königs von Polen bei dem Fürsten der Moldau zu erwirken. Da er jedoch hierauf keine Antwort erhielt, begab er sich persönlich nach Warschau, wo er im Anfang des Jahres 1670 verweilte, zugleich in der Absicht, zur Herstellung der dem Einsturze nahen Kirche von Bakov bei den dortigen hohen Persönlichkeiten einige milde Beiträge zu sammeln. Der Nuntius, welchem Parchevichs frühere Briefe nicht zugekommen waren, war von dessen Erscheinen betroffen und bemerkte ihm, dass er seine Angelegenheiten brieflich durch einen Boten hätte besorgen lassen können, ohne sich persönlich zu bemühen. Konnte er aber hoffen, durch Boten und Briefe dasselbe auszurichten, wie durch seine eigene Thätigkeit? Was er übrigens in Warschau wirklich erreichte, ist nicht bekannt. Parchevich, der diese Reise ohne Vorwissen der Propaganda unternommen, hatte den Nuntius gebeten, dieser nichts davon zu melden. Allein nach seiner Abreise berichtete derselbe (schon am 29. Jänner 1670) über des Erzbischofs Aufenthalt in Warschau an Monsignor Baldeschi, Secretar der Congregation de propaganda fide, und bemerkte zugleich: Er glaube, was man ihm sage, dass Parchevich vom Fürsten der Moldau in Staatsangelegenheiten an den König von Polen geschickt worden sei; auch übertreibe derselbe stark bei Schilderung seines traurigen Daseins, indem er sage, dass er sich nicht einmal mit Hirsebrot sättigen könne und überhaupt ein höchst kümmerliches Leben führen müsse. Der Nuntius begründet seine Behauptungen nicht weiter; allein die Annahme, dass Parchevich von einem tyrannischen Fürsten, der ihm zuerst nicht einmal die Ausübung des Gottesdienstes Bestatten wollte und gegen den er gerade Hilfe suchte, eine Politische Mission angenommen hätte, hat in der That sehr Wenig Wahrscheinlichkeit. Sollte vielleicht gar der Bischof von Bakov, Athanasius Rudzienski, gegen dessen Handlungs-Weise Parchevichs Schritte zum Theile gerichtet waren, dem Nuntius diess gesagt und glaubwürdig darzustellen gesucht haben? Keinesfalls lässt sich ein stichhältiger Grund für die Vermuthung eines politischen Zweckes dieser Reise Parche-Vichs anführen. Wie dem aber auch sei, so viel ist sicher,

Beil. LXIX. Dass dieses Schreiben, sowie ein bald weiter zu erwähnendes des Nuntius, obschon sie keine Adresse tragen, an Monsignor Baldeschi gerichtet sind, geht aus den Beilagen LXXIX und LXXX deutlich hervor.

dass ein solcher Bericht des Nuntius in Polen nicht ohne nachtheilige Folgen für den apostolischen Vicar in der Moldau bleiben konnte.

Diese gestalteten sich um so schlimmer, als Parchevich bald darauf (26. Februar 1670) an die heilige Congregation und deren Secretär Monsignor Baldeschi von Bakov aus zwei Schreiben richtete, 1 in welchen er nicht nur nichts von seiner Reise nach Warschau erwähnte, sondern nach mehreren vorangegangenen, unbeantwortet gebliebenen Bittschreiben dringender um Erfüllung der ihm gemachten Versprechungen und Uebersendung der den Bischöfen in partibus angewiesenen Unterstützung anhielt. Es fehle ihm an den nöthigen Kirchengeräthen, bischöflichen Kleidern, Büchern und Lebensmitteln, oft selbst an genügendem Hirsebrot zur Sättigung. Seit seiner Ankunft in Bakov habe er nicht die geringsten Gebühren oder Einkünfte erhalten, so weit sei das Fürstenthum Moldau financiell herabgekommen. Die heilige Congregation möge ihm als eine barmherzige Mutter doch die versprochene Beihilfe für sein Haus und seinen Tisch (mensa) durch den Nuntius in Polen und den Pater Aloysius Maria Pidon, Regularcleriker, Missionär und Präfecten des päpstlichen Collegiums der Armenier in Lemberg, zukommen lassen, welche beide ihm gewiss alles nach Jassy schicken würden.

Auf diese Schreiben hin frug der misstrauisch gewordene Secretär der Congregation, welcher wohl von der Abwesenheit des apostolischen Vicars von Bakov, nicht aber von seiner Rückkehr dahin unterrichtet war, erst nochmals bei dem Erzbischofe von Korinth an, welcher in einem Briefe von Warschau 17. Mai 1670<sup>2</sup> bestimmt erklärte, dass Parchevich am 26. Februar dieses Jahres nicht in Bakov, wahrscheinlich aber in Lemberg gewesen sei und nur seinen Brief von Bakov datirt habe, in der Annahme, dass man in Rom von seiner Abwesenheit nichts wisse.

Dass Parchevich sich in Lemberg aufgehalten, wo er ja bei seiner Rückkehr von der Gesandtschaft an Chmielnicki im Jahre 1657 so enge Beziehungen mit den Armeniern angeknüpft hatte, wäre wohl möglich. Vielleicht traf er dort die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. LXX, LXXI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. LXXII.

nöthigen Anstalten, damit ihm die aus Rom erwarteten Gelder schneller zugeschickt würden. Aus seinem Aufenthalte in Lemberg lässt sich wohl vermuthen, dass die Armenier zu dieser Zeit von der kaiserlichen Regierung entweder bereits befriedigt waren, oder dass Parchevich am Ende gar die erhoffte Summe, wenn auch vielleicht nur theilweise zur Begleichung seiner noch unerfüllten Verbindlichkeiten bestimmt habe. Uebrigens bedurfte es für derartige Verhandlungen kaum eines langen Aufenthaltes in Lemberg und Parchevich konnte am 26. Februar ganz gut wieder in Bakov sein. Wenn der Nuntius in Polen diess ganz bestimmt in Abrede stellt, Parchevichs Aufenthalt in Lemberg an diesem Tage aber nur vermuthet, so kann nicht daran gezweifelt werden, dass er wenigstens von der Richtigkeit seiner ersteren Angabe überzeugt war. Fraglich bleibt es aber immerhin, ob die Quelle, aus welcher er seine Informationen schöpfte, eine ganz lautere und glaubwürdige gewesen sei. Parchevichs loyaler und wahrhafter Charakter, soweit wir ihn kennen, lässt sich mit einer Handlungsweise, wie sie der Erzbischof von Korinth berichtet, kaum in Einklang bringen. Ist aber des Letzteren Angabe wirklich begründet, so hat Parchevich hierin eben so unrichtig, wie bei der Verschweigung seiner Reise nach Warschau unklug gehandelt und hat später desshalb genug zu leiden gehabt.

Vor der Hand waren es freilich ganz andere Sorgen, welche das Herz des eifrigen Oberhirten der moldauischen Kirchenprovinz erfüllten. Zunächst galt es, sich mit dem tyrannischen Fürsten des Landes persönlich auf einen besseren Fuss zu stellen, was ihm auch bald einigermassen gelang, so dass er wenigstens Gottesdienst halten und sein Amt ausüben konnte. Aber der Zustand, in welchem er die katholische Kirche der Moldau fand, war höchst traurig. In der ganzen Provinz gab es nur acht Pfarrer, drei Weltpriester, zwei Missionärconvente und einen einzigen Franciskanerpater, die übrigen Geistlichen waren Jesuiten. Diese bildeten miteinander das Domcapitel und den Clerus des Bischofs von Bakov, lebten aber eine, zwei, drei, ja vier Tagereisen weit von einander entfernt. Parchevich als Erzbischof und apostolischer Vicar konnte, da er oft der einzige Geistliche in Bakov war, weil der Orts-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. LXXIV.

pfarrer an Festtagen in die umliegenden Dörfer auf eine bis zwei Tagereisen weit versendet werden musste, kaum je mit der Infel unter Assistenz die Messe feiern. Er musste vielmehr wie ein einfacher Dorfpfarrer oft allein die Messe lesen, taufen, begraben, Wöchnerinnen einsegnen, Kranke besuchen, Sterbenden die letzte Oelung ertheilen, predigen und die Christenlehre halten. Wenn er zur Weihe des heiligen Oeles am Gründonnerstage die Pfarrer hätte zusammenberufen wollen, so hätten diese die ganze Charwoche vom Hause abwesend sein müssen und zu Ostern hätte keiner in seiner Pfarrei sein können.1 Die Schulen wurden nicht besucht, ein tauglicher Nachwuchs für den Clerus aus dem Lande selbst war so gut wie nicht vorhanden. Die Jesuitenpatres hatten seit zwanzig Jahren keine Schule gehalten, ausser für drei bis vier Knaben, welche in eben so vielen Jahren kaum ordentlich lesen lernten. Zur Unterhaltung von Lehrern fehlte es an Mitteln. Die bisherigen Missionäre waren für das Land ungeeignet, da sie weder dessen Sprache ordentlich verstanden, noch daselbst festen Aufenthalt nahmen. Die katholische Bevölkerung, fast durchaus der ungerischen Nationalität angehörig, wollte von den polnischen Geistlichen nichts wissen. In Folge des fortdauernden Mangels an ordentlicher Seelsorge, des harten Druckes von Seite des Landesfürsten und anderer Versuchungen waren viele Katholiken von ihrem Glauben abgefallen.<sup>2</sup> Diese Uebelstände im Vereine mit dem baufälligen Zustande der Kirche in Bakov, der Mutterkirche der ganzen Provinz, und deren Mangel an den nothwendigsten Kirchengeräthen hätten bei dem Ausbleiben der zugesagten Unterstützungen von Aussen wohl Manchen muthlos machen können. Parchevich, welcher seit seiner letzten Gesandtschaftsreise vielfach kränkelte und an der Gicht litt, aber seinen klaren und umsichtigen Blick über jene Verhältnisse noch im geschärften Grade behielt, übersah bald mit ruhiger Ueberlegung die üble kirchliche Lage seiner Provinz und fasste daher den ernsten Entschluss, diesen Uebelständen abzuhelfen.

Zunächst wandte er sich an den Fürsten, an den Metropoliten und die griechischen Diöcesanbischöfe der Moldau und erlangte deren Zustimmung zur Rückkehr der abgefallenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. LXXIV, LXXIX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. LXXIX.

Katholiken in den Schooss der Kirche, von welcher Erlaubniss auch Mehrere Gebrauch machten. 1 Dann aber erkannte es Parchevich als seine dringendste und wichtigste Aufgabe, den Clerus zu reformieren und auf die Vermehrung der Seelsorgegeistlichkeit hinzuarbeiten. Die beständige Anwesenheit eines Bischofs oder vielmehr eines apostolischen Vicars und Administrators im Lande erschien ihm unerlässlich, nicht minder zur Unterstützung desselben die Heranzichung tüchtiger, besonders der ungarischen Nationalität angehöriger Mitarbeiter. Ueberhaupt war des Erzbischofs ganzes Sinnen und Trachten darauf gerichtet, eine gute, einheitliche hierarchische Ordnung und Disciplin einzuführen, was er zum Heile und Segen seiner Provinz am besten dadurch erreichen zu können glaubte, wenn er den Franciskanerorden für seine Pläne interessierte und ins Land zöge. Bei Berücksichtigung aller hierbei in Frage kommenden Verhältnisse und Bedürfnisse musste es in der That als das Geeignetste erscheinen, die alte Verbindung des früheren Bakover Franciskanerklosters, das er selbst bewohnte, mit dessen ungarischem Mutterhause zu Csik-Somlyó in Siebenbürgen wieder herzustellen, jedoch unter festen, sich für beide Theile gleich erspriesslich darstellenden Bedingungen.

Schon am 2. Juli 1670 befand sich Parchevich, begleitet von seinem Neffen Marcus, dem Sohne seines jüngeren Bruders Paul, in Csik-Somlyó und schloss hier einen Vertrag mit den Franciskanern, welchen auch der apostolische Generalvicar von Siebenbürgen, Fr. Casimir Damokos, und mehrere Franciskanerpatres im Namen des Csiker Conventes unterzeichneten. Laut dieses Contractes übergibt Erzbischof Parchevich unter Vorbehalt der Genehmigung von Seite des apostolischen Stuhles und der betreffenden Ordensvorsteher das Bakover Kloster den Franciskanern und verpflichtet sich, die Genehmigung der Rückgabe des genannten Klosters an die Fratres minores de observantia zu erwirken. Diese hingegen bewilligen, dass der Guardian von Csik-Somlyó, so oft der Erzbischof es begehre, nach Bakov kommen solle und ver-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. LXXV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Anhang.

<sup>\*\*</sup> Kurz: Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens, II, 1, Kronstadt 1846, S. 66 ff. Beil. LXXIV. Archiv. Bd. LIX. II. Halfte.

pflichten sich, sobald die Genehmigung von Rom eingetroff wäre, ihren Guardian Stephan Taploczay oder einen ander erfahrenen Pater mit so vielen Genossen nach Bakov zu sende als der Erzbischof verlangen werde.

Parchevich behält sich zeitlebens das unbeschränkte Ve fügungsrecht über die inneren und äusseren Angelegenheit des Bakover Klosters vor, so dass der Guardian ohne seine Z stimmung nichts ausführen dürfe; Erzbischof Parchevich so ein Testament errichten, damit von Seite seiner Verwandt gegen die Franciskaner kein Rechtsstreit anhängig gemac werden könne; derselbe möge über sein ererbtes und erworber Eigenthum nach Belieben verfügen, denn das Kloster habe s keinen Theil desselben Anspruch; dagegen hätten die Gü der Kirche und des Klosters, nämlich: das Haus, der Gru und Boden, der Weingarten, die Gärten, die Zehnten, Mühlen u. dgl. den Franciskanern und dem jeweiligen apos lischen Vicar, wenn dieser aus ihrem Orden hervorgegangen s gemeinschaftlich zu verbleiben; für den Fall dass Parchevi ohne Testament stürbe, möge er zur Vorsorge entweder glei oder wann es ihm beliebe, in Gegenwart des genannten Pate Stephan Taploczay und anderer glaubwürdiger Männer all was zu seinem Privatvermögen gehöre, genau bezeichnen u erklären, dass alle von ihm mitgebrachten Geräthschaften, Kiste Schreine, Zinn, Kleider, Pferde, andere ihm geschenkte Thie u. dgl., worüber ihm unbeschränktes Eigenthums- und Ve fügungsrecht zustehe, nach seinem Tode seinen Neffen, vo nehmlich dem gegenwärtig ihm hilfreich zur Seite stehend Marcus zukommen solle, mit Vermeidung jedes Streites u mit Ausschluss jeder Berufung an den Fürsten oder die I hörden des Landes; wenn Erzbischof Parchevich den Steph Taploczay oder einen anderen Pater zu seinem Generalvic ernannt haben werde, so könnten die Csiker Franciskanerpati diesen nicht nach Gutdünken aus Bakov zurückberufen. de durch häufigen Wechsel der Generalvicare entstehe leicht U einigkeit und Verwirrung unter dem Clerus und in der ganz Provinz. Der fünfte Punkt dieser Stipulationen kam nicht z Ausführung, weil Parchevich ein Testament hinterliess, 1 d

Diess uns unbekannt gebliebene Testament wird von Hasden in sein Zeitschrift ,Columna lui Trajan', N. 6, 1874, erwähnt; dasselbe dür

sechsten aber suchte er alsbald dadurch zur Ausführung zu bringen, dass er zu Bakov am 12. Juli 1670 den Pater Stephan Taploczay zu seinem Coadjutor ernannte. 1 Am nämlichen Tage berichtete Parchevich über den Inhalt dieses Vertrages an die Propaganda 2 und empfahl denselben dringend zur Genehmigung, als den einzigen Weg zur Erhaltung und Beförderung der katholischen Religion in der Moldau. Die Abneigung der grösstentheils aus Ungarn eingewanderten Katholiken dieses Landes gegen die polnischen Priester, welche sie durch ungarische ersetzt wissen wollten, die Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehres zwischen Csik und Bakov, wo das jetzt von ihm bewohnte Kloster nach Angabe des Cardinals Pázmán ursprünglich von einer siebenbürgischen Prinzessin, Margaretha, begründet worden sei; 3 die leichtere und wirksamere Seelsorge durch die unter der Leitung eines einzigen Custos stehenden Patres, die Möglichkeit eines fortdauernden innigen Verkehres derselben mit dem apostolischen Vicare, der durch connationale Patres zu erhoffende Einfluss auch auf die Armenier und Walachen: diess seien die Beweggründe, auf welche er seinen Vorschlag stütze. Ausserdem sei, wie die heilige Congregation seit siebenzig Jahren habe erproben können, von den polnischen Bischöfen kein Heil zu erwarten; und wenn diese auch mit hundert Eiden versicherten, in Bakov residieren zu wollen, so würden sie doch nie dieses Versprechen gewissenhaft erfüllen; sie würden wohl auf etwa drei oder vier Monate kommen und das, was Andere mit saurem Schweisse erarbeitet, aufzehren, dann aber wieder von dannen gehen; es sei das Beste, wenn der heilige Stuhl die Ernennung der Bischöfe von Bakov wieder an sich nehme. 4 Diess Alles unterbreitet er zur Ent-

wohl auch zeigen, wie das ganze Vermögen Parchevichs in einem geringen Hausrath und fundus instructus bestand.

Beil. LXXV.

Beil. LXXIV.

Pásmán: Acta et decreta Synodi dioecesanae Strigoniensis, Posonii 1629; Append. II, p. 116: ,Bako in Moldavia (Monasterium PP. Franciscanorum) fundatum ab uxore Vaivodae Moldavi, filia Vaivodae Transsilvani'. Nach Kurz war diese Margaretha wahrscheinlich die Gemahlin des Woiwoden Alexander von der Moldau. Vgl. Kurz: Magazin a. a. O. p. 8-18, 58, 59.

Da Bakov zu jener Zeit ein polnisches Bisthum war, wurden seine Bischöfe von dem Könige von Polen ernannt.

scheidung der Congregation und dem heiligen Stuhle und bittet zugleich, indem er an die ihm noch während seines Aufenthaltes in Wien brieflich gemachten Versprechungen erinnert, dringend um Hilfe und Beistand; es gehe nun schon ins dritte Jahr, dass er weder Briefe noch Unterstützungen, noch das ihm für seinen Lebensunterhalt angewiesene Geld erhalten hätte; vom Papste und seinen Indulgenzen sei dort zu Lande nichts bekannt geworden, und man möge ihm doch wissen lassen, ob die Kirche wieder ein Oberhaupt habe.

Gewiss waren Parchevichs Absichten die edelsten, seine Plane zweifelsohne die besten. Ihm kam es nicht auf die Personen an, sondern nur auf die Sache, auf die Förderung der Religion und der Kirche. Allein durch seine Absicht, ungarische Franciskaner herbeizurufen und diesen die Seelsorge der Moldau zu übergeben, und durch seinen Rath, das Ernennungsrecht der Bakover Bischöfe von der polnischen Krone wieder an den päpstlichen Stuhl zu bringen, musste er sich die Gegnerschaft der Polen und der Jesuiten zuziehen oder die schon vorhandene noch vermehren. Ohne zu wissen, auf welche Seite der Nuntius in Polen sich neige, und ohne zu ahnen, in wie ungünstiger Weise dieser über ihn nach Rom berichtete, schrieb Parchevich am 16. Juli 1670 arglos an den Erzbischof von Korinth nach Warschau<sup>2</sup> und bat denselben, ohne seinen Unmuth über die lange Verzögerung der ihm von Rom aus versprochenen Unterstützungen zu verhehlen, um seine Fürsprache bei der heiligen Congregation; zugleich empfahl er demselben die Angelegenheit des Pater Stephan Taploczay (wovon bald eingehender die Rede sein wird), damit dieser über sein früher im Laienstande besessenes Vermögen frei verfügen könne, und ersuchte um öftere briefliche Mittheilungen, fügte aber merkwürdiger Weise kein Wort über seinen Vertrag mit den Csiker Franciskanern bei. Sollte er selbst vielleicht in dem Nuntius einen Gegner seines diessbezüglichen Planes vermuthet haben?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Papst Clemens IX. (Emilio Altieri) war am 9. December 1669 gestorben und sein Nachfolger, Papst Clemens X., am 29. April 1670 gewählt worden. Diese Neuwahl war also bis zum 12. Juli 1670 in der Moldau noch nicht bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil, LXXVI.

Inzwischen schrieben die Csiker Franciskaner ihrerseits sowohl an ihren Ordensgeneral Franz Rini in Rom, 1 damit dieser die Genehmigung des mit Parchevich geschlossenen Vertrages unterstütze, als auch an das Cardinalscollegium, 2 welchem sie erklärten, auf Parchevichs Vorschlag eingehen zu wollen, unter der Bedingung jedoch, dass sie in Zukunft von keinem Bischofe oder Vicar wieder aus Bakov vertrieben werden dürften, und dass der päpstliche Stuhl ihnen für die erste Zeit ihrer Ansiedlung in einem Lande, wo das ganze Volk bloss von Hirsebrot lebe, auch gegen ihre Ordensregel gestatte, zu pflügen, säen und dergleichen nothwendige Arbeiten vorzunehmen, auch die Leibeigenen des Bakover Klosters behalten zu dürfen, wie Aehnliches auch in andern den Türken unterworfenen Provinzen, in Bosnien, Bulgarien und Siebenbürgen geschehen sei. Die von ihnen hiebei gegebene Schilderung der allgemeinen Verhältnisse der Moldau bestätigt übrigens vollkommen Parchevichs Darstellung derselben, die der Erzbischof von Korinth für übertrieben erklärt hatte.3

Erzbischof Parchevich sowohl, als der apostolische Vicar von Siebenbürgen, Pater Casimir Damokos, und die Csiker Franciskaner erkannten sehr richtig, es sei zu ihrer Sicherstellung in der Zukunft höchst wünschenswerth, dass Pater Stephan Taploczay nicht bloss von dem Erzbischofe ernannt, sondern auch durch ein Breve oder Decret der Propaganda selbst als dessen Coadjutor bestätigt werde, damit er nicht etwa von nachfolgenden Ordensvorstehern in seine Provinz zurückberufen werden könne. Parchevich schrieb desshalb am 20. Juli 1670 4 und übersandte dieses Schreiben durch Pater Antonius Angelinus, Conventual und apostolischen Missionär in der Moldau, der gerade in Missionsangelegenheiten nach Warschau reiste, an den dortigen Nuntius zur Weiterbeförderung nach Rom. In diesem Briefe bat er die Congregation, dem von ihm empfohlenen Stephan Taploczay durch ein Breve die Erlaubniss zu ertheilen, über die von seinen Eltern ererbten Güter frei verfügen zu dürfen. Derselbe sei

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schreiben vom 14. Juli 1670. Kurz: Magazin für Geschichte, Literatur u. s. w. Siebenbürgens, II, 1, p. 74-75.

<sup>2</sup> Schreiben vom 18. Juli 1670. Kurz ebenda p. 76-77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben p. 431 und Beil. LXIX.

Beil. LXXVII.

der einzige Sohn wohlhabender Eltern, eines armenischen Vaters und einer ungarischen Mutter, gegen deren Willen er das Ordenskleid genommen hätte. Seine Mutter sei seither gestorben, sein greiser Vater könne ihr jeden Tag nachfolgen. -Um für diesen Fall die ihm zufallenden Güter der Eltern: =: Häuser, Aecker, Wiesen und Mühlen nicht an Fremde gelangen zu lassen, habe Taploczay schon während seines Noviziates vor Ablegung der Gelübde Verfügungen treffen wollen, allein der damalige Guardian von Csik. Pater Nicolaus Gomlai, hätte ihn versiehert, dass diess angenblicklich nicht nöthig sei, und dass Taploezay als rechtmässiger Sohn und Erbe seiner Eltern auch später noch zu jeder Zei: derartige Bestimmungen machen könne. Auch sei es durch das siebenbürgische Landesgesetz Ordensbrüdern nicht verbeten. Güter zu besitzen, dieselben nach Gutdünken zu veräussern, zu verschenken und zu vermachen. Stephan Taploczay habe die Absieht, noch bei Lebaeiten von seinem Vermögen etwas zum Bane und zur Ausstattung der Bakover Kirche zu verwenden und dieser und dem Kloster für den Fall seines Todes einige Grundstücke zu hinterlassen. Uebrigens sei Taploezay ausgezeichnet durch Sittenreinheit und ehrbaren Lebenswandel, thätig und wachsam. ein eifriger Prediger und erfahren in der Verwaltung des Hanswesens, iazu mit reicher Sprachenkenntniss ausgestattet. 1 Da er Parchevich wegen seiner Körperschwiche und seines andanernden Giehtleidens nicht im Stande seit allem sowohl geistlichen als weltlichen. Geschäften seines Amtes stets die nöthige volle Aufmerksamkeit zu wielmen, so habe er diesen Mann zu seinem Condition in der Seeisorge und in der Verwaltung ername und bine aun, aux Begründung sicherer und geweineter kirchlicher Verhältnisse in der Molisu. Tapolesav durch ein Breve in liesem Amer zu bestätigen. Schliesslich schildert Erzbischei Parchevich seine Normage und beröriges, dass die Bakever Gegent von Elementstereignissen, unhaltendem Regen, Ueberscowenim ingen und Misswachs heimgesucht seit inse man einer frangersauch enwegensede, enriven bies die Bewohner der Moddal und Siedenbürgens lutze einer zu großen Menge via Wishen in lealen genabt latten, hass man is in ien Hänsern seibet bei Geschiessenen Benstern beim beide ausgeben Binnen.

-

三

\_

\_

Er sorte i deinisch impresed mit balderisch Sen. LYYY

Offenbar aus dem Anfange des folgenden Jahres (1671) stammt ein undatierter Brief des Erzbischofs von Martianopel an die heilige Congregation, i in welchem die alten Klagen wiederholt werden. Er erinnert an die ihm am 7. März 1656 gemachten Versprechungen 2 und hebt den fortwährenden Mangel an Kirchengeräthen 3 und an geistlichen Gehilfen hervor. 4 Er schildert die Baufälligkeit der Bakover Kirche, 3 welche wegen ihres Alters und in Folge fortwährender Regengüsse nächstens einzustürzen drohe; mit 2000-3000 Scudi liesse sie sich zwar für Jahrhunderte wieder herstellen, allein es finde sich kein Wohlthäter, der diese Reliquie der Katholiken und ehrwürdige Erinnerung der Vorfahren wieder herstellen lasse, während man anderswo für Prachtbauten ungeheure Summen verwende. Der baufällige Zustand dieses Gotteshauses diene der Lauheit des Kirchenbesuches zum Vorwand und mit der Kirche würden such die Bischöfe, die Priester und die Gemeinde zu Grunde gehen.6 Die Könige von Polen behaupteten zwar ihr Recht, die Bakover Bischöfe zu ernennen, wollten aber die Rechte und Freiheiten der Kirche nicht vertheidigen. So entstünden tausend Unordnungen und Jeder verliere den Muth und die Lust zum Dienste.

Da die Congregation der Propaganda die Bischöfe dieser Länder ausdrücklich angewiesen hatte, sich mit ihren Anliegen an die betreffenden apostolischen Nuntien zu wenden, so richtete Parchevich am 7. März 1671 ein ausführliches Schreiben an den Nuntius in Polen, in welchem er diesen ersuchte, seine Bitten und Vorschläge zur Verbesserung der kirchlichen Zustände in der Moldau bei der heiligen Congregation zu empfehlen und gütigst zu befürworten. Dieselbe möge zur angemessenen Vermehrung der Seelsorgekräfte in der Moldau ihm die Heranziehung einiger siebenbürgisch-ungarischen Franciskanerpatres von der strengen Observanz bewilligen, und zwar

Beil. LXXVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Beil. LXXI, LXXIV, LXXVI.

<sup>3</sup> Vgl. Beil. LXXII.

<sup>4</sup> Vgl. Beil. LXXIV, LXXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. Beil. LXX.

In gleicher Weise äussert sich Parchevich auch im nächstfolgenden Briefe an den Nuntius in Polen ddo. 7. März 1671. Vgl. Beil. LXXIX.
 Beil. LXXIX.

erstens wegen der ungarischen Nationalität und Sprache; zweitens weil die Patres der genannten Custodie auch walachisch spräche: drittens wegen der Nähe, da das Csiker Kloster von Bakov n zwei Tagreisen zu Fusse und Bakov von Zabriani, wo d 🚾 Csiker ein Kloster zu gründen beabsichtigten, nur eine Tagereise entfernt, mithin die Communication und Corresponde zwischen allen Theilen leicht sei; viertens aus Gründen der Disciplin, da jene beständig unter den Augen ihrer Vorgesetzte zu grosser Erbauung der Laien leben würden; fünftens wegen des Unterrichtes der Kinder, durch den sich dann leicht e Nachwuchs für den Priesterstand heranbilden lasse; sechsterzum Troste des Volkes, welchem Geistliche seiner eigen Sprache erwünschter wären, als Fremdlinge. Denn oft hätteihm die Leute gesagt: "Monsignor, wir bitten, geben Sie uneinen Priester unseres Glaubens, als ob derjenige kein Kamantholik wäre, der nicht ungarisch verstünde; in jeder Hinsickwurde die Seelsorge und das kirchliche Leben dadurch gewinnen: siebentens da häufig Gesandte aus Polen. Siebenbürge and andern Landern, meist Katholiken, durch Sabejanti Z briani? reisten, so würden diese bei den regierenden Fürste und den Baronen manches Gute für die Patres zu erwirken in Stande sein. Ohnehin geniesse man in der Moldan nicht diese geringste Unterstützung. In Anbetracht freiheh der gegen wärtigen Lage der Moldan, welche nicht dieselbe sei, wie in vergangenen und in früheren Jahren, und des tyrannische Druckes des jetzigen Fürsten, in Antietracht endlich de Vorbereitungen zu dem dervorstebenden Kriege." sei es bei de jeun berrschenden Anfregung und Verwirrung unmöglich, im dieser Angelegenheit irgend weichen Fortschritt zu erzielen-Fast sämmtliche Einwohner jener Provinz seien in die Türkeinach Russiand. Siebenburgen, in die Walachei gestehen oder histen sich auf die hohen Gebirge gestüchtet und sich nach Art wilder Thiere in den dichtesten Wildern verborgen. Daher halte er es für besset, einige Zeit zu warten ist ira regis oniesche. Doch möge der Nuntius bei der heiligen Congregation und don. Ordensceners, zu Aracochi dahin wirken,

First Duke s ober je e36 ene

<sup>-</sup> Zwischer fier Türkel und Loien

Per Santa Maria Araccedo que don Capito in Ron befinder sich des Mutterhaus des Franciskanerordons und des Sitt des Ordenagemerals.

dass dem Erzbischofe wenigstens in der Fastenzeit und während des auf den 23. April a. St. fallenden Osterfestes mittels besonderen Decretes zwei Patres minores de observantia der siebenbürgischen Custodie zur Assistenz zugetheilt würden. Namentlich bitte er um Pater Stephan Taploczay, dessen Eltern sus der Moldau stammten, der ungarisch, walachisch und lateinisch spreche, zudem ein guter Prediger und erfahrener Ockonom sei, und um Pater Franz Derventa, einen Bosnier, der schon vor Jahren in dieser Provinz gedient habe, von reinem Lebenswandel und guten Sitten, gehorsam und ergeben sei und ausser den obgenannten drei Sprachen auch noch slavisch als seine Muttersprache spreche. Die Custodie sei damit einverstanden, wage aber ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubniss der genannten Vorgesetzten nicht, ihm jene Patres su senden. Damit nun diese dringende Angelegenheit um so schneller erledigt werde und da eine Entscheidung von Rom einzuholen zu langwierig sein würde, so möge der Nuntius, an welchen sich die heilige Congregation ohnehin in allen ähnlichen Fällen wende, aus eigener Machtvollkommenheit die bebenbürgische Custodie schriftlich beauftragen, dass sie ihm •Ofort die beiden Patres zur Verfügung stelle; hiedurch würde der Nuntius gewiss ein sehr nützliches und Gott gefälliges Werk thun. Ferner bitte er ihn, bei dem Könige von Polen 1 ▶ Sin Ansehen dafür geltend zu machen, dass dieser zur Wahrung and Vertheidigung des ihm vertragsmässig zustehenden Jus \*Pirituale über die katholische Kirche der Moldau ein Mahnschreiben an den Fürsten dieses Landes richten möge. Denn die Katholiken würden gänzlich unterdrückt und von den Schismatikern des Landes misshandelt. Die Könige von Polen möchten wohl das Recht haben, die Bischöfe zu ernennen, wollten aber nicht deren und der Kirche Rechte vertheidigen, daher die Kirchen verfielen und Volk und Priester nicht bestehen könnten. In Ausdrücken tiefen Unmuthes ersucht er den Nuntius aufs Neuc, an die heilige Congregation zu schreiben, dass sie ihm seinen Gehalt und sauer verdienten Lohn sende; er sei voll Schulden und esse mit Thränen sein Brot und dieses

welche Würde damals der schon früher genannte Franz Maria Rini (1670—1674) bekleidete.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Michael Wiesnioviecki regierte 1669—1673, Vgl. oben p. 428.

von Hirse. Die Kirche von Bakov gehe ihrem Einsturze entgegen, weil Niemand für ihre Herstellung etwas thun wolle-So wenig bekümmere man sich um die Kirchen im Oriente, dass er nicht einmal wisse, ob ein neuer Papst und wer gowählt worden sei; über das Jubiläum habe man ihm kein in Polen noch derselbe sei, wie im vorigen Jahre; derselb scheine nicht den Titel eines Erzbischofs von Adrianopel führen. Auch sonst wisse er nicht, was in der Welt vorgehe-Er bitte daher um Mittheilungen, namentlich auch über dem Kaiser! und den König von Polen, ob sie für das öffentliche Wohl besorgt seien. Die Barone der Moldan, begierig etwavon der allgemeinen politischen Lage zu vernehmen, wendeter sich oft mit Fragen an ihn, in der Meinung, dass er von Wie oder anderswoher Nachricht erhalte. Der Nuntius möge ihr doch öfter mit Briefen erfreuen: von Warschau nach Lember gehe die Post und in Lemberg sei ein Superior und Präfect im armenischen Collegium, welcher die Briefe mit aller Leichtigheit über Kamieniee und Jassy an ihn gelangen lassen kimae.

Parchevichs Lage war also am 7. März 1071 noch genamen dieselbe, wie am 12 Juli 1670. Alle Briefe und Bitten desselben waren chae Erfolg, ja ohne Antwort geblieben. Weder sein Gebalt, much amiere ihm verspruchene Unterstützungen waren ihm sizekommen. Ob ein neuer Paper gewählt worden war, er wusste es nicht. Ein Jubliann war abgehalten worden, aber er hatte keine Mittheling imriber erhalten. Seine praktheben Versehlige für Hebring des kirchlieben Zustandes seiner Provins waren unberücksichsign seine liessbestärfieben Anstrengrangen fractable gebilleden. Lillette die kund der Nombie in Warschaft seine Bebele nicht beantwickete, wasse er nicht 📨 einmal neur den Namen dessechen, vidremd er dieh durch 🚄 the austribialitiden Bereinle der Errongannta an übenen gewieben war. King gedeing begggeschaft virku (Cendus ihm und seinen Streden in Lingia. Principe. Pre sedara früher angredienne sieh with dur his bein Wolerscribe avener Fried sowie sits dem

<sup>.</sup> Riedel Juhenkline.

<sup>:</sup> The Income a reachibed at the Imparished with In India. Jest LIL

Standpunkte erklären lässt, den der apostolische Nuntius in Polen in demselben eingenommen hatte. Allein die Lage Parchevichs hatte sich seither noch verschlimmert, wie sie denn, je länger sie dauerte, desto übler sich gestalten musste. Und nicht nur seine eigene materielle Existenz, auch die kirchlichen Zustände seiner Provinz und seine oberhirtliche Autorität waren unter solchen Verhältnissen schwer gefährdet.

Als Erzbischof Parchevich im Jahre 1669 in Kutnar (Kotnar) einen Altar weihte, stellte sich ihm ein junger, aus diesem Orte gebürtiger Mann Namens Peter Wolf vor mit der Bitte, ihm durch Empfehlungen die theologischen Studien in Polen zu ermöglichen. Obwohl derselbe noch sehr jung war und kaum die Anfangsgründe der Grammatik inne hatte, willfahrte Parchevich doch dessen Bitte und auf des Erzbischofs Empfehlung an den Präfecten des armenischen Collegiums in Lemberg, Aloisius Maria Pidor, wurde Peter Wolf wirklich in diese Lehranstalt aufgenommen. Der Bischof von Lemberg, 1 welchen Parchevich ebenfalls brieflich gebeten hatte, den jungen Mann, wenn er sich die nothwendigsten Kenntnisse erworben haben würde, zum Priester zu weihen, hatte diess in seinem Antwortschreiben freundlichst zugesagt. Peter Wolf war nach Lemberg gegangen. Als Erzbischof Parchevich am Tage Mariae Verkündigung (4. April 1671) von der Messe nach Hause kam, überreichte ihm ein Armenier einen Brief des Cardinals Barberini, Präfecten der heiligen Congregation der Propaganda, worin ihn dieser aufforderte, die Gründe anzugeben, wesshalb er sich geweigert habe, dem Peter Wolf, einem früheren Zögling des Priesterseminars in Fermo, 2 die Weihen zu ertheilen und das Demissorium zu geben. 3 Parchevich antwortete hierauf am 26. April 1671, dass er den genannten jungen Mann seit dem Antritte seines apostolischen Vicariates in der Moldau nur ein einziges Mal gesehen habe und demselben auf seine Bitte dazu behilflich gewesen sei, seine theologischen Studien in Polen fortsetzen zu können. Wolf hätte dort auch wirklich zwei Jahre lang studiert, sei aber nachher niemals zu ihm gekommen, um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adalbert Korycinski, Bischof von Kamieniec 1664—1669, Bischof von Lemberg 1669—1677.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stadt im ehemaligen Kirchenstaate.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Beil. LXXX.

Ibidem.

die Weihen zu empfangen, wozu doch die Anwesenheit Bittstellers unbedingt nöthig sei; doch hätte er auch in dies Punkte keine Schwierigkeiten gemacht, wenn Wolf ihn nur üb haupt darum ersucht haben würde; nun aber belästige jener hint listig die heilige Congregation. Hierbei macht Parchevich den in Ländern wie die Moldau sehr unangenehm fühlba Uebelstand aufmerksam, dass Leute wie jener junge Mann haupteten, sie unterstünden zufolge eines Decretes, über welc er selbst in den letzten Wochen der heiligen Congregat Vorstellungen gemacht habe, als Alumnen der Propaga weder dem Ordinarius loci, noch irgend einer anderen ge lichen Autorität, ausser dieser heiligen Congregation sell um daher die geistlichen Behörden ihrer Provinz nicht ar kennen und ihnen bei Empfang der Weihen nicht den O dienzeid leisten zu müssen, wendeten sie sich mit trügerisc Absicht und Rede an die Congregation in der Voraussetzu diese werde ihnen gleich motu proprio schriftlich die Erlaubi ertheilen, sich nach eigener Wahl von dem Bischofe jeder liebigen Provinz weihen lassen zu dürfen; kehrten sie d geweiht in ihre Provinz zurück, so erklärten sie offen, sie se Alumnen der Propaganda und Niemand ausser dieser habe ih zu gebieten. Daraus entstünden dann Unordnungen und Sc dale, wie die kürzlich von Pater Vitus hervorgerufenen, vom Landesfürsten und den Baronen befragt, warum er ei Mönch seines Gleichen öffentlich geschlagen, gebunden und Ketten gelegt habe, anstatt diese Sache dem Bischofe zu ül lassen, jenen die thörichte Antwort gegeben: ,Der Bischof mit uns nichts zu schaffen'. Diess habe schon bei den Baro des Landes, welche ihre Studien meist in Polen, Venedig Rom gemacht hätten, grosses Aergerniss verursacht, noch m jedoch bei dem Volke, welches einen Bischof und nament einen apostolischen Vicar für das Oberhaupt Aller halte. Ein Bürger von Baja hätten sich bei ihm in der vergange Woche beschwert, dass derselbe Pater Vitus silberne Kirch geräthe weggenommen, wie er behaupte, als Entschädigung seinen seit einigen Jahren rückständigen Gehalt; würde er (Parchevich) jenen desshalb vorladen, so würde derse nicht erscheinen, lade er ihn aber nicht vor, so gebe d Aergerniss und das Volk verliere die Achtung für seine ge lichen Vorgesetzten; daher stelle er die Entscheidung in die

Angelegenheit und Anklage der heiligen Congregation anheim und werde deren Befehle pünktlich ausführen. Parchevich besützte auch diese Gelegenheit, um seine Bitte bezüglich des Pater Stephan Taploczay zu wiederholen, um Unterstützung in seiner Nothlage zu bitten und um die Dispens wegen des Palliums anzusuchen, 1 das er nicht um eitlen Ruhmes willen zu besitzen bestrebt sei, sondern um irrthümlichen Auffassungen su begegnen und die Würde seines Amtes zu wahren. Denn nicht nur Mönche des griechischen Ritus, sondern auch katholische Geistliche und Laien zweifelten daran, dass er wirklich Erzbischof sei, weil sie ihn ohne Pallium Functionen vollziehen sehen, bei welchen sein Vorgänger Marcus Bandin dasselbe zu tragen pflegte. Schliesslich tadelt der Erzbischof noch die Anmassung jener Geistlichen, welche es durch die Güte der heiligen Congregation mit schwerer Mühe von Küchenlaikern zu Priestern gebracht hätten, das active und passive Wahlrecht bei Bischofswahlen ausübten und endlich selbst zur erzbischöflichen Würde erhoben zu werden beanspruchten und zwar dort, wohin sie ihrer Nationalität nach nicht gehörten. diess rufe Verwirrungen im Clerus, in den Klöstern und bei dem Volke hervor, wie ihm denn Achnliches aus dem Csiker Kloster berichtet worden sei.

An demselben Tage (26. April 1671) schrieb Parchevich auch an den Nuntius in Warschau, 2 durch welchen vermuthlich sein Schreiben nach Rom befördert wurde. Er berichtet ihm des Landes und seine eigene traurige Lage, die Tyrannei des Fürsten, die Bedrückung der Unterthanen, die Armuth des Volkes, die Schrecken des bevorstehenden Krieges und des Einfalls barbarischer Völker. Viele seien geflüchtet, Andere hätten sich in den Höhlen und Schlupfwinkeln des hohen Gebirges verborgen; er selbst bedürfe dringend ungarischer Priester und empfehle aufs Neue die Erledigung der Angelegenheit des Pater Stephan Taploczay. Zugleich bittet er den Nuntius, ihn öfter durch Briefe zu trösten und ihm aus Barmherzigkeit (per Carità) eine kleine Summe zukommen zu lassen, bis die Con-Bregation die ihm gebührenden Geldmittel sende, von welchen

Die Erzbischöfe in partibus infidelium können in der Regel das Pallium nicht erhalten. Daher hätte Parchevich hiezu einer Dispens bedurft. Vgl. Moroni, Dizionario storico-ecclesiastico, Bd. 51—52 sub voce: Pallium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. LXXXI.

sich jener dann vollständig bezahlt machen könne; er sei in der grössten Bedrängniss und habe keinen Pfennig Einkommen; der Nuntius möge es nicht übel nehmen, dass er diese Zeilen auf einem halben Blatte schreibe, aber in jenem Lande werde kein Papier erzeugt, in Bakov sei nicht einmal welches zu haben und in Jassy koste ein Bogen drei Bajocchi.

Unter diesen Umständen ist es leicht begreiflich, dass Parchevich entmuthigt durch diese traurigen Verhältnisse an dem günstigen Erfolge seiner Thätigkeit zu verzweifeln begann und zuletzt selbst einige Worte bitteren Unmuthes nicht zu unterdrücken vermochte. Am 3. December 1671 schrieb er aus Jassy an den Nuntius von Polen: 2 Durch Briefe und einen Boten der Gemeinden von Jassy und Kotnar berufen, sei er in die erstere Stadt gekommen, um zuerst daselbst, dann in Kotnar Streit und Zwistigkeiten beizulegen, allein er zweifle, da und dort Gutes ausrichten zu können, indem einige hoe 1müthige Trotzköpfe weder die Bischöfe, noch die heilige Comgregation anerkennen wollten. Der jetzige Fürst habe die Freiheiten und Immunitäten der Kirche und der Geistlichen missachtet, ihnen die ererbten Güter weggenommen und den Walachen gegeben, das den Königen von Polen zustehende Jus spirituale verletzt; die Kirchen und Priester der Provi seien verarmt; er habe desshalb wiederholt um Beistand gebeten und gefleht, aber Niemand kümmere sich darum, Niemaca helfe; er habe den Vorgesetzten seine äusserste Armuth, seine bejammernswerthe Lage getreu auseinandergesetzt und des dringende Ansuchen gestellt, dass man ihn unterstütze und ih seinen Gehalt schicke; das wolle man nicht hören. Man ver schliesse den Hilferufenden die Ohren und verzehre den Artheil der Armen, während er hungere; man zeige überschwen lichen Eifer, aber in Wirklichkeit vergehe dieser wie Rauc und Schatten; mit tausend Versprechungen sende man alt Leute in so grosses Ungemach und Trübsal, ohne auch nu Eine derselben zu halten und der Betreffende müsse verzweifeln

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Etwa 16 Centesimi. Erst seit dem Jahre 1848 versprach man sickwon einer Papierfabrik in der Moldau guten geschäftlichen Erfolg – Joh. Neigebaur: Beschreibung der Moldau und Walachei, Leipzig 1848 – p. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XII. Beil. LXX

er bitte den Nuntius, dafür zu sorgen, dass so vielen Irrthümern abgeholfen und Jedem sein Recht werde. 1

2.

Parchevichs letzte diplomatische Thätigkeit, seine Reise über Warschau, Wien und Venedig nach Rom, sein Tod. (1673—1674.)

Der Krieg zwischen Türken und Polen kam im Jahre 1672 zum Ausbruch. Sowohl Duka, der Woiwode der Moldau, als Gregor Ghika, der Fürst der Walachei, waren vom Sultan zur Hilfeleistung und zum Zuzuge aufgefordert worden. Duka bemühte sich, allen Anforderungen der hohen Pforte zu entsprechen, und liess Strassen herstellen und Brücken über die Donau und den Dniestr bauen. Sultan Mohamed IV. brach am 25. Mai selbst in der Richtung gegen die Donau auf, überschritt diese am 25. Juli und den Dniestr am 4. August. Zwei Tage darauf schlossen sich ihm der Tartarenchan und der Hetman Doroszenko mit seinen Kosaken an. Kamieniec ergab sich am 27. August nach zehntägiger Belagerung, Lemberg erkaufte den Abzug der Türken mit einer Brandschatzung von 80.000 Thalern. Am 18. September 1672 schloss Polen unter Vermittlung des Tartarenchans von der Krim den schimpflichen Frieden zu Buczacz, kraft dessen den Türken Podolien, den Kosaken die in der Ukraine von den Polen besetzten Festungen überlassen wurden.2

Die Moldauer und Walachen hatten wohl erkannt, wie nachtheilig es für sie sein musste, wenn die Türken sich in Podolien hinter ihrem Rücken festsetzten und hatten desshalb schon während der Belagerung von Lemberg geheime Unterhandlungen mit Polen angeknüpft, von denen die Pforte zunächst nichts entdeckte. Als nun nach Abschluss des Friedens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Möglicherweise war die heilige Congregation, sei es wegen der grossen Entfernung, sei es aus anderen Parchevich nicht bekannten Gründen, augenblicklich selbst nicht in der Lage gewesen, dem Erzbischofe die erbetene Unterstützung zu gewähren.

Vgl. Herrmann: Geschichte des russischen Staates, 3. Bd., Hamburg 1846, p. 694. — Nic. Schmitth a a. O. II, 88 ff. Beil, LXXXIV.

Fürst Gregor Ghika durch die Moldau nach Bukarest zurückkehrte, suchte er sich beim Durchzuge durch dieses Land seines hier verborgenen Todfeindes, des Gross-Spatar Scherban Kantakuzen, zu bemächtigen. Da er aber desselben nicht habhaft werden konnte und Fürst Duka dessen Auslieferung verweigerte, so verschwärzte er den Hospodar der Moldau wegen seiner Verhandlungen mit den Polen bei Mohamed IV. und hetzte die Bojaren dieses Landes auf, ihren Fürsten wegen Erpressungen beim Sultan zu verklagen, was diese auch wirklich thaten. In Folge dessen ward Duka abgesetzt und ins Gefängniss geworfen. Sein Nachfolger war Stephan XV. Petraitschik (1672—1673), ein moldauischer Bojar, der erst unter Fürst Eustach Dabisia zu Ansehen und Ehren gelangt war und der Einnahme von Kamieniec durch die Türken beigewohnt hatte.

Stephans Regierung fiel in eine schwere und unruhige Zeit. Mit hunderttausenden von Menschen, mit unzähligen Kameelen, Pferden, Maulthieren, Ochsen und Büffeln hatten sich = unter seinem Vorgänger Duka die Türken den Weg durch die Walachei und Moldau zum unsäglichen Schaden dieser Länder nach Polen gebahnt. 1 Kamieniec, der Schlüssel dieses Königreichs, das Bollwerk Europas, war in ihre Hände gefallen, Podolien der Pforte, die Ukraine den von ihr geleiteten Kosaken abgetreten worden. Schwer gefährdet waren die Moldau und die Walachei, falls die Türken diese neuen Eroberungen zu behaupten im Stande waren. Als nun im Jahre 1673 abermals ein grosses türkisches Heer durch die Moldau gegen die Polen zog, setzte sich Fürst Stephan mit diesen in geheime aber aufrichtige Verbindung und gab ihnen von allen Bewegungen der Türken Nachricht. Doch hatte schon vorher weder Petraitschik, noch Fürst Gregor Ghika die gefahrvolle Situation und die schreckliche Verwüstung länger ruhig mit ansehen können-Beide Hospodare hatten von Neuem den Entschluss gefasst. sich von dem schweren Drucke des türkischen Joches zu befreien 2 und hiezu nochmals die Hilfe der nächstinteressierter christlichen Mächte anzurufen. Um diese zu erlangen, hatter sie beschlossen, wiederum einen bevollmächtigten Unterhändlez-

<sup>1</sup> Beil. LXXXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. LXXXIV. Vgl. auch Engel a. a. O.

nach Warschau, Wien und Venedig zu senden und ihre Wahl war abermals auf Parchevich gefallen. 1

Ob die ebenso traurige als schwierige Lage, in welcher sich Erzbischof Parchevich im Jahre 1671 befand, sich seither gebessert hatte, ist aus Mangel an Documenten nicht bestimmt zu ermitteln, kann aber bei den eben geschilderten Verhältnissen kaum vorausgesetzt werden. Sein ernstes, wenn auch erfolgloses Streben auf kirchlichem Gebiete, sein reines und musterhaftes Leben in wahrhaft evangelischer Armuth hatten ihm die allgemeine Achtung verschafft und die Aufmerksamkeit selbst der andersgläubigen hervorragendsten Personen des Landes auf ihn gelenkt. Namentlich hatte er sich die Wohlgewogenheit des Fürsten Stephan dadurch erworben, dass er bei dem Durchzuge der Türkenschaaren durch die Moldau im Jahre 1672 in seinem armseligen strohgedeckten Hause zu Bakov viele Türken sechs Monate lang beherbergt und verköstigt hatte. Ein Augenzeuge der Verheerungen und des Elendes des Landes in Folge dieser Durchmärsche, hatte er selbst harte Worte hören und schlimme Behandlung von Seite der Moslim erdulden müssen und schien daher doppelt geeignet zu einem getreuen Berichterstatter über die Noth jener Länder und zum Ueberbringer der Bitten und Wünsche der Fürsten. Seit der Rückkehr von seiner kaiserlichen Gesandtschaftsreise zu Chmielnicki hatte Parchevich wohl nicht daran gedacht, dass er je noch einmal eine derartige diplomatische Aufgabe zu lösen haben würde. Jetzt aber, entblösst von allen materiellen Mitteln und gehemmt in seiner kirchlichen Wirksamkeit, die durch die kriegerischen Zeitläufte fast völlig lahm gelegt war, mochte er wohl glauben, für das Gedeihen der katholischen Kirche und die Befreiung seines eigenen Vaterlandes von der türkischen Knechtschaft augenblicklich besser in der Ferne, als in seinem eigenen Kirchensprengel wirken zu können. Als er daher ersucht wurde, für Gott, für die Religion und seine Landsleute die Reise zu den genannten Mächten und zu dem Papste zu unternehmen, entzog er sich diesem Rufe nicht, sondern erklärte sich trotz seiner Kränklichkeit zu der weiten und mühevollen Reise und zur nochmaligen Uebernahme einer so ernsten und wichtigen Mission bereit. Nachdem er als treuer Verwalter des

Beil. LXXXIV.

<sup>▲</sup>rchiv. Bd. LIX. II. Halite.

ihm anvertrauten Vicariates für dieses durch die Ernennurge des Pater Stephan Taploczay zu seinem Generalvicar a 10. März 1673 gewissenhaft Sorge getragen und denselbendem Wohlwollen des Fürsten und der Bojaren der Molde umpfohlen hatte, machte er die nothwendigen Vorbereitunge zur Reise, von welcher er sich für die Donauländer, für seine Heimath und für seine eigene Person den besten Erfolst versprach.

Versehen mit Beglaubigungs- und Empfehlungsschreibe von den Fürsten der Moldau 2 und Walachei, von dem walachischen General Gregor Habbasiesko3 und dem Erzbischof von Sophia, Peter II. Deodat, trat Peter Parchevich anfang April 1673 seine Reise an und begab sich zunächst nack Warschau. Hier hatte der polnische Reichstag wenige Wocher vorher (im März 1673) auf Betreiben Johann Sobieski's uncal seiner Anhänger den Beschluss gefasst, den von König Michae Korybut Wiesnioviecki am 18. September 1672 geschlossener Frieden von Buczacz nicht anzuerkennen und den Kampf mit den Türken von Neuem aufzunehmen. Jedenfalls standen also die Dinge in Polen für Parchevichs Eröffnungen und Unterhandlungen höchst günstig. Allerdings erhielten die Fürster der Moldau und Walachei am 16. Mai 1673 von der Pforte den Befehl, ihre Truppen gegen Polen ins Feld zu stellen-Diesem Auftrage konnten sie sich auch anfangs nicht völlig entziehen, aber sie brachten nur 7000-8000 Mann auf, was die Unzufriedenheit des im Juli persönlich beim Heere eintreffenden Sultans und seiner Unterbefehlshaber erregte. Namentlich Hussein Pascha machte den beiden Woiwoden Vorwürfe und behandelte sie in schimpflicher Weise, ja er hieb sogar, als Fürst Stephan eine ihm nicht behagende Antwort gegebera hatte, mit der Streitaxt nach dessen Kopfe. Hierüber ergrimmten beide Fürsten und ihre Truppen aufs Höchste. Gregos Ghika war freilich in seinem Innern ein Anhänger der Türken aber wegen seiner Tyrannei beim Sultan verklagt, fürchtete ex für sein Leben. Er sandte daher einen Boten an Sobieski und

<sup>1</sup> Beil. LXXXIII. Kurz: Magazin a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Datiert: Jassy, 29. März 1673. Beil. LXXXVII.

<sup>3</sup> Datiert: Jassy, 28. März 1673, Beil, LXXXVIII.

<sup>4</sup> Datiert: Kiprovac, 15. März 1673, Beil. LXXXIX.

versprach diesem, bei dem ersten Treffen zu den Polen überzugehen. Stephan Petraitschik hingegen bewahrte scheinbar
Lie Treue gegen die Türken, blieb aber beständig im geheimen
Einvernehmen mit Sobieski, mit dem er schon seit dem Ueberzange über den Dniestr durch seinen Geheimsecretär Andreas
Wolf! in Unterhandlung stand.

Inzwischen war Erzbischof Parchevich von Warschau nach Vien gereist. Hier hatte ihn Kaiser Leopold in einer Audienz war wohlwollend empfangen und liess ihm sogar freie Wohnung .nd freien Unterhalt anweisen, allein mächtige Gegner scheinen hm und seinen Plänen entgegen gearbeitet zu haben. ler päpstliche Nuntius am kaiserlichen Hofe, Monsignor Jario Alberici, Erzbischof von Neo-Caesarea, trat seinem Voraben entgegen, stellte ihm offen die Schwierigkeiten seiner irchlichen Stellung vor, suchte namentlich seine Reise nach Lom zu verhindern und ihn vielmehr zur Rückkehr in die Ioldan zu bewegen. Dieser veranlasste ihn zu einer ausführchen schriftlichen Schilderung seines Lebenslaufes und seines Etzigen Unternehmens 2 und bedeutete ihm, ohne vorher eincholte Erlaubniss der heiligen Congregation keinesfalls nach Lom zu reisen. 3 Dem bei dieser Gelegenheit verfassten längeren Berichte Parchevichs an den Nuntius dd. Wien, 29. September 673 verdanken wir einen grossen Theil der hier gegebenen Tittheilungen über sein Leben und Wirken. Am Schlusse dieses Friefes bricht der gealterte, kränkelnde, von vielen ausgetandenen Mühseligkeiten erschöpfte und nun noch durch die egen seine edelsten Absichten sich aufthürmenden Hindernisse ef erregte Mann in schmerzliche Klagen aus, die seine Lage bessern, gewiss nicht geeignet sein konnten. ,Durch Gottes rbarmung' — schreibt er an Monsignor Alberici — ,bin ich katholischen Glauben geboren und erzogen, nicht leicht be ich dem Bösen in meinem Herzen Raum, obgleich Grund d Anlass genug geboten wird, von dem rechten Wege abweichen und sich der Verzweiflung hinzugeben: noch im Fen leide ich Schiffbruch, und dort, wo ich in meinem

Vielleicht ein Verwandter des früher erwähnten Peter Wolf, der dem Erzbischofe Parchevich auch so manche Unannehmlichkeiten verursachte.

Vgl. p. 445 ff. Beil. LXXXIV.

Vgl. Beil. XCII.

Greisenalter für meine seit fünfzig Jahren geleisteten Dienste, für die ausgestandenen Anstrengungen und Mühen Lohn, Lob, liebevolle Anerkennung, Trost und Labung erwarten zu können meinte, dort harren meiner, wie ich mit Entsetzen erfahre, Kreuz, Beil, Kerker, Hass, Missgunst und Verbannung. Ich werfe mich der römischen Kirche zu Füssen, sie thue mit dem Unschuldigen, was ihr gefällt, und unterdrücke das Alter zugleich mit der Wahrheit. Ich hingegen werde indessen nicht aufhören, mich mit dem Heile der Seelen zu beschäftigen und das mir von Gott und von der Kirche übertragene Amt bis an das Ende meiner Tage zu verwalten, soweit es meine geringen Kräfte erlauben. Wie soll ich den Fürsten Antwort geben, was der Papst, das gemeinsame Oberhaupt Aller, auf die an ihn gerichteten Bitten geantwortet und beschlossen habe, wenn mir der Weg zu ihm versperrt, sein Herz mir verschlossen bleibt. Ich selbst weiss es nicht, aber ich werde nicht mit Schimpf und Schande heimkehren, da ich überzeugt bin, dass schliesslich daraus Aergerniss und Schaden entstehen würde; denn jene Provinzen sind durch Sitten, Gewohnheiten, Verhältnisse, Ansehen und Macht der Fürsten verschieden von allen andern. Dem Weisen aber geziemt es, nicht bloss die Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch die Zukunft mit Klugheit zu erwägen. 1

Als Parchevich diese Zeilen schrieb, hatte er wohl nicht vorausgesetzt, dass der Nuntius seinen Brief an die Congregation de Propaganda fide einsenden und ausserdem noch in einem Briefe vom 26. November 1673 an dieselbe berichten werde, Parchevich habe einige wenig ehrfurchtsvolle Aeusserungen gegen den heiligen Stuhl gemacht, namentlich einem Monsignor Ranucci gegenüber. <sup>2</sup>

Trotz der Einwendungen und Bemerkungen des Wiener Nuntius setzte Peter Parchevich seine Reise nach Venedig fort, wo er etwa am 9. November 1673 eintraf. Hier liess er am 10. November durch einen Priester beim Collegio anfragen, ob man wie in Wien für seine Wohnung und seinen Unterhalt Sorge tragen und ihn in seiner Eigenschaft als Abgesandten der Fürsten der Moldau und Walachei empfangen würde. Er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. LXXXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laut Mittheilung aus dem Archive der Congregatio de propaganda fict.

wrhielt zur Antwort, dass das Erstere nicht üblich, auch vom Wiener Gesandten, Morosini, über ihn keine Mittheilung anzelangt sei, dass man ihn aber als Erzbischof höflich empfangen werde.

Am 5. December hatte Parchevich Audienz im Collegio, wo man ihm den gebräuchlichen Ehrensitz angewiesen hatte. In seiner Rede äusserte er sich übereinstimmend mit einer überreichten Denkschrift in folgender Weise: Die gegenwärtigen Fürsten der Moldau und Walachei und ihre Völker, entschlossen Leib und Leben daran zu setzen, um sich endlich von der harten Tyrannei der türkischen Herrschaft zu befreien, hätten ihn in seinem Greisenalter nochmals abgesendet, um die christlichen Fürsten und die erlauchte Republik um Hilfe anzuflehen. Man bitte diessmal, dass die Republik sich verpflichten möge, die Verbündeten dadurch zu unterstützen, dass sie, sobald jene ins Feld gerückt sein würden, auch ihre Truppen zu Land und zur See in Bewegung setze, um die früher zu ihrem Territorium gehörigen Gebiete zurück zu erobern und so die ottomanischen Streitkräfte zu theilen. Die genannten orientalischen Völker, welche jederzeit die grösste Anhänglichkeit für die durchlauchtigste Republik gehabt hätten, wünschten je länger, je lebhafter, sich unter den Schutz ihrer gerechten Regierung, dieses Musters der verehrungswürdigsten Freiheit, zu begeben. Die Venetianer möchten ihre Heere mit dem jener Völker vereinigen, wenn schon nicht zum Zwecke der Wiedereroberung aller ihrer verlorenen Provinzen, so doch zum Schutze ihrer gegenwärtigen Besitzungen und zur Wiedereröffnung des Handelsverkehres im weissen und schwarzen Meere und auf der Donau. Ausserdem erbitten sich die genannten Völker als feste Bürgschaft und sichtbares Unterpfand der ihnen gemachten Versprechungen, eine Standarte der durchlauchtigsten adriatischen Majestät, damit sie deren glorreiches Banner entfalten könnten, welchem alle jene Völker in freiwilligem Gehorsam und als treue Vasallen sich anzuschliessen Degehrten. 3 Schliesslich bitte er, nach Ueberreichung seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. LXXXV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. LXXXVI. — Vgl. die Mittheilung des Professor Makusew in einem Aufsatz über die orientalische Frage im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert in "Slavianski Sbornik", III, St. Petersburg 1877.

Beil. LXXXVI.

Creditive i ihm zur weitern Verhandlung Jemanden aus ihrer Mitte zuzutheilen.

In Abwesenheit des Dogen 2 erwiderte ihm der älteste Rath, Stephan Sagredo: dass man seine geschätzte Person hier mit Vergnügen wiedersehe, das von ihm Vorgetragene reiflich überlegen und ihm die Resultate der Berathung mittheilen werde. Bis dahin gebe er ihm die Versicherung, dass die Republik mit Befriedigung und steter Theilnahme den Fortschritt der christlichen Waffen begleite. 3

Als Parchevich nach dem üblichen Ceremoniel hierauf den Saal verliess, übergab er an der Thür dem Secretär noch ein Schreiben in Privatangelegenheiten,4 welches die Bitte enthielt, der Doge möge mit Rücksicht auf all' die Beschwerden, Unbequemlichkeiten und Auslagen so langer und schwieriger Wanderungen, zur Wiederbelebung seines dahinsinkenden Lebens und zum Lohne eines so mühevollen Waltens, aus dem reichen Schatze seiner Gnaden, welcher selbst von den entferntesten Nationen als unerschöpflich gepriesen werde, auch ihm und seinen Stammesverwandten ein Zeichen der öffentlichen Anerkennung gnädigst verleihen, wodurch es ihnen möglich gemacht würde, unter dem heitern Himmel dieses Landes leben zu können. Die glorreich regierende römisch-kaiserliche Majestät habe ihn mit reichlichen Beweisen ihrer Zufriedenheit So hoffe er auch von der hochgepriesenen ausgezeichnet. Grossmuth der Republik, ein Zeichen des Wohlwollens zu erhalten, <sup>5</sup> gleichwie er sehnlichst wünsche, den gesammten Orient zur Befestigung des Thrones seiner Herrlichkeit im Kampfe vereinigt zu sehen.

In der Senatssitzung des 7. December 1673 ward eine Antwort auf Parchevichs Memorandum beschlossen, 6 in welcher,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Domenico Contarini, regierte 1659-1675.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beil. LXXXVI.

<sup>4</sup> Beil. XC.

Es scheint demnach, dass Parchevich die Aufnahme in das venezianische Patriciat für sich und seine Verwandten angestrebt habe, wohl um den letzteren die Möglichkeit zu geben, sich auch eventuell in Venedig niederzulassen, sowie ihnen durch das Freiherrnbestätigungsdiplom Kaiser Leopolds die Rechte ungarischer Magnaten zugesichert worden waren.

<sup>6</sup> Beil. XCI.

ohne auf dasselbe näher einzugehen, den Fürsten der Moldau und der Walachei, wie auch dem General ihres Heeres und dem Erzbischofe von Sophia die Versicherung der vollsten Anerkennung und der besten Wünsche für das dem allgemeinen Wohle so nützliche Unternehmen und dem Erzbischofe von Martianopel die grösste Hochachtung und Theilnahme ausgesprochen und zugleich dem Letzteren glückliche Reise gewünscht wird. Ferner beschloss der Senat, dem Monsignor Parchevich zur Bestreitung seiner Reisekosten die Summe von zweihundert vollwichtigen Ducaten überreichen zu lassen.

Trotzdem dürften die Resultate von Parchevichs Anwesenheit in Venedig, wo er nun schon zum dritten Male erschien, diessmal seinen Erwartungen nicht völlig entsprochen haben. Zwar war er von der Signoria jetzt mit aller dem fremden Erzbischofe und apostolischen Vicar gebührenden Höflichkeit empfangen worden, allein die Antwort, die ihm zu Theil wurde, war ziemlich nichtssagend und seine Privatbitte fand keine weitere Beachtung. Wahrscheinlich war er nach der Meinung der Venezianer in seinen Anforderungen zu weit gegangen, und die von ihm gegebene Andeutung, der Möglichkeit einer Ausdehnung der venezianischen Oberherrschaft über den Orient, konnte wohl eine so vorsichtige und staatskluge Regierung, wie die der Republik von San Marco, nicht verlocken. So blieb ihm nur noch der letzte und schwerste Theil seiner Aufgabe übrig, die Reise nach Rom.

Inzwischen hatten sich die Angelegenheiten der Donaufürstenthümer und ihrer Regenten schnell und entscheidend
entwickelt, so dass sie Parchevichs Unterhandlungen überholt
hatten. Schon vier Wochen vorher, am 11. November, war es
zwischen den Türken und Polen zu der wichtigen und für die
christliche Sache erfolgreichen Schlacht bei Chocim gekommen.
Am Tage vorher (10. November) waren die moldauischen und
walachischen Truppen zu den Polen übergegangen und die
letzteren hatten ihren Fürsten, Gregor Ghika, trotz seiner
türkischen Gesinnung gezwungen, ihnen zu folgen. Am Tage
der Schlacht stellte Sobieski das moldauische Fussvolk in die
ersten Reihen, den walachischen Fürsten hingegen, dem er
nicht ganz traute, liess er mit seinen Reitern bei den zur
Rückendeckung verwendeten Truppen zurück. Der moldauische
Fürst, Stephan Petraitschik, welcher im türkischen Lager ge-

blieben war, bezeichnete von dort aus den Polen den schwächsten und am leichtesten anzugreifenden Theil desselben. Als diese an jenem Punkte eindrangen, warf er die Maske ab und kehrte seine Waffen gegen die Türken. Mit eigener Hand verwundete er Hussein Pascha, der ihn einst mit der Streitaxt bedroht hatte. Als Gregor Ghika sah, dass die Türken, besiegt, den Platz räumten, entwich er mit 40 Reitern und sprengte den Türken nach. Mit Verlust von 35 Begleitern und selbst verwundet, entkam er zu diesen und wurde anfänglich freundlich aufgenommen. Da man jedoch trotz seinen Betheuerungen seine Treue nicht für zuverlässig hielt, wurde er bald darauf seines Fürstenthums entsetzt, nach Constantinopel geschickt und dort angeblich vergiftet. So war denn die Festung Chocim den Polen wieder in die Hände gefallen und die türkische Armee musste sich durch die Moldau zurückziehen, die sie aus Rache gegen Fürst Stephan Petraitschik in unmenschlicher Weise plünderte und verwüstete. Aber Sobieski rückte gegen Jassy vor und gestützt auf ihn, hoffte Petraitschik sich in der Moldau behaupten zu können. Beide luden den Fürsten von Siebenbürgen, Michael Apaffy, ein, ihrem Bunde gegen die Türken beizutreten. Aber am Tage vor der Schlacht bei Chocim war König Michael Wiesnioviecki von Polen gestorben und jetzt beriefen der Primas und der Senat Sobieski mit seiner Armee nach Polen zurück. Damit schwand für den Fürsten Stephan jede Hoffnung und da an einen weiteren Aufenthalt in der Moldau nicht mehr zu denken war, bat er die Polen, ihm in ihrem Lande einen Wohnsitz anzuweisen. bieski gab ihm das Dorf Kupnowicz bei Sambor in Rothreussen, wo Stephan auch bis an sein Lebensende blieb, obschon 65 ihm dort wenig gefiel, ,où le moindre Starost se mettoit sudessus d'un prince dépouillé'. 2

Von allen diesen Ereignissen war dem Erzbischof Parchevich noch keine Kunde zugekommen, als ihm die aus weichende Antwort der venezianischen Regierung zu Thei wurde. Nun richtete er, wie ihm der päpstliche Nuntius Wien und der in Venedig gerathen hatten, an die heilige Corgregation die Bitte, ihm die Erlaubniss zur Reise nach Roll

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geb. 1632, Fürst von Siebenbürgen 1661, † 1690.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seine Witwe vermälte sich später wieder mit einem polnischen Edelma \*\*\*

Er that diess durch ein Schreiben vom 9. December 1673, 1 mit Hinweis auf die Wichtigkeit seiner Reise für das Wohl der Donauprovinzen, deren Angelegenheiten er in Rom schriftlich und mündlich auseinandersetzen werde, um dann mit tröstlicher Antwort zu den Fürsten und Völkern jener Länder zurückzukehren. Auch schrieb Parchevich noch an demselben Tage einen zweiten Brief an den Cardinal Barberini, den Präfecten der Propaganda,2 welchen er auf das dringendste bat, ihm den Weg nach Rom nicht zu verschliessen, und zwar weniger aus dem Grunde, weil er seit achtzehn Jahren nicht dort gewesen, als vielmehr desshalb, weil er der Ueberbringer so wichtiger Aufträge sei, die für die Freiheit und Ausbreitung der katholischen Kirche von hohem Vortheile Empörung, Hass und Zwiespalt würden gewiss im Orient entstehen, wenn man hörte, dass Rom den Erzbischöfen, die des Tages Last und Hitze tragen und Tag und Nacht im Weinberge des Herrn arbeiten, den Zutritt verweigere. Er hoffe, von der heiligen Congregation aufgenommen und nicht zurückgestossen, belohnt und nicht misshandelt, erbittert und in Verzweiflung gestürzt zu werden; auch sei er ja ein Freigeborener und nicht der Sohn einer Magd. Um den Tumulten Vorzubeugen, die entstehen würden, wenn er schimpflich zurückkehrte, ohne die Briefe überreichen zu können und Seiner Heiligkeit die Füsse geküsst zu haben, werde er lieber auf die erzbischöfliche Würde und auf alle seine chimärenhaften Titel verzichten, um so mehr, als er voll Schulden sei, und sich in eine Einsamkeit zurückziehen, um dort in Frieden den kurzen ihm noch übrigen Rest seines Lebens zu beschliessen; falls Se. Eminenz nicht geruhe, dem Nuntius in Venedig kund geben, dass Peter Parchevich aus den angeführten Ursachen auf einige Tage nach Rom kommen dürfe.

Als Parchevich hierauf um die Mitte des Monats Jänner 1674 in Venedig wirklich die Erlaubniss nach Rom zu kommen erhielt, war er durch Krankheit an das Bett gefesselt. <sup>3</sup> Aber hoch erfreut über die Erfüllung seiner Bitte und noch mehr über die seither erhaltene Nachricht vom Siege der Polen bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. XCII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beil. XCIII.

Beil. XCIV.

Chocim, schrieb er noch am 19. Jänner 1674 an den Cardinalpräfecten einen Brief voll von Begeisterung und Dankbarkeit! Ihm erschien dieser Sieg wie ein Gericht Gottes über die Türken und sein Herz hoffte, dass die Fahnen der Christenheit auch auf dem rechten Ufer der Donau in Bulgarien und am schwarzen Meere wieder siegreich wehen würden. Jetzt sah er den günstigen Zeitpunkt gekommen, um den Hochmuth der Feinde zu demüthigen, das vergossene Blut so vieler Christen und die Beschimpfungen der Altäre Jesu Christi zu rächen, wenn nur die Tapferkeit der Polen und Walachen, die Gut und Blut dafür zu opfern bereit seien, von den christlichen Fürsten mit Geld unterstützt würde. Dazu möge der Cardinal auch Seine Heiligkeit bewegen und sonstige Mittel und Wege zur Förderung dieser heiligen Sache aufzufinden suchen. Seinem mitleidvollen Herzen empfehle er die letzten Thränen und Wünsche seines dahinsinkenden Lebens für das Wohl der Christenheit. Schliesslich bitte er ihn, die heilige Congregation zu veranlassen, dass ihm ein Theil der Summe, welche ihm dieselbe bereits angewiesen habe, gesendet werde, damit er seine Reise nach Rom fortsetzen könne, sobald er sich von seiner langwierigen und kostspieligen Krankheit nur einigermassen erholt haben würde.

Endlich, im Mai, kam Parchevich nach Rom.<sup>2</sup> Ohne Rücksicht auf sein körperliches Leiden und seine Jahre betrieb er hier alsbald die ihm übertragene und seine Seele ganz erfüllende Aufgabe mit jugendlichem Eifer. Gleich nach seiner Ankunft suchte und erhielt er eine Audienz bei dem Papste Clemens X. und bei dem Cardinalstaatssecretär Altieri und machte überhaupt zahlreiche Besuche bei den übrigen Cardinälen und den Gesandten.<sup>3</sup> Mehr oder weniger ausführlich setzte er diesen Allen auseinander, dass das türkische Reich von seiner früher so bedeutenden Macht Vieles eingebüsst habe; aus christlichen Europäern und unkriegerischen Asiaten zusammengesetzt, sei es durch unglückliche Kämpfe seiner alten kriegsgewohnten Truppen beraubt und nur schwer im Stande, neue heranzubilden, theils weil seine Völker des Krieges überdrüssig, theils

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beil. XCIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Mittheilung aus dem Archiv der Propaganda, Beil, III.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diess und das Folgende nach einer Depesche des venezianischen Gesandten in Rom, Pietro Mocenigo, ddo. Rom, 30. Juni 1674. Beil. XCV.

weil seine Provinzen verödet seien; dass man die Polen aneifern müsse, zum Angriffskriege zu schreiten, über die Donau zu gehen und in Bulgarien einzufallen; dass, wenn dieser Beschluss nicht gefasst würde, die Fürstenthümer der Walachei und Moldau unbedingt zu Grunde gehen müssten, da die Türken jetzt hinreichenden Grund hätten, sie in türkische Provinzen zu verwandeln und von Paschas verwalten zu lassen; dass die Macht Polens, vereinigt mit jener der Moldau und Walachei eine sehr bedeutende wäre, und dass mit wenig Geld Grosses geschaffen werden könnte, so dass man bald nach den ersten Schritten an die Eroberung feindlicher Provinzen und die Befreiung der armen Christen von dem türkischen Joche werde denken können. Er empfahl die Person des neuen Königs von Polen, dessen Wahl eine besonders glückliche sei, auf das wärmste und schilderte den Zeitpunkt als für die Ausführung eines solchen Unternehmens höchst günstig. Auch den Moskowiter — so meinte er — solle man für eine so glorreiche Unternehmung zu begeistern trachten, ohne sich an dem eitlen Czarentitel zu stossen, indem er zugleich versicherte, dass Czar in der slavischen Sprache ,König' und nicht ,Kaiser' bedeute. Man solle daher eine Gesandtschaft an den gegenwärtigen Grossfürsten von Moskau<sup>2</sup> senden, um das allgemeine Interesse und die Vortheile der katholischen Kirche zu fördern. Er schildert denselben als einen sehr humanen, fremden Nationen freundlich gesinnten Fürsten und als zu den grössten Unternehmungen fähig. Namentlich bat er auch den venezianischen Gesandten, sein Unternehmen zu begünstigen, seinen Aeusserungen Nachdruck zu geben und seinen Vorstellungen Warme Aufnahme zu verschaffen.

Parchevich selbst wünschte möglichst bald abgefertigt zu werden, da er sich wegen seines Leidens und seines vorgerückten Alters ausser Stande fühlte, seine Rückreise lange zu verschieben. Freilich, das musste er sich wohl selbst sagen, dass zur Ausführung eines so grossen, für die ganze Christenheit so wichtigen Werkes zunächst die Herstellung des Friedens und der Eintracht unter den christlichen Fürsten höchst wünschenswerth und nothwendig sei, damit alle zur Erreichung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Johann III. Sobieski, geb. 1624, König am 19. Mai 1674, gest. 17. Juni 1696.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alexei Michailowitsch, geb. am 17. März 1630, Czar 1645, gest. 8. Februar 1676.

dieses hohen Zieles zusammen wirken mögen, und so konnte er wohl zunächst nichts weiter hoffen und anstreben, als den heiligen Stuhl dafür zu gewinnen, in diesem Sinne bei den katholischen Mächten zu wirken und eine Coalition zu vermitteln. Allein Parchevich, der den allgemeinen politischen Vorgängen und Verhältnissen während seines Aufenthaltes in der Moldau so lange fern geblieben war und vielleicht auch niemals einen tieferen Einblick in die diplomatischen Intriguen seiner Zeit gewonnen hatte, musste doch endlich zu der Erkenntniss gelangen, dass edles Streben, warmes Gefühl und unermüdeter Eifer auf diesem Gebiete nicht allein den Ausschlag geben.

Natürlich hatte sich Parchevich ganz besonders mit dem polnischen Gesandten in Rom ins Einvernehmen gesetzt, der auch seinerseits, da des Erzbischofs Abreise nahe bevorstand, die grössten Anstrengungen machte, um vom heiligen Vater für Polen Hilfe und Unterstützung gegen die Türken zu erlangen. 1 Allein der römische Hof zeigte für diesen Krieg keine rechte Geneigtheit, geschweige denn den ganzen nothwendigen Eifer, mit welchem allein etwas hätte ausgerichtet werden können. Dazu kam aber noch, dass der Nuntius Bonvisi in Warschau, ärgerlich über den König, der seine Ernennung zum Cardinal verhindert hatte, berichtete, König Johann III. Sobieski sei mehr zum Frieden als zum Kriege geneigt. Da man in Rom den Worten des Nuntius mehr Glauben schenkte, als denen des polnischen Gesandten und des Erzbischofs Parchevich, so erkaltete der vorhandene geringe Eifer für diese Sache gänzlich und Cardinal Altieri sagte dem polnischen Gesandten ganz offen, die Nachrichten, die er aus Polen erhalte, lauteten dahin, dass man dort Verhandlungen mit der Pforte angeknüpft habe und Frieden schliessen wolle.

Und doch wäre vielleicht eben damals der richtige Moment zur Befreiung der Christen von der türkischen Herrschaft gewesen. Aber Polen allein war dazu zu schwach, Kaiser Leopold war durch die Wirren in Ungarn und die Verwicklungen mit Frankreich völlig in Anspruch genommen, die Republik Venedig war durch den candischen Krieg erschöpft<sup>2</sup> und der

Diess und das Folgende aus einer Depesche Peter Mocenigo's, ddo. Rom, 7. Juli 1676. Beil. XCVI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Vertheidigung Candias hatte Venedig im Jahre 1668 allein 4.392.000 Ducaten, 586 Officiere und 7740 Soldaten gekostet.

heilige Stuhl war unter allen diesen Umständen einer so grossen neuen Unternehmung nicht geneigt. So kam es, dass die Moldau, deren Thron mit Demeter Cantacuzen (1673—1676) besetzt wurde, den ärgsten Verwüstungen von Seite der Türken preisgegeben war, dass in der Walachei der grausame Duka, der frühere Woiwode der Moldau, zur Regierung gelangte (1673 bis 1678), und dass es den Türken schon 1674 gelang, Chocim zurück zu erobern und Kamieniec zu entsetzen. Inzwischen hatte sich Parchevich in Rom vergeblich bemüht, sein Ziel zu erreichen, und Anstrengungen gemacht, denen seine so sehr geschwächten Körperkräfte nicht mehr gewachsen waren. sank abermals aufs Krankenlager, enttäuscht in seinen edelsten kirchlichen Bestrebungen, bei denen er kaum dem Schicksale seines Vorgängers Marcus Bandin entgangen wäre, wie in seinem hochherzigen politischen Wirken für die Donaufürstenthümer und seine Heimat, welches an den damaligen allgemeinen politischen Verhältnissen Europas scheitern musste. Da er sein Ende herannahen fühlte, übergab er die ihm gegebenen Aufträge und Papiere einem Herrn Musini und starb am 23. Juli 1674. , Dem Bischofe von Martianopel' — so berichtete Peter Mocenigo nach Venedig 3 — Gesandten der Fürsten der Walachei und der Moldau, ist es leichter geworden, in Rom sein Dasein als seine Geschäfte zu beschliessen, indem er nach mehrtägiger Krankheit in ein besseres Leben hinübergegangen ist.

Ueber Parchevichs Grabstätte findet sich keine Aufzeichnung. Auf die Anfrage des Superiors und Pfarrers von S. Andrea delle Fratte, wegen des Begräbnisses und der Kosten des Leichenbegängnisses, schrieb die heilige Congresation an ihren Secretär: Er möge nach seinem Gutdünken die nöthigen Anordnungen treffen und die Leichenfeierlichkeiten in der Kirche des Collegium urbanum abhalten lassen in An-

Beil. XCVII. Vermuthlich ist Christoph Masini gemeint, der als polnischer Gesandter sich im Mai 1674 auf der Durchreise in Venedig aufhielt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laut Mittheilung der Propaganda. Beil. III.

Beil. XCVII.

Mittheilung der Propaganda.

S. Andrea delle Fratte in der Via di Capa, nahe der Piazza di Spagna in Rom.

Eine Abtheilung des Collegiums der Propaganda fide zur Heranbildung von Klerikern.

betracht dessen, dass die Capläne (Oratores) jener Kirche, den Loichnam zu haben wünschten.

Bereits am 28. Juli 1674 hatte Musini die diplomatische Erbschaft Parchevichs angetreten, dem Cardinal Altieri seine Beglaubigungsschreiben überreicht, den Cardinälen seine Aufwartung gemacht und die Gesandten um ihren Beistand und ihre Unterstützung ersucht. Der von Parchevich bei seiner Abreise aus der Moldau zu seinem Generalvicar ernannte Stephan Taploczay ward sein Nachfolger im apostolischen Vieuriate der Moldau.

<sup>1</sup> Bell. XCVII.

Nr. wurde 1676 auf Verschlag der heiligen Congregation durch Papst Immouns XI. (Renediet Odescalchi 1676—1689) zum apostolischen Vicar der Mohlau ermannt, starb aber sehen am 9. November 1678 im Csiker-Stuhle in Siebenbürgen, wohin er sich von Bakov auf kurze Zeit aus Groundheitstrücksichten begeben hatte. Vgl. Kurz a. a. O. p. 30. Der Titel einen Brehischeit von Martiamopel scheint nicht gleich wieder verliehen nouben en min, wenigstens neunt Gams: Series Episcoperum. p. 432, etch 1709 als Brehischof dieser Metropole in partidus infidelium den dannen Castelli, Ord. S. Pominici, weicher am 21. Märs 1714 auch das wirkliebe Ritskum S. Augeit in Vanie et Urbania im Kirchenstante erhielt und am 24. September 1736 starb. Vgl. Gams a. a. 40. p. 1666.

# ANHANG.



# Siegel des Peter Freiherrn von Parchevich, Erzbischofs von Martianopel.

Vorstehende Abbildung zeigt das Siegel des Peter Freiherrn von Parchevich, Erzbischofs von Martianopel, nach seinem eigenen Originalsiegelabdruck in den Actenstücken des k. Hofkammerarchivs zu Wien (Beil. XXVIII, XXXIV, XXVV, XXXVI). Dieses beweist, dass Parchevich, das dort schriebene Wappen führte, noch ehe er das Adelsbestätigungsplom Kaiser Ferdinands III., ddo. 12. Jänner 1657, erhielt, dzwar schon mit dem erst in der Freiherrnbestätigung Kaiser copolds I., ddo. 20. Juli 1668, vorkommenden Bande mit den ei Sternen, welches man sonst für eine Wappenvermehrung titte halten können. Vgl. die Wappenbeschreibungen Beil. I

# Stammtafel des Erzbischofs Peter Freiherrn von Parchevich

und seiner Cognaten.

I.
Stephan Kotroman,
(ein Deutscher)
wird Ban von Bosnien um 1245.

Stephan Kotromanovich, Ban von Bosnien. † um 1310. Gem.: Elisabeth.

| III.<br>Stephan Linus,                                                                 |                                                                 | IV.<br>Kinoslav,                                                                                          | v.<br>Vladislav,                                                                                                            |                                                                      | VI.<br>Danisa,                       | VII.<br>Katharina,            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1317 Ban, Fürst von Bosnien 1326, + 1357. (4em.: Elisabeth v. Polen.                   | n 1326, † 1357.<br>Polen.                                       | auch Miroslav, Herr zu Narona, etc.                                                                       | Gem.: Helena,<br>Tochter des Grafen v. Berbir.                                                                              |                                                                      | Nonne, † in Rom.                     | Gem.: Nicolaus Graf v. Chelm. |
| VIII. Eliabeth, Begentin von Ungarn 1382-1386, Gem. 1363: Ludwig I., König von Ungarn. | IX. Draga, None.                                                | X. Stephan Dabida Knezevich, II. König von Bosnien 1392-1396. Gem.: Helena, Tochter des Grafen v. Nelips. | XI.  Stephan Tvartko I.  Ban 1857, I. König von Bosnien 1876, I. Gem.: Dorothes von Bulgarien. 2. Gem.: Jeliza aus Bosnien. |                                                                      | XII. Vuk, 1367 Gegenban Tvartko's I. |                               |
| XIII. Vladislav, Pa Stammyster der Knezevich Stam in Bonnen.                           | XIV. Parchia Knesevich, Stammvater der Parchevich in Bulgarien. | XV.  Yuk,  Vuk,  Vuk,  Stammyster der Knezevich in Bosnien.                                               | XVI. Katharina, Gem.: Hermann I. 9                                                                                          | XVII. Stephan Tvartko II., Scurns, III. König von Bosnien 1896–1449. | tko II.,<br>von Bosnien<br>13.       |                               |
| XVIII. Andress Parchovich, Gesender bei König Ludwig                                   | )<br>                                                           | XIX. Nicolaus I. Parchevich, 1371. (Verg. Tafel II.)                                                      |                                                                                                                             |                                                                      |                                      |                               |

XXI.

Micolaus II. Parchevich.

XXII.

Gyoni (Johann) Parchevich.

1481.

| XXVI.  | Thomas Thomagyonovich.          | XXXII. XXXIII. | M. Knessevich. Georg Th. Stephan Th. | XLVIII. XLIX. II. Georg. Gregor, Stephan. Geom.: Anadasia v. Rajkovo.                                 | Freiherren v. Thomagyonovich.           | LXVIII.           | Georg,<br>George,<br>Marcha,<br>Reb. Frain       | v. Knesevich.                         | Egonovich,<br>1786.<br>Jacsevich.                                                                                                         |                                                                       |
|--------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|        | 1                               | XXXI.          | N. Knezevich                         | On. Demetrius, Gem.: Lucia Freim v. Ceerkiczy.                                                        | and 1668.                               | LXVII.            | Agreems,<br>Gem.:<br>Mathias I.,<br>Freih. v.    | Pejacsevich.                          | Anastania, Fraiin von Thomagyonovich<br>+ zu Easegs am 8. Fobruar 1729.<br>Gem.: Marcus II., Freib. v. Pejacsevich.<br>† 16. Januar 1727. |                                                                       |
| XXV.   | Stephan Knesovich.              | XXX.           | N. Knezevich.                        | KLIV. XLV. XLVI.  Karous, Michael, Anton. Gem.: Glene v. nakagyn.                                     | Freiherren von Knezevich 1657 und 1668. | LXVI.             | ти Евеску.<br>к. Ост. 1715.<br>ет.: Сеот         | Freih. v. Tho-<br>magyonovich.        | Anastania, F.<br>+ xu Ess<br>Gem.: Marci                                                                                                  |                                                                       |
|        | 7                               |                | M. M.                                | Mill. Mily. Stephan. Marons. Gem.: Helene v. Dukagya.                                                 | Freiberren                              | ्ष्य<br>श्रम<br>१ | 1.<br>1. <b>Steph</b><br>1. Serdi<br>1699.       | Karcus<br>Johann<br>Johann<br>Ersb. 7 | I'XA' 1<br>I'XA' 1<br>I'XHI' 1                                                                                                            |                                                                       |
| XXIV.  | Demetrius Pejacsevich.          | XXIX.          | Micolans I. Pejacsevich              | XLII. Georg I., Freih. v. Pojacsevich, Gem.: Margaretta, geb.                                         | relin V. Farchevich.                    | LXI. LXII.        | † um 1684. Guardian<br>Gem.: zu<br>Arathe Tergo- | Freiin v. vist.<br>Knezevich.         |                                                                                                                                           | n, gråff. Linie.                                                      |
|        |                                 | XXVIII.        | M. Parchevich, Mio                   | XXXIX. XII. XIII. Sicolaus, Peter. Lucis, Cserkich. Gem:: Preib. v. Kreib. v. Kreib. v.               |                                         | Viele Nachkommen  |                                                  |                                       | IXX. IXI. II., Georg II., Jo<br>12. geb. 1655, geb. 1<br>† 18. Mårs † 5.<br>1725 zu Bács. zu                                              | Begrunder der drei freiherrlichen,<br>erloschenen Linien Pejacsewich. |
| XXIII. | Johann I. Parchevich (um 1563). | XXVII.         | Michael I. Freiherr v. Parchevich.   | XXXVI, XXXVII.XXXVIII.  Paul, Anton, H., 1  +vori657, + vor Gem.: Gem.: 1657. N. Putin.  Maria. Gem.: | ¦                                       |                   |                                                  | AI' II'<br>III' II'<br>III' II'       |                                                                                                                                           | j                                                                     |
|        | J.                              |                | Michael I. Frei                      | XXXIV XXXV.                                                                                           | {                                       | ı,                | nnado<br>II 101e<br>iradia<br>iradia<br>isodat   | III. E                                | ויו                                                                                                                                       | der Familie in Ungern.                                                |

# Bemerkungen zur vorstehenden Stammtafel.

Die vorstehende Stammtafel zeigt die Abstammung des Erzbischofes Peter Freiherrn von Parchevich und den Zusammenhang seiner Familie mit der noch lebenden gräflichen Linie Pejacsevich. Sie beruht in ihrem ersten Theile, bis zum Ende des vierzehnten Jahrhunderts, auf den Angaben der bereits gedruckten Werke:

Max Schimek, Politische Geschichte des Königreiches Bosnien und Rama. Wien 1787.

Franz Xaver Freiherr v. Pejacsevich, Historia Serviae. Kalócsa 1799.

Aschbach, Geschichte Kaiser Sigismunds. Hamburg 1838 bis 1845, 4 Bde.

Du Nord, Abriss der Geschichte Bosniens und der Herzogovina. Wien 1876.

Für die Fortsetzung derselben bis zur Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts diente eine im vorigen Jahrhundert abgefasste, im Nassiczer Familienarchiv befindliche, Familienchronik. Von da an ist die Genealogie theils den hier folgenden Beilagen, theils anderen authentischen Urkunden entnommen, welche auch vielfach die Angaben der Familienchronik bestätigen.

Zur näheren Erläuterung der Stammtafel werden hier noch folgende Bemerkungen hinzugefügt:

I. Stephan Kotromanus, ein deutscher Feldherr, wurde von dem Könige Bela IV. von Ungarn (1235—1270) um das Jahr 1245 nach Bosnien gesendet, um den daselbst ausgebrochenen Aufstand zu bekämpfen. Er setzte den dortigen Ban abwurde unter ungarischer Oberhoheit selbst Ban, erbaute das Schloss Varch-Bosna an der Miliacka und legte dadurch der Grundstein zu der heutigen Hauptstadt Serajevo (Bosna Serajevo) Vgl. Schimek p. 52: Pejacsevich p. 375, 387, 395: Du Nord p. 300

II. Stephan Kotromanovich war Ran von Bosnien u. 1273, starb um 1310. Vgl. Schimek p. 62-64; Pejacsevich p. 375.

III. Stephan Linus, Ban 1317, Fürst und Herr von Bosnien, zu Sala, Ussora etc., Graf von Chelmien 1326, starb 1357. Seine Gemahlin war Elisabeth, Tochter des Prinzen Casimir von Polen aus piastischem Stamme, Enkelin Lechs VI. Herzogs in Polen (1279—1289). Vgl. Schimek p. 73—81; Hübner, Genealog. Tab.; Pejacsevich p. 376, 389, 390, 391; Du Nord p. 31.

IV. Ninoslav (Friedrich), auch Miroslav oder Constantin Miroslav, Dynast an der Ussora, Sala, Herr von Narona. Vgl. Schimek p. 64; Pejacsevich p. 389; Du Nord p. 32.

V. Vladislav; dessen Gemahlin: Helene aus dem Geschlechte der Grafen von Berbir (Schimek p. 69). Vgl. Schimek p. 64; Pejacsevich p. 389; Du Nord p. 31.

VI. Daniza starb in Rom und ist begraben in der Kirche S. Maria sopra Minerva. Dort befindet sich auch ein Monument mit der Inschrift: Hic jacet Diana Illyrica. Vgl. Schimek P. 64, 74; Pejacsevich p. 389.

VII. Katharina, Gemahlin des Grafen Nicolaus von Chelm (später Herzogthum Saba, jetzt Herzogovina). Vgl. Schimek p. 64; Pejacsevich p. 389.

VIII. Elisabeth, Regentin von Ungarn 1382—1386, starb 1386, vermählt 1363 mit Ludwig I. d. Gr., König von Ungarn (geb. 5. März 1326, König von Ungarn 1342, König von Polen 1370, starb 2. September 1382). Er war in erster Ehe vermählt mit Margaretha, Tochter Kaiser Karls IV. (geb. 1335, starb 1353 kinderlos). Die Nachkommen König Ludwigs sind aus seiner zweiten Ehe.

IX. Draga, starb unvermählt im Kloster. Vgl. Pejacse-Vich p. 391.

X. Stephan Dabiša (Dabisia), Herr von Narona, nannte sich als natürlicher Sohn des Fürsten (slav. Knez) Ninoslav, Knezevich = Fürstensohn, empörte sich mit seinen drei Söhnen 1357 gegen Ban Tvartko I. und musste nach Ragusa flüchten. Nach Tvartko's Tode wurde er selbst König von Bosnien (1392), überliess durch einen Vertrag (Pray, Ann. Hung., II, p. 189) den bosnischen Thron an König Sigismund von Ungarn, und starb 1396. Seine Gemahlin Helena, Tochter des croatischen Grafen von Nelipa, Regentin von Bosnien 1396—1398 (Ljubica, Opis Jugoslovenskich novaca, u Zagrebu 1875, p. 212, 213), starb im Kloster. Vgl. Schimek p. 64, 81, 90—94; Pejacsevich p. 375,

392, 394, 395, 396; Aschbach Geschichte König Sigismunds, Hamburg 1838, I. Bd., p. 81 ff.; Du Nord p. 32, 33, 34.

XI. Stephan Tvartko I., geb. 1326, Ban von Bosnien 1357, erster König von Bosnien, gekrönt im Kloster Miloševo 1376, starb 16. Februar 1392. Erste Gemahlin: Dorothea, Tochter des Czar Strašimir von Bulgarien; zweite Gemahlin: Jeliza, eine vornehme Bosnierin; Concubine: Vojsava.

XII. Vuk (Wolfgang) oder Vucikus wird 1375 von dem aufständischen Adel zum Ban ausgerufen. Vgl. Schimek p. 82; Pejacsevich p. 391, 395; Du Nord p. 32.

XIII., XIV., XV. Vladislav, Parchia und Vuk, die Söhne des Stephan Dabiša, betheiligten sich mit ihrem Vater 1357 an dem Aufstande gegen Tvartko I. Mit diesen drei Brüdern beginnt die erwähnte Familienchronik. Vladislav, der geblendet wurde, wird nebst seinem Bruder Vuk, den Ban Tvartko wegen seiner Theilnahme an der Rebellion mit schwerer Haft bestrafte, als der Stammvater der bosnischen Knezevich bezeichnet; Parchia aber, der nach Bulgarien floh, dort das Schloss Kneže am Flusse Skit, einem Nebenflusse der Donau, erbaute, als Stammvater der Parchevich aus dem Hause Knezevich in Bulgarien. Vgl. auch Schimek p. 83 ff.; Pejacsevich p. 392; Du Nord p. 32.

XVI. Katharina, seit 1362 Gemahlin Hermanns I. Grafen von Cilly (starb 21. März 1385 zu Wien). Vgl. Schimek p. 82; Pejacsevich p. 344, 369, 399; Wisgrill, Schauplatz des landsässigen niederösterreichischen Adels, Wien 1795, II, p. 85; Du Nord p. 32.

XVII. Stephan Tvartko II. Scurus (Sura), ein natürlicher Sohn Tvartko's I., König von Bosnien 1396—1443. Vgl. Schimek p. 94—114: Pejacsevich p. 375, 393—403, 418; Aschbach a. a. O. I. Bd., p. 231 ff.: Du Nord p. 33 ff.

XVIII., XIX. Andreas und Nicolaus I. Parchevich nannten sich laut Familienchronik als Söhne des Parchia: Parchevich aus dem Hause Knezevich. Nach derselben Chronik war Andreas Gesandter Czar Strasimirs und Sismans von Bulgarien bei König Ludwig I. von Ungarn (vgl. Beil. Nr. II); Nicolaus I. aber nahm Theil an der Schlacht am Flusse Marica (26. September 1371).

XX. Peter I. Parchevich flüchtete bei dem Bürgerkriege zwischen den Söhnen Sultan Bajazets (1409-1413) mit dem bulgarischen Prinzen Constantin, dem Sohne Czar Šišmans, zu dem Despoten Stephan Lazarevich nach Serbien, starb bald nach dem Prinzen Constantin um 1423 zu Prizren in Bulgaro-Macedonien.

XXI. Nicolaus II. Parchevich flüchtet nach Ungarn, kämpft unter König Sigismund (1382—1437) oft und glücklich gegen die Türken.

XXII. Gyoni (Johann) Parchevich nimmt laut Familienchronik mit Hilfe des Johann Maramonte (Giovanni, Ivo de Černagora [Montenegro] ex genere Maramontensi 1465—1490 Hopf, Chroniques Greco-Romanes, Berlin 1873, p. 534) die Güter seiner Ahnen um 1481 wieder in Besitz, theilt dieselben im sechzehnten Jahrhundert unter seine Söhne, welche hierauf verschiedene Namen annehmen.

XXIII. Johann Parchevich kämpfte 1563 mit seinem Bruder Demetrius Pejacsevich gegen Johann Jacob Basilius Heraclides, Woiwoden der Moldau (1561—1563).

XXIV. Demetrius Pejacsevich nennt sich so nach dem Schlosse Pejacsevo.

XXV. Stephan Knezevich, so genannt nach dem Schlosse Kneže am Flusse Skit in Bulgarien.

XXVI. Thomas, als Sohn des Gyoni (Johann): Thomasyonovich genannt (vich = Sohn).

XXVII. Michael Parchevich laut Familienchronik.

XXVIII. N. Parchevich, alias Cserkich oder Cserkiczy, führt diesen Namen vom Schlosse Cserka in Bulgarien. Die vorstehenden Angaben der Familienchronik über die Gütertheilung zwischen den Söhnen Gyonis und die Annahme von fünf verschiedenen Namen, welche besonders bei Erwägung der etymologischen Entstehung des Namens Thomagyonovich wahrscheinlich werden, finden auch in den Beilagen I und II ihre urkundliche Bestätigung.

XXXII., XXXIII. Georg und Stephan Thomagyono-Vich laut Familienchronik.

XXXIV. Michael Freiherr von Parchevich 17. Jänner 1657 und 20. Juli 1668. Gemahlin Maria. S. Beil. I und II. XXXV. Peter Freiherr von Parchevich, Erzbischof von Martianopel, lebte 1612—1674.

XXXVI. Paul Freiherr von Parchevich, s. Beil. I u. II. XXXVIII. N., s. Beil. I.

XXXIX, XL. Nicolaus und Peter Freiherren von Cs erkiczy laut Beil. I und II.

XLII. Georg I. Freiherr von Pejacsevich laut Familienchronik.

XLIII, XLIV, XLV, XLVI. Stephan, Marcus, Michael und Anton Freiherren von Knezevich, s. Beil. I und II. Ueber die Familie Dukagyn vgl. Hopf, Chron. grectrom., p. 292 ff. und p. 533; Hahn, Reise durch die Gebiete des Drin und Vardar, in den Denkschriften der k. Akad. d. Wiss. in Wien 1869, Bd. XVI, 2. Abth., p. 69 ff.

XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, s. Beil. I und II. LIV. Deodat (Bogdan), vgl. Nicolaus Schmitt, Imperato res
Ottomanici, Tyrnau 1761, II, 279 und Beil. I und II.

LV. Marcus Freiherr von Parchevich, s. Beil. I, und LXXIII.

LVI, LVII. Margaretha und Lucia Freiinnen von Per rechevich, s. Beil. II.

LVIII, LIX, LX. Elias, Joseph, Marianus Freiherr en von Parchevich, s. Beil. I und II.

LXII. Marcus I. Freiherr von Pejacsevich laut Freiherr von Pejacse

LXIII, LXIV. Marcus und Johann Freiherren v 
Knezevich laut Familienchronik.

LXV. Johann Stephan Freiherr von Knezevich, kundlich: "e Comitibus" genannt, Ordinis St. Francisci, Ebischof von Sophia (Sardica) 13. April 1677, starb 1699, Administrator von Uferdacien und Thracien, apostolischer Generalvic der transalpinischen Walachei. Vgl. Jacobo Coleto, Illyricus Macrum, Venetiis 1819, Bd. VIII, p. 72 ff.; Schmitt, Imp. Ottomini, II, p. 279; Gams, Series episcoporum, p. 416 und ein Mass. von P. Rudolphus Bzenszki S. J. 1699 in der durch designation in Siebenbürgischen Bischof Ignaz Grafen Batthyány gegründete n. sogenannten Batthyány'schen Bibliothek zu Karlsburg nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Residierte zu Kiprovac in Bulgarien, stand dort an der Spitze der kathlischen, österreichisch gesinnten Partei, floh um 1690 nach Siebenbürge lebte in Herrmannstadt unter dem Schutze der k. k. Generale, starh u 1699 und wurde zu Karlsburg begraben.

einer gütigen Mittheilung des hochw. Herrn Franz Lönhard, Domprobst zu Karlsburg.

LXIX. Nicolaus II. war der Vater des P. Jacobus Pejacsevich S. J. (starb als Rector des Fünfkirchner Jesuitencollegiums 14. Juli 1738), des Verfassers der: Veteris et novae geographiae compendiosa congeries seu expositio geographica Europae, Asiae, Africæ et Americae, Agram 1714, 8°. Ein Theil dieses Werkes ist seither aufgenommen in Johann Georg Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum, 1758, unter "Illyricum". Vgl. über P. Jacobus: Féjer (Georgius), Hist. Acad. scient. Pazmaniae Archiep. ac Mariae Theresiae reginae literaria, Budae 1835, p. 61.

LXX. Georg II. Freiherr von Pejacsevich, geb. 1655, war Anführer von bulgarischen Freischaaren in den österreichischen Feldzügen gegen die Türken in Bulgarien (1688 bis 1691). Vgl. Nic. Schmitt, Imp. Ottom., II, p. 279, 280. Nachdem die österreichischen Truppen gezwungen waren, Bulgarien zu räumen und Kiprovac durch den mit den Türken verbündeten Rebellen Emmerich Tököly gänzlich zerstört worden war, floh er um das Jahr 1690 mit seinen drei Brüdern nach Ungarn und erwarb die Güter Roglaticza und Csatalia im Bácser Comitate, starb am 18. März 1725 und wurde zu Bács in der Franciskanerkirche, wo sich jetzt noch sein Grabdenkmal befindet, beigesetzt. Auf Grund vorgelegter glaubwürdiger Zeugnisse und authentischer Documente, wie es im Diplom Kaiser Carls VI. heisst, erhielt er mit seinen jüngeren Brüdern, Johann und Marcus II., und dem Sohne seines älteren damals schon verstorbenen Bruders, Nicolaus' II. Jacob, am 10. Juli 1712 von Kaiser Carl VI. die Bestätigung des alten bulgarischen und ungarischen Freiherrnstandes und des gleichen Ursprungs mit der Familie Parchevich. Original im Rétfaluer Familienarchiv. Vorher schon nannten sich die vier Brüder urkundlich: Freiherren Knezevich de Pejacsevich.

Die zweite freiherrliche Georgische Linie erlosch mit dem Urenkel Georgs II., Joseph jun. Freiherrn von Pejacsevich, Erbherrn zu Veröcze, Roglaticza und Csatalia, der zu Laibach am 24. October 1769 starb.

P. Franz Xaver Freiherr von Pejacsevich S. J., nach Aufhebung des Jesuitenordens Abt der heiligen Dreifaltigkeit zu Peterwardein, Doctor der Theologie und Philosophie,

Rector des Jesuitencollegiums und Kanzler der Universität in Graz, Procurator der ungarischen Nation und Professor in moralibus an der Universität zu Wien, geb. in Essegg am 15. Juli 1707, gest. zu Požega, am 7. October 1781, war ein Sohn des Johann Freiherrn von Pejacsevich und der Verfasser der hier wiederholt citirten Historia Serviae Kalócsa 1799 (opus posthumum), sowie vieler theologischer Schriften, die in den Jahren 1752 bis 1756 in Graz erschienen sind. Vgl. Joh. Nep. Stöger, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu, Viennae 1855, p. 259; Horányi (Alexius), Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum, Viennae 1776; Tom. III, p. 60; Locher, Speculum Universitatis, Viennae 1773, p. 272; R. Peinlich, Geschichte des Gymnasiums zu Graz, Graz 1869, p. 79; Wurzbach, Biogr. Lexikon, Wien 1870, 21 Th., p. 436.

Marcus III. Alexander Freiherr von Pejacsevich, nach der Vereinigung Slavoniens und Syrmiens mit Ungarn und nach der Eintheilung Slavoniens in drei Comitate, 1745 erster Administrator und 1751 erster Obergespan des Syrmier Comitates, starb unvermählt in Veröcze am 16. Jänner 1762. Er war der Sohn des Freiherrn Johann von Pejacsevich und älterer Bruder des vorigen, Erwerber der Herrschaften Veröcze, Ruma und Rétfalu.

Joseph Graf Pejacsevich, Sohn des jüngsten der vier Brüder, des Marcus II. Freiherrn von Pejacsevich, Stifter der gräflichen Linie Pejacsevich, Erwerber der Herrschaften Nassicz, Podgoracs in Slavonien 1734, Kerestinez in Croatien, Erbherr zu Ruma, Veröcze und Rétfalu, ist geboren am 7. September 1710 zu Esseg und starb am 30. April 1787 zu Oedenburg, Graf seit 22. Juli 1772. Er zeichnete sich 1742 bis 1748 in dem österreichischen Erbfolgekriege in Italien als Hauptmann im Leopold Palffy'schen Inf.-Reg. Nr. 19 mehrfach aus.

Aus der älteren Linie der Freiherren Parchevich finden sich im achtzehnten Jahrhunderte urkundlich noch mehrere Glieder vor, besonders zahlreich waren in Slavonien die Freiherren Cserkich oder Cserkiczy vertreten. Der letztbekannte dieses Namens war Wilhelm Johann Bapt. Freiherr von Cserkiczy, alias Parchevich, Oberstlieutenant und Regimentscommandant des Joh. Leop. Palffy'schen Inf. Reg. Nr. 53, gest. als Oberst ad honores in Essegg am 4. Februar 1795.

# BEILAGEN.

I.

Adelsbestätigung für Peter Parchevich, Wien, 12. Jänner 1657.

Aus dem k. ungar. Landesarchiv in Ofen.

Nos Ferdinandus tertius divina favente clementia electus Romanorum imperator semper augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae et Croatiae, Slavoniae, Ramae, Serbiae, Galitiae, Lodomeriae, Cumaniae Bulgariaeque rex, archidux Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, marchio Moraviae, dux Lucemburgae ac superioris et inferioris Silesiae, Virthembergae et Thekae, princeps Sveviae, comes Habspurgi, Tyrolis, Ferreti, Kyburgi et Goritiae, landgravius Alsatiae, marchio sacri Romani imperii supra Anasum, Burgoviae ac superioris et inferioris Lusatiae, dominus Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis et Salinarum etc. memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis; quod cum inter alia praecipua officii nostri imperialis munera illud a nobis potissimum observetur, ut fideles subditos nostros, qui sese nobis in nostri et patriae gratiam variis virtutum ornamentis commendatos praestare student, caesarea ac regia munificentia nostra prosequamur eorumque nomina ac praeclara facta ab humana oblivione vindicantes adeoque immortalitati consecrantes eo illis vel ad majora etiam ineunda animum accendamus, libenter effusaque voluntate laudabili huic majorum nostrorum consuetudini sive quia nobis ita divinitus attributum est, sive quia longo usu compertum habemus, illa demum regnorum esse praesidia, quae in animis subditorum larga liberalitate principum collocantur, insistimus. Cum igitur ad nonnullorum fidelium nostrorum humillimam supplicationem, signanter vero fidelis nostri nobis

dilecti reverendissimi in Christo Patris domini Petri Parchevich, natione Bulgari, archiepiscopi Martianopolitani in praefato regno nostro Bulgariae existentis et residentiam habentis, nec non illine ad aulam nostram caesaream et regiam ceterosque principes christianos certorum peragendorum promovendorumque religionis catholicae negotiorum gratia ablegati internuncii, tum ad certorum praecipuorum consiliariorum nostrorum diligentem et sedulam recommendationem nostrae propterea factam majestati, tum vero attentis et consideratis fidelitate et fidelibus servitiis fidelium quoque nostrorum, utpote: Michaelis Parchevich filiorumque suorum Joannis et Petri, item haeredum quondam Pauli fratris praenominati Petri Parchevich, archiepiscopi germani, filiorum nimirum Deodati seu Bogdani ac Marci, praeterea tertii quoque quondam fratris Antonii itidem germani filiorum videlicet: Eliae, Josephi et Mariani omnino cognomine Parchevich, item Nicolai et Petri Parchevich aliter Cserkics, praeterea Michaelis Putin, nepotis ex sorore germana, fratrum quoque consobrinorum Stephani, Marci, Michaelis et Antonii, deinde Demetrii ac alterius Antonii cognomine Kneczovics vocstorum, denique Georgii, Gregorii et Stephani Thomaeque Gyonovics fratrum consanguineorum supranominati Petri Parchevich archiepiscopi, ut praemissum est, Martianopolitani, alias eidem in secundo et tertio gradu vinctorum, quae ipsi sacrae imprimis praedicti regni nostri Hungariae coronae et deinde majestati quoque nostrae adeoque augustae domui nostrae Austriacae ac ipsi regno nostro Bulgariae partiumque eidem circumvicinarum provinciis pro locorum et temporum varietate atque occasionum exigentia cum alias semper, tum vel maxime contra infensissimum christiani nominis hostem Turcam, illibata semper fide et fidelitatis constantia non sine magno rerum fortunarumque suarum dispendio vitarumque propriarum periculo evidenti exhibuerunt et impenderunt ac in posterum quoque ferventiori constantiae zelo sese exhibituros et impensuros pollicentur: cum igitur ob id, tum vero ex gratia munificentia nostra regia, qua quosque de nobis et republica christiana bene meritos ac virtutis colendae studiosos antecessorum nostrorum, divorum quondam Hungariae regum, exemplo prosequi eisque certa virtutum suarum monumenta, quae 🙉 majora quaeque praestanda eos incitare possent, decernere consuevimus; eundem itaque Petrum Parchevich archiepiscopum

Martianopolitanum ac ipsius gratia suprascriptos Michaelem similiter Parchevich cum sua uxore Maria et filiis Joanne et Petro filiaque Catharina, item haeredes quondam Pauli fratris eiusdem germani pariter cum uxore Maria et filiis Deodato seu Bogdano ac Marco nec non Margaretha et Lucia filiabus, praeterea itidem quondam fratris germani Antonii filios Eliam, Josephum et Marianum matremque ipsorum Annam omnes cognomine Parchevich, item Nicolaum et Petrum Parchevich aliter Cherkichi cum uxoribus suis, filiis, filiabus, nepotibus et neptis superstitibus, pariter Michaelem Putin nepotem ex sorore germana cum filiis et filiabus, fratres item consobrinos Stephanum, Marcum, Michaelem et Antonium ac germanas cum sororibus et filiis ac uxoribus, deinde Demetrium cum filiis et filiabus sororibusque superstitibus omnibus cognomine Knezovics gaudentibus, demum Georgium, Gregorium et Stephanum Thomae-Gyonovics cum uxoribus, filiis et filiabus superviventibus, omnes denique arctissimo consanquinitatis gradu secundo et tertio sibi conjunctos, uti bene meritas personas ac alias etiam nobili prosapia ortos, armis quoque et insigniis antiquis nobilitaribus donatos, verum literis privilegialibus superinde habitis facta jamdudum retroactis temporibus in istud regnum nostrum Bulgariae dicti infensissimi christiani sanguinis hostis Turcae irruptione ac exinde supersecuta rerum calamitate incendio absumptis privatos defacto et destitutos, rursus ac denuo in coetum et numerum verorum, antiquorum et indubitatorum tum praefati regni nostri Hungariae, quam Bulgariac caeterarumque partium eisdem annexarum nobilium de regiae nostrae potestatis plenitudine et gratia speciali duximus annumerandos, egregandos et adscribendos. Annuentes ex certa nostra scientia animoque deliberato concedentes, ut ipsi, sicuti antea, ita im-Posterum futuris et perpetuis semper temporibus omnibus illis gratiis, honoribus, indultis, privilegiis, libertatibus, iuribus, praerogativis et immunitatibus, quibus caeteri veri, antiqui et indubitati memorati regni nostri Hungariae et Bulgariae partiumque eisdem annexarum nobiles hactenus quomodolibet de iure et consuctudine usi sunt et gavisi utunturque et gaudent, uti frui et gaudere possint ac valeant, haeredesque et posteritates <sup>1</sup>Psorum utriusque sexus universi valeant atque possint. In cujus quidem nostrae erga ipsos exhibitae gratiae et clementiae ac liberalitatis testimonium veraeque et indubitatae nobilitatis signum

haec antiqua ipsorum gentilitia arma seu nobilitatis insignia. Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum illius trijugi monticulo interoccupante, ex cujus cacumine pro-عزنة cera arbor per medium scuti in altum directe excrevisse, eique ex depressioribus monticuli extremitatibus ab utraque parte n P bini hirci naturaliter effigiati, sursum erecti cornibus ac deoru ip sum declives, aequaliter ad invicem anterioribus pedibus sa-الختاع lientes arboremque attingendo amplexantes cernere visuntur; je č scuto incumbentem galeam militarem, craticulatam sive apertam ... regio diademate, ex eoque fulvum leonem ore patulo et lingua 14 B 15 4 rubicunda exerta, pedibus anterioribus ad rapiendum disposition inguinetenus eminentem proferente ornatam; a summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et ceruleis illine autem candidis et rubris in scuti extremitates sese diffundentibus scutumque ipsum decenter exornantibus, quenzale modum haec omnia in principio seu capite praesentium literarum nostrarum pictoris manu et artificio propriis ac genu nis suis coloribus clarius depicta et ob oculos intuentium po esse conspiciuntur; eidem Petro Parchevich ac ipsius gratia supra nominatim specificatis personis ipsarumque haeredi et posteritatibus utriusque sexus universis gratiose danda du Xmus et conferenda. Decernentes et ex certa nostra scienza animoque deliberato concedentes, ut ipsi sicut pridem, ita posterum futuris et perpetuis temporibus eadem arma antiq seu nobilitatis insignia more aliorum verorum, antiquorum indubitatorum tam saepefati regni nostri Hungariae que Bulgariae caeterarumque partium eisdem annexarum nobili sub iisdem iuribus, praerogativis, indultis, libertatibus et i munitatibus, quibus iidem vel natura vel antiqua consuetudi usi sunt et gavisi utunturque et gaudent, ubique in proeli certaminibus, pugnis, hastiludiis, torneamentis, duellis, monmachiis ac aliis omnibus et singulis de quibusvis exercit militaribus et nobilitaribus nec non sigillis, velis, cortinis, aulae is, annulis, vexillis, clypeis, tentoriis, domibus et sepulchris, gen raliter vero in quarumlibet rerum et expeditionum generib sub verae, vetustae ac sincerae nobilitatis titulo, quo eos omnibus cujuscunque status, dignitatis, conditionis et praeem. nentiae homines existant, insignitos et ornatos dici, nominar haberive et reputari volumus et mandamus ferre, gestare illi que in aevum uti, frui et gaudere possint ac valeant, haeredesqu

et posteritates ipsorum utriusque sexus universi valeant atque possint. Imo denuo damus, nobilitamus, concedimus et aggregamus praesentium per vigorem. In cujus rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes litteras nostras secreto sigillo nostro, quo ut rex Hungariae utimur, impendenti communitas eidem Petro Parchevich ac per ipsum superius specificatis personis ipsarumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis valeant atque possint. Datum per manus fidelis nostri nobis dilecti reverendi Georgii Szelepcsényi episcopi Nitriensis locique ac comitatus ejusdem supremi ac perpetui comitis, consiliarii nostri et per dictum regnum nostrum Hungariae aulae nostrae cancellarii in civitate nostra Vienna Austriae die mensis Januarii duodecima, anno domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo septimo, regnorum nostrorum Romani vigesimo primo, Hungariae et reliquorum trigesimo secundo, Bohemiae vero anno trigesimo: reverendissimis ac venerabilibus in Christo Patribus dominis Georgio Lippay de Sombor metropolitanae Strigoniensis et Joanne Pysky Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum canonice unitarum archiepiscopis, praefato Georgio Szelepcsényi Nitriensis, Benedicto Kisdy Agriensis, Petro Petrechich Zagrabiensis, Joanne Pállfalvay Váradiensis, Francisco Szentgyörgyi Transylvaniensis, Georgio Szécsényi Veszprimiensis, Paulo Hoffmann Quinque-Ecclesiensis, dicto Joanne Pysky administratore Jaurinensis, Sigismundo Zongor Vacziensis, fratre Petro Jurjevich electo Syrmiensis, altero fratre Mariano Moravich electo Bosniensis, tertio fratre Georgio Biellavich electo Tininiensis, Thoma Pállffy Csanádiensis, fratre Joanne Caramuel Rosoniensis et Petro Mariani Segniensis et Modrusensis ecclesiarum episcopis, ecclesias dei feliciter gubernantibus; item spectabilibus ac magnificis comite Francisco Veselényi de Hadad, dicti regni nostri Hungariae palatino; comite Francisco de Nádasd, judice curiae nostrae regiae; comite Nicolao a Zrinio, praefatorum regnorum nostrorum Dalmatiae, Croatiae Sclavoniae bano; comite Stephano de Csák tavernicorum; fato comite Nicolao a Zrinio agazonum; comite Georgio rdödy de Monyorokerék cubiculariorum; comite Nicolao Pállffy Erdöd janitorum; comite Adamo de Battyhán dapiferorum; omite altero Adamo Forgach de Gymes pincernarum, comite leorgio de Frangepanibus a Tersath curiae nostrorum regalium Hungaria magistris, ac memorato comite Nicolao Pállffy de

praelibata Erdöd comite Posoniense, caeterisque quam plurimis regni nostri comitatus tenentibus et honores. 1 Georgius Sselepcsényi episcopus Nitriensis — — — —

## II.

Freiherrnbestätigung Kaiser Leopolds I., Wien, 20. Juli 1668.

Aus dem k. ungar. Landesarchiv in Ofen.

Leopoldus divina favente clementia electus Romanorum imperator semper augustus ac Germaniae, Hungariae, Boheun ise, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Galitiae, domeriae, Cumaniae Bulgariaeque rex, archidux Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, chio Moraviae, dux Lucemburgae ac superioris et inferi oris Silesiae, Virttembergae et Thekae, princeps Sveviae, co Habsburgi, Tyrolis, Fereti, Kyburgi et Goritiae, landgravius Alsatiae, marchio sacri Romani imperii supra Anasum, Burgoviae ac superioris et inferioris Lusatiae, dominus Marchaise Sclavonicae, Portus Naonis et Salinarum etc. Tibi fideli nos tro nobis dilecto reverendissimo in Christo Patri domino Petro Parchevich archiepiscopo Martianopolitano, natione Bulgaro, consiliario nostro nec non vicario apostolico et administratori principatus Moldaviae salutem et gratiae clementiaeque nostrae cesareae et regiae continuum erga te incrementum. Pervetusta eaque laudatissima divis praedecessoribus nostris Romanorum imperatoribus et regibus fuit consuetudo, ut cum bonorum dignitatum incrementa ab imperatoriae majestatis splendore tanquam lumen a sole dimanent, singularem adhiberent curam, quo liberaliores se in iis decernendis erga eos praeberent, qui non tantum ab honesta gentis origine vel etiam a praeclaro vitae instituto et virtutum studiis sibi commendarentur, idq 110 non solum eo fine, ut dignum illi se praemium consecutos sibi gratulari possent, sed et ut alii quoque ipsorum exemplo sc censi atque inflammati ad laudabilia quaeque virtutum certami ferventi studio concitarentur; quam consuetudinem laudatissima 🖚

Die Unterschrift des Kaisers scheint durch das Versehen des Abschreibers ausgelassen zu sein, auch deuten die in der beglaubigten Copie des Landesarchives vorkommenden Striche an, dass das Ende des Diplomes felbliche.

et nos, postquam ad excelsum hoc imperatoriae sublimitatis fastigium evecti sumus, servare cupientes, nihil sane libentius facimus, quam ut ornamenta praestantium virorum, quorum virtus clara habeatur et merita in rempublicam christianam singularia exstent, quantum occasio et rerum ipsarum status fert, augeamus. Cum itaque, Petre Parchevich, familiam tuam a longa temporum serie, uti baronatus titulo per divos olim Hungariae et Bulgariae reges decoratam (uti hoc ipsum ex antiquis historiis Ungaricis non obscure apparet) ita et virtutibus heroicis nec non eximiis in eosdem divos quondam Hungariae reges praedecessores nostros atque adeo universam augustam domum nostram Austriacam meritis semper conspicuam fuisse, animadvertamus, eorundemque majorum tuorum praeclara de republica christiana bene merendi nobisque obsequendi studia cum totam familiam prosapiamque tuam jam olim etiam ac te pariter ferventer et invariabili conatu amplecti intelligamus: quippe quod tu Petre Parchevich tum ob spiritualem ac exemplarem vitae conversationem morumque honestatem et integritatem, singularem quoque ingenii experientiam ac in rebus agendis peritiam et dexteritatem, variarum item linguarum cognitionem ac alias imperspectas eximias animi dotes; tum quoque ob probatam nobis fidem et devotionem tuam, quam non solum ad augustissimam aulam sacrae quondam caesareae et regiae Majestatis Ferdinandi III. Romanorum imperatoris et regis gloriosissimae reminiscentiae, domini et genitoris nostri desideratissimi, caeterosque principes ac primores christianos certorum peragendorum promovendorumque religionis catholicae negotiorum gratia; (quemadmodum et memorabilis quoque olim Andreas Parchevich tanquam vir magni nominis ad divum Hungariae regem a serenissimo itidem Bulgariae rege in magnis, arduis et gravissimis regni negotiis peculiaris legationis munere functus fuit, prout hoc ipsum pariformiter historiae antiquae Hungariae clare testantur atque confirmant) non absimili modo tu pari passu ablegatum internuncium agens, sed etiam postmodum et quidem anno domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo septimo jam praeterito, die decima mensis Januarii ex benigna jam fatae praedefunctae sacrae quondam caesareae et regiae Majestatis tibi delegata commissione in secundaria eaque magni momenti legatione illa, quam occasione intestinorum pernitiosorumque motuum et

dissidiorum seditionumque inter serenissimum regem regnumque Poloniae ac intempestos et rebelles Cosacos valide funesteque exortorum et concitatorum sopiendorum, ac ad eorundem Cosacorum Zaporaviensium ducem Chmelniczkium ejusque asseclas memorata pie defuncta sacra caesarea Majestas mediante te consulto et maturato instituerat; — (quam quidem legationem tuam te jam prosequente et in itinere existente nos quoque ad mentem praedictae quondam caesareae Majestatis post obitum videlicet ejusdem ratificantes, necessaria pro continuands eadem requisita literalia instrumenta de novo renovantes tibi jam medio in itinere anxie soliciteque haesitanti et constituto subministrantes te Petrum Parchevich veluti nominatum per nos quoque legatum nostrum in eadem legatione clementer confirmavimus); — recte tunc sub pernicioso illo tumultu Rakocziano, quo partes illae et praesertim regnum et respublica Polona inexplicabili et intolerabili furore et rabie diversas et ferae gentis Amulorum, Svevorum, utpote Moldavorum, Cosacorum, Tartarorum ac aliorum quaquaversum depraedantium militum recrudescebant: omnia undiquaque igne ferroque ardebant, imo fame et peste totum illud tempus adeo saeviebat, ut difficillimis etiam (accedente insuper rigidissima frigoris eotum austeritate) periculosissimisque circumactis itineribus clandestinis diverticulis non sine incessabili formidoloso metu ac terrore sanitatisque tuae evidentissimo incommodo ac vitae praesentissimo discrimine, nec non ardentis febris assidua irremissibili pressura ac divexatione deo tibi bene propitio feliciter superatis, admodum te nobis probasti et demonstras ti, quin imo provinciam hanc sive legationem tuam fidei, industriae ac dexteritati tuae delegatam et concreditam, hac etizam crudeli ineffabilique inter ferrum et flammam vicissitudine vigent non solum cum nominis tui laude constanter peragere et exec adnixus fuisti, verum etiam ea omnia, sicuti vera ex fidedig relatione tua fuere, abunde et clementer intelleximus, ita quoq nostra propria experientia sufficienter ac benigna cum satisfa tione cognovimus, approbavimus et acceptavimus, neque co cepta hac etiamnunc de te spe nostra unquam posthac frustra nobis patiemur. Quorum omnium praemissorum per te laudabilit et utiliter praestitorum praeclareque factorum tuorum grati cum nostram erga te singularem propensionem et clementia praestitaeque fidei et fidelitatis tuae constantiaeque memoria

nunquam intermorituro testimonio et monumento cohonestemus et condecoremus, quo tuo exemplo etiam reliquis fratribus, cognatis et nepotibus tuis ac etiam regnicolis et subditis nostris in praefato regno nostro Bulgariae existentibus et degentibus virtutes tuas et similia bene merendi studia amplectendi et imitandi majus incitamentum et calcar a nobis addatur; motu igitur proprio, animo deliberato ac de caesareae regiaeque majestatis nostrae plenitudine et gratia speciali te Petrum Parchevich ac tui gratia Michaelem similiter Parchevich fratrem ejusque consortem Mariam, filios Joannem et Petrum filiamque Catharinam, item haeredes quondam Pauli fratris ejusdem germani pariter cum uxore Maria et filiis Deodato seu Bogdano ac Marco nec non Margaretha et Lucia filiabus, praeterea tertii itidem quondam fratris germani Antonii filios Eliam, Josephum et Marianum matremque ipsorum Annam omnes cognomine Parchevich, item Nicolaum et Petrum Parchevich, aliter Cserkiczi, cum uxoribus suis, filiis et filiabus, nepotibus et neptibus superstitibus; fratres item consobrinos Stephanum, Marcum, Michaelem et Antonium germanos cum sororibus et filiis ac uxoribus; deinde Demetrium cum filiis et filiabus sororibusque superstitibus, omnibus cognomine Knezovics gaudentibus; demum Georgium, Gregorium et Stephanum Thomae Gyonovics cum uxoribus et filiis filiabusque superviventibus; omnes denique arctissimo consangvinitatis nexu, vinculo seu gradu videlicet secundo et tertio tibi conjunctos, uti bene meritas personas et alias etiam, (uti praemissum est), per condescensionem antiquae Praenotatae familiae tuae ex aequo titulo baronatus gaudentes ac armis quoque antiquis baronatus per divos quondam Hun-Sariae et Bulgariae reges beatae memoriae dotatos; verum literis superinde privilegialibus habitis facta jam dudum olim retroactis annis et temporibus in istud regnum nostrum Bul-Sariae infensissimi Christiani nominis sanguisugae hostis Turcae immani plane irruptione et exinde subsecuta rerum calamitate et clade in cineres redactis privatos et destitutos: denuo in coetum et numerum verorum, antiquorum atque indubitatorum tam praefati regni nostri Hungariae quam Bulgariae caeterarumque partium eidem annexarum baronum assumimus, ad-\*cribimus, evehimus et aggregamus. Quo vero perpetuum antiqui hujus baronatus vestri extet documentum idemque in oculos clarius incurrat hominum, praescripta caesarea ac regia

nostra autoritate tibi Petro Parchevich ac tui causa superius nominatim specificatis fratribus cognatis et nepotibus ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis aeterna serie tam masculis quam faeminis ex legitimo thoro descendentibus haec antiqua vestra arma seu insignia imposterum quoque habenda et ferenda denuo gratiose damus et confirmamus: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum illius trijugi viridi colle interoccupante, cujus ex eminentiori cacumine seu vertice alta praeceps viridis cupressus per medium longi scuti excrevisse eique ab utroque latere singulus argentei coloris hircus seu caper coronatus, ambo sursum aequaliter erecti, cornibus retropendulis, oribus patulis ac lingvis rubicundis erectis, posterioribus pedibus distinctim partibus collis insistentes, anterioribus vero itidem dictam cupressum sursum attingentes ad invicem sibi oppositi cernere visuntur, medium vero ipsius scuti transversum rubra lamina seu via tribus nitidis stellis condecorante mediumque ipsorum hircorum dividente; scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive clatratam regio diademate, ex coque fulvum leonem raptui inhiantem bifurcata cauda conspicuum et inguinetenus eminentem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae lacimiis seu lemnicis, hinc flavis et ceruleis, illinc autem candidis rubris in scuti extremitates sese molliter demittentibus scutura ve ipsum decenter exornantibus: quemadmodum haec omnia principio seu capite praesentium literarum nostrarum pictoris edocta manu et artificio propriis et genuinis suis coloribus depi cta et ob oculos intuentium posita esse conspiciuntur. Decernentes et ex certa nostra scientia animoque deliberato concedentes et statuentes, ut tu Petre Parchevich ac per te tui jam superius nominati utriusque sexus cognati et nepotes eadem antiqua vestra ar 113 seu insignia, ubique in proeliis seriis et ludicris, pugnis, certaminibus, hastiludiis, torneamentis, duellis, monomachiis ali isque omnibus et singulis ac quibusvis actionibus et exercit is militaribus et nobilitaribus nec non sigillis, velis, cortin 18, aulaeis, annulis, vexillis, clypeis, tentoriis, domibus ac pulchris, generaliter vero in quarumlibet rerum et expeditionu generibus sub veri, vetusti ac sinceri baronatus titulo, quo praescriptosque tuos cognatos et nepotes ipsorumque poster os et haeredes utriusque sexus universos jam natos et deince P<sup>8</sup> dei beneficio nascituros ab omnibus, cuiuscunque nationis, statuze,

dignitatis, conditionis et praceminentiae homines existant, de novo insignitos et ornatos dici, nominari haberive et reputari volumus et mandamus, ferre et gestare illisque in aevum uti, frui et gaudere ac insuper omnibus et singulis honoribus et gratiis, privilegiis, indultis, libertatibus, juribus, praerogativis et immunitatibus, quibus caeteri ex quatuor avis paternis et maternis nati veri, antiqui et indubitati praememorati regni nostri Hungariae et Bulgariae partiumque eidem subjectarum barones armis et insigniis utentes et gaudentes vel de jure vel antiqua consuetudine usi sunt et gavisi utunturque et gaudent, abique locorum et terrarum tam intra quam extra judicia et comitia perpetuis semper temporibus frui et gaudere possitis ac valeatis haeredesque et posteritates vestrae utriusque sexus aniversae jam nati et nascituri valeant atque possint; imo assuminus, evehimus denuoque concedimus et confirmamus praesentium per vigorem. In cujus rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras privilegiales duplicis et authentici sigilli nostri munimine roboratas tibi Petro Parchevich ac per te fratribus, cognatis et nepotibus tuis ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis denuo clementer dandas duximus et concedendas. Datum per manus fidelis nostri nobis sincere dilecti reverendissimi in Christo patris domini Georgii Szelepcsényi archiepiscopi ecclesiae metropolitanae Strigoniensis locique et comitatus ejusdem supremi et perpetui comitis, primatis Hungariae, legati nati, summi et secretarii, cancellarii ac consiliarii nostri intimi, in civitate nostra Vienna Austriae die vigesima mensis Julii anno domini millesimo sexcentesimo sexagesimo octavo, regnorum nostrorum Romani undecimo, Hungariae et reliquorum decimo tertio, Bohemiae vero anno duodecimo; reverendissimis ac venerabilibus in Christo patribus dominis praefato Georgio Szelepcsényi metropolitanae Strigoniensis et altero Georgio Szecsényi Colocensis et Bachiensis, ecclesiarum canonice unitarum, archiepiscopis; Thoma Pállffy ab Erdőd Agriensis, fratre Martino Borkovics electo Zagrabiensis, Georgio Barsonyi electo Varadiensis, Matheo Szenttamási electo Transylvaniensis, Leopoldo a Collonich electo Nitriensis, antelato Georgio Szecsényi administratore Jaurinensis, Stephano Szennyey de Kissenye Veszprimiensis, Francisco Szegedi electo Vaciensis, Hyacintho Macripodari electo Csanadiensis; episcopatu Quinqueecclesiensi vacante, Joanne Szaszy electo Syrmiensis,

Francisco Gorup electo Novensis, fratre Christophoro Roxaelecto Tininiensis, Joanne Szmolianovich electo Segniensis 🖦 🤫 Modrusiensis, fratre Matheo Benlich electo Bosniensis et Georgi Berdoczy electo Rosoniensis: ecclesiarum episcopis ecclesia dei feliciter gubernantibus; item spectabilibus ac magnificiana officio palatinali dicti regni nostri Hungariae vacante, comitte Francisco de Nádasd judice curiae nostrae regiae; comite Petro perpetuo a Zrinyo attactorum regnorum nostrorum Dalmatia-e, Croatiae, Sclavoniae bano, comite Adamo Forgach de Gymes tavernicorum, comite aeque Adamo de praenominata Zrin agazonum, comite Nicolao Pálffy de praenominata Erdőd cubiculario rum, comite itidem Nicolao Draskovich de Trakostan ianitorum, comite Georgio Illesházy de eadem dapiferorum, comite Christophoro de Batthyán pincernarum, comite Paulo Eszterházy de Galantha perpetuo in Frakno curiae, nostrorum regalium in Hungaria magistris ac memorato comite Nicolao Palffy de praerepetita Erdöd comite Posoniense caeterisque quam plurimis praementionati regni nostri Hungariae comitatus tenentibus et honores. Leopoldus. — Georgius Szelepcsényi archiepiscopus Strigo niensis. Stephanus Orban.

Quod praesens par ex certa iam perprius de anno videlicet millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto, die vero
11. Februarii proxime transacto praeterito per me cum suo
vero ac genuino originali diligenter collata, comportata et
vidimata copia descriptum cum eodem pari cum diligentia identidem collatum et comportatum eidem, adeoque etiam praefeto
originali suo per omnia conforme sit, praesentibus fidem facio
sigilloque et syngrapha meis propriis testor infrascriptus. Vienna die 23. mensis Maii 1697. Joannes Tarnoczy sac. caes. regiseque Majestatis Cancellariae Aulico-Hungaricae jur. notari

Anno 1699 die 11. mensis Maji sub generali congrestione simul et sedria incl. comitatuum Pest, Pilis et Sold ustorum in libera ac regia civitate Pestiensi celebrata praesetium transumptorum suae Majestatis sacratissimae privilegiorus originalia cum decreto renovatorio sunt per infrascriptus suprafatorum comitatuum juratum notarium solenniter nemicontradicente publicata. Stephanus Sultan.

Anno 1699 die 16. mensis Octobris sub generali congregatione incl. comitatus Bacsiensis in oppido archiepiscoperii Baja celebrata praesentium transsumptorum suae Majesta

sacratissimae privilegiorum originalia una cum renovatorio ac restauratorio ejusdem altefatae suae Majestatis sacratissimae mandato sunt per infrascriptum suprafati comitatus Bacsiensis jur. notarium (salvo tamen jure domini terrestris et proprietarii eatenus permanente) solenniter nemine contradicente publicata et divulgata. Emericus Osztrozachký.

Juxta praesentes binas benignas super nobilitate et baronatu privilegiales Leopoldinas resoluta est per modernam sacr. caesaream regiamque Majestatem Carolum VI Romanorum imperatorem ac Germaniae, Hispaniarum, Hungariae Bohemiaeque regem, dominum, dominum clementissimum, confirmatio et extensio baronatus pro spectabili ac magnifico domino Georgio Peacsevics caeterisque lineae ejusdem et Knezovichianae condescendentibus, benignumque eatenus diploma per manus meas expeditum, quod testatur praesens syngrapha et sigillum mea. Posonii die 30. Septembris 1712. Joannes Timon a Schmerhoff regiae camerae Hungaricae registrator, venerabilis capituli Posoniensis notarius et archiepiscopatus Strigoniensis expeditor.

Rubrum. Diplomatum super nobilitate et respective baronatu familiarum Parcsevics, Cserkiczy, Putin, Knezevics, Thomae-Gyonovics ac Pejacsevics <sup>1</sup> Annis 1657, 1668, 1712 expeditorum paria. — —

Das mit den beiden vorstehenden Diplomen unter demselben Rubrum im k. ungar. Landesarchiv zu Ofen ad ann. 1777, Nr. 5676, auf bewahrte Freiherrnbestätigungsdiplom für Georg Freiherrn von Pejacsevich, seine Geschwister und deren Nachkommen, ddo. 10. Juli 1712, wurde hier nicht aufgenommen, da es für die Schilderung des Lebensganges des Erzbischofs Parchevich nicht weiter in Betracht kommt. Beglaubigte Abschriften dieser drei Diplome befinden sich auch im Archiv des k. ungar. Ministeriums am a. h. Hoflager zu Wien unter den zu den k. Büchern gehörigen Acten.

Mittheilung des Secretariates der heiligen Congregation de propaganda fide in Rom an die hohe Nuntiatur in Wien, Erwiderung auf ein 1876 gestelltes Ansuchen um Auskuraft über den Erzbischof Peter Parchevich.

Sull' arcivescovo di Martianopoli monsignor Pietro Parchevich, vicario apostolico della Moldavia.

Sulla vita del detto prelato prima che divenisse arcivescovo di Martianopoli si hanno le seguenti notizie da una sus lettera del 9 genaio 1674 diretta alla S. C. di Progaganda.

(Hier folgt ein Theil des Briefes des Peter Parchevich an den apostolischen Nuntius in Wien, Monsignor Alberici, Erzbischof von Neo-Caesarou vom 29. September 1673 — vermuthlich durch diesen später der heiligen Congregation eingesendet — s. unten Beil. LXXXIV.)

Nel 1654 si ricevettero in Roma lettere del principe e de' fedeli della Moldavia, che domandavano per amministratore apostolico il Parcevich, poichè monsignor Kurchi, vescovo di Bakovia ed ordinario di quel principato non vi risiedeva mai. Si cercò che monsignor Kurchi nominasse suo vicario generale il Parchevich ma non vi si riesci. Invece nella congregatione generale di Propaganda tenuta il 3 febraio 1656 innanzi al S. Padre questo ,designavit Petrum Parchevich sacerdotem Bulgarum, virum de religione catholica bene meritum, jam S. Congregationis alumnum, s. theologie et sac. canon. doctorem ad ecclesiam metropolitanam Marcianopolitanam'.

Non era però quello che più di tutto desiderava il Parchevich; egli voleva essere vicario apostolico o almeno amministratore della Moldavia; quindi non si curò di Marcianopoli e pare non vi risiedesse mai o quasi mai con dispiacere della s. Congregazione. Questa finalmente secondando le molte di lui premure lo deputò il 7 maggio 1668 vicario apostolico di Moldavia. Circa 6 anni amministrò egli quel vicariato. Nel maggio 1674 venne in Roma ed ivi mori il 23 luglio dello stesso anno in gran povertà essendosi dovuto supplire alle spese pe' funerali.

Schreiben des Gouverneurs von Bulgarien, Franz Markanich, an die Republik Venedig, Tergovist, 18. December 1649.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

### Α.

Serenissima ac gloriosissima orbis regina!

Debui egomet cum reverendo Petro Parcevich, Bulgaro, nostro consanguineo ad clementissimos serenissimi senatus pedes celeri passu advolare, rem nostram proponere et statum horum regnorum clare declarare, cum bene loca et tempora, vires et Turcicum animum vel potius confusionem optime noverim. Quia vero tum in his terris officialis, qui debet semper praesens esse et causas solvere, Turcas quoque recipere, neve suspicio aliqua per meam absentiam in populo oriretur, discedere minime possum; tamen loco mei praefatum reverendum Petrum in negotio expertum, quod alias promoverat, ad serenissimam rempublicam et alios catholicos principes communi sensu una etiam cum quodam Valachiae principe expedimus, ut sciat potentissima respublica nostros animos esse paratos, Turcicas vires dissolutas, dictum principem semper cum selecto exercitu adstare; tantum vestra optatur subsidii gratia, quibus deus tantam contra tirannum dedit potentiam; vestrum imploratur auxilium, quibus deus concessit tam altam deprimere lunam; vestra tandem exspectatur fortuna, quibus deus permisit tot annorum inimicam religioni fortunam tandem superare. Supplices ergo ac demissi rogamus, ne orientem deserat senatus potentissimus, qui quasi in manibus vestris existit, sed solita pietate ac religionis zelo et reipublicae tantae immortali corona eum sublevet et populum a servitutis iugo liberet. His omnia fausta serenissimo senatui ac gloriosissimo a supremo numine supplex rogo. Datis Tergovistii in Moldavia 18. Decembris 1649.

Serenitatum vestrarum

obsequentissimus et humillimus servus

Franciscus Markanych gubernator.

Schreiben des Erzbischofs von Sardica, Peter Deodat, an die Bepublik Venedig, Tergovist, 18. December 1649.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

В.

Excellentissimi senatores, tantae reipublicae purpurati patres!

Orientis regna, ut antiquam avitae libertatis suae possent lucentem mirari lucem, post divinam defluentibus lacrimis, pronis capitibus, humili subjectione et assidua oratione petitam comiserationis super populum suum pietatem, ad reges catholicos et mundi huius potentes aliquoties se prostrarunt subjectionem promittendo, dummodo moverentur a tanta tirannide eas liberare et antiquae vindicare ditioni; grave illis temporibus fuit negotium et gravior assumptus, tamen complacita benignitate et iuxta petentium desideria congruo favore fuerunt prosecuta, et finem piae petitiones illae non sunt consecutae suum, tum ob domesticas augustissimi imperatoris seditiones cum Suevis ceterisque ecclesiae dei infestissimis hostibus, tum etiam propter Turcicam potentiam tunc temporis regnis minitantem. Ante duos vero annos invictissimo existente in regno Wladislao IV Polonorum, gloriosissimo rege iterum a nostris una cum magno Mathia Valachiae principe res supplicibus postulationibus fuit apud eundem renovata et efficacissimis rationibus intentata, cum et ille invictus rex magni timoris Maumethanis fuisset et ipsemet Turca in his regnis propter bella et victorias contra eum a serenissima et gloriosissima republica Veneta obtentas penitus defuisset; quibus habitis rationibus exultavit gigas ille et tamquam leo prosiliit e sede sua ad praedam apprehendendam, quae sibi tam fauste objiciebatur et superanda exponebatur. Apprehendit itaque ille rem promovendam ac prosequendam, omnia disposuerat, omnia paraverat, omnia ad actum redegerat, tantum deerat, ut cum hoste in hostem irrueret, orientem occuparet et immortalem sui capitis coronam dupplicaret: fuit tamen ille rex fortissimus ad superna regna a potenti manu revocatus, nos vero in eodem statu remansimus. Elapsis tandem duobus annis populus illo priori actu excitatus tentat a sevi Turca se liberare, considerando illorum animum devictum, Christianorum vero ardentem

et hilarem spiritum. Ob quam causam iterum unanimi sensu ad serenissimum successorem suum Casimirum IV eundem reverendum Petrum Parcevich, sacerdotem Bulgarum, qui cum potentissimo Wladislao rem optime tractaverat, cum litteris expedimus, ut si voluerit aliquid attentare, nunc est tempus, nunc dies redemptionis. Ad augustissimum etiam imperatorem Ferdinandum III, ut saltem Budensem vesirium reprimat et coerceat, et ad serenissimam et potentissimam rempublicam Venetam eupdem direximus, ut saltem bellum prosequatur. Vires enim Turcicae sunt in his partibus exhaustae, ipsi sunt inter se confusi, nullus ordo et magnus timor. Credimus tamen et certo tenemus, quod haec gloria orientem recuperandi gloriosissimae reipublicae Venetae a supremo rerum ordinumque dispositore sit reservata. Supplices ergo supplicamus, velit senatus potentissimus pia exaudire nostra vota ac preces et nos aliquando liberos a tanto iugo ecclesiae dei reddere ac mundo. Quibus felicissimum successum ac contra magnum hostem gloriosissimum triumphum serenissimo senatui cordicitus e superis apprecamur. Vale.

Data Tergovistii 18. Decembris anno domini 1649.

Serenissimae et potentissimae reipublicae Venetae studiosissimus et addictissimus servus Fr. Petrus Deodatus archiepiscopus Sardicensis in Bulgaria. <sup>1</sup>

### VI.

Schreiben der bulgarischen Notabeln an die Republik Venedig, Tergovist, 18. December 1649.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

D.

Serenissima e gloriosissima republica!

Noi popoli dell'oriente e maxime del già fecondo regno di Bulgaria con le barbe bianche, con il capo canuto, con il dorso dalla tirannia incurvato, con li occhi incavati, con le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von diesem und dem vorhergehenden Schreihen sind im k. Staatsarchiv in Venedig (Collegio, Esposizioni Principi, filza 61) auch italienische Uebersetzungen vorhanden.

forze debili, dopo di haver amorosa quadam ac dolenti suspiriorum ac vocum emissione il divino richiesto aiuto, supplichevoli anche siamo ricorsi alli potentati del mondo, volessero compassiva eorum erga nos moversi temeritudine et tantam ex oriente propulsare tirannidem; si moverano quelli boni prencipi alle preghiere profonde et eseguito haverebbono ogni volta che il nemico vicino non havesse impedito l'intento. Ma doi anni sono o pocho più, sentendo le ragioni efficacissime Wladislao immortal di memoria rè di Pollonia, vedendo. la Turchia senza homini, considerando il desiderio delli Christiani et l'unione del prencipe di Vallachia Matthia, che al servitio suo ne teniva un compito esercito, e dall'altra parte ricevendo certissimi avvisi, come la gloriosissima republica di Venetia tanto per mare quanto per terra distruggeva e le navi e l'esercito de' Turchi e metteva terrore alla casa Otthomana et anichilava la stirpe et il dominio Maumethano; con tutto il petto et affetto apprese sopra di sè il negotio di voler assalir per il Danubio il Turco e totalmente scacciarlo dall'oriente; e l'haverebbe fatto a sè, se Iddio benedetto non l'havesse richiamato ad altri regni. Di nuovo il popolo sollecito a liberarsi manda l'istesso internuntio Don Pietro Parcevich Bulgaro al successore serenissimo re Casimiro, all augustissimo imperatore et alla serenissima e gloriosissima republica di Venetia, vogli il felicissimo suo successo proseguire et il leone di Bulgaria adormito eccitare, respirat enim adhuc quamvis totaliter pon spiret. Preghiamo clementissima republica muovasi a compassione del nostro regno facile a liberarlo e restituirlo alla PT stina libertà.

Con che preghiamo Iddio benedetto, conceda alla potentissima republica potentia desiderata contra il potente tira Turco.

Di Borgoviste i in Moldavia li 18 decembre 1649.

Alla serenissima e gloriosissima republica humilissa e devotissimi signori populi di Bolgaria.

<sup>1</sup> sic! vielleicht Tergoviste.

# VII.

Schreiben des polnischen Gesandten in Wien, Giov. Batt. Visconti, an den Dogen von Venedig, Wien, 21. Juni 1650.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

C.

Serenissimo signore, signor clementissimo!

Desiderando in estremo di dimostrar con vivi effetti gli humilissimi ossequii, che professo alla Serenità vostra et à cotesta serenissima republica, molto volontieri abbraccio ogni occasione, che mi si presenta; essendo però la materia ch'hora si tratta una delle maggiori, quindi è che con ogni pienezza di riverentissimo e constantissimo affetto procuro di far palese questa mia continuata dispositione.

L'essibitione di questa mia humilissima ne renderà testimonianza alla Serenità vostra e però con ogni maggior instanza la supplico restar servita honorarmi de suoi continui e clementissimi commandi rendendola certa, che secondo la tenuità delle mie deboli forze e come ho fatto sino al presente, non tralasciarò diligenza imaginabile appresso la Maestà del rè di Polonia mio signore et appresso gli altri senatori e primati, con li quali tengo alcun merito di servitù per avanzare e promuovere questa santissima impresa; dispiacendomi in estremo, che le mie operationi siano di poca vaglia e minor frutto, con tutto ciò voglio sperare che dalla Serenità vostra e da cotesta serenissima republica sarà clementissimamente aggradita questa mia riverentissima e pronta dispositione.

Prego fra tanto Dio nostro signore, che per sua divina misericordia concedi a cotesta serenissima republica il dovuto trionfo d'una giustissima causa; e senza più alla Serenità vostra profondissimamente m'inchino.

Vienna, li 21 giugno 1650.

Di vostra Serenità

Alla quale con ogni riverenza soggiongo, che stante la prontissima dispositione del serenissimo rè mio signore accalorata dal consenso delli sei, che dall'esibitore di questa mia humilissima saranno nominati, si può sperare al sicuro felicissimo successo, essendo che li sudetti tiraranno seco il resto

della republica in virtù della grande auttorità e credito, che tengono in essa.

Humilissimo et ossequentissimo servitore
Giovanni Battista Visconte.

#### VIII.

Schreiben des venezianischen Gesandten in Wien, Nicolò Sagredo, an den Dogen, Wien, 21. Juni 1650.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

E.

Serenissimo prencipe!

Accompagno à vostra Serenità con le presenti Don Pietro Parceviz sacerdote Bulgaro segretario dell'arcivescovo di Sophis, che se ne viene ai piedi della Serenità vostra in conformità di quello ho già in altre rappresentato. Gratie.

Vienna 21 giugno 1650.

Nicolò Sagredo cavaliere ambasciatore.

## IX.

# Aufzeichnung des Secretärs des Collegio in Venedig, G. Bon. Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

1650 a 6 luglio. Venuto alle porte dell'eccelentissimo Collegio Don Pietro Parcevich sacerdote Bulgaro diede alcune lettere ricevute da me segretario d'ordine delli eccellentissimi signori Savii e furono portate subito all'eccellentissimo consiglio di Dieci per esser aperte, come successe, e son le seguenti (vedi lettere A. B. C. D. E). Dimandatogli poi da me pur d'ordine degl'eccellentissimi signori Savii, se desiderava udienza, disse che non havendo alcuna pratica nè della città nè de gl'usi del governo si rimetteva a ciò, che gli fosse commandato. Soggionse poi che si trovava sopra un'hosteria à Rialto, dove si tratteneva con qualche osservatione et incommodo, che lo necessitava à raccommandarsi humilmente alla

carità publica per qualche più proprio ricovero, accennando trovarsi in qualche bisogno; il che rifferito da me agl'eccellentissimi signori Savii mi fu commesso dirgli, che si lasciasse vedere la mattina seguente.

X.

# Rede Peter Parchevichs im venezianischen Collegio.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

A di 7 detto. (7. Juli 1650.)

Venuto nell'eccellentissimo Collegio il medesimo Don Pietro Parcevich parlò in conformità della scrittura che lasciò; fu letta et è la seguente.

Serenissimo principe!

Tre anni sono come fui spedito dalli primi capi dell'Oriente assieme dal prencipe di Valacchia Mattia alla sacra Maestà di Polonia Vladislao quarto, volesse sua Serenità moversi alla pietà verso l'Oriente porgendo l'aiuto suo per liberarlo dalla tirannia del Gran Ottomano, essendo tempo habilissimo e tempi propitii. Apprese il negozio quella Maestà con tutto il petto e l'averebbe messo in effetto ogni volta che non fosse ricchiamato all'eterno regno, passati doi anni.

Il popolo eccitato et animato per liberarsi di nuovo, mi spedirno con il consenso del sopradetto principe a vedere, se il successore di Polonia volesse abbracciar lo stesso negozio. Onde arrivato io da lui hebbe sua Maestà piacere grande, ma acciò potesse con il fondamento proseguire l'intento, mi spedì con le lettere sue alla sacra Maestà imperatore de' Romani et all'eccelentissimo ambasciatore della serenissima republica di Venezia; quali udendo le ragioni giudicarono, che dovessi venire dalla vostra Serenità e presentarle le lettere di quei popoli d'Oriente; perchè vedendo li sudetti principi la pia intentione della vostra Serenità si reggeranno con essa come capo di un tal negozio. Adesso serenissimo principe l'universo Oriente la liberatione sua certissima l'aspetta dalla sua Serenità e dal serenissimo suo senato per mezzo delli altri prencipi; onde essendo io arrivato da tanto lontani paesi alli pietosissimi piedi di vostra Serenità spero di ottenere quella desiderata gratia, quale si ricchiede dall' Oriente e mi sommetto in tutto e per tutto alli grati commandi di vostra Serenità; altre cose con commodità le potrò stendere con maggior chiarezza più fusamente ovvero abocca esplicarle, mentre mi sarà commandato.

#### XI.

# Antwort des Dogen an Peter Parchevich, Venedig, 7. Juli 1650.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

Rispose il serenissimo principe:

Conpatimo vivamente lo stato di quei signori per quello che ci ne havete rappresentato; gradimo l'affetto loro, lodiamo i buoni pensieri, che tengono, e bramiamo di vederli prosperati e contenti. Per il di più questi signori haveranno considerazione all'esposto da voi e vi faranno poi intendere quello che occorrerà. A che s'inchinò egli e con le solite riverenze parti.

Bon segretario.

# XII.

# Denkschrift des Peter Parchevich an das hohe Collegium in Venedig.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

# MDCL. a IX luglio.

Portata alle porte dell'eccelentissimo Collegio da Don Pietro Parcevich e ricevuta d'ordine degl'eccelentissimi signori Savii breve informatione da rappresentarsi al serenissimo prencipe di Venetia et al celsissimo e gloriosissimo senato di quella delli movimenti e torbolenze fatte nell'Oriente per acquistar la libertà anticha non solo li anni passati, ma anche in questi propitii e favorevoli tempi:

Venti anni sono, regnando l'augustissimo Ferdinando II imperatore de' Romani et invittissimo Sigismondo III rè di Polonia, l'universo Oriente e massime il gran regno di Bulgaria, vedendosi gravemente aggravato dal insoportabile giogo del Turco, si risolse di spedire doi personi eletti a quelle sacre

compassionevoli lacrime e pianti loro pietosi esaudire et igno favore iustis desideriis succurrere. Mosserosi quelle re Maestà a tanta compassione di quei catholici e promisero or gratia alle pietose richieste; e per maggiormente connare il popolo, acciò non desperasse, ma certamente sperasse, aperatore de' Romani tra l'altre cose ne mandò quindici licose insegne di color celestino, quali al giorno d'hoggi retamente si conservano nella nostra patria. Mentre ciò si tava per liberar l'Oriente dal paganesimo, inimicus homo lum semen seminavit per mezzo del rè di Suetia, che si see contro sacra Maestà imperiale, quale per conservar il prio di Germania fu necessitato a tralasciare quello d'Oriente osì il trattato non sorti fine veruno et il popolo restò sotto tessa tirannide del Gran-Turco per aliquanti anni.

Nei tempi poi d'adesso, serenissimo principe e poi eccelenimi e gloriosissimi senatori, hebbe principio il movimento Oriente non per altro motivo et efficace ragione, se non questa, che vedendo il popolo mancare il potere del Gran co e distraersi le forze sue estenuate dalla serenissima relica di Venetia per la incominciata guerra, prese l'ardire arsi innanzi e di ribellarsi da quella gran bestia; ma per r ciò più sicuramente effettuare volle prima prudentemente arne il gran satrapa Matthia Prencipe di Vallachia con Sulgaria confinante separando li termini il gran Danubio, le nominatissimo del mondo, chiamandolo in aiuto, come 10 capo, con animo di volerlo eleggere per il prencipe Oriente, se l'intentione loro sortito havesse l'effetto brao; mettendoli dinanzi molte conditioni e massime quella, venendo con l'esercito non havesse a distruggere i lochi cipali di Bulgaria, e l'altra che dovesse honorare quelli erano causa di questo motivo. Considerati li punti dal buon cipe, quale benchè si trovasse habile a sodisfare e corondere alle richieste del popolo, sapendo anche lui il manento del Turco e desideroso di liberarsi con questa occae dal tributo grave che suol dare a lui ogni anno; risolse mente esser meglio darne parte del tutto al serenissimo nde memorie Wladislao IV, rè di Polonia, quale veramente rrito havea il Gran-Turco con la sua fortuna et animo belli-. Altra raggione allegava il gran Matthia assai lodevole,

che uscendo lui con l'esercito dal suo stato per impadroniri di quello del Turco, andarebbe a risico di perder il suo e non acquistar altro, havendo un gran nemico dietro le spalle: Basilio prencipe di Moldavia; giudicò anche bene darne parte con le lettere credentiali tanto del popolo quanto con le sue alla serenissima republica di Venetia, di quanto ne passasse in quelle bande, con mandarne anche li internuntii a quelli prencipi per poter meglio esprimer le volontà efficaci di quella gente.

Elessero dunque me indegno sacerdote con un altro Padre Francescano alla Turchesca amendoi vestiti e con le lettere e con le informationi a quella volta ci spedirono: post multa in itinere pericula arrivati in Polonia da quel invittissimo rè presentate le lettere, esposte le raggioni, sciolti li dubii; lacrime, pianti, volontà e desiderio delli popoli dichiarato; il stato, le forze, il timore del Turco chiaramente dimostrato, s' animò quell'animoso petto et sine ulla mora apprese il negotio per prosequirlo con tutte le forze et animo, comunicando prima il secreto ad alcuni pochi et principali suoi adherenti. Scrisse al generalissimo del regno, che mettesse in ordine l'esercito; scrisse al gran Matthia facendolo generalissimo di tutto l'Oriente con dire, che lui con un altro esercito haverebbe sequitato per dar il soccorso; e rimandò noi indietro a dar nuova all'aspettativa del popolo senza lasciarci proseguire il viaggio di Venetia dalla serenissima republica, allegando molte raggioni. Ci diede il suo ritratto a guisa di un soldato dicendo: ,habeatis me fictum et pictum quoadusque venero vivus et verus'; ci diede un stendardo rosso grande di velluto con la croce dall'una e dall'altra parte con l'inscrittione: ,vindica gloriam tuam'; ci diede un anello come sposo per sposar l'Oriente, ci diede una pianetta per dar principio alla Christiana libertà. Nell'ultima udienza, dove era la serenissima regina sposa sua, sentimo dire dalla medesima a quel rè in questa forma: ,Sacra Maesta animoso prosequite pure l'incominciate imprese; che quando mancarà il danaro, io mi levarò dalli orecchi questi orecchini e dalle mani queste maniglie pure che il negotio vadi nanzi'; il che maggiormente infiamò il rè magnanimo et altri astanti senatori, e credo che hoggidi lei maggiormente promova delli altri.

Venuti noi dal gran Matthia con le lettere di sua Maestè e sopradette cose, ringioveni quel venerabil vecchio di grand' allegrezza, ci spedì subito in Bulgaria per darne parte del tutto alli capi della fatione; quali ricevendoci allegri, ci dimostrorno la facilità per ottenere l'Oriente e ci fecero vedere alcuni lochi deserti et esausti del Turco, dove prima vi era copia grande di essi.

Oltre questo li catholici e li scismatici nel predetto trattato sono unitissimi; li nostri tutti sono assai animati deponendo antico timore, li Turchi disanimati deponendo l'anticha audacia et aroganza. Parimente non sono in quella copia di prima; li nostri sempre si multiplicano; l'istessi Turchi, cosa difficile a credere, presentendo la venuta del serenissimo rè di Polonia sbigottiti dicevano me presente: ,Se veniranno li Polacchi, noi ci faremo catholici, essendo che li nostri antenati sono usciti da quelli'; e di vero cuore impauriti l'istessi publice affermavano, che il fine del loro imperio già terminava; il che faceva tanto più inanimare il volgo. Tutte queste cose hebbero fine con la morte del gloriosissimo Wladislao rè di Polonia.

Doi anni dopo la sua morte in un gran silentio il disegno fu ritenuto: nulladimeno il popolo dal primo motivo eccitato, impatiente del grave giogo l'attentata intentione della propria libertà precipitoso attentava e senza pausa alcuna alli Turchi nelle piazze rispondeva, quali aliquanto d'ardire ripreso havevano sentendo la morte di sopranominato rè. Il monsignor arcivescovo Fra Pietro Deodato, corona di quelle patrie, prudentissimo pastore, andava al meglio che potesse sedando il tumulto della plebe, allegando molte ragioni e particolarmente diceva: Lasciate che vediamo l'esito in Polonia e da quello ci reggeremmo al meglio che sarà per noi"; ma quei tutta via ardenti spingevano, che si facesse la ribellione; e si haverebbe fatta ogni volta, se il predetto arcivescovo non fosse venuto in persona con alcuni principali in Targovište dal gran Matthia narrandoli il pericolo di quel regno. Subito quel buon principe spedì per me indegno sacerdote in Moldavia, dove io dimorava sei giornate lontano, et al mio arrivo dissemi compassionevoli parole della tirannia del Turco, con la quale opprimeva li catholici, e con pietosi ragioni persuasemi, che dovessi andare dal successore nel regno, Casimiro fratello del rè già memorato, dalla sacra Maestà cesarea e dalla serenissima republica di Venetia, accompagnandomi con le lettere. Presi il longo viaggio Archiv. Bd. LIX, II. Halfte.

et arrivato post multas tribulationes a Varsavia, mi presentai al gran-cancelliere Ossolinski; quale vedendomi andò immediate a darne parte alla sua Maestà, che si trovava sei leghe fuori di Varsavia et informarlo de' passati trattamenti. Venne alla città sua Maestà e raccolse li primi senatori del regno, alli quali comunicò il negotio; et il giorno seguente hebbi udienza in presenza di quelli, li quali si esibirno d'esser fedeli alla sua Maestà usque ad mortem etiam cum sanguinis effusione, essendo che sua Maestà apprese il negotio per proseguirlo e non esser inferiore alla pia intentione del suo fratello, predecessore nel regno.

Li adherenti alla sacra Maestà di Polonia nel trattamento dell' Oriente sono questi: Primo il vescovo Culmense vicecancelliere e senatore assai potente nella fattione. Il secondo è primo senatore a man manca il generalissimo della corona del regno Nicolò Potozki ,quasi alter rex'; il terzo è il gran-cancelliere del regno Ossolinski prencipe e duca — e lui regge il regno -; il quarto è il gran-tesoriere e senatore; il quinto è il gran-maresciallo e senatore; il sesto è il gran-copiere del regno; il settimo è il gran-reggente della cancellaria; l'ottavo è il secretario del rè, abbate Viezki; il nono è il prencipe Visgnevezki, palatino di Russia, senatore; et il decimo il secreto secretario di sua Maestà. Questi tutti furono, mentre hebbi l'audienza nel senato, assai affettionati e desiderosi prosequire la volontà regia. Sua sacra Maestà con detti ecce 1. lentissimi senatori giudicarno di mandarmi a Vienna dall'a gustissimo imperatore et eccelentissimo ambasciatore di Venet = 8 a presentarli le lettere e raccontarli a bocca il negotio e tratt mento; dove havuta l'udienza mi rispose sua cesarea Maes haver compassione grande a quel popolo; e che Iddio ben 🗢 detto darebbe qualche modo per liberarlo, ma che non e = 2 dovere, lui incominciasse la guerra con il Turco havendo pace con lui, ma che starebbe aspettando a vedere la volon tà delli altri prencipi e massime della serenissima republica di Venetia, come più potente in questa fatione; e che non solo incominciasse, ma che proseguisse e non solo proseguisse, ma insino al glorioso fino durasse; et allora sua Maestà cesares non haverebbe mancato d'impiegarsi in tal negotio per liberatione d'Oriente e propagatione della fede catholica. Anzi soggionse: ,Non per altro habbiamo concesso alli Svezes

l' Alemagna, se non che riposassero li regni e ripigliassero alquanto di forze e che il Gran-Turco da questa pace fatta considerarebbe alli suoi casi; in oltre doi reggimenti ne mandava verso Hungaria. Il che tutto era ,ad terrorem Turcicum'; concluse finalmente sua Maestà cesarea con l'eccelentissimo ambasciatore di Venetia e quello di Spagna, il quale grandemente attende alla promotione della cosa appresso l'imperatore et il suo serenissimo rè, al quale ne ha data parte minutissima alla corona della serenissima republica di Venetia, che io dovessi venire a Venetia, presentar le lettere dei popoli et esprimer a voce, quanto mi sarebbe commandato dalla serenissima republica. Il che per gratia della vostra Serenità et eccelentissimi senatori ne ho fatto, benchè brevemente; nientedimeno dalla brevità ne haverà raccolta sua Serenità con il suo dotissimo senato la sostanza del trattamento.

Onde io indegno sacerdote non solo dalli capi orientali, ma da molti altri prencipi e monarche del mondo, come chiaramente si manifesta per le lettere credentionali, mandato alli clementissimi piedi di vostra Serenità, e di questo nobilissimo senato, humile supplico, vogli vostra Serenità con li suoi adherenti senatori muoversi in questi propitii e favorevoli tempi alla pietà per la liberatione dell' Oriente e propagatione della fede catholica, la quale di certo nelle mani vostre consiste; e questo degno trionfo e gloriosa vittoria di abbassare la sublime luna non è concesso ad altro prencipe del mondo se non a vostra Serenità et a vostro gloriosissimo senato della serenissima republica di Venetia, compendio, vergine e miracolo del mondo.

Ho havuto un ordine non solo dalli senatori di Polonia, ma anche da quelli di Vienna a dirne alla serenissima republica, che se haveva intentione di spedire un ambasciatore alla sacra Maestà di Polonia, fosse tal ambasciatore persona d'autorità, cioè con tutte le conditioni e requisiti per potere conchiudere il trattamento e non slongarlo più.

E non creda la serenissima republica, che il Gran-Turco fosse in quel potere, che da molti si crede; lui desidera più la pace, che un lepre perseguitato dalli levrieri, vedendo li gran motivi nel proprio imperio e perdita delle genti tanto per terra quanto per il mare da sei anni in quà.

Creda vostra Serenità che doppo che ha occupato il Gran-Turco l'Oriente, mai è stato il tempo così habile per liberarlo, quanto adesso, e li catholici mai hanno havuto un certo ardire per istinto naturale, come adesso.

Restarò con questo supplicando la vostra Serenità e questi eccelentissimi senatori, che ogni volta si muovessero alla pietà verso quelli paesi et acconsentissero alle buone intentioni delli altri prencipi, concedermi licentia di arrivare ancorchè con le poste a Roma per darne buona parte ad uno, che mi aspetta a questo effetto, e spedirlo subito per via di Ragusa alla volta di Bulgaria, a quei signori e capi d'Oriente, et io ritornarmene di quà e passar per la Germania dall'imperatore e poi tirar verso il serenissimo rè di Polonia, quale ansioso mi starà aspettando.

Prego per l'ultimo vostra Serenità e questi nobilissimi padroni per la secretezza del negotio; perchè presentendo qualche cosa la gran bestia de' Turchi non solo il mio vil capo si perderebbe, ma quello più importa, molte teste de' prencipi e prelati dell' Oriente; e qui humilissimo et obbedientissimo mi sottometto alli cenni gratissimi di vostra Serenità e d'altri porporati senatori, alli quali gloriosa felicità et immortal gloria supplichevole dal cielo ne dimando.

### XIII.

# Antwortschreiben der Republik an den Gouverneur Markanich.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

1650 a 12 luglio in pregadi. Al governatore di Bulgaria.

Il reverendo Don Pietro Parcevich nel renderci le lette di vostra Signoria ci ha pienamente esposto lo stato miserabi di cotesti popoli Christiani. Il nostro compatimento non è pun inferiore al desiderio, che havemo di vederli rimessi nel pristina libertà, e come sopra ciò applaudimo ai loro genero si pensieri. Così per facilitarne l'adempimento saremo pron a tener le armi Turchesche occupate e divertite nella guerre che ingiustissima ci han promossa; e di più passeremo gufficii propri con gli altri prencipi ancora perchè a pro del causa commune assistano con vigore a così degna intrapressioni.

Bon segretario.

a cui pure ci assicuriamo, che V. S. con la sua virtù e col suo zelo conserverà ben disposti e animati quei popoli, mentre noi auguriamo loro i più felici successi e a lei le più vere prosperità.

— 121— 0— 7

(Senato Corti, Delib. filza 42.)

#### XIV.

# Antwortschreiben der Republik an den Erzbischof von Sophia.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

1650 a 12 luglio in pregadi.

All' arcivescovo Sardicense in Bulgaria.

Dal reverendo Don Pietro Parcevich ci sono state rese le lettere di vostra Signoria reverendissima accompagnate dagli ufficii, che teneva egli in commissione di aggiungerci nel particolare delle oppressioni di cotesti popoli Christiani. Habbiamo col più vivo affetto compatito lo stato loro con desiderio uguale di vederli liberi e consolati; al qual fine pure sono applauditi da noi pienamente i loro altrettanto giusti che generosi pensieri, che resteranno appoggiati e secondati da noi non solo con la più costante perseveranza nel proseguir la guerra contro gli Ottomani per tenerli occupati e divertiti, ma cogli ufficii più validi et efficaci presso i prencipi Christiani, perchè favoriscano così pia e gloriosa intrapresa, alla quale sarà proprio della bontà et zelo di sua Signoria reverendissima il tener disposti e animati quei popoli, somministrando loro quei prudenti e salutari consigli che devono attendersi dalla sua grande virtù, e preghiamo Dio, che l'assista e le conceda le più vere prosperità.

-- 121 -- 0 -- 7 (Senato Corti, Delib., filza 42.) Bon segretario.

Beschluss des venezianischen Senats über die Antwort und den Bescheid für Peter Parchevich.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

1650, 12 luglio in pregadi.

Che fatto venire nel Collegio Don Pietro Parcevich sacerdote Bulgaro gli sia letto quanto segue.

Dalle vostre espositioni restiamo a pieno informati dello stato deplorabile de' Christiani di Bulgaria crudelmente oppressi dalla tirannide Ottomana; gradimo la notitia, che ce ne havete portata, e come applaudimo alle generose risolutioni loro di liberarsi da quella durissima servitù; così per agevolarne il successo non solo tenemo con la perseverante continuatione della guerra divertite et impegnate le forze Turchesche, ma ecciteremo gli altri prencipi ancora a secondar con le proprie così pie e sante deliberationi; in somma desideriamo, che non meno quei popoli che monsignor arcivescovo et il signor governatore, che ce ne hanno scritto e per i quali haverete le nostre lettere di risposta, restino certi, che non tralascieremo cosa che vaglia a fare in questa materia palese al mondo la nostra perfettissima dispositione e volontà.

E da mò sia preso, che partendo Don Pietro Parcevich et essendogli stati esborsati scudi trenta d'argento a conto dei ducati cento buona valuta deliberati per il suo star qui, gli sian dati in dono altri cento scudi simili effettivi in testimonio del publico affetto, onde se ne vada consolato e contento. Dato in Collegio:

Bon segretario.

|   | 121 | Per   | il | capitolo |   | 20  |
|---|-----|-------|----|----------|---|-----|
| _ | 0   |       |    |          | _ | 0   |
|   | 7   |       |    |          |   | 1   |
|   |     | Detto | in | pregadi  |   | 114 |
|   |     |       |    |          |   | 0   |
|   |     |       |    |          |   | 0.  |

(Senato Corti, Delib. filza 42.)

#### XVI.

# Protocoll der Abschiedsaudienz Peter Parchevichs im venezianischen Collegio.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig.

1650, 13 luglio.

Letta al sacerdote Bulgaro la deliberatione di questo eccellentissimo Consiglio dei 12 del corrente, disse ch' haverebbe riferito quanto gl'era commessò così al rè di Polonia, come a quei senatori e popoli che l'havevano inviato, ma che prima doveva con buona gratia di sua Serenità portarsi a Roma, dove supplicava d'essere accompagnato con lettere all'eccellentissimo signor ambasciatore, perchè procurasse la sua pronta espeditione.

Diede poi memoriale in raccomandatione del Padre Bernardino da Zara dell'ordine de' Minori Osservanti per una delle chiese vacanti in Bulgaria, il quale memoriale fu letto et è il sequente:

,Serenissimo principe!

Essendo vacati nel regno di Bulgaria questo febraro prossimo passato nell'anno 1650 doi arcivescovati, uno della città di Ochrida residentia anticamente delli imperatori e l'altro della città di Martianopoli, e per non esservi per adesso in detto regno soggetto per tal dignità habile ad esser promosso, si supplica vostra Serenità e questo nobilissimo senato voglino degnarsi di promovere e portar innanzi un tal Padre Frà Bernardino di Zara di Ordine de' Minori Osservanti di S. Francesco della città di Zara, suddito della serenissima republica di Venetia, non solo Padre meritevole nella religione ma anche di età, di vita, di pietà, di dottrina e di lodevoli costumi, assai degno per ogni grado et officio; inoltre è Padre molto pratico di quelli paesi per essere stato adoperato dalla sua religione l'anni passati per visitatore di quelle; oltre che sa molti linguaggi et in particolare quello del regno, ch' importa non poco; ma sopra tutto per esser sotto la giurisditione e potere della serenissima republica, si che non solo sarà utile a quelli paesi, ma di honore, di reputatione e con il tempo dell' jus di questa serenissima republica et anche di corrispondenza nelle

particolarità, havendo un simil huomo nel regno di quell'imperatore, che sarà tutto a gloria di Dio benedetto et exaltationali di vostra Serenità alla quale etc.

Rispose sua Serenità, che se gl'augurava buon viaggare e che si sarebbe procurato di compiacerlo, a che egli inchanatosi con le solite riverenze parti.

Portatosi poi a prender copia del uffitio lettogli negl'attadello scrivere disse a me segretario, che bramava grandementala raccomandatione di sua Serenità presso l'eccellentissimasignor ambasciatore per essere presto espedito dalla Congragatione de propaganda fide, andando egli a visitare i sacralimini a nome dell'arcivescovo Sardicense, che si dice volgamente di Sophia; il che fu rifferito da me segretario a gale eccellentissimi signori Savii.

(Collegio, Espos. Principi, filza 61.)

#### XVII.

Ernennungsbulle Papst Alexanders VII. für Peter Parchevic zum Erzbischof von Martianopel, Rom, 6. März 1655 (Moreometrical Rom. = 1656).

Aus dem Archiv der PP. Franciskaner in Klausenburg.

Alexander episcopus servus servorum dei dilecto filio Pet1 Parcevich electo Marcianopolitano salutem et apostolicam ben dictionem. Divina disponente clementia, cujus inscrutabili pr videntia ordinationem suscipiunt universi in apostolice dis tatis culmine meritis licet imparibus constituti, ad univer orbis ecclesias aciem nostrae considerationis attendimus et earum statu salubriter dirigendo apostolici favoris auxilium 🚄 hibemus; sed de illis propensius cogitare nos convenit q propriis carere pastoribus intuemur, ut eis iuxta cor nostr pastores preficiantur idonei, qui commissos sibi populos 🗲 suam circumspectionem providam et providentiam circumspe tam salubriter dirigant et informent ac bona ecclesiarum ips rum non solum gubernent utiliter sed etiam multimodis ef rant incrementis. Dudum siquidem provisiones ecclesiart omnium tunc vacantium et in posterum vacaturarum ordica tioni et dispositioni nostre reservavimus decernentes actua

irritum et inane, si secus super his per quoscunque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingeret attentari; postmodum vero ecclesia Marcianopolitana in partibus infidelium consistente, cui bone memorie Marcus Bandinus archiepiscopus Marcianopolitanus dum viveret praesidebat, per obitum dicti Marci archiepiscopi, qui extra Romanam Curiam debitum nature persolvit, pastoris solatio destituta, nos ad provisionem eiusdem ecclesie celerem et felicem, de qua nullus preter nos hac vice me intromittere potuit sive potest reservatione et decreto obsistentibus supremis, ne illa longe vacationis exponatur incommodis, paternis et sollicitis studijs intendentes post deliberationem, quam de preficiendo eidem ecclesie personam utilem ac etiam fructuosam cum fratribus nostris habuimus diligentem, demum ad Te utriusque juris doctorem de legitimo matrimonio ex honestis et catholicis parentibus in dioecesi Sardicensi procreatum, plus quam quadrigenarium, a duodecim annis in presbiteriatus ordine constitutum fidemque catholicam iuxta articulos pridem a Sede Apostolica propositos expresse professum aliaque omnia requisita habentem, direximus oculos nostre mentis. Quibus omnibus debita meditatione pensatis te a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti alijsque ecclesiasticis sententijs censuris et penis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quommodo innodatus existis, ad effectum presentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes iuxta decretum nostrum in Congregacione de propaganda fide nuper factum de persona tua nobis et eisdem fratribus ob tuorum exigentiam meritorum accepta de fratrum eorundem consilio Apostolica auctoritate providemus teque illi in archiepiscopum Preficimus et pastorem, curam et administrationem ipsius ecelesie tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo in illo, qui dat gratias et largitur premia, confidentes, quod dirigente domino actus tuos predicta ecclesia per tuae circum-Spectionis industriam et studium fructuosum regetur utiliter et Prospere dirigetur ac grata in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa.

Jugum igitur domini tuis impositum humeris prompta de-Votione suscipiens curam et administrationem pretactas sic exercere studeas sollicite, fideliter et prudenter, quod ecclesia ipsa gubernatori provido et fructuoso administratori gaudeat se commissam tuque preter eterne retributionis premium nostram et dicte sedis benedictionem et gratiam exinde uberius consequi merearis.

Quocira venerabilibus fratribus nostris universis, suffraganeis ac dilectis filiis, capitulo et vassallis dicte ecclesie Marcianopolitane nec non clero et populo civitatis et dioeceseos Marcianopolitane per apostolica scripta mandamus, quatenus suffraganei tibi tamquam membra capiti obsequentes ac capitulum tibi tamquam patri et pastori animarum suarum humiliter intendentes exhibeant tibi obedientiam et reverentiam congruentes ac clerus ecclesie pro nostra et dicte sedis reverentia benigne recipientes et honorifice pertractantes tua salubria monita et mandata suscipiant humiliter et efficaciter adimplere procurent; populus vero te tamquam patrem et pastorem animarum suarum devote suscipientes et debita honorificentia prosequentes tuis monitis et mandatis salubribus humiliter intendant; ita quod tu in eis devotionis filios et ipsi in te per co[nsequens] 1 patrem benevolum invenisse gaudeatis; vassalli [autem] predicti te debito honore prosequentes tibi fidelitatem solitam ac consuets servitia et iura tibi ab eis debita integre exhibere studeant; alioquin sententiam sive penam, q[uam rit]e tuleris seu statueris in rebelles, ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto, pridie Nonas Martij, pontificatus nostri anno primo. F. Gualterius.

J. Cardinalis prodatarius.

Visa de Curia P. Ciampinus.

Or. auf Pergament. Bleibulle.

# XVIII.

Schreiben der k. ungar. Hofkanzlei an die k. k. Hofkamm<sup>ef,</sup> Prag, 23. September 1656.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Sacratissimae caesareae regiaeque Majestatis inclytae Camerae Aulicae officiose significandum. Praelibatae suae Majestati

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese und die folgenden Lücken sind im Original durch Mäusefrass entstanden.

repraesentatum esse demissum memoriale reverendissimi Petri Parcevich, archiepiscopi Martianopolitani in regno Bulgariae, alias ad sacram regni Hungariae coronam spectantis, in eo apud suam Maiestatem instantis, ut cum ipse zelo catholicae religionis in illis quoque remotis partibus promovendae inductus, inter reliquos duos etiam Societatis Jesu Patres in ministerium dei et scolarum errectionem secum abducere, eosdem in via alere et vestes pro Turcia conficere aliasque praebere commoditates intendat ad idque esset minus sufficiens; dignaretur sua Majestas aliquo viatico ad tam longum et incommodum iter peragendum eidem benigne succurrere. Cujus quidem demissam instantiam ordinatis ipsi nomine praenominati viatici centum aureis ducatis ex eadem inclyta Aulica vel vero Camera Hungarica depromendis dirigendam esse benigne demandavit; quapropter toties fata Camera Aulica benignam hanc suae Majestatis voluntatem in tam pia et favorabili causa effectui mandare noverit. Cui in reliquo haec Cancellaria Hungarica-Aulica omni officiorum genere semper addicta manet.

> Ex Cancellaria Hungarica Aulica. Pragae die 23. Septembris 1656. And. Ruthkay.

Sacratissimae caesarae regiaeque Majestatis inclytae Cameráe Aulicae officiose assignandum.

Aussen: "Hungrisches Hofkanzleidekret, wasgestalt dem Petro Parcevich, Erzbischofen in königl. Bulgarien zu Abführung dahin zween Priester von der Soc. Jesu 100 Duggaten verwilligt werden, betreffend. 24 P. H. October 1657. Expediert ad Cameram Hungaricam am 24. October 1656.

Siegel des Ruthkay.

#### XIX.

Rubrum eines Schreibens an die k. k. Hofkammer, Prag, 23. September 1656.

Aus dem k. ungar. Landesarchiv in Ofen, Abthlg. Hofkanzleiarchiv.

Nr. 301 a. 1656. Decretum ad Cameram Aulicam circa ordinandam 100 aureorum ducatorum Petro Parcevich, archiepiscopo

Martianopolitano in regno Bulgariae duos e Societate Jesu Patres in ministerium dei et scholarum erectionem secum abhine abducere intendenti, titulo viatici resolutorum ex Camera hac vel vero Camera Hungarica exsolutionem, expeditum Pragae 23. Septembris 1656.

### XX.

Rubrum der Empfehlungsschreiben für Peter Parchevich an den König von Polen, den Fürsten von Siebenbürgen und die Woiwoden der Moldau und der Walachei, Prag, 23. September 1656.

Aus dem k. ungar. Landesarchiv in Ofen, Abthlg. Hofkanzleiarchiv.

Nr. 302 a. 1656. Commendatoriae pro parte Petri Parcevich archiepiscopi Martianopolitani in Bulgaria ratione bonae voluntatis subsidiique eidem in patriam suam confectis hic in aula certis suis negotiis regredienti adhibendi ad regem Poloniae, principem Transylvaniae et voivodas Moldaviae et Valachiae expeditae, Pragae 23. Septembris 1656.

# XXI.

Rubrum über die Zusendung eines Bittschreibens des Peter Parchevich an den Erzbischof von Gran, Prag, 23. September 1656.

Aus dem k. ungar. Landesarchiv in Ofen, Abthlg. Hofkanzleiarchiv.

Nr. 307 a. 1656. Archiepiscopo Strigoniensi demissa Petri Parcevich archiepiscopi Martianopolitani in Bulgaria in eo, pro augmento religionis catholicae aliqui ex partibus illis juvenes in scholis Patrum Societatis Jesu educentur, supplicantis instantia ea requisitione transmittitur, velit ad minimum du vel tres partium illarum juvenes in collegium aliquod vel alumnorum vel convictus recipere eosdemque in aedificatione populi illius catholici educari facere. Pragae 23. Septembris 1656.

Petro Parcevich archiepiscopo Martianopolitano in Bulgaria aurei centum pro viatico ex paratis mediis huius Camerae deputantur. Viennae 24. Octobris 1656.

Aus dem k. ungar. Landesarchiv in Ofen, Abthlg. k. ungar. Kammerarchiv.

Ferdinandus tertius etc. Magnifici ac egregii fideles nobis dilecti. Benigne vobis significamus, qualiter repraesentatum nobis nuper hic fuit demissum memoriale reverendi in Christo patris Petri Parcevich, archiepiscopi Martianopolitani in regno Bulgariae, alias ad sacram regni istius nostri Hungariae coronam spectante, in hoc instantis, ut cum ipse zelo catholicae religionis in illis quoque remotis partibus promovendae inductus inter reliquos duos etiam Societatis Jesu Patres in ministerium dei et scholarum erectionem secum abducere, eosdem in via alere et vestes pro Turcia conficere aliasque praebere commoditates intendat ad idque esset minus idoneus, proinde dignaremur aliquo viatico ad tam longum et incommodum iter peragendum eidem clementer succurrere.

Siquidem porro ipsi in praefatum finem nomine praeattacti viatici centum aureos ducatos ex paratis mediis Camerae istius nostrae Hungaricae in praesenti transitu suo istic Posonii statim realiter depromendos benigne decrevimus et ordinavimus, ideireo vobis superinde praesentibus elementer ac serio demandamus, quatenus in hoc ulteriorem necessariam ordinationem nomine nostro convenienter facere et praefato archiepiscopo in tam pia et favorabili causa dictum subsidium pecuniarium quantocius effective ibidem consignari curare velitis ac debeatis. Executori eatenus benignam ac omnimodam voluntatem nostram. Dabantur in civitate nostra Vienna vigesima quarta Octobris anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo sexto etc. Ferdinandus. G. Ludovicus comes a Sinzendorf. Ad mandatum electi domini imperatoris proprium J. Quintinus Jörger Lib. Baro. Marcus Putz.

#### XXIII.

Schreiben Kaiser Ferdinands III. an die k. ungar. Hofkammer wegen einer jährlichen Subvention für Peter Parchevich, Wien, 31. October 1656.

Aus dem k. ungar. Landesarchiv in Ofen, Abthlg. k. ungar. Kammerarchiv.

Ferdinandus tertius dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. rex. Magnifici ac egregii fideles nobis dilecti. Ex hisce annexo fidelis nostri reverendissimi Petri Parcevich, archiepiscopi Martianopolitani supplici libello intellecturi estis uberius, quibusnam ex rationibus et motivis annuale aliquod subsidium sibi a Maiestate nostra decernendum perhumillime supplicet. Antequam igitur super hac demissa ipsius instantia clementer nos resolvamus, opinionem et informationem vestram praehabendam esse duximus; an nimirum ac quantum quibusve ex mediis id fieri possit; volentes, quatenus eam nobis maturato suppeditare velitis et debeatis. De caetero gratia nostra fidelitati vestra. benigne propensi manemus. Datum in civitate nostra Vienm Austriae die ultima mensis Octobris anno domini millesim sexcentesimo quinquagesimo sexto. Ferdinandus m. p. Georgi Szelepcsényi m. p. episcopus Nitriensis. Rud. Ruthkay m. (In tergo:) 31. October 1656.

#### XXIV.

Rubrum über die Zusendung des Bittschreibens Peter Parchevichs um eine jährliche Unterstützung, Wien, 31. October 165

Aus dem k. ungar. Landesarchiv in Ofen, Abthlg. Hofkanzleiarchiv.

Nr. 355 a. 1656. Camerae Hungaricae demissa Petri Parcevich archiepiscopi Martianopolitani in Bulgaria pro annua li aliquo subsidio sibi decernendo supplicantis instantia fine opinionis suae superinde hoc suppeditandae transmittitur, Vienna 31. October 1656.

#### XXV.

# Schreiben der k. ungar. Hofkammer an Kaiser Ferdinand III., Pressburg, 23. November 1656.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

A. Sacratissima caesarea etc. fidelitatis etc. Debito venerationis cultu benignissimas vestrae Majestatis litteras ultima praeterlapsi mensis Octobris emanatas, quibus supplicem libellum reverendissimi domini Petri Parcevich archiepiscopi Martianopolitani pro annuali subsidio ecclesiae suae a vestra Maiestate clementer ordinando instantis, ad nos opinionis et informationis causa, an nimirum ac quantum quibusve ex mediis id fieri possit, dirigere dignata est, recte die hesterna accepimus et humillime intelleximus.

Quantum itaque ad instantiam dicti domini archiepiscopi attinet respectu eo, quod ipse in illis quoque partibus ecclesiae catholicae et animarum Christi fidelium salutem promovere intendat, merito adjuvanda videretur; verum — clementissime imperator — nos nulla plane media scimus, ex quibus ipsi petita illa annua provisio per vestram Maiestatem sacratissimam in hoc regno commode ordinari queat; siquidem nec sunt ulla praeter nudos proventus tricesimales vestrae Maiestatis, qui etiam in quantum attenuati sunt, hoc rerum statu vel ex extractibus nostris angaricalibus proxime vestrae Majestati sacratissimae per nos humillime transmissis, clementer percipere dignabitur vestra Maiestas; praeterquam, quod ad eosdem iam ab olim plurime piarum quoque causarum rejectiones et deputationes factae habeantur penes hanc Cameram, ad quarum ordinariam exsolutionem etiam respectu aliarum occurrentium necessitatum vix aliqua in parte sufficimus. Ac proinde suprafatum dominum archiepiscopum ab huiusmodi sua instantia, salva authoritate vestrae Majestatis permanente, pro hac vice dehortandum humillime ac obsequentissime censeremus, praesertim cum et centum aureos ducatos per vestram Maiestatem ipsi deputatos sane aegre vel in media parte exsolvere potuerimus. Cuius supplicem libellum hisce remittentes Maiestatem vestram sacratissimam ad annos longaevos gloriose imperantem vivere plenis votis exoptamus. Posonii, die 23. Novembris anno 1656.

# Schreiben der k. ungar. Hofkammer an die k. k. Hofkamme Pressburg, 23. November 1656.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Illustrissimi, magnifici ac generosi domini patroni et amici nobi observandissimi.

Servitiorum nostrorum paratissimam commendationem Binas suae Maiestatis sacratissimae domini nostri clementissim per expeditionem excelsae Camerae istius Aulicae, sub vigesima quarta praeterlapsi mensis Octobris et undecima praesenties. Novembris emanatas et ad hanc Cameram sonantes benignissimas commissiones, quarum prima nobis clementer mandare dignatur, ut reverendissimo domino Petro Parceuich archiepiscop Martianopolitano pro viatico de paratis medijs huius Camera e centum aureos ducatos numerari curemus; altera, ut pene # Tricesimam Jauriensem ordinationem faciamus, quatenus a decima quarta proxime praeteriti mensis Octobris computand menstruum illud quinquaginta tallerorum imperialium, qu antehac magister equitum Unger fungebatur, deinceps statis temporibus pro aedificio praesidij Jauriensis ad manus illustris..... simi domini comitis Philippi a Mansfeldt, suae Maiestatis intime i ac bellici consiliarij ejusdemque praesidij supremi colonellj v=l ejus qui curam illius aedificij gerit, erga sufficientem quietaratiam effective et realiter enumerentur, hisce proximis diebus consequenter debito humilitatis et obsequentiae cultu accepimas et intelleximus. Nobis quidem nihil magis in votis esset, qua ut benignissimis suae Maiestatis mandatis omni ex parte e , quo par est, obsequendi studio satisfacere possemus; veru In quam sit tenuis status mediorum et proventuum in praesentia hujus Camerae, ex ipsis genuinis extractibus angaricalibus, proxime ad benignas manus suae Maiestatis per nos obsequenter ac humillime transmissis et cum ijsdem Dominationibus vestris illustrissimis, magnificis et generosis omni dubio procul hace tenus communicatis luculenter appareret. Qui nisi imposter 12 m divina benedictione uberiores affulserint, sane ad ordina

graviores necessitates, ut taceamus de quotta confiniaria, debitis adhuc a proxima diaeta resultantibus alijsque qvam plurimis deputationibus, alias Dominationibus vestris illustrissimis, magnificis ac generosis ex frequentiori syncera repraesentatione nostra satis abunde notis, uix sufficiunt. Et defacto etiam nequidem illi centum aurei ducati praefato archiepiscopo Martianopolitano ad tam seriam suae Majestatis commissionem ex integro dari potuerint, sed centum et quinquaginta florenis, etiam aliunde difficulter anticipato conqvisitis, pro hac vice nolle uelle contentus esse debuerit. Illud etiam proventibus hujus Camerae non parum onerosum esse uidetur, quod menstruum illud quinqvaginta tallerorum imperialium sine ullo termino et propterea perpetuitate involutum pro aedificio praesidij Jauriensis ad officium Tricesimae loci rejectum sit; et ipsis officialibus difficile, qui, qvandoque casu non existerent in cassa proventus, ab ipso domino comite Generali uel suis pro aedificio illo subordinatis ministris sine omni respectu durius tractari et per consequens a seruitio suae Maiestatis alieni reddi possent.

Qvapropter Dominationes vestras illustrissimas, magnificas ac generosas praesentibus quam officiosissime requirendas esse duximus, uelint haud grauatim pro omni sua possibilitate a perpetua huiusmodi deputationum involutione proventus hujus Camerae praeseruare dictumque menstruum, si aliter fieri non potest, per benignissimam suae Majestatis resolutionem novam cum designatione certi termini ad perceptoratum hujus Camerae potius quam ad ipsum officium tricesimale reducere. Demum et id celare nolumus Dominationes vestras illustrissimas, magnificas ac generosas, quod suprafatus dominus archiepiscopus Martianopolitanus apud suam Majestatem sacratissimam etiam Pro certa annua pensione seu subsidio ecclesiae suae ordinando suppliciter institerit; ad cujus hanc supplicem instantiam, nobiscum per inclytam Cancellariam Hungaricam Aulicam pro opinione et informatione nomine ejusdem suae Majestatis communicatam, quidnam nos suae Maiestati sacratissimae humillime rescripserimus, ex copia expeditionis nostrae hisce sub A inclusa Dominationes vestrae illustrissimae, magnificae ac generosae uberius intelligere atque, si ulterius quoque hanc suam instantiam apud suam Majestatem adurgeret, pro sapienti suo Judicio hanc Cameram ab ea praeservatam reddere haud gravabuntur. De coetero illustrissimas, magnificas ac generosas Dominationes vestras diutissime ad vota valere animitus dessideramus. Posonij 23. Novembris 1656.

N. sacrae caesareae regiaeque Maiestatis Camerae Hungaricae praefectus, director et consiliarij.

Rubrum: Hungr. Kammer Andtwordt wegen der dem Archiepiscopo Martianopolitano darunter assignierten 300 fl. betreffend. 23. November 1656.

Adresse: Illustrissimis, magnificis ac generosis domira is N. N. sacrae caesareae regiaeque Maiestatis excelsae Camerae Aulicae praesidi, directori ac caeteris consiliarijs etc. domira is patronis et amicis nobis observandissimis. Viennae.

Aussen: Vier Siegel.

# XXVII.

Schreiben der k. k. Hofkammer an die k. ungar. Hofkammer, Wien, 12. December 1656.

Aus dem k. ungar. Landesarchiv in Ofen.

Magnifici et generosi domini etc.

Percepimus ex literis responsorijs magnificarum et gen rosarum Dominationum vestrarum sub die 23. mensis Nouembris nuper ad nos emanatis in negotio centum aureorum ducatoru reuerendissimo domino Petro Parceuich archiepiscopo Marti nopolitano pro sumptibus itineris suj certis de causis a sac Maiestate sua concessorum et assignatorum, qualiter eaede Dominationes vestrae futura solutione vnius medietatis illiusde assignationis (quod quidem nobis pergratum accidit) respectatorius reliquae medietatis propter defectum mediorum se excusare videntur.

Cum vero idem dominus archiepiscopus redeundo nuper huc ulterius apud Maiestatem suam pro integrali persolutio dictae residuae summae (respectu instantis discessus suj) demisse supplicauit, cui porro ipsa Maiestas sua propter rationes praeinsinuatas in hac parte omnino satisfactum benigne cu pit et nos id ipsum [siquidem in modico tantum adhuc consistit] pro totalj eiusdem domini supplicantis expeditione pariter its

summopere desideramus: idcirco magnificas et generosas Dominationes vestras superinde praesentibus peramice requirendas habuimus, quatenus praeattactum modicum residuum dicto domino archiepiscopo Martianopolitano aut eius mandatario ex praeinsinuatis causis nunc totaliter haud grauatim persoluj facere velint, ne propter id amplius hic commorari et Maiestatem suam eatenus molestare cogatur. Prouti optime agere nouerint. Quas in reliquo valere desideramus.

Datum Viennae 12. Decembris 1656. Camerae Hungaricae. 1

#### XXVIII.

Schreiben Peter Parchevichs an den Präsidenten der k. k. Hofkammer, Wien, Anfang 1657.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Illustrissime domine!

Quandoquidem ex honorabilibus sac. caes. regieque Maiestatis domini clementissimi mandatis mibi humili cappelano impositum sit, ut pientissimum ac toti Christianitati utillimum opus cum Kosazis quasi barbaris religioni catholicae aduersantibus et sua rebbellione integra regna deuastantibus ad peroptatum perfectionis finem, prout speramus, deducam; ego collum iugo et obedientiae praebens libenter hoc iter suscipio eo precipue, quod cum maximo silentio, secreto et fidelitate sit eundum et negotium pertractandum. Requiritur itaque ad hec subeunda subsidium tale, quo possit ablegatus cum honore ac decore sac. ces. regieque Maiestatis se, ad quos mittitur, presentare, maxime quia modo primo sua sac. ces. regiaque Maiestas ablegatum ad illas partes et gentes destinauit. Itaque est considerandum:

Primo, quia via est satis longa, periculosa et difficilis et multoties est deuiandum ab itinere et longius eundum, ut securius litterae imperiales conserventur et defferantur, ne in manus hostiles Rakoczianos uel Kosakorum aut aliorum similium incidatur, quia totum secretum panderetur.

Im Archiv der k. k. Hofkammer in Wien befindet sich das Concept, im k. ungar. Landesarchiv in Ofen die ausgefertigte Reinschrift dieses Schreibens.

Secundo, ut cum maiori silentio et secreto haec fiant, ablegatus nullibi victualia petere debebit, sed proprijs expensis omnia comparare.

Tertio debebunt esse saltem duodecim famuli pro securitate itineris et etiam ut ablegatus tanquam titularis possit cum honore, a quo mittitur, comparere, et ad quem mittitur, suae legationis certitudinem demonstrare.

Quarto per montes, syluas et alia loca periculosa sunt conducendi homines pro securitate et hoc semper proprijs expensis.

Quinto nescitur, quantum temporis est expendendum in perfectione operis et tractationis; poterit multas difficultates pars aduersa mouere, proponere, easdem trutinare et tandem responsum dare.

Sexto esset contra honorem suae sac. ces. regieque Maiestatis, ut ablegatus, si pecunia illi deesset, mutuam a Kosaxis, uel Tartaris acciperet; et si uellet, etiam difficulter inueniret.

Septimo ablegatus, ut habet in mandatis, debebit aliquoties per postam suos famulos ad illustrissimum dominum cancellarium Hungariae in Transyluaniam transmittere, ut habeant correspondentiam de tractatu, utrum fluat ad votum, nec ne.

Octavo partes et loca, per quae ablegatus est transiturus, sunt deserta, desolata et per bellum a tot annis assiduum totaliter destructa nec quidquam inuenitur: itaque et currus debebit ex alijs partibus magnis sumptibus procurare et victualia.

Nono, qui Constantinopolim mittuntur, ubi est via breuior, facilior, sine periculo et etiam subministrantur nuntijs omnia necessaria ab ipsomet Turca, tamen illis assignantur aliquot millia florenorum.

Decimo ablegatus ex suo nec obulum habet, quem posset expendere in necessitatem, prout omnes sciunt.

Undecimo ablegatus ueniendo ad terminum debebit, pront mos est, custodibus assignatis, ductoribus, cubicularijs, aganonibus et similibus bonam manum dare et multo magis in accessu et discessu.

Duodecimo ablegatus, si posset centum imperialibus et adhuc minus totum iter peragere eundo, redeundo, commorando, negotium tractando et idem ad intentionem sac. ces. Maiestatis et aliorum principum Christianorum perticiendo, libentissime faceret.

Ideo prudentiae et sano judicio et consilio vestre illustrissimae Dominationis periegenda et resoluenda offert, ut quan primum intentio et mandatum clementissimi imperatoris nostri exequatur.

Similiter cum in illis partibus apud omnes iste mos uigeat et precipue apud principes et magnos viros, ut quando
aliquis suum ablegatum ad alterum mittit, nunquam illum uacuis manibus ad principem expedit, sed aliquod donarium, ad
quem mittit, transmittit: iudicatur, ut cum modo primo ad
talem virum sac. ces. regiaque Maiestas ablegatum mittit, aliquod signum suae clementiae, ut eo magis paternum affectum
declaret et illum ad se alliciat, esset transmittendum; hoc etiam
prudentiae et judicio meliori remittitur.

Expectabo gratum responsum, ut possim me preparare deo et itineri committere, prout habeo in commissis.

Vestre illustrissime Dominationis addictus seruitor

Petrus Parceuich archiepiscopus Martianopolitanus.

Rubrum: Ad illustrissimum dominum inclytae Camerae Aulicae praesidentem informatio introscripti Petri Parceuich.

Original mit Peter Parchevichs Siegel.

## XXIX.

Plenipotentia Caesarea pro Petro Parceuich archiepiscopo Martianopolitano ad tractandum cum Chmelniskio. Viennae 10. Januarii 1657.

Aus dem k. k. geh. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Nos Ferdinandus III. (tit.) agnoscimus et notum facimus tenore praesentium universis, quod nos pro singulari nostro in Pacem quaquaversus restaurandam et stabiliendam studio reverendo devoto syncere nobis dilecto Petro Parcevich, consiliario nostro et archiepiscopo Martianopolitano in mandatis et pleni-Potentiam dederimus, ut pro componendis et radicitus tollendis differentiis inter serenissimum principem dominum Joannem Casimirum, regem Poloniae, Sueciae, magnum ducem Lithuaniae et Russiae, Prussiae, Massoviae, Samogitiaeque, consobrinum et fratrem nostrum carissimum et regnum Poloniae ex una

atque illustrem syncere nobis dilectum Boguslaum Chmelniskium, Cosaccorum Zaporavianorum generalem militiae ducem ex altera parte jam pridem exortis et partim adhuc vigentibus non solum nostro nomine operam et officia sua interponere sed etiam fidejubere possit ac valeat, quicquid ex parte dicti serenissimi regis et regni Poloniae hac super re tractatum, conclusum et promissum fuerit, id totum firmum et constans fore atque debitae executioni demandatum iri.

Harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri caesarei impressione munitarum. Quae dabantur in civitate nostra Vienna die decima Januarii 1657.

#### XXX.

Item alia (plenipotentia caesarea) in simili ad tractandum cum Chmelniskio Cosaccorum Zaporavianorum generali militiae duci ejusdemque assistentibus Consiliariis et ordinum ductoribus. Viennae 10. Januarii 1657.

Aus dem k. k. geb. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Ferdinandus tertius.

Cum reverendum devotum syncere nobis dilectum Petrum Parcevich, nostrum consiliarium et archiepiscopum Martianopolitanum illuc ablegandum duxerimus, ut vos de gratiae et benevolentiae nostrae caesareae affectu cumprimis certiores reddat et alia quaedam ad restaurandam quietem publicam spectantia proponat, prout ex vivo ejusdem sermone pluribus poteritis percipere: clementer a vobis postulamus, quatenus praefato ablegato nostro in iis, quae nomine nostro vobis propositurus est, plenam fidem adhibere atque vos ita declarare velitis, quemadmodum benigne confidimus atque publica quies et ipsius patriae tranquillitas id postulat.

Qui vobis de caetero gratiam et benevolentiam nostram caesaream offerimus. Viennae 10. Januarii 1657.

#### XXXI.

Item alia ad tractandum pro eodem archiepiscopo cum N. N. Cosaccorum Zaporavianorum delectis consiliariis et ordinum ductoribus.

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Ferdinandus III.

Instructio pro reverendo devoto syncere nobis dilecto Petro Parcevich, nostro consiliario, archiepiscopo Martianopolitano [et ad illustrem syncere nobis dilectum Boguslaum Chmelniskium, Cosaccorum Zaporaviensium generalem militiae ducem] ablegato, quid ibidem nomine nostro negotiari debeat.

Dictus ablegatus noster accepta hac instructione et litteris fiduciariis huc spectantibus omni qua poterit breviori et securiori via ad praefatum Chmielniskium incognitus pervenire contendet et ubi appulerit, post expleta curialia, praemissa scilicet salutatione nostra nec non gratiae caesareae oblatione, [quod cognitae ablegati prudentiae relictum volumus] breviter exponet: Postquam non ignoremus, in quas discordias et dissidia ipse Chmielniskius ac Cosacci cum serenissimo rege et regno Poloniae devenerint, nobis etiam ex fide dignis relationibus innotuerit, pro tollendis huiusmodi differentiis varios hactenus tractatus institutos fuisse et adhuc prae manibus esse, in quibus pauca componenda supersint et in eo potissimum haereatur, ut Chmielniskio ejusque asseclis securitas praestetur, de quibus jam conventum sit vel etiamnum conveniendum restet; cumque paternae sollicitudini nostrae nihil magis incumbat, quam pacem et concordiam Christianitatis ubique locorum stabilire ac promovere et quae huic scopo adversantur obstacula removere, prout nos imperatorii nostri muneris ratione ad hoc inducimur atque ultro etiam in id propendemus et quandoquidem invigilare cumprimis et cooperari studeamus, ut intestina dissidia inter serenissimum regem regnumque Poloniae ac ipsos Cosaccos exorta sopiantur, quippe quae exteris principibus et maxime vicinis etiam populis ausum praebeant inclytum Poloniae regnum infestandi et in partes scindendi, quod tristis experientia doceat et uberius manifestatura sit, nisi tollendis differențiis radicitus succurratur ac firmum adhibeatur remedium :

Hinc nos pro sincero amicitiae et bonae vicinitatis studio et affectu, quo non minus ac gloriosi quondam praedecessores nostri [vigore pactorum inter augustam domum nostram et inclytos olim reges et regnum Poloniae nec non magnum ducatum Lithuaniae antiquitus initorum] in amplissimum hocce regnum ferimur, dissimulare diutius vel intermittere noluisse, quin etiam hoc loci caesareae ac regiae interpositionis nostrae partes impenderemus ipsumque ablegatum nostrum ad ipsos destinaremus clementer postulantes, quatenus ipse Chmielniskius eiusque adhaerentes sibi ablegato confidenter et secreto aperire velint, in quonam res haereat et quomodo ipsi hoc negotium feliciter conficiendum censeant. Quod si forsan hoc difficultatis obstaret, ut Cosaccis super praeterito aut futuro tractatu sufficiens praestetur securitas, se ablegatum nostrum in mandatis habere, nomine nostro iisdem omnimodam eamque polliceri securitatem, quod quidquid ex parte regis et regni promissum fuerit, id totum fideliter, syncere et firmiter executioni demandari et realiter adimpleri debeat, de quo nos cavere et in casum non speratae alicuius contraventionis protectionem quoque nostram oblatam velimus; unde ipsi Chmielniskius et Cosacci confidenter et aperte erga legatum nostrum se declarare possint, quae quidem omnia sub fidissimo silentio tum apud ablegatum tum nosmet ipsos permansura sint. Neque nos alium finem spectare quam utriusque partis salutem et commodum, firmam scilicet utriusque unionem ac tranquilitatem in tam vicino regno majori etiam cum nostra quiete stabiliendam, qui etiam ex parte regis et regni seriam et synceram hac super re tractandi intentionem esse pro certo sciamus: atque haec sunt, quae ablegatus noster Chmielniskio et Cosaccis nostro nomine dextre proponenda noverit.

Quae vero ipsi ablegato nostro a serenissimo rege et regno Poloniae circa ipsas conditiones vel circa modum agendi et tractandi ad promovendum hocce negotium suggesta vel proposita fuerint, iis in quantum commode et opportune fieri poterit, assentictur et condescendet.

Praeterea si quae occurrerint ad ipsum Poloniae regem vel nostros in cadem et Succica aula residentes scribenda, adjungimus ablegato nostro secretas notas sive zifras quibus uti poterit.

Atque hisce omnibus dextre perficiendis ablegatus noster [cujus devotioni, fidei et taciturnitati plurimum confidimus]

benignam voluntatem nostram exsequetur, qui ipsum gratia nostra caesarea complectimur. Viennae 10. Januarii 1657.

#### XXXII.

Rubrum einer Instruction für Peter Parchevich als Gesandten an Chmielnicki, Wien, 10. Jänner 1657.

Aus dem k. ungar. Landesarchiv in Ofen, Abthlg. Hofkammerarchiv.

Nr. 5 a. 1657. Instructio pro Petro Parcevich archiepiscopo Martianopolitano ad Boguslaum Chmelnickium, Cosaccorum Zaporaviensium generalem militiae ducem, pro excipienda ejusdem declaratione, in quibusnam terminis versetur et subsistat tractatus ratione certarum controversiarum inter ipsos Cosaccos et regem Poloniae vigentium, sopiendarum institutus, ubive adhaereat, expedito ablegato concinnata. Viennae 10. Januarii 1657.

#### XXXIII.

Mahnschreiben der k. k. Hofkammer an die k. ungar. Hofkammer, Wien, 16. Jänner 1657.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Magnifici et generosj dominj.

Bene meminerint generosae et magnificae Dominationes vestrae, qualiter sua caesarea regiaque Maiestas, dominus noster clementissimus, iam antehac reuerendissimo domino archiepiscopo Martianopolitano in certum finem pro itinere suo centum aureos isthic ex prouentibus cammerae statim depromendas clementer assignauerat. Cuius quidem summae mediam partem ipse nuper ibidem obtinuerat, reliquum autem ej adhuc persoluendum remanserat. Circa quod insuper nos magnificas et generosas Dominationes vestras ante paucos dies collegialiter peramice requisiueramus, quatenus eidem in hac parte de totalj solutione sua haud grauatim prouidere uellent. Cum itaque idem dominus archiepiscopus ad certum iter in seruitio suae Maiestatis destinatus iam hinc discedit et praenotato residuo suo summe indiget atque eatenus hic conqueritur; idcirco

easdem magnificas et generosas Dominationes uestras ex reiterato suae Maiestatis benigno jussu denuo summopere requirimus, ut dictam restantiam eidem domino archiepiscopo, quantum illa defacto adhuc constituet, integraliter et indilate ex praemissis causis haud grauatim persoluj curare uelint, ne ipse eatenus in prosecutione itineris suj isthic detineatur. Proutj eaedem Dominationes vestrae in hac parte optime agere nouerint, quas in reliquo diuinae tutelae semper bene recommendatas cupimus.

Viennae 16. Januarij 1657.

Camerae Hungaricae dominus Putz

Rubrum: Wiederhohlte Anmahnung an die hungar. Kammer wegen befriedigung den H. Erzbischow zue Martianopel des an denen jüngsthin demselben pro viatico dorthin angewiesenen 100 dugg. noch hinderbleibenden ausstandt.

# XXXIV.

Peter Parchevichs Empfangsbestätigung.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Die 16. Januarij anno domini 1657.

Ego infrascriptus fateor hac praesenti scriptura, ex ordine sacrae cesareae regieque Maiestatis me recepisse per manus illustrissimi domini inclytae Camerae Aulicae praesidentis vnum poculum altum argenteum deauratum et tria parua horologia. Item in moneta parata sexcentos ducatos in auro: omnia haec inseruient ad exequendam benignam voluntatem dictae sacrae ces. regieque Maiestatis pro gloria dei et principum Christianorum optata tranquillitate. Quod ut certius pateat, prefatam scripturam mea propria manu scripsi et subscripsi et sigillo communiui.

Datum Viennae die et anno supradicto.

Ego Petrus Parceuich archiepiscopus Martianopolitanus affirmo manu propria.

L. S.

Original mit Peter Parchevichs Siegel.

# XXXV.

Schreiben Peter Parchevichs an den Präsidenten der k. k. Hofkammer, Wien, 16. Jänner 1657.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Illustrissime domine, patrone observandissime.

Ego feci quietantiam, prout vestra illustrissima Dominatio uidebit. Sed vestra illustrissima Dominatio mihi nihil dedit pro vxore domini Ckmelnitij, nec pro eius filio. Cum sit talis mos et domino presentare et domine et filijs simul, rogo illustrissimam suam Dominationem, si pro illis habet aliquid, transmittere dignetur per predictum meum famulum cum illis centum aureis sed obsigillatis; et si non habet talem ordinem, saltem dignetur mihi significare, quia cras summo mane insinuare curabo sacrae ces. regieque Maiestati. His omnia fausta vestre illustrissime Dominationi ex animo precor.

Datum ex domo die 16. Januarij 1657.

Vestre illustrissime Dominationi addictus semper seruitor Petrus Parceuich archiepiscopus Martianopolitanus.

Rubrum: Illustrissimo domino inclytae Camerae Aulicae presidenti.

Original mit Peter Parchevichs Siegel.

#### XXXVI.

Weiteres Schreiben Peter Parchevichs an den Präsidenten der k. k. Hofkammer, Wien, 17. Jänner 1657.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Illustrissimo signore mio osservandissimo!

Si compiacerà V. S. illustrissima dare in mano di questo mio giovanne quelli cento Ongari in oro; perchè mandando per il suo servitore potrebbe accorgersi qualche d'uno in questa casa, perchè non vorria che sapesse nissuno. Similmente come le scrissi hiersera, se fosse ordine da sua Maestà cesarea per portare alla moglie del Kmelnitio et al suo figliolo qualche presente, potrà darlo al medesimo giovanne: o veramente insinuare alla sacra cesarea Maestà, si compiaccia ordinare; e — ui le auguro ogni felicità.

Di casa li 17 gennaro 1657.

Di Vossignoria illustrissima addettissimo servitore Pietro Parceuich arcivescovo di Martianopoli.

Rubrum: Illustrissimo domino observandissimo, domi no N. N. inclytae Camerae-Aulicae presidenti dentur ad manuscus.

Original mit Peter Parchevichs Siegel.

### XXXVII.

# Bericht Peter Parchevichs an Kaiser Ferdinand III., Jaroslav, 8. Februar 1657.

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Doppo tanti stenti e freddi con il divino aiuto venni nel città di Jeroslavia in Polonia, distante da Leopoli miglia L 4 del paese; commodamente si possono fare in doi giorni; e d vendo partire il giorno seguente verso detto Leopoli et ultra li sette febraro essendo gionto in Jeroslavia li sei detto sent per la città un tumultuare di molte persone preparandosi all 🗝 fugga; et interrogando diligentemente, che rumori fossero, ris posero esser venuto l'essercito Rakoziano sotto Leopoli predando e saccheggiando dovunque passassero: finalmente pe maggiormente certificarmi chiamai un Padre Jesuita quella ser venuto da Leopoli, il quale oretenus mi disse inter alios, ch lui era stato spogliato lunedi sera li 5 februaro di doi cavalle e di tutte le robbe, che per la chiesa e beata vergine Maris miracolosa di Jeroslavia e per il collegio delli Padri Gesuit haveva conprato, dalli soldati Rakoziani. Disse inoltre, haver mandato Kemen Janose il suo trombetta nella città con avisare alli cittadini, che si dovessero rendere quanto prima, se havevano à caro la vita: mà che li buoni cittadini doppo il sparo di tre canoni havessero risposto, se si renderebbe Crakovis e se il loro rè commandarebbe, forsi forsi anche essi si renderebbero: mà altrimenti durante una anima mai erano per-

commettere simil infamia et infedeltà al serenissimo rè loro signore. Dicono esser per adesso sotto detta città mille cavalli e doi milla fanti, una parte anche essere nella villa delli Padri Jesuiti chiamata Simnovoda, id est ,aqua frigida', lontana un miglio da Leopoli; l'armata poi esser distante cinque miglia: intesi anche dà alcuni esser morto Kmelnicki. Onde stante queste novità mi tratterò in questa città per alquanto di tempo per sentire l'intento di Rákozi è se manerà l'esercito in qua, come tutti dicono, io mi ritirarò indietro per non pericolare, ò verò se si potrà pigliarò altra strada, per difficile è longa che sia per effetuare la benigna volontà di vostra ces. reg. Maestà Se fossi più vicino a Vienna, aspettaria qualche nuovo ordine, mà per essermi già internato in questo regno mi converrà pigliar qualche altro impiego e risolutione: io quanto posso avertire vedo che li Polachi poco curano, venghi uno ò venghi l'altro; anzi nelli primi anni intimoriti sempre stano pronti alla fugga, sed fuga in hyeme difficilis est. Inoltre qui si dice esser morto il serenissimo rè di Spagna; questo però meglio si saprà in Vienna, che qui. Il signore mariscialko Gliubomirski non si muove con il suo essercito nec unquem ille viderit. Non posso penetrare, se il Rakozio habbi alcuni delli Kosazzi in sua parte, come anche Moldavos et Vallakos; tutto questo con il proseguire piacendo a dio il viaggio come spero verso Russia procurarò di essatamente intendere e fedelmente alla vostra sacratissima ces. reg. Maestà per securam viam significare: per maggior sicurezza e guida ho preso meco un Padre Gesuita vestendolo da prete, pratichissimo verso le Parti di Boristene et Ukraina, sed eo animo quasi illum ad meam residentiam ducerem; vellem esset modo aliquis mecum ex dominis cameraticis; viderent per experientiam, quales miseriae his temporibus patiuntur et expensae requiruntur.

Resto supplicando per fine alla vostra sacratissima ces.

res. Maestà con ogni humiltà da dio benedetto la longa vita,

Prosperità nelle ationi e perpetuità nell'impero.

Di Jeroslavia li 8 febraro anno virginei partus 1657.

Di vostra sacratissima cesarea regia Maestà humillimo Capellano Pietro Parcevich

arcivescovo di Martianopoli.

In tergo: Sacratissimae caesareae regiaeque Maiestati domino clementissimo.

# XXXVIII.

Peter Parchevichs Rede an Bogdan Chmielnicki, ohne Datum

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Breuis salutatio habita ad Boguslauum <sup>1</sup> Kmelnizium ab archie piscopo Martianopolitano ablegato.

Illustris ac magnifice domine, gloriose ac bellicosae gen is Cosacorum Saporouiensium dux et patrone gratiosae. Fer in nandus III. Romanorum dei gratia imperator omniumque principum in tota Christianitate imo a solis ortu usque ad occasum legitimus, supremus ac semper augustus princeps, a longe cognitis Illustritatis tuae rebus preclare gestis pro eo quo semper in bene meritos debito fertur amore etiam Illustritatem tuam paterno salutationis suae affectu prosequens suae sac. caesar 68 Maiestatis in omnibus per me ablegatum suum Illustritati tu see beneuolentiam et gratiam testatur paternam.

Quae omnia ut in animo Illustritatis tuae libere, solicie et sincere aquiescant, ille qui illustrium virorum animos licet ante disiunctos post tanien ad omne et utile augendum sui diuini honoris bonum in rebus bene ordinatis publicis indissolubiliter coniunctos plerunque facit, in illustri quoque animo tuo cum omni diuinorum suorum operum fauore et clement su efficere uelit, intimis votis meis testor. Atque hisce dictu sac. cesaree Maiestatis domini mei clementissimi paterni amor is affectum coram illustri ac magnifica Dominatione tua nec nomagnificis et illustribus consiliarijs hanc gloriosam et belicosam rempublicam constituentibus aperio et demonstro; vnice omnes et singulos fraterno amoris mei vinculo complecte singulis singularem quoque intentum sacrae cesaree Maiestatis, domini inquam mei clementissimi, alto illustrium virorum co silio mature perficiendum trado ac intime communico.

<sup>1</sup> recte: Bogdanum.

<sup>2</sup> sic!

## XXXIX.

# Brief Chmielnicki's an Kaiser Ferdinand III., Czehrin, 18. April 1657.

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Augustissime potentissimeque caesar, domine domine nobis clementissime.

Solemni ritu rem celebrandam imoque in stupore digno endam literae suae caesareae Maiestatis manibus illustrisi Petri Parcevich archiepiscopi Martianopolitani nobis dee prae se tulerunt, quibus emicuit, non aliud magis suam etere Maiestatem, quam ut Christianus orbis ab inveterata istaque tot dissensionibus desistat insania quotidianoque cidio et in conciliandos uniendosque vinculo pristino se conat animos; ultroque se non defuturum tanto negotio sua sarea Maiestas mediatorem, nullo suae authoritatis discri-1e supposito pollicetur. Equidem non abs re suae caesarcae iestatis praedicanda clementia; cum nullius commodi pelliratione spontaneum nec non difficilem in se summat laem, hoc solum adducto condimento, ne ulterioribus Christiana publica involvatur erroribus, imo compositis inter se inimiis quisque pacis fruatur dulcedine. Tum sedula illustrissimi e caesareae Maiestatis commendanda in exequendis promodisque comissis vigilantia legati, cui tam de conatibus quam industria aptitudineque tantis rebus necessaria nihil defuisse amur fideliter: quoniam et iusta serie legationis suae pertarit arcana, nec minus patenter de sincero in nos suae sareae Majestatis praedixerit animo. Cui nos cum de gratiine manemus solliciti, hactenus tamen in locum iusto pendi praestiti beneficii nostram elocamus propensionem: spontes non alio nos contentos fore intermediante, nec alterius uius quam suae caesareae Maiestatis innixuros consilio, si en securitati integritatique status nostri nulla inferatur ina. Caetera cum magis fundantur praesenti relatione, coram m illustrissimo concredidimus legato infirmae non commitces papyro, rati sufficienter absoluteque et sibi enucleaturum emissa et de nostra haud segnius testificaturum humilitate »bsequentia. Deum interim de prosperrimo suae caesareae Maiestatis successu valetudinisque quotidiano augmento in dies meliori precantes indebilitandae nos commendamus cum obsequiis gratiae. Dabantur Czyhynjni die 18. Aprilis anno 1657.

Augustissimae vestrae caesareae Maiestatis

optatissimi humillimique servi

Bohdan Chmielnicki dux cum universa cohorte Zaporoviana.

In tergo: Serenissimo et potentissimo principi Ferdinando tertio, divina favente clementia Romanorum imperatori semper augusto ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmaciae, Croaciae, Sclavoniae Bulgariaeque regi, archiduci Austriae, duci Burgundiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae et Virttembergae, comiti Tyrolis, domino domino nobis clementissimo.

Original mit zerstörtem Siegel.

## XL.

Vollmacht Kaiser Leopolds I. für Peter Parchevich zur Verhandlung mit Chmielnicki, Wien, 19. Mai 1657.

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Plenipotentia pro archiepiscopo Martianopolitano ad tractandum cum Chmelniskio.

In simili alia ad tractandum cum eodem Chmelniskio ejusque assistentibus consiliarijs et ordinum ductoribus.

Item alia ad tractandum cum N. N. Cosaccorum Zaporaviensium delectis consiliarijs et ordinum ductoribus.

Nos Leopoldus etc. Agnoscimus et notum facimus tenore praesentium universis, quod nos pro singulari nostro in pacem quaquaversus restaurandam et stabiliendam studio reverendo, devoto, sincere nobis dilecto Petro Parcevich, nostro consiliario et archiepiscopo Martianopolitano in mandatis et plenipotentiam dederimus, ut pro componendis et radicitus tollendis differentijs inter serenissimum principem dominum Joannem Casimirum regem Poloniae et Sueciae, magnum ducem Lithuaniae etc. et regnum Poloniae ex una; atque illustrem sincere nobis dilectum Boguslaum Chmelniskium Cosacorum Zaporaviensium generali militiae ducem ex altera parte iam pridem exortis et partim

adhuc vigentibus non solum nostro nomine operam et officia sua interponere sed etiam fideiubere possit ac valeat, quicquid ex parte dicti serenissimi regis et regni Poloniae hac super re tractatum, conclusum et promissum fuerit, id totum firmum et constans fore atque debitae executioni demandatum iri. Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri regii impressione munitarum. Quae dabantur in civitate nostra Viennae die 19. Maij 1657.

Concept.

## XLI.

Kaiser Leopolds I. Creditive für Peter Parchevich an Chmielnicki und dessen Räthe, Wien, 19. Mai 1657.

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

- 1. Chmielnickio credentiales in Petrum Parcevich.
- 2. In simili aliae ad Chmielnickium et consilium simul et coniunctim.
  - 3. Item aliae ad consilium seorsim.

Leopoldus dei gratia Hungariae et Bohemiae rex, archidux Austriae etc.

Illustris syncere nobis dilecte. [Illustris, magnifici et strenui syncere nobis dilecti. Magnifici et strenui syncere nobis dilecti.] Cum reverendum devotum syncere nobis dilectum Petrum Parcevich, nostrum consiliarium et archiepiscopum Martianopolitanum illuc ablegandum duxerimus, ut vos de gratiae et benevolentiae nostrae regiae affectu cumprimis certiores reddat et alia quaedam ad restaurandam quietem publicam spectantia proponat, prout ex vivo eiusdem sermone pluribus poteritis percipere: clementer a vobis postulamus, quatenus prefato ablegato nostro in ijs, quae nostro nomine vobis propositurus est, plenam fidem adhibere atque vos ita declarare velitis, quemadmodum benigne confidimus atque publica quies et ipsius patriae tranquillitas id postulat. Qui vobis de caetero gratiam et benevolentiam nostram regiam offerimus. Datum in civitate nostra Viennae die decima nona Maij, anno domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo septimo, regnorum nostrorum Hungarici altero, Bohemici vero primo. Viennae 19. Maij 1657.

Ad mandatum sacrae regiae Maiestatis proprium.

Concept.

# XLII.

Kaiser Leopolds I. Auftrag an Peter Parchevich, die Verhandlungen mit Chmielnicki weiterzuführen, Wien, 19. Mai 165%.

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Archiepiscopo Martianopolitano transmittitur instructio

Leopoldus. Reverende, devote, syncere nobis dilecte. Litterae Devotionis tuae 8. Februarii Jaroslavia ad divum Pomanorum imperatorem Ferdinandum tertium, dominum patrem nostrum colendissimum gloriosae memoriae, perscriptae Maie stati suae adhuc 10. Martij redditae fuere. Sed cum eand com nuper 2. Aprilis divina bonitas ex hac mortalitate ad aeter-na gaudia evocare voluerit nosque, qui in paterna regna et provincias haereditarias successimus, non minus etiam omnia excecutioni mandari et ad finem intentum deduci velimus, qua se sua Maiestas et Dilectio in vivis peragenda statuit, inter quase etiam commissum negotium illud Devotioni tuae apud Chmelm iskium et Cosaccos tractandum superesse reperimus: hinc resse lutioni defunctae suae Maiestatis et Dilectionis inhaeren priorem instructionem et mandata nostro nomine renovari i simus, quemadmodum hisce includuntur, Devotionem tuam clementer requirentes, ut ex prescripto singula sollerter et si me mora exequi nosque de successu negotij quam primum informare velit, factura benignam voluntatem nostram. Qui Devotioni tuae gratiam nostranı regiam offerimus. Viennae 19. Maij 1657.

Concept.

## XLIII.

Kaiser Leopolds I. Instruction für Peter Parchevich zur Fortführung seiner Gesandtschaft, Wien, 19. Mai 1657.

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Instructio pro archiepiscopo Martianopolitano ad Chmeniskium ablegato.

Leopoldus etc. Reverende, devote, syncere nobis dilected Meminerit Devotio tua, cum qua instructione et mandatis sudecimo Januarij huius anni ipsa a divo Romanorum imperato

Ferdinando tertio, domino patre nostro colendissimo gloriosae memoriae, ad Cosaccorum Zaporaviensium ducem Chmelniskium eiusque asseclas ablegata fuerit. Etsi vero a toto eo tempore sui hinc discessus nil literarum, [nisi quas Devotio tua Jeroslavia de 8. Februarij scripserat| huc pervenerit adeoque nobis haud constet, num Devotio tua ulterius progressa et quid hactenus in negotijs sibi commissis actum sit, nos autem, quemadmodum in paterna regna et ditiones haereditarias defunctae caesareae Maiestatis et Dilectionis suae successimus, ita etiam resolutionibus per eandem caeptis firmiter inhaerere cupiamus: hinc Devotioni tuae adiunctas fiduciarias et plenipotentiam nostro nomine expeditas includimus et casu, quo praeter spem hactenus ad Chmelniskium nondum pervenisset rebusque tractandis initium non fecisset, eandem quantocyus illuc incognitam contendere velimus, ubi post expleta curialia, praemissa scilicet salutacione nostra nec non graciae regiae oblatione [quod cognitae Devotionis tuae prudenciae relinquimus] ex tenore concreditae sibi antehac instructionis caesareae breviter exponet: Posteaquam scilicet non ignoremus, in quas discordias et dissidia ipse Chmelniskius ac Cosacci cum serenissimo rege et regno Poloniae devenerint, nobis etiam ex fidedignis relacionibus innotuerit, pro tollendis huiusmodi differentijs varios hactenus tractatus institutos fuisse et adhuc prae manibus esse, in quibus pauca componenda supersint et in eo potissimum haereatur, ut Chmelniskio eiusque asseclis securitas praestetur eorum, de quibus iam conventum sit vel etiamnum conveniendum restet, cumque sollicitudini nostrae exemplo divi quondam domini patris nostri nihil magis incumbat, quam pacem et concordiam Christianitatis ubique locorum stabilire ac promovere et, quae huic scopo adversantur, removere obstacula; prout nos ultro in id propendeamus et cumprimis invigilare et cooperari studeamus, ut intestina dissidia inter serenissimum regem regnumque Poloniae ac ipsos Cosaccos exorta sopiantur, quippe quae exteris principibus et maxime vicinis etiam populis ausum praebeant, inclytum Poloniae regnum infestandi et in partes scindendi, quod tristis experientia doceat et uberius manifestatura sit, nisi ijs tollendis radicitus differentijs firmum et durabile adhibeatur remedium: proinde nos pro syncero amicitiae et bono vicinitatis studio et affectu, quo non minus ac gloriosi quondam praedecessores

nostri (vigore pactorum inter augustam domum nostram et inclytos reges et regnum Poloniae nec non magnum ducatum Lithuaniae antiquitus initorum) in amplissimum illud regnum ferimur, dissimulare diutius vel intermittere noluisse, quin etiam hoc loci regiae interpositionis nostrae partes impenderemus adeoque Devotionem tuam velut ablegatum nostrum ad ipsos destinaremus clementer postulantes, quatenus ipse Chmelniskius eiusque adhaerentes Devotioni tuae confidenter et secreto aperire velint, in quonam res haereat et quomodo ipsi hoc negotium feliciter conficiendum censeant; quodsi forsan hoc difficultatis obstaret, ut Cosaccis super preterito aut futuro tractatu sufficiens prestetur securitas, Devotionem tuam in mandatis habere, nomine nostro ijsdem omnimodam eamque polliceri securitatem, quod quicquid ex parte regis et regni promissum fuerit, id totum fideliter et sincere et firmiter executioni demandari et realiter adimpleri debeat; de quo nos cavere et in casum non speratae alicuius contraventionis protectionem quoque nostram oblatam velimus. Unde ipsi, Chmelniskius et Cosacci, confidenter et aperte erga Devotionem tuam se declarare possint, quae quidem omnia sub fidissimo silentio tum apud Devotionem tuam tum nosmet ipsos permansura sint.

Neque nos alium finem spectare quam utriusque partis salutem et commodum, firmam scilicet utriusque unionem ac tranquillitatem in tam vicino regno maiori etiam cum nostra quiete stabiliendam; qui ex parte regis et regni seriam quoq ue et sinceram hac super re tractandi intentionem esse pro certis sciamus. Atque haec sunt, quae Devotio tua Chmelniskio e Cosaccis nostro nomine dextre proponenda noverit.

Quae vero Devotioni tuae a serenissimo rege et regrationes vel circa modum agendi tractandi ad promovendum hocce negotium suggesta vel parte posita fuerint, ijs in quantum commode et oportune fieri poteriassentietur et condescendet.

Praeterea si quae occurrerint ad ipsum Poloniae regevel nostrum in eadem aula residentem scribenda, Devotua secretis notis sive zifris sibi antehaec consignatis poterit.

Atque hisce omnibus dextre perficiendis Devotio (cuius fidei et taciturnitati plurimum confidimus) benign

voluntatem nostram exequetur, qui ipsam gratia nostra regia complectimur.

Viennae, 19. Maij 1657.

Concept.

## XLIV.

Kaiser Leopolds I. Creditive für Peter Parchevich an den jungen Chmielnicki, Wien, 4. Juni 1657.

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Credentiales ad iuvenem Chmelnicium in archiepiscopum Martianopolitanum.

Leopoldus. Illustris, syncere nobis dilecte (Illustris, magnifici et strenui, syncere nobis dilecti). Ablegavimus non ita pridem reverendum, devotum, sincere nobis dilectum Petrum Parcevich, nostrum consiliarium et archiepiscopum Martianopolitanum, ut patri vestro illustri sincere nobis dilecto Boguslao Chmelniskio certa quedam ad restaurandam quietem publicam spectantia proponeret. Cum autem interea temporis fama ad nos perlata sit, patrem vestrum re bene coepta sed nondum finita, id quod dolemus, vivis erreptum esse; nos vero pro singulari nostro in pacem inclytae regno Poloniae et patriae reducendam studio in id maxime propendeamus, ut coepti tractatus optatum sortiantur effectum: clementer a vobis postulamus, quatenus prefato ablegato nostro in ijs, quae nostro nomine ulterius propositurus est, plenam fidem adhibere atque totum tractationis negotium ita finire velitis, quemadmodum benigne confidimus atque publica quies et ipsius patriae tranquillitas id postulat. Qui vobis vicissim gratiam et benevolentiam nostram regiam offerimus. Datum in civitate nostra Viennae anno 1657 die 4. mensis Junij.

Concept.

## XLV.

Kaiser Leopolds I. Auftrag an Peter Parchevich, seine Mission beim jungen Chmielnicki fortzuführen, Wien, 4. Juni 1657.

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Archiepiscopo Martianopolitano.

Leopoldus. Reverende, devote, syncere nobis dilecte. Omnino confidimus litteras nostras 17. (recte 19.) Maij proxime preteriti ad Devotionem tuam datas, quibus eandem de excessu ex hac vita colendissimi domini patris nostri glorio see memoriae certiorem faciebamus simulque novam ad inter ponenda inter serenissimum regem et regnum Poloniae et ge relevalem Cosaccorum ducem et exercitum illi adhaerentem reconciliatione officia mediationis nostrae plenipotentiam tra remittebamus, recte pervenisse. Relatum nobis fuit interim, De tionem tuam non solum ad generalem Cosaccorum ducem Chraelniskium pervenisse, sed mediante quoque opera et officior remisuorum interpositione tractatus reconciliacionis cum domino serenissimo Rege et regno Poloniae institutos eo fuisse perductos, ut speratus eorundem finis potuisset expectari, nisi morte ip sa vel periculoso saltem morbo correptus fuisset Chmelniskius, qui tamen rem eo disposuerit, ut totum armorum imperium filio suo, ut aiunt, impuberi fuerit delatum.

Cum igitur nos non modo diligentiam et syncere devotionis studium, quod Devotio tua huic negotio impendisse perhibetur, benigne approbemus, verum etiam tractatus ipsos ad optatum effectum perduci admodum cupiamus, idcirco, tame tsi de statu domini Chmielniczkij, vivusne an mortuus ille sit, Devotioni tuae in eum insperatum eventum, quo domin 118 Chmielnitzkius fatis iam concessisset ac eidem filius substitute18 esset, plenipotentiam et fiduciarias his appositas [quibus titulus 🕶 inscribere nostro nomine noverit ad filium defuncti Chmelnis transmitteremus eamque hisce clementer, ut facimus, require remus, si quidem casus iam dictus evenerit, premissis p ratione ipsiusmet casus convenientibus curialibus eidem Chmi nitzkio iuniori, tum et subordinatis ductoribus militiae de nost in pacem et quietem dicti regni cura, tum studio quoque er ipsos contestato in id porro, nisi res iam quod speramus, cofecta sit, iuxta prescriptum instructionis iam ante sibi dat omni contentione incumbere pergat, quo negocio illi optat quam primum finis imponatur eiusque rei mox ad nos nuntiperferatur. Expletura est in hoc Devotio tua benignam volutatem nostram, qui ipsam de caetero gratia nostra regia c menter complectimur. Viennae 4. Junij 1657.

Concept.

#### XLVI.

Kaiser Leopolds I. Vollmacht für Peter Parchevich als Gesandten beim jungen Chmielnicki, Wien, 4. Juni 1657.

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Plenipotentia pro archiepiscopo Martianopolitano ad tractandum cum Chmelnickio.

Nos Leopoldus etc. Agnoscimus et notum facimus tenore presentium universis, quod nos pro singulari nostro in pacem quaquaversus restaurandam et stabiliendam studio reverendo, devoto, sincere nobis dilecto Petro Parcevich, nostro consiliario et archiepiscopo Martianopolitano, in mandatis et plenipotentiam dederimus, prout hisce animo deliberato damus, ut is pro componendis et radicitus tollendis differentijs inter serenissimum principem dominum Joannem Casimirum regem Poloniae et Sueciae, magnum ducem Lithuaniae etc. et regnum Poloniae ex una; atque illustrem quondam sincere nobis dilectum Boguslaum Chmelniskium, Cosaccorum Zaporaviensium generalem militiae ducem eiusque assistentes consiliarios et ordinum ductores ex altera parte iam pridem exortis et post fata domini Chmielnickij inter eiusdem substitutum et consiliarios et ordinum ductores et copias partim adhuc vigentibus, non solum nostro nomine operam et officia interponere sed etiam fideiubere possit ac valeat, quicquid ex parte dicti serenissimi regis et regni Poloniae hac super re deinceps tractatum, conclusum et promissum fuerit, id totum firmum et constans fore atque debitae executioni demandatum iri. Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri regij im-Pressione munitarum. Quae dabantur in civitate nostra Viennae die 4. Junij 1657.

Concept.

#### XLVII.

Peter Parchevichs Bericht an Kaiser Leopold I., Lemberg, 30. Juni 1657.

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Serenissime rex, domine clementissime.

Quod a toto tempore mei Vienna discessus nil literarum (nisi quas Jaroslavia de octava Februarij ad divum imperatorem

Ferdinandum tertium gloriosissimae memoriae scripseram) dederim adeoque ulterior progressus legationis meae alto involveretur silentio, non mea stetit culpa; qui in singulas occasiones transmittendi litteras attendebam, si facultas non praecluderetur. A primo enim ingressu in Poloniam, quo ablegatus a sacratissima caesarea Maiestate commisso mihi accingebam me itineri, in tantas redactus fui angustias propter assiduas excursiones Ungarorum, Cosacorum, Moschorum atque Valachorum, ut non modo quidpiam litterarum transmittere potui, sed vix capiti meo metuens illius periculum evasi; fecit tamen omnipotens divinae providentiae dextra, ut superatis tot viarum difficultatibus non parvo salutis meae dispendio ad illam re et nomine barbaram Cosacorum pervenerim Ukrainam; ubi quae et qualia passus sum, lator praesentium secretarius legationis meae dominus Christophorus Marianowic, tot malorum comes et testis, sacratissimae suae regiae Maiestati luculentius edisseret, dum non modo expeditionem legationis meae ab illo efferato leone assequi poteram, sed ultra spem meam per tres menses in illo Ovidiano detentus exilio facultate prinabar scribendi litteras, licot toties non re sed verbis promptiorem se declararet in transmittendis dux ipse Chmielnicius. Quem tandem exitum sortita sit legatio et quomodo indomitam hane ursam tot victoriis insolescentem benigna sacratissimae caesareae Maiestatis protectio donuerit, tum et quomodo in perficiendo commisso mihi negotio ex sententia eiusdem sacratissimae caesareae Maiestatis et ex re serenissimi regis regnique Poloniae adlaboraverim, idem secretarius legationis huius ridelissimam dabit sacratissimae suae regiae Malestati relationem, in quibus ut ipsi fides adhibeatur humiliter sacratissimae suae Maiestati supplico.

Libentius ipse hoe muneris sustinuissem, ni me gravis impediret morbus, ob caus vehementiam defixus lecto ex consilio doctorum et medicorum subsistere tantisper Leopoli debeo, quoad recuperatis viribus mandatum suae Maiestatis commodius exequar. Litteras fiduciarias una cum instructione sacratissimae suae regiac Maiestatis his fere diebus in reditu meo ea qua decuit recepi subjectione: quia vero propter in dies accrescentem m roum com illis ai Christinicium et Cosacos redire non potui, car in iem roquas cum meis quarum itidem exemplar suae Maiestati transcriti ad illos ablegavi. Non diffido, quin dati verbi su momeres quidquam de propensione

sua in serenissimam domum Austriacam remittant, cuius serenissimae Maiestati omnem ex animo apprecor felicitatem.

Datum Leopoli die 30. Junij anno domini 1657. Serenissimae Maiestatis vestrae humillimus capellanus

Petrus Parcevich archiepiscopus Martianopolitanus.

Original.

# XLVIII.

Bittgesuch Christophor Marianovichs, Gesandtschaftssecretärs Peter Parchevichs und Procurators von Bosnien, an König Johann Casimir von Polen, ohne Datum (Juli 1657).

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Serenissime rex, domine clementissime.

Is est semper magnorum principum animus, ut neminem a suo vultu tristem abire patiatur. Eum esse et suae Maiestatis genium nemo dubitavit, nisi qui ipsius etiam solis beneficium expertus est. Dabit credo veniam serenissima Maiestas sua audaciae meae, qui, cum alieniena sim, radios serenitatis vestrae me derivari pro magna parte felicitatis meae mihi quoque reputem. Nam cum itineris comes et secretarius legationis ad Chmelnicium cum reverendissimo archiepiscopo Marcianopolitano a sacra caesarea Maiestate gloriosissimae memoriae designatus fuerim, spem magnam concepi, non penes ingratos Operam meam collocatum iri, quam prompte etiam cum dis-Pendio salutis exequens illius optato superis faventibus inclytum hoe regnum potietur fructu. Itaque clementissimam Maiestatem humillime exoro et supplico, quatenus serenissima Maiestas Piissimae et gloriosissimae memoriae ore caesareo ac regio \*Pontanea sua clementia antea ad mei instantiam super quin-Quaginta florenos mei salarij alios quoque quinquaginta addendo Horenos Hungaricales, ut in posterum semper ex Camera Hun-Sarica menstruatim percipere valcam; insuper vero in reditu hac legatione peracta prima occasione data per fiscum aut Per defectum seminis aliqua bona pro fidelibus servitijs mihi conferenda prae alijs clementissime se optabit, id est a decima

Januarij nostri discessus Vienna ad ducem Chmielnicium vel Cosacorum. Pro quibus ego beneficijs Maiestati clementissima in omnibus fideliter inservire non desinam et pro tanta gratishumillimum me servum et suae Maiestatis regiae indignumhabebit exoratorem. Serenissimae Maiestatis vestrae humillimus servus Christophorus Marianovich m. p.

Original.

#### XLIX.

Gesandtschaftsbericht Christophor Marianovichs an Kaiser Leopold I., ohne Datum (Prag. 7. August 1657).

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Relatio legationis apud ducem Cosacorum Chmelniczk institutae et peractae.

Anno domini 1657 die 10. mensis Januarij iam preteriti 📁 cum ex benigna sacratissimae quondam caesareae et regia Maiestatis, olim Ferdinandi tertij etc. beatissimae memoria commissione et mandato in legatione ad praefatum ducen Khmelniczkium peragenda exmissi fuissemus ac Vienna per 🧵 partes regni Ungariae versus tredecim oppida Scepusiensia per rexissemus, quo die noctuque pergendo ob ingentes nives frigusque intensissimum maxima cum difficultate montes altissi---mos scandendo pervenimus ibique repertis nonnullis ex statibu dominorum Polonorum, a quibus iter ad antelatum ducem Cosacorum perquirendo simul etiam unum ductorem pro demon- -strando itjnere ad aliquot dumtaxat milliaria expetientes, nihi . I currum vero et equos pro pecunia nostra vix etiam nobis con-Unde cum reverendissimo domino archiepiscopo o Marcianopolitano, alias calida febre per totum iter laborante. divinae maiestati nos recommendantes versus civitatem Bic nuncupatam die noctuque in summo frigore pergentes, in quas capitaneum dominum Voiniczky reperimus, qui etiam antea = serenissimo rege Poloniae in legatione ad predefunctam suan

Maiestatem caesaream et regiam exmissus erat, quem nobis auxilio et consilio fore ad futurum vel maxime pollicebamur; sed spe frustrati vix et summa cum difficultate vecturam nostram ad duo dumtaxat milliaria pro pecunia nostra obtinueramus. Inde itaque proficiscendo in summo tremore et timore tertja post die circa mediam noctis ad civitatem Lanczut, quae ad dominum Marsalchum pertinet, ubi sat difficulter intromissi in uno sordido et frigido stabulo cum bobus et vaccis pernoctare debuimus, summo mane surreximus et, quam primum porta civitatis erat aperta, versus Jeroszlaviam pervenimus, ubi in suburbio eiusdem in unum diversorium parum divertissemus ibidemque per exiguum tempus quievissemus, extunc quidam duo Patres Jesuitarum nos adeuntes exquirentes a nobis quonam locorum pergamus. Quibus reverendissimus dominus respondit, nos Leopolim versus tendere; cui antedicti Patres cum admiratione et certo respondissent: ,Vestras Dominationes sine evidentj vestro periculo illuc impossibile est pervenire, quia miles Rakoczianus ibi circumquaque iacere dicitur'. Et plane Leopoli paulo post tertius Jesuitarum supervenit premissa omnia affirmando, a generalissimo principis Transylvaniae Joanne Kemény dictam civitatem circumquaque cinctam esse; prout etjam comes Liubomirszki ad nos similiter veniens et a nobis perquirendo, quonam proficiscamur in tam Pernicioso itinere, inquiendo: "En undique Cosaci, Sueci, Moldavi, Tartari et nostri milites praedam querentes grassantur, Qui ubicumque vos deprehenderint, spoliabunt; et sic vestrum iter frustraneum erit'. Khmelniczkium autem pro certo iam Pridem mortuum esse profitentur. Quo cum ulterius collocuti fuissemus rogando eum, quatenus aliquem exploratum ad suprafatam civitatem exmitteret, an haec sint vera, quae sparguntur, misit unum illuc exploratum; qui cum redijsset, sane ita esse Omnia retulit. Quo audito nos territi rogavimus eundem, quatenus nobis auxilio in tali casu constitutis adesset, ne nos ad manus inimicorum cum secretis suae Maiestatis devenire contingat. Dicens itaque is ad nos: ,Si vultis redire, venite mecum; ego vos remittam cum meis militibus, quocumque vultis, quia ego ipsemet video modum non esse, ut ulterius hac pergere possetis'. Cui ego dixi rogando: ,Illustrissime domine solum dignetur nobis equos et currum cum uno ductore subministrare, ut hos milites circumire et ipsos evitare possimus'. Is sicut

bonus dominus statim eius locj iudici significavit, ut de equis et curru nobis provideret, prout etiam aliquem ductorem ordinaret, qui viam sciret versus Sacalium, quae civitas sexaginta plane milliaribus distabat. Perreximus circumeundo, ubi quaquaversum miseram plebem in tam duro hyemali tempore dispersam et fugam capientem, miseras feminas derelictis aedibus cum prolibus et pecoribus altissimos montes scandentes, ubi se abscondere possent, circumspeximus; et vix tribus milliaribus pervenimus, iam ulterius equos et currum nobis denegaverant timentes sibi a militibus Cosacis. Ubi in uno miserabili et totaliter devastato et desolato pago constituti oberrantes et tanquam desperatj hinc inde per pagum de domo in domum cursitando et querendo, ut iter nostrum alterius prosequeremur, ductorem aliquem; ubi penitus nullum mortalium reperimus; sed sic in nomine dominj ulterius perreximus sine ullo ductore aut comissario. In acquirendis vero equis et currubus summa difficultas; et qui inveniebantur, triplo illos solvere debuimus; panis vero et carnium summa caritas et etjam raritas et per quadraginta milliaria nihil aliud quam loca deserta et solo adequata, cadavera hominum humi prostrata et capita appensa penes viam undique et ex utraque parte cernebantur. Tandem cum non superesset aliud medium, coacti fuimus equos vi accipere, quibus ulterius perreximus; pervenimus ad quendam palatinum non procul a praesidio Sacaliense distantem, apud quem equos vi acceptos relinqueramus rogando eum, quatenus is alios nobis equos suppeditaret, siquidem in talj negotio bonum videlicet pacis et regnum Poloniae concernens, pergeremus. Fecit bonus dominus et usque ad dictum praesidium Sacaliense equos et currus subministravit; quibus cum ad idem praesidium pervenissemus circa mediam noctis, quo nullo modo intrare permissi fuimus ex eo, quod nos Rakoczianos putabant esse. Miserunt nihilominus ad nos duos officiales, quibus salvum passum nostrum demonstravimus referendo et dicendo eisdem, nos non esse Rakoczianos, verum sacratissimae, caesareae regiae Maiestatis Romanorum imperatoris Ferdinandj tertij in ablegatione ad ducem Cosacorum missos. Qui postquam salvum passum vidissent, tandem intromiserant nos, ubi omnes ingenti frigore correpti vix loqui valentes; qui tamen ob respectum palatini illius, cuius homines nobiscum habujmus, omnem humanitatem nobis exhibuerunt. Ubi similiter pro pecunia nostra

et quidem pro gravi taxa equos et currum acquisiveramus, et quo ulterius eo deterius ubique a Rakoczianis militibus timentes, qui tot homicidia et predas exercebant undique. Sumptus vero nobis per suam Maiestatem ordinatus et subministratus, ex quo ubique multum exponere coacti fuimus tam pro equis et currubus conducendis quam vero pro quartirijs et cibo et potu solvendis, defecerat in praemisso loco Sacaliensi, ubj primo medium iter nos continuasse homines eiusdem loci dicebant. Inde itaque perreximus ulterius et per varia diverticula et circumjtiones pergendo, postquam meos etjam centum aureos, quos mecum e domo mea attuleram, consumpsimus, diversa debita hinc inde ab Armenis contrahere necessitati fuimus, ita ut ad sex millia florenorum se extendant, prout id ex literis domini reverendissimi archiepiscopi ad suam Maiestatem datis uberius pateret. Ulterius itaque per integerimos septem dies eundo, quousque videlicet ad praesidium Dubna die prima sacrae quadragesimae appulimus. Ubi eius praesidij principissa, relicta cuiusdam Dominicj, plus humanitatis quam ullus Polonorum exhibuit, equos suos et currus et reliqua necessaria subministrasset usque Taipkur et Rakusnam. Rakusnae vero conductis pro pecunia equis et curru; unde similiter magna circuitjone timentes a militibus Muscovianis et Cosacis, [utj debujmus,] qui per illas partes tanquam lupj ra-Paces praedam querentes grassabantur, ad quadraginta milliaria tandem pervenimus ad civitatem Kurcz dictam, ubi prout etiam alijs locis currus et equos pro pecunia nostra vix acquisiveraus ob metum grassantium latronum. Hinc iterum per integra Puinquaginta milliaria loca videlicet a Tartaris deserta triginta Iliaribus circuitjone, uti debujmus, sitim, famem et frigus ens perferendo pervenimus ad quoddam oppidum desolatum Rerstus dictum, ubi nullum mortalium invenimus; ulterius perreaimus et sub quadam arbore in campo unam noctem per-Sere coacti fuimus; summo itaque mane surgendo perreximus rsus civitatem Cosacorum Brusilova denominatam, ubj nobis Pro ulteriorj itinere panem emeramus et Fastoviam pervenimus. Estovia vero per civitates Bielam-Czirkvam, quae metropolis Russiae nominatur; item Raktuam, Buoslaviam, Vilszkam, Lonmpontem, Macharszkam, Capitancam, Medvedcam, Szobotam, omnia caro pretio habebantur. Ibi itaque primo resciveramus Khmelniczkium adhuc supervivere, progredientes versus Cherlin, residentiam solitam dicti ducis, ubi ex iussu eiusdem

cancelarij hospitium in uno stricto diversorio ordinatum et 🗲 🤄 liqua etjam subministrata utcumque erant; idem cancellar 308 secunda vero die mane una cum aliquot consiliarijs ad hos Ti tium nostrum veniens et nos honorifice salutando et aggra-tulando excepit; cui reverendissimus dominus literas suae Mandiestatis salute premissa tradidit. Quibus perlectis se bene intellexisse (dixit) et statim profectus est ad ducem Kmelnikium, uno milliarj eotum distantem in Sobota adventum nostressium eidem significaturus; finitis vero sex diebus vocatj ad audiementjam in Sobotovam (sic!). Quo pergendo obviam venit no bis dux Capuszta denominatus cum ducentis equitibus Cosa- -cis nos honorifice salutando et ad palatium usque ducis nos co. - mmittantes; inde vero postquam in unam domum calidam int ducis, salutando nos denuo honorifice nomine ducis suj. Interimin tamen rhedae tapetibus Persicianis exornatae adoptantur, quib ad palatium ducis vecti, adstantibus circumquaque quam planturimis sclopetarijs, per dictum cancellarium ad ducem ali ias lecto affixum introducti. Quem reverendissimus dominus liceret sat fessus et morbo vexatus nihilominus tamen laudabiliter decenter perorando nomineque suae Maiestatis sacratissims uti decebat, salutando, eidem literas suae Maiestatis praese ==== tavit; quas dictus dux elevans se e lecto ad se recepisset ea que deosculando fronti admovisset inquiens: ,Ego indignus servus (literas) suae sacratissimae cesareae et regiae Maiestatis, summer mi multo minus deosculari demisse accepto'; his dictis iussit dom num reverendissimum sedere et, ex quo tempus prandij adera cibos interim adferri. Quo cum una mensae eius assidente pransissemus, curavit unum scyphum plenum mulso adimpler\_= =rj, propinando consiliarijs suis in sanitatem suae Maiestatis ca sareae et regiae ac totius domus Austriacae, serenissimorur = = m principum; qui omnes benevole acceptando in finem ipsis oblatum consequenter omnes ebiberunt, sub idque totum tempu prandij nobiscum pulchre conversando et finito prandio sassat lauti, comitjvam usque ad hospitium nostrum nobis dederun = 1. Apud quem tanta confluentia legatorum adfuit: signanter ver-Suecicus et Rakoczij bis, Turcicus bis, Tartaricus bis, Mold vicus ter, Valachius etjam ter, reginae Poloniae semel, q prius ad nostrum illuc adventum iam discesserat et iterum po

nos unacum regis Poloniae adfuit; ob quorum confluentiam nos tardius, quam intendebat, expedivit. Subinde tamen ego, ex quo reverendissimus dominus morbo praepeditus erat, cum campi duce aliquoties de negotio nostro tractavj in privato, uti etjam cum ipso duce Cosacorum; is tamen me semper ad cancellarium suum remittebat, an ipsi placeant, quae inter nos tractata erant, cui omnia singulariter placebant. Nihilominus tamen utj et ipse dux sic et ipse cancellarius ducem praenominatum absque aliorum quoque tribunorum, consiliariorum et centurjonum suae militiae ad literas suae Maiestatis respondere et resolvere minime posse, dicebat, nisi prius omnes convocatos habeat et supranominatos ablegatos expediat. Illis itaque expeditis et supratactis tribunis et consiliarijs suis ad se convocatis, cum quibus per unam integram septimanam quovis die consilium habendo tam de negotio suae Maiestatis, quam filij sui electione; qui postquam electus et publicatus fuisset, habuit convivia per triduum sane lautissima ac tam variae musicae, quam explosiones tormentorum et bombardarum ad stuporem fiebant; finitis itaque ijsdem epulis lautissimis accessi suprafatum ducis cancellarium rogando eundem, ut siquidem alij ablegati expediti essent, nos quoque cum optata resolutjone ad nostrum clementissimum imperatorem et regem expeditos remittet. Qui statim duci instantjam nostram declaravit; quive secunda die post summo mane me vocatum habuit se pulchre excusando, quod tam diu nos detinuerit, verum nos etjam se quam primum expediturum obtulit, quod iam pridem fecisset, nisi premissa impedimenta, quae nos bene nosse et vidisse dicebat, prepedivissent; vos enim tanquam tanti monarchae ablegatos, utj decet, ex omnibus meis viribus adnitor, ut ad dominum nostrum patronum et mediatorem cum plena resolutione hac, quae sequitur, remittam: , Nos itaque suam Maiestatem sacratissimam et nullum alium pro patrono et mediatore nostro elegimus cupientes, ut sua Maiestas sacratissima hanc diuturnam controversiam inter nos vigentem componere et sbsque gravi tamen et evidentj nostro aliquo damno et iniurja determinare, finire et sopire gratjose dignabitur, ne ulterius sanguis Christjanus inter nos diffundatur, et quicquid eadem Sua Maiestas hoc in negotio inter nos concluserit et adinvemerit, nos pro rato et firmo habituros promittimus id per ex-Pressum declarando, ut si quae partium benignam suae Maiestatis

determinationem et conclusionem violare praesumpserit, extunc a ce ut sua Maiestas caesarea regiaque una cum injuriata parte contra partem puncta conclusionis non observantem insurgere et punire possit. Insuper spondemus ex toto affectu cordis nostrj, nos suae Maiestatj augustissimae eiusdemque domui Austriacae in posterum fidelissime in omnibus inservire amicos suae Maiestatis pro amicis, inimicos vero pro inimicis habere et contra quemcunque eadem sua Maiestas volue rit penes eandem contra hostem non tantum centum verum etism ducentis millibus, si opus fuerit, insurgere et pugnam institu ere paratos semper fore. De quibus premissis omnibus eand suam Maiestatem per specialem nostrum ablegatum uber = 13 informaturi sumus. Milites vero nostros Cosacos, id est quad ginta millia, quos Rakoczio in auxilium transmiseramus, 608 ad interpositionem et benignam suae Maiestatis dehortation statim per literas nostras sumus revocaturi. Qui etiam accep tis literis eiusdem cum magna preda et rapinis redierunt. Idem dux vigesima itaque octava Aprilis literas responsorias cancellarium suum reverendissimo domino praesentandas hospitium nostrum transmisit pulchre valedicendo. Cui rever dissimus dominus archiepiscopus ob adversam suam valetudin propria in persona valedicere non potuit; verum ego tam mine ejusdem quam meo honore et reverentia premissis va ledixi. Finita hac valedictione eadem die idem dux me eotibidem praesente curavit filium suum advocari dicendo ej: ,F mi Georgi, scias te in posterum bene gerere; habes Romar rum imperatorem clementissimum dominum, quem pro nost mediatore et patrono singulari elegimus, discas ut ei inserv scias; is tanquam clementissimus dominus in omni necessita te tua tibi aderit'. — Hoc dicendo lachrimis effusis porrexit mi manum una cum filio suo et benedixit iter nostrum. Habi dictis literis antelati ducis responsorijs eadem die hora quar pomeridiana movimus et pervenimus ad oppidum Capitanka una cum serenissimi regis et reginae Poloniae ablegatis, cu quibus uno tantum die perreximus, ex quo ipsi metuentes si a Cosacis die noctuque properarunt, ita ut octo equi in itine tam celeriter pergendo deperierunt. Ego vero cum revere dissimo domino ob debilitatem et infirmitatem eiusdem lentju pergendo et cum iam sexaginta milliaria perfecissemus, ass cutj sunt nos Cosacj in civitate Brussilova, ostendendo nob 🚄 🗷

literas ducis suj revocatorias; quibus ipsis demandatur ut statim una cum legato regis Poloniae nos reducant: coacti itaque redijmus ad civitatem Fastovia, ubi mirabilja tormentorum genera, quibus afficiemur, nobis referebant eius locj homjnes. Nos itaque timore perculsi, cogitantes nobiscum quidnam novi debeat esse, cum alias annotatus dux cum bona resolutione nos remiserat; cuius locj iudex ad me veniens dixit, me ibi permanere debere, quousque a duce non venerit aliqua resolutjo, monstrando mihi unam foetidam et frigidam domum pro hospitjo, ubj per triduum sat miserabiliter constitutus permanere debuj. Tertio autem die perrexi in Bielam-Czirkvam ad quendam tribunum ducis arrestationis nostrae perquirendo causam, cui alias reductio et arrestatio nostri demandata erat, uti ipse coram nobis se in commissis habere respondisset, ut nos ad ulteriorem dicti ducis suj resolutionem arrestare debeat; tandem cum iam de his a dicto tribuno exquisivissem, venit post me quidam homo Fastovia, ubi reverendissimus ob adversam valetudinem remanserat, dicendo: ,domine venias cito, socius tuus in extremis est'; quo iterum conducto mihi equo, ne litterae et secreta aliquomodo depereant, festinavi die noctuque, quem divina ita disponente gratia melius se habentem reperi. Referendo eidem miseriam nostram iterum post triduum ad viginti octo milliaria post cancellarium ducis die noctuque eundo properavj, quem in civitate Chioviensi nuptias celebrantem repertum adivi, narrando ipsi casum arrestatjonis nostrae et perquirendo causam, magna cum admiratione iuravit dicendo, quod suprafatus suus dux non post nos sed legatum Polonicum miserit ,ex eo, quia unus homo male informavit ducem nostrum post discessum vestrum, quod Cosaci milites postquam in civitatem Chioviensem libere et pacifice intromissi fuissent, postmodum autem per milites suae Maiestatis caesj et quod dicta sua Maiestas legatum suum ad Tartaros eo fine exmisisset, ut contra Cosacos insurgerent. Sed cum nihil horum certj fuissemus expertj, prout nec credidimus, vos itaque potestis ire quocunque et quandocunque'. Dando nobis dictus cancellarius commissarios et milites pro custodia nostrum, quos nisi ad latus habuissemus, nunquam mortem, etjamsi centum animarum fuissemus, evadere potuissemus; et haec praemissa remora causavit nobis unum integrum mensem. Sed deo sint laudes habitjs suprafatis militjbus perreximus per mera loca deserta Archiv. Bd. LIX. II, Hälfte.

et latrocinijs obnoxia, tandem pervenimus ad supronominatam principissam eiusdem Dominicj viduam, Dubnam; ubj reverendissimus dominus, cum per unam septimanam quievisset, ob defectum tamen doctorum Leopolim versus sat difficulter ob divexationem morbj pergere coactus fuisset. Quo perveniens in quod dam monasterium Dominicanorum devehi se curavit, ubi ad praesens usque sub cura doctorum existeret. Unde ego vigesima mensis Junij movj et ad generalem serenissimi regis Polo niae Potoczky dictum pro salvo passu misi, quo obtento perrexi ad memoratum regem Poloniae per tot exercitus, latrones, tamen laudetur divina maiestas sanus perveni; jnde itaque undecima mensis Julij versus Viennam movj, qua decima sexta preteritj mensis Julij perveni, ubi suam Maiestatem me putabam inventurum; jnde itaque iterum movens appuli huc Pragam quinta Augustj, ubi relationem verbotenus coram sua Maiestate sacratissima quam serenissimo archiduce feci-

In tergo: Relatio legationis apud ducem Chmielnicz ky institutae et per reverendissimum dominum Petrum Parchevich, archiepiscopum Martianopolitanum et Christophorum Marianovich, procuratorem Bosnensem peractae.

L.

Peter Parchevichs und Christophor Marianovichs Rechnumes über des Letzteren Reisespesen, ohne Datum (Ende 1657 of Anfang 1658).

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Sacratissime ac potentissime Hungariae, Bohemiae regiae Maiestati, domino domino nostro elementissimo.

Optime meminerit Maiestas vestra sacratissima, qualit gloriosae memoriae imperator Romanorum Ferdinandus tertiume cum Petro Parceuich archiepiscopo Marcianopolitano Cosacos in urgenti legatione pro publica Christianitatis cu illis barbaris pace componenda dignatus fuerit anno 1657, du 10. Januarij expedire et asociare, vnde eiusdem anni menuero Julij meus reditus fuit Viennam cum sex equis totidem que famulis, quos Viennae in diuersorio collocaui; ego ue

| post sacram Maiestatem vestram cum relatione legat | ionis | Pragam    |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|
| cucuri et ab illo tempore ucusque pro quolibet eq  | uo p  | er septi- |
| manam in dicto diuersorio exposui                  | flo.  | 3(10      |
| Scilicet pro feno, auena, scisso, stramine         |       | -         |
| stabuloque; itaque pro dictis sex equis intra spa- |       |           |
| tium sex mensium exp                               | n     | 468(2     |
| Item pro uictu, potu, hospitio, indusiorum         |       |           |
| lotione et similium pro sex famulis similiter per  |       |           |
| sex menses exposui                                 | n     | 468       |
| Item pro me et alijs duobus famulis Vienna         | •     |           |
| Pragam ueniendo post serenissimum regem cum        |       |           |
| relatione legationis soluendo aurige et pro uictu  |       |           |
| nostro exposui                                     | 27    | 58        |
| Item hic Pragae expectando resolutionem            | ••    |           |
| sacrae regiae Maiestatis per tres et ultra menses, |       |           |
| pro uictu, hospitio et similibus tanto expectando  |       |           |
| exposui                                            | **    | 234       |
| Item Viennam eundo et Pragam redeundo              | .,    |           |
| cum ijsdem sex equis et sex famulis per dies 13    |       |           |
| incomodissimo tempore et via lutosissima et iam    |       |           |
| hic manendo a sex septimanis in diuersorio, pro    |       |           |
| omnibus supradictis exposui                        | 27    | 147       |
| Summa facit .                                      | flo.  | 1397( 2   |
|                                                    |       | •         |

Qua de causa sacratissimam Majestatem vestram oro benigne demandare inclithae Aulicae Camerae, ut proponat dictum
memoriale apud sacram regiam Maiestatem vestram et nobis
in omnibus satisfaciat, vt possimus nostris creditoribus a tanto
tempore debita contracta persoluere. Pro quibus gratijs regijs
manemus obligatissimi in omnibus fidelissime in posterum seruire.

Vestrae sacratissime Maiestatis subditi

Petrus Parceuich archiepiscopus Martianopolitanus et Christophorus Marianouich.

Rubrum: Ad inuictissimum ac potentissimum Hungariae et Bohemiae regem, dominum dominum nostrum clementissimum hu millimus supplex libellus vt intus.

Peter Parchevichs und Christophor Marianovichs Rechnung über die Kosten der Gesandtschaftsreise zu Chmielnicki, ohne Datus Die (Ende 1657 oder Anfang 1658).

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

| Anno domini 1657 Januarij die 10. iam praeteriti, cum                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| benigna sacrae caesareae Maiestatis commissione et mandato                     |
| legatione ad Cosacos destinatj (essemus), eatunc ex incly                      |
| Camera Aulica viaticum nobis mille tallerorum dari demandau = .                |
| Ex hac pecunia Viennae pro illustrissimo et reuerend                           |
| simo domino domino archiepiscopo Marcianopolitano eme = e                      |
| materiam pro vestibus subducturis, nodis, ranis, serico, galler ,              |
| croco, manica, chyrotaechis, tibialijs, candelis, pipere, tell                 |
| pulvinaribus, cistis, calceis; omnia ista constiterunt fl. 129 g. 1. 5.        |
| Vestiendo famulos, personas 15, pro panno, subductur = 8,                      |
| nodis, ranis, sericeis, filis, duplices uestes parando pro audie               |
| tia honestiores et itinere in tanto frigore, sartori etiam soluer .:           |
| constiterunt omnia computando simul fl. 480 g. 2.                              |
| Pro donatorijs rebus, nouaculis, cultris, speculis pho                         |
| cibus, rosarijs, metalis, chyrotecis, pro omnibus. fl. 420 g. 5.               |
| Pro carabinis unicuique famulo unum carabin et pulu                            |
| alijsque rebus omnia simul fl. 100 g 4.                                        |
| Aurigis pro quanis persona usque Posonium fl. 16.                              |
| In Bonspium denocualimus prima noose in diacroom,                              |
| coena exposar                                                                  |
| in transitu aquae rosonij nautis dedi g.                                       |
| 1 osonij in didersorio pro prandro et coena . n. o g.                          |
| Aurigis usque Tyrnaulam pro personis n. 10 g.                                  |
| Tyrnadiae in didersorio pro coena n. 5 g.                                      |
| Galgotium pro aurigis fl. 9 g. 2. Galgotij pro coena in diuersorio fl. 5 g. 2. |
| Mouendo mane in via in quodam pago comedimus in                                |
| media eundo Tapolezam pro equis equitantibus . fl. 3 g.                        |
| Aurigis pro equis usque ad noctem; peruenimus Tapoleza                         |
| dedi illis                                                                     |
| Pro coena et equis, foeno et pabulo fl. 6 g. 2-                                |
| Inde mouendo in media via comedimus, dedj fl. 4.                               |
|                                                                                |

| Aurigis usque ad oppidum Lipicam fl. 9 g. 3                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro ccena et equis dedi fl. 4 g. 10                                                                                         |
| Aurigis usque ad oppidum Lipicam fl. 9 g. 3  Pro ccena et equis dedi fl. 4 g. 10  Inde mouimus ad aliud oppidum fl. 3 g. 10 |
| In hoc oppido inuenimus currus 3 cum omnibus appara-                                                                        |
| mentis equorum, quos emimus pro itinere, quia amplius inter                                                                 |
| montes non inueniebantur, nisi boarij currus, ideoque neces                                                                 |
| Aurigis ista die usque ad noctem eundo fl. 135 g. 5  Pro coena in hospitio fl. 4 g. 3                                       |
| Aurigis ista die usque ad noctem eundo fl. 8 g. 3                                                                           |
| Pro coena in hospitio fl. 4 g. 3                                                                                            |
| Alia die tota pergendo ad oppidum Driuerna aurigis fl. 7.                                                                   |
| Pro coena in hospitio et prandio fl. 3 g. 6.                                                                                |
| Alia die tota pergendo ad oppidum Oserue aurigis fl. 5 g. 2                                                                 |
| Pro prandio et coena fl. 3 g. 1.                                                                                            |
| Altera die inde peruenimus ad oppidum sub monte; hucus-                                                                     |
| que dedimus aurigis fl. 6 g. 5.                                                                                             |
| In hoc oppido accepimus equos recentes; per mirabiles                                                                       |
| montes pergendo vix de nocte attigimus ad S. Martinum                                                                       |
| aurigis dedi fl. 9 g. 5.                                                                                                    |
| Pro coena hospiti fl. 3 g. 4.                                                                                               |
| Vlterius per montes unius diei aurigis fl. 10.                                                                              |
| Pro prandio et coena fl. 4 g. 6.                                                                                            |
| Vlterius prosequendo tota die vix peruenimus ad S. Nico-                                                                    |
| laum; aurigis fl. 10.  Pro prandio et coena fl. 3 g. 3.                                                                     |
| Pro prandio et coena fl. 3 g. 3.                                                                                            |
| Vlterius in tanto frigore tota die usque ad oppidum Sieltas                                                                 |
| fl. 8 g. 7.                                                                                                                 |
| Pro prandio et coena fl. 4 g. 2.                                                                                            |
| Vlterius per montes iterum usque ad oppidum Lecciunam                                                                       |
| fl. 7 g. 10.                                                                                                                |
| Pro prandio et coena fl. 4 g. 2.                                                                                            |
| Vlterius per montes tota die in frigore peruenimus ad 13                                                                    |
| oppida; exposui fl. 9.                                                                                                      |
| Pro prandio et coena                                                                                                        |
| Vlterius ad oppidum Podaboge fl. 5 g. 10.                                                                                   |
| Pro prandio et coena fl. 4.                                                                                                 |
| Vlterius usque ad capitullum Sepusiense fl. 6 g. 5.                                                                         |
| Pro prandio et coena fl. 5 g. 2.                                                                                            |
| Vlterius per montes et ualles, niues aliasque miserias fl. 9.                                                               |
| Pro prandio et coena fl. 5 g. 2.                                                                                            |
| VIterius usque ad civitatem Lubnam per montes fl. 10.                                                                       |

| Pro prandio et coena fl. 4 g. 10.                                   |
|---------------------------------------------------------------------|
| In qua civitate maxime sperabamus commessarium habere,              |
| nihil horum tanquam a rebellibus nequam suo domino (sc: p <         |
| petravimus). Inde mane conductis equis et confoy haiduk p           |
|                                                                     |
| sonis 20, quibus dedimus pro equis et illis fl. 20.                 |
| Pro prandio et coena (in) oppido Muszinae . fl. 5.                  |
| Inde summo mane tota die vix transivimus milliaris 4                |
| propter tantas niues et frigus; confoy personis 30 et eq uis        |
| conductis                                                           |
| Pro prandio et coena (in) oppido Strienae . fl. 3 g. 10.            |
| Vlterius per totam diem peruenimus ad oppidum Comilchae;            |
| pro equis conductis et confoy personis 15 fl. 10.                   |
| Pro prandio et coena fl. 4.                                         |
| Summo mane surgendo uix per montes admirabiles, niu <8,             |
| frigus ingens die illa peruenimus ad civitatem Bicz dicta. m,       |
| in qua castalaenus fuit Joannes Vainichij, qui a serenissimo r🖘 🚜 e |
| Poloniae in legatione fuit missus cum altero ad suam ca es.         |
| Maiestatem Viennam, qui neque uoluit nos accedere, mu I to          |
| minus aliquem honorem exhibere uel comessarium nobis da x c,        |
| tanquam rebellis suo domino. Inde discedendo aurigis conduc sis     |
| et confoy dedj fl. 10.                                              |
| Pro prandio et coena fl. 3.                                         |
| Nihil dedimus; inde discessimus per ualles et montes a              |
| mirabiles tota die vix peruenimus Tristoch; pro equis fl. 5.        |
| Pro prandio et coena fl. 3.                                         |
| Hinc (propter) periculum a militibus Poloniae habuim                |
| confoy equites 20, quibus dedimus tota die commitandis n            |
| usque ad oppidum Kesuouam fl. 7.                                    |
| Pro equis tota die fl. 6.                                           |
| Pro prandio et coena fl. 2 g. 1                                     |
| Altera die perreximus recentibus equis et confoy; vi                |
| peruenimus de nocte hora 11. ad civitatem Lacutuenta a niuib        |
| vix non sepultj; tandem hora 1. noctu intromissi ad stabulu         |
| unum cum tanta difficultate, ubi boues et oues socios habuimu       |
| pro equis et confoy exposui fl. 20.                                 |
| Inde mane discessimus iterum cum confoy. Equitibus 2                |
| peruenimus ad oppidum Preuorcham, in quo prandium sum               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Convoy.

Confoy autem . . . . . . . . . . . fl. 12.

Extra civitatem in diversorio suburbio fuimus, ubi nos dominus comes Lubomirsky et Patres Societatis visitarunt, qui noua infausta detestati, nempe Leopolim a milite Rakocziano cinctam; per quam nostrum iter acceptum prosequi debuimus; qui comes nos ad prandium accepit. Et cum medio in prandio fuissemus, explorator rediens dixit cum aliquot civibus cuncta omnino uera esse ,imo timendum est, ne hac nocte in nos irruant Rakocziani'. His auditis comes terrefactus prospicit fugae cum familia tota sua admonens nos de redditu, cum medium nullum sit manus inimicorum militum euadendj; ,nisi si uultis una cum secretis suae caes. Maiestatis facile interire; nam omnia loca et partes abundant militibus et Rakoczianis et Cozacis et Suecis et Moskouitis et Valachis et alijs; omnes partes obrutae sunt'. Et qui ostendit certas literas scriptas; ego humillime rogans ipsam obtinui (maxime timens propter secreta sac. caes. Maiestatis, ne illa una nobiscum ad manus inimicorum incidant), utj dominus comes procurauit de civitate equos et duos ductores, qui nobis viam monstrarent; quousque equi peruenerunt ad nos ex civitate, scripsimus sacrae caes. Maiestatj die 8. Februarij Viennam, ut scirct sua Maiestas, nos esse in summo periculo ob causam ubique inimicorum grassantium. Interim peruenerunt equi et ductores; comes fugiens ad unam partem, nos autem ad alteram uersus Sakalium a recta via 60 milliaribus circumire. Vndequaque miseram plebem tam duro hyemali tempore fugientes, prosequentes et dispersam, miseras foeminas una cum prolibus et pecoribus ad montes et syluas, ubi se abscondere possent ab inimicis, conspeximus et vix 3 miliaribus perreximus; tunc iam nobis equos denegarunt, timentes milites Vngaros et Cozacos. Ubi in uno miserabili pago totaliter deuastato et deserto nihil inuenire potuimus, 🕶 equos ulterius retinuimus et ultra perreximus per loca deserta, ubi nihil aliud videbatur et erat preter cadauera mortua et capita arboribus affixa hominum ex utraque parte viae duorum milliarium; peruenimus tandem hora 7. noctu Olniczam; pro equis recentibus et duobus ductoribus dedimus . . . fl. 20.

Inde perreximus die noctuque; vix peruenimus Subalkam, erant multi milites Polonici; denoctauimus apud unum Judaeum; pro equis dedimus. . . . . . . . fl. 7. g. 10.

| Pro prandio sine coena fl. 3.                                      |
|--------------------------------------------------------------------|
| Ex illo loco perreximus summo cum periculo insolentibus            |
| militibus, qui nos uix de nocte omnes non interfecerunt; sumo      |
| mane iterum perreximus alijs equis conductis ad 6 milliaris        |
| bona; vix peruenimus ad Belcz, ubi inuenimus dominum pala-         |
| tinum distantem 4 milliaribus a Sakalio, qui nos retinens in       |
| prandio proprios equos administravit usque Sakalium. Quo per-      |
| uenimus nocte, ubi intrare non permiserunt nos, suspicientes       |
| esse nos Rakoczianos; tandem miserunt duos officiales ex prae-     |
| sidio ad nos, quibus saluum passum caes. Maiestatis demon-         |
| strauimus nos pergentes ad ducem Cozacorum. Hoc uiso tandem        |
| intromissi fuimus ad predictum praesidium, ubi uix loqui prae      |
| nimio frigore ualebamus amplius; uti etiam similiter pro pe-       |
| cunia nostra et quidem magna taxa equos ab illis acquirere         |
| potuimus propter pericula iminentia militum undequaque gras-       |
| santium. In hoc praesidio defuit nobis totaliter sumptus itineris, |
| ego ex meo proprio incepi inde exponere pro equis et confoy        |
| fl. 300.                                                           |
| Illa die pro solis equis ex praesidio 12. fl. 24.                  |
| Pro confoy usque ad noctem personis 40 vnicuique tal-              |
| lerum fl. 60.                                                      |
| Pro prandio et coena in Bresteccko fl. 9.                          |
| Inde pergendo ea die ac nocte 8 milliaribus pro quouis             |
| equo tallerum, pro equis fl. 18.                                   |
| Pro prandio et coena fl. 8.                                        |
| Ex hoc deserto oppido iterum mouimus cum eisdem equis              |
| et confoy, iterum illis conductis usque ad praesidium Dubnam       |
| per tantum periculum unicuique personae tallerum unum, per-        |
| sonis 50 fl. 75.                                                   |
| Pro equis 12 conductis fl. 21 g. 10.                               |
| Pro prandio et coena fl. 8.                                        |
| Dubnae manentes sub praesidio in ciuitate in diuersorio            |
| Judaico per dies 5 exposuimus fl. 56.                              |
| Ubi non inueniebatur uix panis et de carne nihil; ob               |
| tantam caritatem exponere debuimus:                                |
| Pro itinere ulterius ponendo profiont: panis et siccis pisci-      |
| bus exposui ibidem fl. 20.                                         |
| Ibidem in Dubna ante discessum nostrum inde dominus                |
| archiepiscopus ab uno Armeno accepit fl. 1000.                     |

| Inde discedendo uenimus ad aliquem pagum Knin dictum                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Illustrissima domina principissa concesserat ex Dubna nobis 6                         |
| milliaribus proprios equos. Sequentj die peruenimus ad quoddam                        |
| castellum Taybkur ibique noctem egimus summo cum periculo                             |
| Cozacorum; inde discedendo cum confoy 20 equitibus, quibus                            |
| dedimus                                                                               |
| dedimus                                                                               |
| simae principissae; ex quo discessimus octo bonis milliaribus                         |
| usque in Curzouam; pro equis hucusque dedimus . fl. 14                                |
| Pro prandio, coena et confoy tot equitum fl. 308                                      |
| Ex Curcz confoy 205 personae, acceptis equis per deserta                              |
| loca milliaribus continuis desertis 75 a Tartaris et Cozacis                          |
| ubi nullus homo neque canis uideri poterat, nisi cadauera e                           |
| ossa hominum, pergendo in tali frigore et in desertis locie                           |
| atque longis partibus sclopetum ignem excitari debuimus; ta                           |
| liter denoctabamus. Pro equis conductis tot milliarium dare                           |
| debuimus                                                                              |
| Comitatores equites fuerunt nobiscum, donec transiuimus                               |
| loca deserta, 70 equitibus, quibus soluere debuimus cum tants                         |
| difficultate nollentes a nobis accipere in oppido Kerstuth                            |
| deserto                                                                               |
| deserto                                                                               |
| Inde summo mane discessimus ad aliud oppidum nomine                                   |
| Brussiloua, ubi parum de pane vix inuenire potuimus; ex quo                           |
| recesserunt equi et comitatores. Ex Brussiloua perreximus                             |
| usque ad oppidum Diedinam; pro equis et comitatoribus no-                             |
| uiter conductis fl. 10                                                                |
| Pro prandio et caena in tanta caritate fl. 10                                         |
| Ex Diedina summo mane discessimus usque ad ciuitatem                                  |
| Fastouiam; pro equis conductis et confoy exposuimus fl. 18 Pro prandio et coena fl. 6 |
| Pro prandio et coena                                                                  |
| Inde discessimus tota die hyemali; vix noctu peruenimus                               |
| ad Albam-Ecclesiam; hucusque pro equis et confoy dedimus                              |
| fl. 50                                                                                |
| Pro victu personarum                                                                  |
| Haec civitas est in Russia metropolis dicta; in hac civitate                          |
| mutuo ab uno Armeno accepimus fl. 1000.                                               |
| Ab Alba-Ecclesia, ex qua perreximus cum alijs equis et                                |
| confoy, usque ad noctem oppidum Sinaua attigimus; pro con-                            |
| foy equitibus 30                                                                      |
|                                                                                       |

| Inde discessimus ijsdem equis, quia alios habere non po-                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| tuimus; debuimus illis dare fl. 13.                                                 |
| tuimus; debuimus illis dare fl. 13.  Confoy iterum usque ad noctem fl. 30.          |
| Pro prandio et coena fl. 8.  Inde discessimus per 6 milliaria alijs equis et confoy |
| Inde discessimus per 6 milliaria alijs equis et confoy                              |
| usque ad oppidum Kuchichnam; pro equis et confoy exposuimus                         |
| f 20                                                                                |
| Pro prandio et coena fl. 6 g. 10.                                                   |
| Inde 25. Febroarij uenimus ad oppidum Zenika; hucusque                              |
| dedimus fl. 15.                                                                     |
| Inde mouimus et uenimus ad unum pagum ad prandium,                                  |
| quia equi vlterius non poterant pergere; pro illis exposuimus                       |
| fl. 5 g. 10.                                                                        |
| Pro prandio et coena fl. 4 g. 10.                                                   |
| Inde sumptis alijs equis usque ad noctem in Behoslauiam                             |
| pro equis et confoy exposui fl. 49.                                                 |
| Pro prandio et coena fl. 6 g. 10.                                                   |
| Inde mane mouimus usque ad Gradicham civitatem, ubi                                 |
| prandium sumpsimus fl. 5 g. 10.                                                     |
| Ex Gradicha usque ad Karshon noctu tarde uenimus;                                   |
| pro equis fl. 10.                                                                   |
| Pro confoy fl. 17.                                                                  |
| In hac civitate ab uno mercatore Armeno mutuo accepimus                             |
| fl. 1000.                                                                           |
| Ab hac civitate cum suis Cozacis 300 confoy comitantes                              |
| nos ob magnum periculum, quibus dedimus, ut nos ad tutiorem                         |
| locum comitarentur                                                                  |
| Pro equis recentibus conductis fl. 30.                                              |
| Pro prandio et coena                                                                |
| Inde summo mane discessimus alijs conductis equis et                                |
| uno centurione cum suis Cozacis 250 per totam diem nihil                            |
| comedentes usque ad noctem ad oppidum Mioiuilam peruenimus;                         |
| quibus soluere debuimus una cum conductis equis fl. 200.                            |
| Pro coena fl. 5.  Inde mouimus ulterius 7 milliaribus conductis equis et            |
| confoy usque ad noctem; pro equis dare debuimus fl. 9.                              |
| Cozacis confoy 30 equitibus dedimus fl. 20.                                         |
| Pro vietu                                                                           |
| Inde discedendo ad noctem peruenimus ad oppidum                                     |
| pitankam; hucusque pro equis et Cosacis confoy fl. 50.                              |
| PREDICADA INCUSTRE DIO CURIS CLOSSICIS COMIOVII. 50.                                |

| Inde discedendo peruenimus ad noctem usque Meduetkam;              |
|--------------------------------------------------------------------|
| o equis                                                            |
| Pro victu fl. 7.                                                   |
| Inde peruenimus Sobotouam oppidum; pro equis et confoy             |
| fl. 30.                                                            |
| Pro victu fl. 4.                                                   |
| Inde peruenimus ad Cherlin ad residentiam propriam Co-             |
| corum Chmielniczij ducem die 1. Martij anno 1657. Elapsis          |
| bus sex habuimus audientiam apud ducem Cozacorum. In               |
| spitio nobis assignato quotidie pro personis 17 cum duobus         |
| stodibus nobis assignatis: pro tot personis, equis singulis diebus |
| fl. 15.                                                            |
| Quo in loco mansimus per tres menses et dies 5 ibidem-             |
| e sex equos coemimus fl. 450.                                      |
| In Pascha Graecorum ueniebat tota familia ducis Chmiel-            |
| ij pro rubro ouo, utj illorum est consuetudo: quod si illis        |
| 1 daretur, trahunt hominem ui ad aquam et lutum proijciunt         |
| e ullo respectu cuiuscunque personae; dedimus pro rubro            |
| ) id est omnibus fl. 100.                                          |
| Consiliarij ducis qui nos uisitarunt quorum sunt 12; ex            |
| bus quotiescunque nos visitare uenerunt, unum quemque              |
| ctare quo melius et honorem exhibere fecimus; quauis vice          |
| osuimus                                                            |
| Fuerunt autem isti apud nos uigesies; pro quibus expo-             |
| mus                                                                |
| Tribuni militiae ducis 26 quiuis nos separatim visitare            |
| erunt; pro quanis vice visitationis exposuimus fl. 6 g. 10.        |
| In universum exposuimus pro tractatione illorum visita-            |
| is cum honore debito fl. 160 g. 10.                                |
| Pro illustrissimi domini archiepiscopi morbo graui chyrur-         |
| et medicis exposuimus in loco ibidem fl. 93.                       |
| In cancellaria illorum pro expeditione nostra exposuimus           |
| fl. 36 g. 3.                                                       |
| Hospiti et hospitae in discessu fl. 5 g. 4.                        |
| Pro stabulo ibidem exposui fl. 7 g. 2.                             |
| Duobus custodibus, qui penes nos crant continuo usque              |
| inem, exposuimus illis fl. 45.                                     |
| Pro securitate confoy Cozacis inde discedendo, in red-             |
| nostro 100 personis confoy usque ad noctem illis expo-             |
| lus                                                                |
|                                                                    |

| Pro quibus etiam nollentes debuimus pro equis et coena         |
|----------------------------------------------------------------|
| illorum                                                        |
| Altera die accepimus confoy ex Kapitanka; usque sd             |
| noctem exposui fl. 45.                                         |
| Ea die pro prandio et coena exposui fl. 7 g. 10.               |
| Tertia die Cozacis pro confoy personis 30 . fl. 8 g. 1.        |
| Pro prandio, coena, equis exposui fl. 6 g. 10.                 |
| Quarta die perreximus milliaria 6 usque ad Curcz civi-         |
|                                                                |
| tatem confoy personis 20                                       |
| Quinta die per milliaria 8 confoy personis 82 fl. 10 g. 3.     |
| Pro prandio, coena et equis fl. 6 g. 10.                       |
| Die 6. milliaria $7\frac{1}{2}$ confoy pers. 50 fl. 18 g. 10.  |
| Pro prandio, coena et equis fl. 8 g. 6.                        |
| Die 7. milliaria 7 confoy pers. 20 fl. 8 g. 10.                |
| Pro prandio, coena et equis fl. 6 g. 7.                        |
| Die 8. milliaria 8 Bihoslauiam civitatem appelimus pers.       |
| confoy 60 fl. 7.                                               |
| Pro prandio, coena et equis fl. 8 g. 1.                        |
| Die 9. milliaria 6 pers. confoy 40 fl. 5.                      |
| Pro prandio et coena fl. 4 g. 8.                               |
| Pro prandio et coena                                           |
| Pro prandio, coena, equis fl. 5 g. 6.                          |
| Die 11. mill. 8 confoy pers. 70 fl. 9 g. 10.                   |
| Pro prandio, coena et equis fl. 8 g. 2.                        |
| Die 12. peruenimus ad Albam-Ecclesiam ciuitatem in Rus         |
| in qua uix non omnes mactati sumus a militibus Cozacorumm;     |
| hic chyrurgo pro medicina illustrissimi archiepiscopi dedinaus |
| fl. 28.                                                        |
| Pro coena et equis fl. 9 g. 7.                                 |
| Die 13. mill. 8 confoy pers. 100 fl. 13.                       |
| Pro prandio, coena et equis fl. 6 g. 3.                        |
| Die 14. mill. 81/2 ad civitatem Brusilouam confoy pers.        |
| fl. 7 g. <b>11</b> 0.                                          |
| Pro prandio, coena et equis fl. 9 g.                           |
| In hac civitate assecutj sunt nos Cozaci cum literis Chmi      |
| nicij personae Cozacorum 206, qui nos invaserunt tanquam       |
| trones, omnes armatis manibus nos apprehenderunt et nos        |
| duxerunt ad oppidum hinc distans nomine Fastouiam 12 mm        |
| liaria, ubi nos in arest posuerunt per dies 45; quibus deb     |

| mus dare cogentes cuilibet tallerum et non erant contentj;            |
|-----------------------------------------------------------------------|
| dedimus fl. 333.                                                      |
| Propter tantum incommodum et despectum redire debui,                  |
| cur nos curauit arestari, iterum ad Chmielnicium ducem cum            |
| Cozacis. Fuit autem scriba siue cancellarius Chyoviae 80 mil-         |
| liaria distans in nuptijs; itaque eundo et redeundo pro illu-         |
| strissimi famulis et confoy exposuimus fl. 300.                       |
| Post 3 dies debui ire Chyouiam ad praedictum cancella-                |
| rium Viouskium interrogans causam aresti et simul rogans, ut          |
| nos dimitteret; tandem cum summa difficultate obtinui nos ex          |
| aresto dimitendos. Consumpsi itaque eundo et redeundo confoy          |
| et alijs fl. 330.                                                     |
| Quousque in aresto mansimus, ubi uix aliquid de victua-               |
| libus acquirere potuimus, nempe pro pane et carne exposuimus fl. 260. |
| Inde ex aresto dimissi per tantum periculum peruenimus                |
| ad oppidum Brusilouam, unde reductj fuimus; exposui pers.             |
| confoy 120 fl. 39.                                                    |
| confoy 120 fl. 39.  Pro prandio, coena et equis fl. 4 g. 3.           |
| Die 2. per mill. 8 ad oppidum Kherstus confoy pers. 80                |
| exposui fl. 25.                                                       |
| Pro prandio, coena et equis fl. 5 g. 10.                              |
| Hinc per deserta loca et diuastata milliaribus 65, ubi                |
| nullus mortalium apparuit, nisi cadauera et ossa hominum inter-       |
| fecta a Tartaris et Cozacis, itaque famem, sitim aliasque mise-       |
| rias et pericula passi sumus usque ad oppidum Curcz; pro              |
| confoy pers. 250 exposui fl. 350.                                     |
| Pro coena et equis fl. 9 g. 10.                                       |
| Hinc die 1. mouendo per mill. 12 pro confoy pers. 68                  |
| exposui                                                               |
| Pro prandio, coena et equis fl. 9 g. 6.                               |
| Hic Sutlam aquam transeundo, ubi nulla nauis reperie-                 |
| batur, quia omnes a Rakoczianis deuastatae erant, succurrerunt        |
| autem nobis rustici, qui asseres et trabes ligabant et currus         |
| omnes dissolutos transportabant; tota die sumus moratj in             |
| eadem aqua transeundo exposui fl. 30.                                 |
| Die 2. per mill. 8 usque ad oppidum Taibkur, ad quod                  |
| noctu peruenimus, exposui fl. 20 g. 10.                               |
| Pro prandio, coena et equis fl. 20 g. 10.                             |
| ·                                                                     |

| Die 3. peruenimus ad praesidium Dubnam per milliaria                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 18; pro confoy pers. 64 exposui fl. 22.                               |
| Pro prandio, coena et equis fl. 7 g. 10.                              |
| Hic quieuit illustrissimus dominus archiepiscopus infirmus            |
| diebus 10, quibus diebus chyrurgis et medicis, pro nobis et           |
| equis exposui fl. 120.                                                |
| Hinc mouimus per mill. 8 confoy pers. 37 fl. 19.                      |
| Pro prandio, coena et equis fl. 14 g. 10.                             |
| Die 4. per mill. $7\frac{1}{2}$ pro pers. confoy 57 exposuimus fl. 6. |
|                                                                       |
| Pro prandio, coena et equis fl. 6 g. 3.                               |
| Die 5. per mill. 8 confoy pers 36 fl. 8 g. 10.                        |
| Pro prandio, coena et equis fl. 5 g. 10.                              |
| Die 6. per mill. 8 confoj pers. 60 fl. 8 g. 10.                       |
| Die 7. mill. perfecimus $7\frac{1}{2}$ confoy pers. 37 fl. 5.         |
| Pro prandio, coena et equis fl. 3 g. 10.                              |
| Die 8. per mill. 6 confoy pers. 54 fl. 16 g. 10.                      |
| Vsque Leopolim peruenimus. Pro prandio, coena et equis                |
| exposuimus                                                            |
| In hac ciuitate mansimus diebus 20. Quo peruenimus                    |
| 11. Junij, ill. dominus archiepiscopus ob tantam infirmitatem         |
| ulterius pergere non potuit; positus est ad monasterium Domi-         |
| nicanorum, in quo mansit sub cura medicorum et chyrurgorum.           |
|                                                                       |
| Hinc ego discedens cum secretis ad regem serenissimum Po-             |
| loniae 20. Junij.                                                     |
| Vbi ea die incidi ad Tartaros, quorum erant 12800, qui                |

In castris Cracouiae mansi apud serenissimum regem Poloniae diebus 4, quousque expeditionem ad sacr. caes. Maiestatem mihi traddidit; ibidem in castris exposui fl. 36.

Hinc mouimus nos Viennam; perfeci autem circumeundo milliaria 60 ob pericula summa militum; exposui pro equis nobis ubique accipiendo . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 300.

Viennam ueni 23. Julij, ubi exposui in diuersorio pro sex equis pro quouis per septimanam . . . . . . fl. 3.

Pro stabulo pro quouis equo die et nocte unum grossum, per septimanam computans. . . . . . . . . . . . . fl. 18.

Pro stabulo . . . . . . . . . fl. 2 g. 2.

Item pro sex personis a die 23. Julij in hospitio, pro quauis persona et lotione per septimanam exposuimus. fl. 3.

Ego cum duobus famulis Vienna Pragam pergendo post suam caes. Maiestatem aurigae dedi pro qualibet persona fl. 7 g. 10.

Pragam uenimus 5. Augustj; Pragae manendo pro quauis persona in diuersorio exposui per septimanam . fl. 3.

Per integros 3 menses ibidem manendo Pragae, ubi praesentaui caes. Maiestatj relationem legationis nostrae ad Cozacos.

Eundo antea ad Cozacos in itinere ex meis proprijs exposui in summa necessitate. . . . . . . . . . . . . fl. 300.

Pragae caesarea Maiestas demandauerat, ut non dimittam famulos neque equos diuendam, quia necessario iterum est mihi redeundum ad Cozacos, etiam inde archiepiscopum ex Russia reducere. A die 23. Julij usque ad annum 1658 exposui tam Pragae quam Viennae pro 6 equis et famulis 6 in diuersorijs usque ad 15. Decembris eiusdem anni; hic dimisi famulos 6 unicuique soluendj 31 talleri; pro famulis et equis in vniuersum exposui de proprijs meis . . . . . . . . . . fl. 2800.

Item praefatus dominus archiepiscopus Martianopolitanus, qui grauissimo uulneratus morbo iam fere a medicis desperatus Leopoli pro curatione remansit, ubi diuina assistente gratia et medicorum ac chyrurgorum indefessa cura receptis post 5 menses tantisper uiribus, ut posset ad suam Maiestatem huc redire, accepit ab eisdem mercatoribus Leopoliensibus Armenis mutuos fl. 1500 et 36.

Quos partim medicis, chyrurgis et apotecarijs persoluit, partim uero in itinere consumpsit.

Plurima nobis infausta, aduersantia, difficillima et incommoda pro toto hoc miserabili conficiendo itinere acciderunt. Immo in summo temporis frigore 10. nempe die Januarij anni 1657 Vienna discessimus. Secundo in maxima belli turbatione, cum et Rakoczius cum toto exercitu Poloniam superbus esset aggressus et ingressus; Moscus, Suecus, Cosaci, Tartari, Moldaui, Vallachi et similes cum hostilitate hostes dictum regnum impeterent. Tertio tenuissimum uiaticum fuit ab inclyta Camera

datum, nempe 1000 et 500 floreni. Quarto tam longum conficere iter nempe eundo et redeundo ad 500 et ultra miliaria omnibus incomodis, difficultatibus et afflictionibus plenum. Quinto ad tam barbaram, inhumanam et perduelem gentem. Sexto tam diu et longum in illis partibus consumere cum quindecim personis tempus, nempe a 10. Januarij 1657 usque ad 15. Februarij 1658, cum nullus mortalium nobis quidquam supeditauerit. Kmelnicius, qui a nobis ad 3 muneris millia florenorum in uarijs rebus habuit: computando eius filium, vxorem et colonellos, consiliarios, reddidit pro uiatico in discessu nostro (rebus cum eodem optime compositis) 18 imperiales, id est 27 florenos in tot potorachis (sic!). Potest hoc inter plurimos sincere attestari dominus Bineuuski legatus illo tempore serenissimi regis Poloniae, qui etiam a dicto Kmelnicio recepit pro suo itinere imperiales 15 itidem in tot potorachis. Itaque nec ante 100 annos nec post alios 200 succedet similis legatio cum supradictis punctis; et tamen nulla nostrum ratio habetur nec debita in tali commissione ex maxima necessitate contracta creditoribus hic Viennae existentibus soluuntur. Summa expensarum a principio usque ad finem facit florenos duodecim millia, sexcentos quadraginta et medium dico . . . . .

Ego Petrus Parceuich archiepiscopus Martianopolitanus affirmo supradicta manu propria.

Christophorus Marianouich.

# LII.

Peter Parchevichs Gesuch an Kaiser Leopold I., die Zahlu der Gesandtschaftskosten zu verfügen, ohne Datum (Wie Anfang 1658).

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Serenissime et potentissime rex, domine clementissime.

Seruitia mea facta et imposterum fideliter facienda, que sunt tenuissima et insufficientia, sunt potius despicienda qua respicienda: veruntamen mera benignaque clementia vestrasacr. reg. Maiestatis est cum certa spe attendenda; nec equidquam promereor pro meo labore, cum nihil boni fecerin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poltura = <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Groschen, eine in Ungarn noch im vorigen Jahrhunder gangbare Münze,

t alij multo me aptiores fecerunt, pericula et incommodisubierunt et impositum negotium ad laudabilem finem xerunt. Ex hoc tamen spero, quod gratia v. s. r. Majes meum deffectum cooperiet et supplebit indefficientiae; itatem uero semper tenui et diligentiam adhibui. Unde entia regia audacior factus audeo supplex v. s. r. Majem dominum meum clementissimum deprecari, dignaretur . r. Majestas inclyte Camere clementer demandare, ut ino nobis debitum cum Armenis in ista peregrinatione ad cos facta contractum persoluat, nempe mense Februarij 1657 millium florenorum; postea recepta ex graui infirmitate e cum ijsdem contraxi debitum mense Septembri eiusdem 1657 nempe mille quingentorum et triginta florenorum medicis, chirurgis, apothecarijs, patribus Dominicanis, apud per quinque menses infirmus iacui et postea pro itinere poli Pragam usque conficiendo per incommodissima tempora, possim dictis Armenis creditoribus cum gratiarum actione ere et satisfacere, ne ultra vsura crescat, nempe sex per um, et dicti patres Dominicani, qui facti sunt sponsores in a necessitate et fideiussores pro me, ne suspicentur aliquid, l a tanto tempore dicta pecunia contracti debiti non transatur. Et ad hunc finem miserunt unum ex patribus Dominis mecum huc usque cum altero Armeno, quos debeo et tenere; alias non fuissem ullo modo a dominis Aris e ciuitate Leopoliensi dimmissus. Rogo humiliter v. s. r. estatem, uelit suum et suorum legatorum honorem tueri, legati v. s. r. Majestatis in alia occasione et necessitate poterunt quidquam a quoquam obtinere. Et bene perpenso amento non tantum hoc debitum sed adhuc in decuplo raxissemus preter alias expensas illo precipue tempore, ido fuimus a trecentis et ultra post duodecim dierum iter cum omni felici resolutione a domino Boguslauo Kmelredeuntes Kosazis militibus equitibus euaginatis gladijs cuti, assecuti et arrestati, qui iamiam capita nostra e busto leli ac iniusto ictu sine ulla causa aufferre minabantur et stantinopolim magno Turcarum imperatori pro munere defe gratulabantur, prout optime scit et vestre s. r. Majestati literas significauit dominus residens Constantinopoli existens. ergo haec committeretur iniuria contra augustissimum gloe memorie imperatorem Romanorum et v. s. r. Majestatem, rchiv. Bd. LIX. II. Hälfte.

non octo millium tantum florenorum, sed in tali casu centum millium talerorum debitum contraxissemus et illis barbaris soluissemus. Hec omnia luce clariora sunt. Deinde legati, clementissime rex, bonam famam, gloriam, magnificentiam, potentiam, majestatem et supremum principatum ac dignitatem inter omnes principes vestre s. r. Majestatis et augustissime domus per uniuersum mundum portant et proclamant; uti nos apud Kosacos, qui pro supremo imperatore magnum Moscouitarum ducem agnoscebant, fecimus et informauimus, quod Romanorum imperator sit omnium principum primus princeps et monarca, uti patet ex mea salutatione ad Boguslaum ducem habita.

Ad quem, clementissime mi rex, intenta sollicitudine ac diligenti vigilantiae cura nouas literas fiduciarias cum plenipotentiaria auctoritate post fata augustissimi imperatoris ad me directas et inclusas, que nobis peracta cum Kosazis tractatione Leopolim uenientibus obuiam uenerunt, per quendam fidelem virum nobilem cum meis adiunctis, quarum copiam v. s. r. Majestas iam diu a Christophoro Marianouich habuit, transmisi, in quibus v. s. r. Majestas, quemadmodum in paterna regna et ditiones hereditarias dicte cesaree Majestatis successit, ita etiam resolutionibus per eandem captis firmiter inherere cupit, serio mihi demandat, ut casu quo nondum ad dictum ducem Kosacorum peruenerim rebusque tractandis initium non fecerim, me illuc quantocius contendere et ex precedenti prescripto nomine vestre s. r. Majestatis omnia solerter et singula sine mora executioni mandare et ad intentum deducere finem. Omnes predicte litere v. s. r. Majestatis fuerunt a duce Chmelnitio gratanter cum deosculatione et capiti impositione recepte. Modo uero post mortem eiusdem apud dominum Vihouskium, supremum Kosacorum cancellarium et moderni ducis Georgij filij et successoris sui parentis tutorem, honorifice ac secrete asseruantur, uti mihi per eundem tabellarium ex Vcrayna reducem relatum fuit. Omnia supradicta sincere et fideliter humilis v. s. r. Majestatis capellanus exponit, a qua clementem gratiam et faustum ad suam iustam petitionem responsum expectabit et deum omnipotentem pro citissima suprema imperiali promotione in suis quotidianis officije et sacrificije exorabit et apprecabitur.

[Summa in vniuersum Vienna ad Kosacos eundo, ibi commorando, redeundo, hic Pragae et Vienne cum famulis et equis manendo facit cum omnibus

florenos numero 10334
usque ad 25. Decembris anni 1657.]
Vestre sacrae regieque Maestatis
humillimus cappellanus
Petrus Parceuich
archiepiscopus Martianopolitanus.

Rubrum: Ad sacram regiam Majestatem, Hungariae, Bohemie Bulgarieque regem, dominum nostrum clementissimum humillima supplicatio introscripti.

#### LIII.

Peter Parchevichs wiederholtes Gesuch und Beschwerde bei Kaiser Leopold I. in derselben Angelegenheit. Wien, 9. März 1658.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Serenissime et potentissime rex, domine clementissime!

Deus benedictus hoc modo onerosum iter vestrae sac. reg. Majestatis in gloriosum posthac triumphum sublato difficultatis et sententiarum diversitatis frigore, adveniente vero inflammato amoris ac gratiarum omniumque consensus calore commutet et transferat. Idem deus, qui Abraham ex inimicis eduxit et illaesum ubique custodivit, qui filios Israel per maris medium ire fecit et tribus Magis stella duce iter pandidit, ille vestrae sac. regiaeque Majestati tribuat tempus tranquillum et iter prosperum, ut illo duce quo tendunt secure perveniant et in salutis prosperitate pro communi universae Christianitatis solatio expansis bicipitis aquilae alis et justitiam et potestatem gestantis pro timore inimicorum nostrorum et misericordia cum Patribus nostris ad propria revertantur. Hoc unicum, clementissime rex mi doleo, quod quo me vertam nescio et quem Pro vero ac legitimo rege agnoscere, venerari et tenere deberem gnoro, cum multos regnare videam et potentes imperare. Vestra 8. P. Majestas dicit hoc esse album, alii vero affirmant illud

esse nigrum et sic album in nigrum commutatur. Vestra s. r. Majestas aliquoties dignata est cum effectu demandare inclytae Aulicae Camerae, ut nobis pro tam diuturna, longa et incommoda legatione et ad Kosakos peregrinatione debita cum Armenis contracta persolvat, ne diffametur gloria nominis augustissimae domus Austriae, et illa nihil curando contrarium facit. Me inclyta Camera non misit in legationem sed augustissimus gloriosae memoriae imperator et vestra s. r. Majestas confirmavit. Ego vestram s. r. Majestatem post summum pontificem agnosco pro meo superiore et non dominum Puz, qui pro contractis debitis cum Armenis vellet mecum convenire, quasi ego essem mercator aliquis. Solvat ille, quandoquidem zelum demonstrat, creditoribus meis, qui assidue me affligunt et a tot mensibus quotidianis meis expensis et Pragae et hic Viennae tam pro victu quam pro hospitio mecum manent, et mihi nec obulum det. Deus, qui me creavit et errexit, ille mihi providebit et vestra s. r. Majestas ex benigna clementia sua. ego haberem aliquem proventum vel episcopatum cum redditu, praeposituram aut abbatiam aliquam, libenter solverem, sed nemo dat, quod non habet. Sine mora me et cruci et morti et sudoribus ac laboribus exposui, ut inservirem vestris Maiestatibus, et in posterum libens exponam, sed solvere debita pro fideli servitio contracta nullo modo possum et modo nec obulum habeo, quo me sustentem; sed regiam clementiam vestrae s. Majestatis expecto, ut verba regia ac mandatum ad suos officiales regium effectum regium consequantur cum efficatia. Ecce, clementissime mi rex, quomodo laedunt et exulcerant fideles servos et a servitiis totaliter avertunt quidam nullius momenti officiales: ego portavi Praga Viennam ex mandato vestrae s. r. Majestatis decretum cuidam furiero, ut mihi quartirum assignaret, in quo possem cum familia et equis me recipere; ille vero arroganter et sine ullo respectu irrisit et illusit et decretum et me et etiam suum regem; debeo singulis diebus pro familia, pro Armenis creditoribus et equis duos aureos in diversorio solvere; quis resistere posset tantis expensis? et si quartirium haberem, cum sim cum tota mea familia ad servitia vestrae s. r. Majestatis, nec tertiam partem expenderem. Rogo humiliter vestram s. r. Majestatem, velit me suo calore calefacere et demandare, ut necessitati tantae meae inclyta Camera praevideat et ut quartirium assignetur. Receptura vestra s. r. Majestas a summo

rerum datore omnia felicissima et longeva, quandoquidem humilem Christum domini benigno fauore respexerit et suae necessitati providerit. Datum Vienne die 9. Martij anno domini 1658. Vestre sacrae regieque Majestatis humillimus capellanus

Petrus Parcevich, archiepiscopus Martianopolitanus.

Rubrum: Serenissimo et potentissimo Hungariae et Bohemiae regi.

Aussen: Dess Herrn Archi-Episcopi Martianopolitani lezteres Schreiben an Ihre königl. Mayestät, so datiert den 9- Martii 1658.

#### LIV.

Schreiben der k. k. Hofkammer an Kaiser Leopold I. wegen der Gesandtschaftsausgaben des Peter Parchevich, Frankfurt, 10. April 1658, expediert 3. Mai 1658.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

# Gnedigster Khönig vndt Herr!

Euer khönigliche Mayestät werden sich auss denjenigen, wass bey Deroselben noch zu Praag wegen des Marcianopolitanishen Erzbishoffn Petrj Parceuich etlich vntershietliche mahlen vorkhomben, gnädigst erindern: wie daz nemblich derselbe noch von der in Gott ruehendten kayserlichen Mayestät hochseeligsten Gedechtnus in Monath Januario des verwichenen 57. Johrs in gewisser Commission zu denen Kosackhen vnd dem Fürsten Chimilinski vershickht; zwor mit der Occasion, daz er damahls von Rom nacher Wienn in aignen Geshefften seiner vnterhobendten Kirchen halber in Bulgaria ankhomben vnd von daselbst aus nach erlangter gewissen kayserlichen Beystewr darzue ohnedaz wider hinunder in sein Vatterlandt zu raissen gemaindt gewest; derowegen auch diesse Nebencommission, weiln er der cossäckhishen Sprach khündtig vndt solches ihme sonsten etwa nit gor zu weith aussn Weeg gewest, vor sich selbsten gar gern angenomben, dohero auch ihme dazumahl zu dem Endt intuitu der vorberührten Vmbstend von Ihrer kayserlichen Mayjestät seeligen nur 1000 Reichsthaler

aussgesezt, darauf mit ihme durch den hungarischen Canzler tractirt vnd er darmit daselbst also abgeferttigt worden.

Nachdem nun er in Widerherausraisen von besagten Cossäckchen zu Reishish-Lemburg in Pohlen kranckh worden vndt hindter gebliben, darauf den Marianouiz, so ihme zuegegeben gewest vnd demselben darzue absonderlich 100 Duggaten zu Wien geraicht worden, vorhero an Ew. khönigl. Mayestät zu Ablegung seiner shrifftlichen Relation nacher Praag abgeshikht, der dan alsobalt anstatt sein des Erzbishoffen die vbrige Spesen vor sie baide starckh sollicitirt vnd selbige shon domohls vber 10000 fl. gesezt mit Vermelten, daz ihme darzue allein die Armenianer vber 5000 Reichs-Thaler gelihen hetten, darauf aber damahls geshlossen worden, sein des Erzbishoffen Widerankhunfft selbst zu erwarthen vnd alssdann mit ihme hierüber ordentlich zu tractieren. Indeme man angestandten, ob derselbe abermahls wider zuruckh zu schickhen oder nit, so ist besagter Marianopolitanus Archiepiscopus baldt nacher gegen Endt des Monaths Octobris zu Praag angelangt vnd hat darauf bey Ew. k. Mayestät vmb seine Widerzuruckhsendtung sambt denen darzue gehörigen weiteren Spesen oder aber in Mangel dessen vmb Bezahlung seiner aussgelegten ferneren Vncosten sambt denjenigen, wass zu seiner Zuruckhrais nacher Hauss von nethen sein wird, offt instendtig angehalten; vnd alss man von ihme a parte Camerae die Specification der aussgelegten Spesen begert, so hat er es durch ain schrifftliches Memorial bey Ew. k. Mayestät dergestolt eingeben, nemblich von den Armenianern habe er anticipirn müessn 6000 fl. baar; item zu Reishish-Lemburg, wo er ein Monath tottkranckh verbliben in den Dominicaner-Kloster daselbst, seye er vor die Khost, Medicin vnd andere sonsten in dergleichen Fehllen erforderte Spesen shuldtig verbliben 1530 fl.; item thue sich nit weniger auch der von besagten Reishish-Lemburg bis nacher Praag vnd sonsten hin vnd wider zu Raisen nothwendtigen Vncosten nit auf ein geringes belauffen, vnd ha. also damahls die ganze Summa in allem auf 10334 fl. gesezt waruon er aber Folgents nach beshehenen weittern Zurede vermeldt gehabt, das die ihme anfangs mitgegebene 1500 fabzuziehen weren vnd dass alsso sein Rest dergestalt kome wurde noch auf 8834, mit angeheffter weitern beweglichen Bit weil wegen der anticipirten 6000 fl. vnd nit weniger wege

der denen PP. Dominicanis schuldtigen 1530 fl. ein Armenier sambt ainen der Dominicaner mit ihme heraus khamben, welche er contentirn sollen, interim aber auf shwerer Zehrung aufholten müesste, das derwegen vnd in Ansehung dessen Ew. Mayestät geruehen wolten, zu Erhaltung seines dissfohls nothwendtig gemachten Credits vndt forderist deroselben darbey versierendten khöniglichen Authoritet angeregte thails shuldtige thails also aussgelegte Summam der 10334 fl. paar erstatten zu lassen, damit er besagte PP. Dominicaner sambt den Armenier contentiren vnd also die auflauffende fernere Spesa, dan nicht weniger auch daz Interesse ersparet werden möge. Nebenddem ist damahls absonderlich auch einkhomben der Christophorus Marianouiz, so obbesagten Martianopolitanum in derselben Rais auf sein aigenes Begern zuegegeben gewest, bey Ew. k. Mayestät durch shrifftliches Memorial einkhomben vndt hat seine aussgelegte Vncosten oder Spesen besonders von dem Tag seiner Widerankhunfft zu Wien im verwichenen Monath Julio auf Vnterhaltung der sechs Ross vnd Diener, so er daselbst bis auf deren weitere Abferttigung hinterlassen hette: item auf seine Rais nacher Praag vnd die ganze Zehrung daselbst eingeben het 1397 fl., deren Erstattung auch absonderlich instendtig begert hat; darüber aber von ihnen baiden ber villfelttiges Begern kheine anderwerttige Beweissung oder Zeügnus zu bekhomben gewest, welches sonst vnter des Martianopolitani summarishen eingegebenen Raittung, wie der Marianouiz gesagt, verstanden, so zusamb die 10334 fl. machet vnd daruon, nebent den anfangs mitgegebenen 1500 fl. noch weitters die 150 fl. abzuraitten, so dem Marianouiz zu Prag in Abshlag seiner Spesa geraichtt worden vnd käme darnach ihre Anforderung vor beede zusamb summariter noch auf 8684 fl.

Nachdem nun damahls zu Prag Ew. khönigl. Mayestät wegen sein des Martianopolitanishen Erzbishoffen volligen Widerabferttigung nacher Haus aus gewissen anderen Motiuen noch in etwas angestondten, inmittels ober mit ihnen baiden vber diese starckhe praetendierdte Vncosten auf ein gewisses Laidendtliches per Paush durch jemandt a parte Cammerae tractiern zu lassen den Praesidenten gnädigst anbefohlen gehabt, so ist man war deme alsogleich vor Ew. Mayestät Abraiss doselbst zu Praag nach Conferierung der Sachen mit dem hungarischen Canzler vnd in sein Beysein nachkomen vnd die Tractation

also mit dem Marianouiz anstatt des Martianopolitani versuecht worden, indeme der hungarische Cantzler selbst alzeit der Mainung gewest vnd es auch Ew. k. Mayestät gehorsambst vermeltet zu haben gesagt, daz diese Ausslag der 6000 fl. von den Armenier ihme etwas bedenckhlich vnd gor nit vor genuegsamb liquidirt vorkhomben vndt daz sonsten zu ihrer Abferttigung ihnen etwa noch per Paush wie von anfangs beshehen wider bis in 500 Duggaten gegeben werden möchte, wann anderst Ew. Mayestät ihne den Martianopolitanum nit weiters zu ainiger khünfftigen anderwerttigen Abshikhung derorthen hinein aufzuhalten gnädigst gemaindt wehren, worauf zwar damahls khein endtlicher Shlus vor Ew. k. Mayestät Abrais zu Praag erfolgt, also allein daz ihme 200 fl. vor seine Interimshinunderrais nacher Wienn gegeben worden, vndt daz im Vbrigen die Sach vnterweegs weiters mit dem hungarischen Canzler vberlegt vndt beratshlaget werden solle; so auch also beshehen, der dan jedesmahl bey seiner vorigen Mainung verbliben. Inmittels da man dieses also gehorsambist vorzutragen shon gefast gewest, so ist newlich van ihme Martianopolitano ain gar bewegliches Shreiben an Ew. k. Mayestät von Wienn aus vnterm 9. dis Monoths Martio einkhomben, warin er sich erstlich hart wider die Hof-Camer wegen der ihme zu Praag durch jemandt ihresmittels zuegemuetheten Paushhandtlung beshwören thuett, welches sonst damohls anderst nit alss allein aus Ew. k. Mayestät gnädigsten Befelch beshehen vndt versuecht worden, vermelt benebens, sye Hof-Camer hette ihne van anfangs nit in derselben Comission sondern die in Gott ruehendte kayserl. Mayestät vershikht; verhoffe also die Bezohlung seiner aussgelegten Vncosten von Ew. k. Mayestät, alss welche er post summum pontificem allein vndt nicht jemandt von der Cammer pro suo superiori erkhennen thue, ziehet benebens hoch an die in der Rais aussgestandtene vberaus grosse Vngelegenheiten sambt Leib- vndt Lebensgefohr vnd wie daz die Creditores wegen der mehrbesogter Armenianer vnd Dominicaner ihne der Bezohlung halber immerforth hart klagen vnd daz er sonsten auch ausserdessen iezt zu Wienn khaum zu leben habe. Bittet derowegen vmb unuerlengte würckhliche Anshaffung solcher seiner Aussstendt nebend dem nothwendtigen weiteren Vnterhalt zu seiner jezigen Subsistenz zu Wienn oder aber zu seiner völligen Widerabrais. Im andern Punct beshwerth er

sich wider den dorundtigen Hofforier, indeme daz derselbige vngeachtet Ew. k. Mayestät noch zu Praag durch dero Obersten-Hofmarshalln ergangenen Verordnung ihme Martianopolitano ainiges Quardier daselbst pro interim anzuweisen gnädigst resoluirt vndt geshafft hetten, dennoch ihne darmit bishero, damit er sich mit seinen Leuthen vndt Rossen vnterbringen khönne, in kainerley Weis accomodirt sondern nur mit sharphen Worten abgewiesen hette. Welchen leztern Punct beraiths absonderlich mit Ew. k. Mayestät Obersten-Hofmorsholl conferirt vndt von ihme hierüber souil verstondten worden, wie daz diesse Klog des Quartiers halber shon zu Wienn remedirt vnd er Martianopolitanus dormit vnterdessen shon accomodirt worden seye. Die Hof-Cammer hat dieses nochmohls, souil den ersten Punct betrifft, mit den hungarischen Canzler conferirn lassen, der dann dorauf souil geandtworth, daz er ainmoll diesse des Martianopolitani so hoch gesezte Rais-Vncosten vnd die dorzue von den Armenianern ausgeborgte 6000 fl. schwerlich glauben khönne, er hette sansten ihnen baiden noch zu Praag selbst gerathen gehabt, dergleichen vngeraihmbte Sachen nit zu suechen, sondern sich villmehr mit ainen billichen Laidentlichen zu contentirn, worzue dan auch derselbe Erzbishoff zwor seinerseiths wohl zu bringen gewest wehre. Es hette aber der andere Christoph Marianouiz wegen seines Interesse auf ain anderen Weeg vndt diessen Shlag geworffen, alss welcher sich sanst a principio zu dieser Raiss nur gleichsamb intrudirt. Derowegen hat er nohmals vermaindt wie vorhin, daz zwor iezt genueg wehre dem Martianopolitano, weil er nichts rechts zu specificirn noch zu liquidirn vber daz vorige von 5 bis in 600 Reichsthaler; vor seine ausstendtige Rais-Vncosten, dem Marianouiz aber noch 100 Reichsthaler oder endtlich per Paush gor die 500 Duggotn zu den ersten 500 zu geben, vndt er Martianopolitanus dormit genzlich abzuferttigen sein möchte; es wehre dan Sach, daz Ew. k. Mayestät noch ein anderes wegen seiner Persohn khunftig vorzuhaben gnädigst im Sinn hetten.

Die Hof-Cammer erindert sich disfohls allein soweith gehorsambist, wie daz diese Sachen alle anderst nit alss also wie oben vermelt bishero vorgangen, vnd vermaindte iezt daz negste zu sein, weil er Martianopolitanus sich derzeit zu Wienn aufholtet, daz derowegen hierüber der hinterlassenen Hof-Camer mit Übershickhung der Acten zuezushreiben vnd ihr die Commission aufzutragen, damit sy mit ihme die Sach auf ein End tractieren vnd auf ein gewisses Laidentliches bringen soll. Er ober wehre nunmehr abzuferttigen, wofern sonsten Ew. k. Mayestät khain anderes in dero weiteren Diensten mit ihme vorzuhoben gnädigst gesinnet seindt, vndt zu dem End möchten ihme dorundten endtweder die 1500 fl. nach des hungarischen Canzlers Mainung nochmohls angebotten oder aber der hinterlassenen Cammer die Handt bis auf 2000 fl. fur alles zu tractirn eröffnet werden. Welches man zwar ihme bey der hungarischen Cammer anzuweissen gedacht vnd daz darüber auch zugleich in euentum ein königl. Befelch-Shreiben ihnen hinunder zu shickhen: wo aber solches etwa dasselbst nit zu erhalten, so müesste sy hinterlassene Cammer in all Weeg selbst shawen diesse 2000 fl. anderwerths zu bestreitten: Jedoch etc.

Erczbischoff Martianopolianischer Raiss in die Wallachey vnd derselben Vnkosten betreffend.

Placet wie gerathen vnd man solle shauen diessen Supplicanten darmit alsso gar abzuferttigen.

In audientia zu Franckfurt den 10. Aprilis 1658.

Praesentibus: Serenissimo archiduce Leopoldo.

Domino principe a Lobkouiz.

Domino principe ab Auersberg.

Domino comite Kurz. — P. comite a Schwartzemberg.

Domino comite ab Otting. — P. comite a Nostiz.

Domino comite a Staremberg.

Domino comite a Furstemberg.

Domino Volmar.

Domino comite a Sintzendorff, Camerae praesidente.

Domino Barone ab Hochenfeldt, Camerae consiliario. — M. Putz.

Rubrum: Expedirt ad Cameram Hungaricam per rescriptum 3. May 1658.

Item expedirt an die zu Wienn hinterlassene Hof-Cammer wegen Vbernembung der resoluirten Tractation.

Hoff-Camer-Referat vnd Guettachten wegen des Archiepiscopi Martianopolitani Raissynkosten zum Chimilinski. Expedirt am 3. May 1658.

Schreiben des Herrn M. Putz an die k. k. Hofkammer in Wien, wegen Auszahlung von 2000 Gulden an Peter Parchevich, Frankfurt, 28. April 1658.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Wohlgeborne etc.

Wür thuen denen Herrn hiemit durch Communicierung des beygefügten Referats in Freundshafft nit verhalten, was bey Ihrer königl. Mayestät vnsseren gnedigsten Herrn zwor noch vor dero Abrais zu Praag vnd seithero wider alhier der Herr Petrus Parceuich Archiepiscopus Martianopolitanus sambt dem Christophoro Marianouiz wegen ihrer aussgelegten vndt zimblich hochgestölten anderst nit zu Gnuge liquidirten Spesen vndt Ausslagen in der ihme noch hiebeuorn von Ihrer kayserl. Mayestät hochseliger Gedechtnus aufgetragenen Rais vndt Commission zu den Cosaken vndt deren gebettenen Erstottung holber durch vntershidtliche shorpfe Memorialien beweglich supplicando angebracht, wos darüber vnterdessen vorgangen vndt gehondtlet vndt wie daz Ihre königl. Mayestät newlich auf der Sachen beshehenen ganz aussführlichen Vortrag (aus den darbey erinderten Vmbstendtn vndt Vrsochen) endtlichen gnedigst geshlossen haben, daz gonze Werkh mit diessen dorzue gehörigen Acten, (weil wohlbemelter Herr Erzbishoff sich derzeit dorundten zu Wien aufholtet) nur geroth an die Herrn zu vbershikhen vndt ihnen dabey die Comission aufzutragn, damit sy mit ihme die Sach auf ein Endt tractirn vndt auf ein gewisses Laidentliches [alss nemblich endtweder die eingerathene 1500 fl. vber die ihme von Anfang mitgegebene 1500 vndt nacher wider zu Praag geraichte 200 fl., oder aber in Endtstehung dessen gor bis auf 2000 fl.] zu bringen versuechen vndt ihme solches vor Alles anbietten, ihne auch darmit nunmehr völlig dorundten abferttigen wolten, weiln Ihre königl. Mäyestät derzeit kheine Occasion haben noch findten, sich dessen Persohn in ainiger weiteren Abshikhung zu bedienen; welche 2000 fl. nun zwor ihme bey der löbl. hungarischen Cammer (wegen seiner etwa derorthen wider nehmbendtn Durchrais) anzuweissen gemaindt vnd dorauf auch daz gehörige königl. Befelchshreiben in euentum

alhier aufgesezt, (so zugleich denen Herrn hiebey mit zuekhombt); jedoch mit dem Verstandt, wofern es etwa doselbst nit zu erhalten wehre, daz auf solchn Fohl die Herrn in alleweg selbst dorundten vnbeshwerth shauen wöllen, wie diese 2000 fl. anderwerths vnverlengt gewis vndt würkhlich aufzubringen vndt dormit sodann mehrbemelter Herr Erzbishoff nunmehr fürderlich aldoselbst abzuferttigen sein möge. Welchemnoch wir die Herrn hiemit dienstfreundlichst ersuechen, sie wöllen diesse Commission also vnbeshwerth vber sich nehmben, dornach die Handtlung mit ihme Herrn Martianopolitano Archiepiscopo vnmossgebig, etwa durch vnsers mittels Directorn den Herrn von Rodöldt (titl.) auf solche Weis mit gueter Manier doch vnbenendt ex certo respectu des Herrn hungarischen Canzlers, wos er disorths an die Handt geben vndt eingerothen, sondern allein in terminis generalibus, daz man ob dieser seiner so hoch gestölten Forderung sonderlich der Armenianeranticipation halber aus Mangel genuegsambn Documents oder Liquidation ganz billich bis anhero angestondtn vndt noch anstehen thuett, dergestolt versuchen vnd es mit ihme auf ein Endt vergleichen, ihme aber der Mitteln halber wegen dieser 2000 fl. in alleweg auf ain oder andere Weis vnshwer von dortn baldt abferttigen lossn. Worüber wir dann der Herrn vnmossgebigen widerantwortlichen Berichts weiteren Erfolgs vndt endtlichen Shlusses halber hernegst wider alhier gewerttig sein wöllen. Dobenebens vns im Übrigen etc.

Gebn in Frankhforth den 28. April 1658.

NB.: An die hinterlassene Hoff-Cammer per Tractierung mit dem Archiepiscopo Martianopolitano wegn seines Raissvakhostens, noch von der Gesandtshafft zue denen Cosackbaren herruehrendt.

M. Putz

Concept und Ausfertigung mit vier Siegeln.

# LVI.

Kaiser Leopolds I. Zahlungsanweisung an die k. ungar. Hofkammer von 2000 Gulden für Peter Parchevich, Frankfurt, 3. Mai 1658.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Leopoldus.

Benigne vobis significamus, qualiter (titl.) Petro Parceuich archiepiscopo Martianopolitano (pro praetensis restantijs suis) ratione expensarum et sumptuum antehac peracti itineris et certae commissionis adhuc in mense Januario proxime elapsi anni sexcentesimi quinquagesimi septimj ad Cosacos et eorundem ducem Chimilinsky a praedefuncto glorioso patre nostro imperatore Ferdinando tertio pientissimae recordationis eidem concreditae (ultra priores mille quingentos florenos ipsi quidem a principio Viennae in eum finem enumeratos) praevia tractatione superinde per Cameram nostram Aulicam ibidem secum habita, modo in totum alios bis mille florenos pro discessu et reditu suo ad patriam et residentiam metropolitanam suam in Bulgaria, ex proventibus ordinarijs Camerae istius nostrae Hungaricae istic persolvendos clementer concessimus et decreuimus.

Ideirco vobis presentium vigore benigne ac firmiter demandamus, quatenus desuper viteriorem necessariam ordinationem nomine nostro debitis in locis statim conuenienter facere ac in eo esse et collaborare velitis, vt prefato archiepiscopo Martianopolitano in transitu suo istic vel aliorsum quocunque modo ad insinuationem suam dicta summa bis mille florenorum indilate et infallibiliter ex quibuscunque medijs fidei ac curae vestrae concreditis absque omni mora aut exceptione persoluatur, satisfacturi eatenus benignam et omnimodam voluntatem nostram. Datum Francofurti ad Moenium die 3. May 1658. Camerae Hungaricae.

Rubrum: Hungarishe Camer wegn Bezahlung dem Martianopolitanishen Erzbishoffen an seinem Ausstandt 2000 fl. Der Lemberger Armenier Beschwerde an Kaiser Leopold Wegen Nichtbezahlung der dem Peter Parchevich vorgestreckten Summe, Lemberg, 20. Juli 1659.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Augustissime, potentissime et omnium gentium ac nationum domine domine imperator clementissime.

Dum in illa maxima temporum angustia non solum hyemali acerba injuria anni uidelicet 1657 mense Januario et sequentibus, uerum [quod per centenarios ac centenos uix noualiter poterit euenire annos] quando afflictum hoc a diuersis hostibus iniuste populis et gentibus opprimebatur, afflictibus praetendebatur, dividebatur et inuadebatur Poloniae regnum, nempe a Rakocziano in Podolia et ultra superbo milite, a Kosacis rebellibus in Russia et Ucrayna, a Moscouitis in Lituania, a Suecico exercitu in uisceribus in ipsis regni, a Tartaris, Vallachis, Moldauis et quam plurimis alijs in toto et in qualibet parte regni excursitantibus; reuerendissimus dominus Petrus Parceuich archiepiscopus Marcianopolitanus ad dominum Bogoslauum Kmelnitium, supremum Kosacorum Saporocientium ducem ex mandato et directione expraessa augustissimi felicis memoriae Ferdinandi tertij, Romanorum imperatoris, tanquam optimi et benignissimi cum miserabilis patriae hostibus medistoris, in publica pro vniuersa Christianitate pace componenda inquirendum transibat: summa erat afflictione, impedimento et necessitate afflictus et turbatus; non poterat etenim resoluere, utrum deberet in tam evidenti undequaque periculo se ulteriors uiae comittere necne, praecipue cum summa laboraret viatici penuria pecuniae et omnia tum propter hostes tum propter temporis hyemalis acerbitatem erant in maximo praetio me « inueniebatur. Ne tamen a suo supremo principe pusillanimitati negligentiae, inhabilitatis et similium, uti tunc afflictus as rebat, accusaretur et increparetur titulo, uoluit potius se ma festo mortis periculo viam impeditam prosequendo abijcer quam sine ablegationis effectu turpiter reuertj. Cum ergo minus Christophorus Marianouicz, secretarius domini ableg-

ante aliquot annos adhuc Constantinopolis novisset et postea anno 1650 etiam Viennae in sua domo recepisset, ex parte eiusdem missi ablegati aliquoties nos suppliciter rogavit unum cum reuerendis Patribus Dominicanis, ut in tanta necessitate Pro tam pio negotio non omitteremus illum, sed aliquam mmam pecuniam mutuam daremus, promittentes ambo (uti clare in obligatione receptae monetae ab illis facta patet), eandem summam, dum ad suum principem reuerteretur, quam-Primum restituturos cum fructu in sex per centum, quod fecimus considerationem caesaris — alias est mos apud nos decem Per centum -. Insuper promiserunt praeter restitutionem ac-Ceptae pecuniae cum fructu decurso etiam aliquam gratiam uel mmunitatem, dum pro negotijs inissemus, a caesare impetraturos. Nos attente considerantes tanti principis zelum, pietatem et pro hac patria commiserationem, qui dignabatur cum perbenigna interpositione et mediatione sua in tam salutifero negotio ad rebelles patriae huius expedire, intercedentibus etiam Patribus Dominicanis libenter prima uice, dum iter prosequebatur ablegatus, sex millia florenorum eidem intuitu sacrae caesareae Maiestatis in gratiam mutuo in tali necessitate gravi sex per centum dedimus. In redditu similiter per aliquot menses ex Vcrayna fauste persolutis cum duce Boghslau tractatis Leopolim uenienti et ibi per sex menses in tali infirmitate existenti, tandem dei gratia uires et salutem resumenti ipsi ablegato praeter priorem summam sex millium florenorum dedimus insuper, ut posset satisfacere creditoribus, apotecharijs, chyrurgis et alijs et ut posset etiam suum iter perficere ad vestram sacratissimam caesaream Maiestatem, alios mille quingentos triginta sex florenos cum fructu sex per centum. Et ut prima uice, clementissime princeps, multo plus dedissemus, si a nobis petijssent intuitu Ferdinandi tertij pissimae memoriae imperatoris, a quo mittebantur, ob eiusdem fauorem, quem in hoc afflicto regno clementer demonstrabat, sic etiam secunda adhuc vice ob memoriam praefati augustissimi imperatoris et vestrae sacrae caesareae Maiestatis feliciter in regna haereditaria succedentis et eodem zelo huius patriae causam promouentis et protegentis, de quorum clementia, justitia et uoluntate nunquam dubitauimus nec dubitamus, ut demandasset nobis a debitore ablegato, prout habet in obligatione, persolvi et satisfieri, eidem multo plus et sine ulla haesitatione concessisemus.

Sed contraria nobis nostra gratitudo euenit et tantorum principum talis spiritualis persona et ablegatus nos cum summa nostra confusione, scandalo et damno decipit nec, prout tunc in summa illa necessitate verbo et scripto promisit, modo in sua felicitate et loci securitate obseruat et restituit. Tres iam breui anni ellabentur, potentissime imperator, ex quo illam summam siue sangvinem nostrum ob intuitum Maiestatum vestrarum dicto ablegato dedimus et ille nec fructum decursum nec capitale nobis miseris ad hanc horam restituit; praeter alias expensas, quas pro recuperatione dictae summae datae fecimus, dum unum Patrem Dominicanum cum eodem domino ablegato Pragam et Viennam misimus, ut secundum eius attestationem et scripta praefatam pecuniam quam primum restitueret, quod nunquam fecit, imo nec ad literas aliquoties scriptas rescripsit. Nos alijs bona uoluntate sangvinem nostrum concedendo in hac modo afflictione debemus substantiam totam cum summa usura opignorare uel levissimo pretio omnia diuendere, ut urgentis regis et reipublicae mandato satisfaceremus per contributiones militibus faciendas et patriae necessitatibus occurrendis. Vbi est deus, ubi justitia, ubi anima, ubi conscientia, ubi gratitudo? Nec Tartari nec Barbari hoc facerent, quod ablegati vestrarum Maiestatum audent talia committere. Nos pro certo credimus, quod dominus illustrissimus ablegatus debitor noster a vestra sacratissima caesarea Maiestate habuerit et receperit dictam summam, ut nobis satisfaciat, sed ille in proprio fortassis usu et abusu consumit. Praeterea cum facie ad terram prostrati suppliciter obsecramus vestram sacram caesaream Maiestatem, ut si deum esse credimus, animam et justitiam, dignetur caesarea justitia nobis miseris administrare serio demandando supradicto vestrae sacratissimae caesareae Maiestatis ablegato Petro Parcevich archiepiscopo Marcianopolitano, ut quemadmodum nos illum in illa summa necessitate iuuimus, sic ipse pari gratitudine nunc nostrum quod dedimus in hac afflicts tribulatione patriae ex debito restituat et satisfaciat. Nunquam credidissemus, quod tales viri ad latus tantorum et tam justorum principum existentes talia emisissent; proprio experimento edocti sumus. Si liberauerit nos deus, prout credo, speramus ex benigna et justa justitia vestrae sacratissimae ac regiae Maiestatis, quam obnixe in uisceribus Christi obsecramus, ut demandare serio sine ulla amplius falsa distractione illis dignetur,

ut satisfactionem a debitore diligentius imposterum invigilabimus, cuius paria obligationis inclusimus in litteris sacratissimae caesareae Maiestatis, ex quibus luce clarius patebit uidere. In his nos humillime prostrati ad pedes sacratissimae Maiestatis sogamus, dignetur Maiestas quam citissime et seuerissime illi demandare, ne nos amplius de die in diem falsis rebus detineret, utj hactenus detinuit. Pro quibus gratijs caesareis nos in hac afflicta patria deum omnipotentem quousque uixerimus deprecabimur nostris sacris precibus.

Datum Leopoli die 20. Julij anno 1659.

Eiusdem Maiestatis vestrae sacratissimae humillimi subditj:

Michael Armenus.

Joannes Armenus.

Bartholomeus Armenus.

Rubrum: Literae Leopoliensium mercatorum ad caesaream regiamque Maiestatem.

Original mit drei Siegeln.

#### LVIII.

Peter Parchevichs Schuldschein über 7536 Gulden, Lemberg, 3. October 1657.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Die 3. Octobris anno domini 1657 Leopoli.

Ego Petrus Parcevich, archiepiscopus Martianopolitanus, sacrae cesareae regiaeque Maiestatis gloriosae memoriae Ferdinandi tertij Romanorum imperatoris eiusque legitimi successoris serenissimi regis Leopoldi consiliarius, nec non ad Bogohslaum Kimelnitium Cosacorum Zaporaviensium supremum ducem et eius asseclas ablegatus plenipotentiarius: fateor hac praesenti scriptura et syncere attestor, qualiter propter plurimas easque urgentissimas et extremas necessitates hoc exhaustissimo afflictoque hyemali ac hostili tempore, ut possem ex mandato clementissimi mei domini imperatoris Ferdinandi tertii pro publico Christianitatis bono periculosissimum iter et longissimum perficere, mutuo acceperim vigesima quinta Februarii Archiv. Bd. LIX. II. Halte.

anno 1657 a generosis dominis Armenis: domino Michaele Armeno, Joanne Armeno et Bartholomeo Armeno sex millia florenorum cum fructu sex per centum, una cum domino Christophoro Marianovich, meo in legatione dicta secretario. Fateor similiter ab iisdem dominis generosis supradictis 3. die Octobris eiusdem anni me recepisse secunda vice, dum in gravi infirmitate existebam et ex illa liberatus deo propitio, ut uarijs et diuersis creditoribus soluerem debita et regressum Viennam facerem, mille quingentos triginta sex florenos uero fructu itidem sex per centum. Recepta itaque ad me a dominis Armenis priori mea obligatione sex millium florenorum hanc totius summae acceptae, nempe septem millium quingentorum triginta sex florenorum, dico 7536, ultimam scripturam conficio et ipsis traddo cum obligatione ac tacto ueritatis pectore, quamprimum dum ad meum regem peruenero, totam praefatam summam cum fructu decurso ijsdem gratias agendo restituere. Promitto item, ut quantum potero, conabor apud meum regem et dominum pro tali in hac summa necessitate declarata munificentia ob intuitum caesaris et regis serenissimi facta aliquam immunitatem et gratiam praefatis dominis Armenis in materia mercium obtinere. Quod ut certius et firmius pateat apud omnes, hanc dictam scripturam et obligationem propria manu subscripsi et sygillo communivi die, mense et anno quibus supra.

Ego Petrus Parcheuich archiepiscopus qui supra affirmo manu propria.

Coram nobis praesentibus:

Me Martino Ancheusky, sacrae regiae Maiestatis Poloniae secretario et medico ac consule ciuitatis Leopoliensis. Et coram me Patre
Antonio Hara,
Prouinciale apostolico in
Russia.

Et coram me Fratre Feliciano Fossa, magistro priore in monasterio Leopoliensi Dominicanorum.

Ex orginali transcriptum verbum ad uerbum.

Rubrum: Copia ex originali obligationis archiepiscopi Marrusappolitani sacrae caesareae Maiestatis ablegati.

# LIX.

Der Lemberger Armenier Bittschreiben an Kaiser Leopold I. wegen Bezahlung der dem Peter Parchevich vorgestreckten Summe, Lemberg, 20. Juli 1659.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien,

Clementissime ac potentissime imperator, princeps justissime ac bellicosissime!

Jam tertius breui expirabit annus, qualiter ob intuitum gloriosissimae memoriae imperatoris Ferdinandi tertii et vestrae sacratissimae caesareae Maiestatis reuerendissimo domino Petro Parceuich, archiepiscopo Marcianopolitano, una cum generoso domino Christophoro Marianovicz, qui a vestris sacris Maiestatibus anno 1657 mense Januario fuerunt expediti ad Cosacos Zaporouienses ablegati, tunc temporis in summa afflictione existentibus propter exhaustissimum, periculosissimum et longissimum iter, quod illa rigenti hyeme debebat ad ultimos fines Russiae penes nigrum mare ex ordine Maiestatum vestrarum conficere, supplicante etiam domino Christophoro Marianouich, nobis diu cognito in legationibus Constantinopolis, tum etiam Viennae et quibusdam reuerendis Patribus Dominicanis Leopoliensibus astantibus supradicto ablegato illuc eunti et ulterius non progredienti sine expensis mutuo dedimus illis sex millia florenorum binis vicibus in gratiam sacratissimae caesareae Maiestatis, item redeuntibus ex legatione et hic pertinenti postea post aliquot menses recepta salute ad vestram sacratissimam Maiestatem reuertenti dedimus alios mille quingentos triginta sex florenos cum fructu sex per centum, prout patet in ipsius obligatione facta ab eodem, ut quamprimum nobis restitueret. Sed hucusque modo, justissime imperator, nec unum florenum possumus recuperare, etiamsi aliquoties humanissime eidem scripsimus; sumus decepti ab illo, sumus afflicti hoc urgenti tempore; gratitudo nostra nos affligit. Hac de causa in hac summa afflictione humillime supplices recurrimus ad pijssimam justitiam vestrae sacratissimae caesareae Maiestatis, dignetur per uiam justitiae nostram causam et jus defendere ordinando praedicto ablegato, ut debitum contractum restituat; alias in desperationem nos coget; contra animam, conscientiam

et justitiam rectam, cum bene fecimus, mala recipimus. Ideo justitiam vestrae sacratissimae Maiestatis supplices attendimus, ob cuius intuitum ablegato suo facultates nostras et sangvinem concessimus, cui sacratissima Maiestas caesarea sua maiestate et authoritate clementer ac serio demandare dignetur, ut nobis satisfaciat, uti se nobis obligavit in sua summa necessitate. Datum Leopoli die 20. Julij anno domini 1659.

Eiusdem Maiestatis vestrae sacratissimae humillimi clyentes et subditj:

Michael Armenus.

Joannes Armenus.

Bartholomaeus Armenus.

Rubrum: Ad sacratissimam caesaream regiamque Maiestatem dominum imperatorem Romanorum Leopoldum dominum, dominum nostrum clementissimum.

Humillima supplicatio, quae ad manus proprias caesarias humillime traddetur. Expectantes benignissimam resolutionem.

Original mit Siegel.

#### LX.

Schreiben des Peter Parchevich an Erzherzog Leopold Wilhelm von Oesterreich wegen Befürwortung seiner Angelegenheit, ohne Datum (1660).

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Tota spes nostra est sita in clementia vestrae Serenitatis, dum et sacrae et caesareae Maiestatis honorem et proprium Austriacum ubique terrarum et dilatat et defendit, ne possint externi quidquam contrarii obloqui. Itaque humiliter ad praefatam clementiam vestrae Serenitatis confugimus, dignetur a tanta Armenorum Leopoliensium onere nobis assidue in humeris pendenti liberare non alio modo, nisi vel sacrae caesareae Maiestatis proprio motu vel vestrae Serenitatis propria authoritate dominis inclytae Camerae secretariis demandare, ut nostrum negotium vel contracti debiti cum dictis Armenis pro legatione facienda et perficienda cum Cosacis rebellibus scripturas in consilio apud Maiestatem augustissimam et vestram

Serenitatem proponant. A tribus enim annis dictas scripturas jam pulveribus coopertas penes se asservant cum summo suae Maiestatis damno, quia usura in dies crescit cum nostro rubore et mortificatione et dictorum Armenorum diuturna expectatione ac desperatione. Hoc unice et instantissime a vestra clementissima Serenitate humillimi supplicamus. Det dominus deus vestrae Serenitati de rore coeli et pinguedine terrae, ut vivat in aeternum.

Vestrae clementissimae Serenitatis humillimi exoratores Petrus Parcevich, archiepiscopus Martianopolitanus. Christo-Phorus Marianovich et Armeni Leopolienses.

Rubrum: Ad serenissimum Leopoldum, dominum clementissimum nostrum, archiducem Austriae etc. demissa supplicatio dicti archiepiscopi Martianopolitani et Armenorum Leopoliensium.

#### LXI.

Peter Parchevichs erneutes Gesuch an Kaiser Leopold I. in dieser Angelegenheit, ohne Datum, präsentiert 18. August 1661.

Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Sacra caesarea Maiestas, domine clementissime!

Vestrae sacrae caesaree Maiestati memorialia a me humiliter porrecta jam devenerunt ad manus domini Walderodi, imperialis Cancellariae primi secretarij et eiusdem consiliarij; acta quoque legationis et jtineria sunt eidem tradita, ut post quinquenium tandem proponantur. Ego ex ordine augustissimi colende memorie imperatoris Ferdinandi tertii fui per Cancellariam imperialem expeditus; imo dictus dominus Walderodi omnes necessarias scripturas tam pro itinere, quam ad ducem Kmelnicium eiusque assessores tradidit mihi; hac de re excellentissimus dominus quondam Curtius negotium post legationem suscepit promovendum, et nisi mors preveniret, ille ardenter promovisset. Ideo iterum demisse vestram sacram cesaream Maiestatem deprecor, dignetur perbenigne prefato domino Walderodi imponere, ut quamprimum dictas scripturas in consilio proponat, ne a tanto tempore sic afflictus ulterius affligar. Ego

interim cum meis omni die sto paratus et promptus ad exequendum et obtemperandum in omnibus, que mihi per vestramsacram caes. regiam Maiestatem etiam ad Indos properandum fuerint ordinata et demandata. Vale.

Vestrae sacrae cesareae regieque Maiestatis humillimus capellanus

Petrus Parcevich, archiepiscopus Martianopoleos. Original.

In tergo: Uebliche Adresse an den Kaiser Leopold. Ferner Rubrum:
Sacra caesarea Maiestas clementer et serio demandare
dignetur domino Valle-Rode, ut quamprimum proponere faciat
in consilio iam a tanto tempore negotium retentum dicti archiepiscopi Martianopolitani.

# LXII.

Schreiben der k. k. Hofkammer an die k. ungar. Kammer betreffs der Ansprüche des Pressburger Bürgers Th. Tadics, Wien, 13. December 1662.

Aus dem königl. ungar. Landesarchiv in Ofen.

Magnifici ac generosi domini, amici nobis honorandi salute servitiorumque nostrorum praemissa promptitudine, qualiter apud sacram caesaream regiamque Maiestatem dominum nostrum clementissimum etc. Thomas Tadicz civis Posoniensis, ut sibi certi sumptus, quos anno 1657 in servitiis domini Petri Parcevich metropolitani (Martianopolitani?) archiepiscopi et Christophori Marianovich Turcici sermonis interpretis, tanquam ablegatorum caesareorum ad Cosacos impenderat, refunderentur, humillime supplicavit, ex adjacenti ipsius libello supplici uberius liquet. Idcirco magnificas ac generosas Dominationes vestras hisce peramice requirendas duximus, quatenus desuper votum suum, an vel quidnam huic supplicanti pro hac praetensione sua refundendum sit, nobis haud gravatim transmittere velint. Easdem de reliquo divinae tutelae quam fideliter commendantes. Dabantur Viennae 13. Decembris anno 1662. Suae sac. caes. regiaeque Maiestatis praefectus, vicepraefectus ceterique Camerae-Aulicae consiliarii.

A tergo: 13. Decembris 1662.

#### LXIII.

Rubrum eines Bittgesuches Peter Parchevichs um Geld zur Bezahlung seiner Gläubiger, 15. Jänner 1668.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

15. Jänner 1663: Herr Petrus Parcevich, Bischouen zu Martionopl bitt umb Raichung ihme ein Geld zu Bezahlung seiner Creditoren, wegen seiner zu denen Cosackhen obgehabten Legation.

Dem N. Ö. Buechhalter, wie weith die ingesuechte Praetension, sonderlich dass vorgeben wirdt, ob hette der Herr Supplicant eine so grosse Anticipation von 6000 oder mehr Gulden ratione Commissionis aufnehmen müessen, richtig oder dafür auszuwerfen sein möchte.

# LXIV.

Peter Parchevichs Gesuch an die k. k. Hofkammer, die Acten über seine Angelegenheit von Regensburg nach Wien zurückkommen zu lassen, ohne Datum (1663 oder 1664).

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Excelsa caesarea Aulica-Camera!

Illustrissimi domini. Cum certo mihi constet, dominum secretarium Gattermayr cum alijs etiam scriptis praetensionem meam, quae a sacra caesarea Maiestate ob legationem ad Cossakos a me peractam mihi soluenda restat, concernentia secum Ratisbonam accepisse, illuc autem ego proficisci et ibi negotio meo inuigilare propter defectum mediorum non possim:

Hinc illustrissimas Dominationes vestras humillime rogo, velint dicto domino secretario iniungere, vt nominata acta quantocius Viennam remittat, illa hic in consilio Camerae-Aulicae proponi et ego satisfactionem meam sollicitare valeam, favorabili resolutioni me humillime commendans.

Illustrissimarum Dominationum vestrarum humillimus
Petrus Parceuich
archiepiscopus Martianopolitanus m. p.

Rubrum: Ad excelsam caesaream Aulicam-Cameram humil lima supplicatio Petri Parceuich, archiepiscopi Martianopolitani pro remittendis Ratisbona Viennam scriptis.

# LXV.

Peter Parchevichs Gesuch an die k. k. Hofkammer wegen Befreiung von 24 Personen aus türkischer Gefangenschaft, ohne Datum.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Excellentissime, illustrissimi et magnifici domini!

Optime norunt excellentissimae, illustrissimae et magnificae Dominationes vestrae gloriosissimae memorie imperatoris Ferdinandi III. gratiam factam, declaratam et omnino molitam (prout clare patet ex scripturis) pro eliberatione uiginti quatuor captiuorum a decem annis in duris carceribus a Turcis crudeliter detentorum et oppressorum; et nisi eiusdem caesaris mandatum ursisset, maturare iter ad Kosacos rebelles, tunc pannum duodecim millibus florenis praeualentem (qui mihi iam fuit a ministris demonstratum et consignatum) pro certo illa die accepissem et gratiam domini cesaris adimplessem.

Augustissimus in omnibus successor Leopoldus imperator eadem pietate, clementia et justitia erit et prosequetur eosdem captiuos — firmissime credimus — et pientissimi sui parentis et antecessoris simul piam voluntatem et inuiolabile decretum nullo modo iterabit imo in omnibus confirmabit nec irritam faciet promulgatam clementiam, quod deus auertat; aliter multa decreta sic ruerent: quem clementissimum principem, ne nouis scripturis molestemus, cum sit plurimis arduis negotijs occupatus, vestras excellentissimas, illustrissimas et magnificas Dominationes, quibus hoc negotium commissum est, obnixe rogo, uelint finem tam pio operi dare iam declarato ab imperatore. Aliter erunt causa euidens mortis et cruciatus tot captiuorum, qui in dies in fetidis carceribus consumuntur et alij Christiani in locum ipsorum subrogantur et usura quoque assidue crescit. Accepta oblatio erit apud dominum deum pro vestris excellentissimis, illustrissimis et magnificis Dominationibus, dum libertati tandem miserrimi illi captiui per cesaream redemptionem dabuntur, quod deus exaudiat et vestras Dominationes felicitet.

Excellentissimae, illustrissimarum et magnificarum Dominationum vestrarum

#### addictissimus seruitor

Petrus Parceuich archiepiscopus Martianopolitanus.

Rubrum: Ad excellentissimam, illustrissimas et magnificas Dominationes inclytae Camerae-Aulicae consiliarios supplex libellus dicti archiepiscopi Martianopolitani.

#### LXVI.

Rubrum des Passbriefes für Erzbischof Peter Parchevich zur Reise in die Moldau.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

20. October 1668. Passbrief für den Herrn Erzbischoffen zue Martianopel Peter Parceuich vnd auf 12 mit sich nehmbende Persohnen, dann auff die mitzufuehren ihme erlaubte vnterschidliche Armaturen vnd 10 Stuckh Schepptuech, frey.

NB. Der betreffende Act wurde bei der Scartierung der Acten vertilgt.

#### LXVII.

Peter Parchevichs Ersuchen an den Präsidenten der k. k. Hofkammer wegen Auszahlung des ihm von Kaiser Leopold I. angewiesenen Reisegeldes, ohne Datum, präsentiert und expediert 24. October 1668.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Illustrissime et excellentissime domine colendissime!

Quandoquidem sacra caesarea Maiestas perbenigne resoluerit, darentur mihi pro viatico mille floreni ab inclyta Camera-Aulica, vestram Excellentiam reuerenter rogo, uelit demandare domino secretario Veringe, quatenus decretum conficeret, ut

prefati mille floreni soluerentur. Sum enim futura septimare deo duce hinc discessurus ad partes illas semibarbaras a destinatus pro sua gloria promouenda et ad hunc finem expeditiones omnes habui iam a Consilio Bellico, ne occasionem hanc itinerandi omitterem. Ideo vestram Excellentiam quoque rogo, dignetur me expedire; dum ego seruus pauper et capellanus vestre Excellentie manco etc. Quam deus etc.

Excellentiae vestrae

#### addictissimus seruus

# Petrus Parceuich archiepiscopus Martianopolitanus.

Adresse: Illustrissimo et excellentissimo domino Georgio Ludouico comiti a Sinzendorf, inclytae Camere-Aulice presidi ec. ec. ec. domino colendissimo supplex libellus dicti archiepiscopi Martianopolitani.

Registraturnotiz: Archiepiscopus Martianopolitanus bitt vmb Erfolglassung ihme die von Ihr Mayestät verwilligte 1000 fl. Raissgelder. 24. H. October 1668.

Expediert 24. Octobris 1668.

Rubrum: S. Hochgeboren und Excellenz dem Herrn Georg Ludwig Grafen von Sinzendorf, Präsidenten der hohen Hofkammer etc. etc. etc. Bittgesuch des besagten Erzbischof von Martianopel. 24. October 1668.

# LXVIII.

Anweisung auf die dem Peter Parchevich zur Reise angewiesenen 1000 Gulden an den Hofzahlmeister zur Auszahlung, Wien, 24. October 1668.

Aus dem Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Von der kays. Cammer [tit.] Herrn Hoffzahlmeistern Stadler hiemit anzufüegen: Demnach ietz allerhöchstgedacht Ihre kays. Majestät gnädigst resolvieret und dem Martianopolitanischen Erzbischoffen Herrn Petro Parteuich zu ainer Raiss-Adiuta für seine in die Wallachey vorhabende Raiss 1000 fl. auss underhabenden Ambtsgeföllen bezahlen zu lassen gnädigst verwilliget haben: alss ist in deroselben Nahmben der Hoff-Cammer Befehl

hiemit, er Hoffzahlmeister ihme Herrn Erzbischoffen solche 1000 G. gegen gnuegsamer Bescheinung, worauf und gegenwertige Verordnung ihme sodann solche für gute Aussgabe anzunehmen sein wierdet pahr entrichten und dieselbe hiemit verraiten solle. Wienn den 24. October 1668.

Registraturnotiz a tergo: Gschäfftl. an Hofzahlmeister, dem Martianopolitanischen Erzbischofen Herrn Peter Parcevich auf sein in die Walachei vorhabende Reiss zur adiuta 1000 fl. mitzugeben.

#### LXIX.

Schreiben des Erzbischofs von Korinth an Monsignor Baldeschi in Rom, Warschau, 29. Jänner 1670.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Illustrissimo e reverendissimo signore mio padrone osservandissimo!

Monsignore arcivescovo di Marcianopoli, vicario apostolico del vescovato di Baccovia e comparso quà, dice egli, perchè non ha veduta risposta ad alcune lettere scritte a me (che io non ho' havute), nelle quali mi chiedeva l'autorità del' rè appresso il prencipe di Moldavia e che io operassi, che il vescovo di Baccovia restituisse le supellettili sacre levate dalla chiesa e che coll'occasione, che egli è venuto quà, procurarà da questi personaggi qualche elemosina per risarcire la chiesa di Baccovia, che minaccia rovina. Io però dopo avergli risposto, che alli primi due punti, l'avrebbe egli potuto supplire con un'huomo a posta, che portasse la lettera senza incommodarsi lui, al che non ha saputo replicarmi, ho creduto vero ciò, che mi è stato detto, che egli sia stato inviato quà da quel prencipe a questo rè per interessi di stato. Esagera grandemente la miseria di quella chiesa, nella quale dice non potersi satollare ne pure di pane di miglio e vivere in somma vita infelicissima. Di vostra Signoria illustrissima e reverendissima Varsavia 29 gennaro 1670.

Divotissimo obligatissimo servitore

G. arcivescovo di Corinto.

#### LXX.

Schreiben des Peter Parchevich an die Propaganda, Bako 26. Februar 1670.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Generosissimi et reverendissimi signori padroni colendissim È passato di già un anno, che mi ritrovo nella provinci di Moldavia per ordine e comando dell' Eminenze vostre, nell= quale procuro con li duoi tenui talenti acquistarne alia duo eseguij prontissimo l'ordine dell'Eminenze vostre; vedo però che a quest' hora mi si dilatano e differiscono le promesse fattemi et li ajuti assignati alli vescovi in partibus. Più volte hò supplicata la santa Congregazione et a questi punti nè anche ha risposta. La s.Congregazione non è solita di disperare 🕶 di abbandonare li suoi soggetti, ma gratiarli e consolarli. Spero anche io essere nel numero di quelli, essendo la s. Congregazione madre benigna, quae nemini claudit gremium suum. Animato dunque da tanta clemenza humilmente supplichevole ricorro alla medesima come madre pietosa, vogli soccorrermi con quel assignamento fattomi per la mia povera mensa e casa per le mani di Monsignore nuntio di Polonia e del Padre Luigi Maria, chierico regolare missionario e prefetto in Leopoli nel collegio pontificio delli Armeni. Questi mi mandarranno tutto ciò insino a Jassi, che dall' Eminenze vostre li sarà consignato et ordinato. Item significai non haver ne anche un calice e pianeta per celebrare, nettampoco li vestiti da vescovo per comparire. Supplicai ancora per alcuni libri et in particolari delle Controversie. Di tutto ciò ne supplico, se le vostre Eminenze vogliono con il suo benigno favore soccorrermi, aiutarmi e consolarmi in questo semiessilio, dove non habbiamo ne anche il pane di miglio per satiarci. La benignità della s. Congregazione è grande verso li suoi sudditi e le mie istanze sono tenue rispetto alla grandezza di quella, alla quale riverentemente inclinandomi resto obedientissimo e soggettissimo.

Dell' Eminenze vostre reverendissime humilissimo et divotissimo vassallo Pietro Parcevich arcivescovo di Martianopoli.

Di Baccovia li 26 febraio 1670.

# LXXI.

Brief des Peter Parchevich an den Secretär der heiligen Con-Sregation de Propaganda fide, Monsignor Baldeschi, Bakov, 26. Februar 1670.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Illustrissimo et reverendissimo signore osservandissimo!

Feci più volte humilmente l'istanza alla benignità della 8. Congregazione di propaganda fide, acciò compassionata del mio esilio mi rimettesse quelli ajuti assignatimi già dalla medesima per il mio tenue mantenimento. Dico a vostra Signoria illustrissima et reverendissima e tacto pectore confesso, imo (quod maximum est) deum ipsum contestor, come essendo un anno passato, che mi ritrovo in questa provincia di Moldavia, non ho ricevuto ne anche un minimo quattrino di provento o di ajiuto (in tal termine è ridotto questo principato), anzi ho speso tutta quella l'emosina fattami dall'augustissimo imperatore dei Romani Leopoldo e per esservi stata per tre anni continui una insolita carestia, adesso ne anche habbiamo la farina di miglia per satiarci. Vostra Signoria illustrissima et reverendissima, la quale protege, promove et abbraccia con il carissimo affetto quelli, che a lei di cuore riccorrono, si compiacerà, supplico, me ancora ricevere sotto la sua tutela e protettione, credere la mia necessità, la quale non essagero, e promovere le mie pie istanze appresso la s. Congregazione, vogli benignamente soccorrermi con quel poco di ajiuto, che mi è stato assignato per il mio mantenimento, rimettendolo al Monsignore nuntio di Polonia et poi al Padre Luigi Maria, prefetto in Leopoli del collegio pontificio delli Armeni; in questa maniera per li medesimi e dalli medesimi riceverò con sicurezza quello mi sarà mandato dalla s. Congregazione. Il tutto ne reciverò e riconoscerò da vostra Signoria illustrissima et reverendissima, la quale sa compatire alle fragilità di noi altri tra i barbari educati.

Scrissi etiam alla s. Congregazione non havere nè calice nè pianeta per celebrare, havendo subissato tutto il Monsignore Rudcienski, nè anco ho li vestiti da prelato per comparire, dove fa bisogno con quel decoro e notitia di esser vescovo. Scrissi etiam, mi volesse favorire la s. Congregazione di mandarmi alcuni libri, che si stampano nel collegio, e particolarmente delle Controversie, e quelli in particolare composti da un Padre chierici regulari missionario pure in Leopoli nel detto collegico delli Armeni. Supplico di novo Vossignoria illustrissima e reverendissima gratiarmi con il suo favore presso la s. Congregazione promovendo le mie instanze et i bisogni. Restarò obligatissimo appresso a dio et appresso li huomini di racontergratia sua et gloriam suam proclamare.

Datum Baccovia die 26. Februarj 1670. Di vostra Signoria illustrissima et reverendissima obligatissimo servitore

Pietro Parcevich arcivescovo di Martianopoli.

Adresse: A Monsignor Baldeschi, segretario della s. Congregazione di propaganda fide.

#### LXXII.

Schreiben des Erzbischofs von Korinth an N. (Monsignor Baldeschi) in Rom, Warschau, 17. Mai 1670.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Illustrissimo e reverendissimo signore mio padrone colendissimo!

Certo che Monsignore arcivescovo di Martianopoli alli 26. di febraro non si trovava in Baccovia, ma dovea trovarsi facilmente in Leopoli di ritorno in quelle parti, onde prego vostra Signoria illustrissima a non far caso, ch'egli habbia fatta quella data nella lettera scrittale da lui, massime chè egli pretese di venir quà senza che costà si risapesse, e si raccomandò a me, acciò io non ne scrivessi cosa alcuna alla s. Congregazione et a vostra Signoria illustrissima faccio de nunzia.

Varsavia 17 maggio 1670. Di vostra Signoria illustrissima e reverendissima divotissimo, obligatissimo servitore

G. archivescovo di Corinto.

#### LXXIII.

Vertrag des Peter Parchevich mit den Csiker Franciskanern, Wodurch er ihnen das ehemalige Franciskanerkloster zu Bakov von Neuem übergibt, Csik, 2. Juli 1670.

Anton Kurz: Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens, II, 1, Kronstadt 1846, p. 66 ff.

In nomine domini amen. Illustrissimus ac reverendissimus dominus Petrus Parcevich, archiepiscopus Marcianopolitanus, Vicarius apostolicus et administrator principatus Moldaviae, infrascriptis Patribus Franciscanis custodiae Transylvaniae, deo et divis inspirantibus, majori perpenso dei servitio et salute animarum libere et sponte offert, revocat et introducit ad monasterium Bakoviense in dicta Moldavia praefatos Patres Franciscanos, si tamen Sacrae Sedi Apostolicae et aliis superioribus placuerit, cum ad praesens dictum monasterium sit episcopalis residentia, olim vero conventus Franciscanorum provinciae sancti Salvatoris de Observantia et custodiae Transylvaniae, a Margaretha quondam conjuge principis Moldaviae catholica, filia principis Transylvaniae funditus erectus et a praefatis Patribus Franciscanis a fundatione semper possessus et inhabitatus, prout nonmodo annalles et scripturae, sed adhuc homines superstites Bakovienses testantur, se bene recordari, quando monasterium illud (hoc enim nomen usque in hodiernum diem retinet) Fratres ligneos calceos gestantes possederunt et inhabitarunt. Verum ob bellicos tumultus et temporum calamitosorum injurias Fratribus praefatis ad tempus inde Csikium recedentibus dum desolatum remaneret, a Sacra Sede Apostolica fuit spontaneo jure titulus denominationis episcopalis serenissimis Poloniae regibus concessus. Quid autem et qualem fructum episcopi Poloni a 70 annis in dicta provincia fecerint, reverendissimus dominus Petrus Deodatus archiepiscopus Sophiensis et reverendissimus quondam Marcus Bandinus archiepiscopus Marcianopolitanus et administrator in dicta Moldavia ac aliae fide dignae personae et missionarii plenam ac sinceram tam voce quam scriptis sacrae Congregationi de fide propaganda dederunt informationem, imo ipsa provincia, principes et barones non alio nisi lupi nomine dictos Polonos vocitant et quodam naturali odio prosequuntur. Praesenti autem tempore deo sic disponente et Sacra Sede Romana perbenigne annuente, cum reverendissimus dictus Petrus Parcevics archiepiscopus Marcianopolitanus natione Bulgarus in Moldaviensi dioecesi vicarius apostolicus atque administrator sit constitutus, salva antecessorum suorum venia, in pastorali officio sollicitior et industrior esse volens aptos ministros atque operarios nativos tamquam zelosiores pro vinea domini Sabaoth excolenda providere cupit et meditatur, opportunius remedium non adinvenit, quam monasterium Bakoviense Fratribus Franciscanis, ad quos de jure olim pertinebat, consignaret redderetque. Quae quidem consignatio ac restitutio sequentibus pactis ac conditionibus facta est.

Primo. Si Sedi Apostolicae et superioribus Ordinis, ad quos jam scriptum est, consensus et fundamentalis solidaque accesserit ordinatio et dispositio, removendo omne impedimentum, quod ex parte Polonorum evenire possit, pro quo consensu habendo fundamentoque ponendo etiam pluribus, si hac vice non succederet, vicibus totis viribus et plenis argutisque calamis praefatus reverendissimus dominus allaborabit, dictam Sacram Sedem Apostolicam et superiores per literas informare; interea tamen Fratres Franciscani Csikienses reverendum Patrem Stephanum Taploczai, nunc Guardianum conventus Csikiensis, duabus vel pluribus vicibus pro aliquo tempore ad votum et necessitatem dicti reverendissimi Bakoviam accedere ibique res disponere permittent.

Secundo. Ubi a Sacra Sede Apostolica et superioribus solida ordinatio et consensus postulatus advenerit, teneantur Patres Franciscani Csikienses juxta placitum reverendissimi sive dictum Patrem Stephanum Taploczai sive alium expertum patrem-familias cum tot sociis Bakoviam transmittere, quot ipse postulaverit et custodia unanimi consensu dare poterit.

Tertio. Occupato monasterio a Patribus Franciscanis praenominatis reverendissimus dominus vita durante ita liber maneat et absolutus in disponendo ordinandoque tam res omnes domesticas intrinsecas quam extrinsecas, ut Guardianus nonnisi ea quae reverendissimo domino placuerint probataque fuerint, exequatur. Quarto. Quia posset Patribus post mortem reverendissimi domini a consangvineis ac nepotibus suis suboriri perturbatio aliqua, testamentum reverendissimus dominus sanus existens, si placuerit, condat, et e suis propriis et acquisitis bonis per industriam cuicunque eorum vel alteri et quantumcunque etiam si omnia relinquere voluerit, ipsius beneplacito stabit tamquam domini absoluti, cum nihil horum ad Fratres pertineat; bona tamen ecclesiae et residentiae manebunt Fratribus Franciscanis cum vicario apostolico, si ex ordine eorum fuerit assumptus, videlicet: domus, fundus, vinea, horti, decimae, molendina et similia.

Quinto. (Quod deus avertat), si praefatus reverendissimus dominus absque testamento et ultima dispositione ex hac vita decederet, liberum sit vel nunc vel quando placuerit in praesentia dicti reverendi Patris Stephani Taploczai et aliorum fidedignorum virorum res suas proprias ostendere et suam voluntatem declarare, omnia illa velle et ordinare: dari post suam mortem suis nepotibus, praecipue Marco, qui ad praesens inservit, uti supellectilia, quae secum portavit, cistas, scrinia, stannum, vestes, equos et alia animalia sibi donata ac hujusmodi res, ad quas habet absolutum jus et dominium, et hoc sub onere conscientiae illius, qui post mortem remanserit, ut hoc modo tota lis auferatur et pax et tranquilitas stabiliatur absque ullo recursu sive ad principem sive ad alios provinciae ministros et officiales.

Sexto. Quandocunque reverendissimus dominus creaverit pro meliori bono aut reverendum Patrem Stephanum Taploczai aut alterum ex Patribus in vicarium suum generalem (hoc autem nonnisi suo tempore fiet), non possunt Patres Csikienses ad omne beneplacitum ipsum revocare; esset enim et inter clerum confusio et per totam provinciam discrepantia quaedam propter crebram vicariorum creationem. Quod ut magis apud omnes eluceat, haec praefata puncta sunt ex ambabus partibus subscripta et sigillis communita. Datum in Csik in conventu Fratrum Minorum Reformatorum. 2. Julii 1670.

Nos Petrus Parcevich archiepiscopus Marcianopolitanus, vicariusa postolicus et administrator principatus Moldaviae affir-

Bei Kurz a. a. O.: ac, allein dieses dem Sinne nach unmöglich. Archiv. Bd. LIX, II, Håifte, 39

mamus suprascripta puncta propria manu et sigillo commun zivimus. (L. S.)

Nos infrascripti Patres in praemissa puncta consentimu et sigillo Custodiae firmamus. (L. S.)

Ita est. Fr. Bonaventura Karczfalvi diff.

act. m. p.

Fr. Didacus Coniganus sanctae theol. lector et diff. act. m. p. Fr. Franciscus Jegenyei custos provincialis m. p.

Ita est. Fr. Casimirus Damokos per regnum Transsilvaniae vicarius generalis apostolicus m. p. (L. S.)

# LXXIV.

Bericht des Peter Parchevich an die Propaganda in Rom, Bakov, 12. Juli 1670.

Kurz: Magazin a. a. O. p. 69 u. ff.

Eminentissimi ac reverendissimi domini domini patroni colendissimi! Requiritur profecto, o purpurati Patres! quasi continua residentia episcopi seu melius vicarii apostolici et administratoris in provincia seu principatu Moldaviae; nam per suam praesentiam facile trahit populum in suam sententiam, id est ad veram fidem et cultum dei viventis; item verbo et exemplo, sibilo et paterna cohortatione concreditas sibi oviculas et post se balantes ad Christi caulam laetus laetas adducit, imo quod perditum est, adinvenit, quod fractum ligat, quod devium ad viam rectam dirigit et quod debile ac infirmum, confirmat consolidatque. Hoc nos licet impares viribus ad hanc residentiam a summo deo destinati et a sacra Sede Romana expresso ordine missi et ordinati, quantum potuimus, in ipso ingressu sumus operati; multae enim catholicorum animae tum propter pastoralem absentiam, tum gravamina principum, tum lascivas mulierculas a fide defecere et apostavere; accessimus in hoc negotio principem, accessimus metropolitanum provinciae et dioecesanos episcopos schismaticos Valachicos rem serio proponendo, obtinuimus ab omnibus

favorabiles literas, ut si qui ex nostris velint ad pristinum catholicorum statum redire, possint et valeant. Nonnulli lacrimis et contritione, ita ut caeteros ad exemplum traherent, sunt reversi; attamen hanc proficuam functionem solus episcopus Per totam provinciam exequi non sufficit; requirit adaequatos, aptos et dignos operarios, cum quibus et per quos possit dignos fructus poenitentiae animis Christianorum instillare; hoc ecquidem et summus Romanus pontifex per eminentissimos Patres, Per episcopos et vicarios in toto orbe terrarum exequitur. Ex

Insinuavi aliquoties, Patres Societatis a viginti annis nullas erexisse scholas nisi trium vel quatuor puerorum tottidem pariter annorum syllabisantium. Magistri possunt teneri, sed modus deest illos nutriendi.

De missionariis quoque sincere insinuavi, non esse adaequatos et aptos pro hac provincia, cum nec lingvam calleant nec firmam stationem habeant. Adverto, quod s. Congregatio sive Sedes apostolica conniveat sive respectum habeat corrigendi sive reformandi, tunc ego non tantum ordinariam facultatem episcopalem sed et pontificam et apostolicam plene concedo.

Populus clamat contra Polonos, non creditur mihi, petit continuo nationales sacerdotes, non dantur. Nec ego sum Moyses aut Elias, ut prodigia facerem, ut petram percutiam et fluant aquae. Mercenarius relinquit oves et fugit, pastor autem verus ponit animam suam pro ovibus suis. Secundum tenuitatem ergo judicii mei, intellectus et maturae considerationis non adinvenio meliorem, tutiorem et salubriorem modum fidem catholicam in hac provincia dilatandi seu dilatatam conservandi, quam ut sacra Sedes Romana introduceret seu restitueret Patribus Franciscanis de Observantia, nunc Reformatis nuncupatis, in sede Siculicali Csik Custodiae Transylvaniae existentibus conventum Bakoviensem, sub qua Custodia erat dictus conventus Bakoviensis a Margaretha quondam Transylvaniae principissa pro dictis Fratribus funditus exstructus (in quo pro praesenti nos residemus), et eidem consignatus, de quo tractat eminentissimus cardinalis Pazmanus in descriptione conventuum Franciscani Ordinis sub corona Hungariae (die hier angedeuteten Worte des Pater Pázman sind zu finden in "Acta et Decreta Sinodus Dioecesanae Strigoniensis, Posonii 1629' Append. II. Seite 116 und lauten: ,Bako, in Moldavia, fundatum [Monasterium PP.

Franciscanorum] ab uxore Vaivodae Moldavi, filia Vaivodae Transsilvani), et si informatio ab ordine petatur Seraphico, in cathologo antiquae provinciae sancti Salvatoris Hungariae dictus conventus Bakoviensis clare reperitur. Ratio autem ipsa dictat, dictos Patres esse introducendos: Primo propter lingvam et nationem: notum enim est Eminentiis vestris, omnes catholicos per provinciam Moldaviae diffusos esse Hungaros petentes sui idiomatis sacerdotes. Secundo propter vicinitatem et securitatem; nam Czikio Bakoviam secundo die commode intratur, item Bakovia Czikium, ita quod conventus Czikiensis Custodiae Transylvaniae subministret necessitates Patribus Bakoviae existentibus et in qualibet turbatione hostili refugium haberent Bakoviam; si autem orirentur turbationes in Moldavia, refugium haberent Czikium. Tertio. Omni tempore dicti Patres Franciscani providerent spiritualibus functionibus et necessitatibus illius populi catholici excurrendo per parochias et provinciam, verbum dei disseminando, et unus custos commode regeret ambas provincias (er versteht die Moldau und Siebenbürgen), ita tamen, ut episcopus seu vicarius apostolicus cum dictis Patribus et vivat et maneat et functiones ad ipsum pertinentes solemni ritu exerceat, prout factum fuit novissime anno 1594-o, quo tempore et episcopus et patres simul et manebant et vivebant et fides augebatur, ut exstat in annalibus dictae Custodiae Transsylvaniae: quod reverendissimus dominus Bernardinus Quirinus ex Ordine Minorum de Observantia, quondam episcopus Argensis, in Moldavia et Valachia una cum dictis Fratribus in eodem conventu Bakoviensi cohabitabat, quorum opera in obsequium fidelium fruebatur. Quarto. Quia in dicto conventu Csikiensi sunt quidam Patres ex hac provincia (Moldaviae), imo natione Armeni et Valachi, qua occasione possemus Armenos, qui plurimi sunt in provincia, ad unionem attrahere; nam ego deo duce jam animos presbiterorum Armenorum ex parte optime disposui et non video contrarietatem aliam, nisi quod diffugiant (um diese Zeit wanderten die Armenier nach Siebenbürgen. S.: Engel, ,Gesch. der Moldau' p. 275) propter summas exactiones, quod contigit et nostris Hungaris et praecipue in pago Forován, ubi erant 60 domus catholicorum, nunc vero una vetula sexagenaria sola remansit. Idem fit in aliis pagis et oppidis, et si princeps modernus (im Jahre 1670, als dieses geschrieben wurde, war Duka Woiwode der Moldau)

perseveraverit in sua sede, procul dubio desolabitur tota Moldavia. Haec Eminentiis vestris humillime, sincere et teste conscientia propono et exhibeo: Apud Eminentias vestras est plena facultas negotium resolvendi ac decernendi. Episcopi Poloni, et si centena juramenta deponerent Bakoviae residendi, nunquam tamen factis moraliter aut physice demonstrabunt; venient quidem per tres, quatuor menses et quidquid alieno sudore et industria comparatum est, comedent et bibent et inde recedent. A 70 annis edocta est s. Congregatio, quod nullus fructus sit ibidem per eos factus, sic fieret per 700 alios annos, nisi s. Sedes provide providerit et nominationem Episcopi iterum ad se revocaverit. (Das Bakover Bisthum war nämlich zu jener Zeit ein Bisthum Polens, folglich ernannte der König von Polen den Bakover Bischof.) In omnibus subjicio me s. Sedi apostolicae et vestris Eminentiis, quas supplex rogo, velint se piam matrem, non duram novercam mihi subjecto declarare. Dum eram Viennae, per crebras literas Eminentiae vestrae perbenigne omnem assistentiam subsidium, provisionem et necessitatibus communicationem mihi promittebant; dummodo Vienna discederem et ad has afflictas provinciarum partes advenirem, quod obedientissimus feci, literae omnes extant apud me, sed jam tertius evolvitur annus, nec ullas literas ab Eminentiis vestris recepi nec suffragium et provisionem assignatam pro mea necessitate ullam habui. Si patroni deficiunt, ad quem deberom recurrere? ad quem in mea causa appellare? certe et tacta conscientia dico: diu 1 noctuque laboro ac laboris ingenio invigilo, quomodo possim cultum dei promovere, animarum saluti succurrere et relictas Christianorum reliquias conservare. De summo Pontifice et indulgentiis editis ad has partes nondum quidquam innotuit; rogo Eminentias vestras, ut sciamus caput ecclesiae esse insinuare velint. (Papst Clemens IX. starb 1669 den 9. December — sein Nachfolger Clemens X. wurde erwählt den 29. April 1670. — Diese neue Wahl war, als Peter Parcevics diesen Brief den 12. Juli 1670 schrieb, demselben noch nicht bekannt.) Dum ego omnem felicitatem Eminentiis vestris ab angelorum conditore apprecor et voveo. Datum Bakoviae, 12. die Julii 1670.

<sup>1</sup> Sic! soll heissen: die.

# LXXV.

Peter Parchevich ernennt den P. Stephan Taploczay zu seiner Coadjutor in der Moldau, Bakov, 12. Juli 1670.

Kurz a. a. O. p. 77.

Nos Petrus Parcevich dei et apostolicae Sedis gratiarchiepiscopus Martianopolitanus, vicarius apostolicus et administrator principatus Moldaviae, nec non sacrae caesareo-regiae et apostolicae Majestatis consiliarius, omnibus ac singuli utriusque sexus Christi fidelibus salutem ac spiritum gratiae. quantum in domino possumus, impertimur et apprecamur. Pastoralis sollicitudinis munus ac indefessa vigilantiae cura intentos nos esse admonet et sollicitat, quatenus vocatione, quaa deo vocati sumus et a sacra Sede Romana missi atque in provinciam Moldaviae in vicarium apostolicum et administratorem destinati, toto conatu circa Christi oviculas, nempe populum Christianum nobis commissum invigilaremus earumque saluti sollicite studeremus verbo et exemplo, operibus et cohortationibus ad caulam ecclesiae eos revocantes, foventes et retinentes, ne per proprii pastoris absentiam aut incuriam aberantes a lupis tandem dispergerentur ac raperentur. Totum itaque pastorem ac fere omni tempore esse cum suis ovilibus ratio ipsa requirit, ut spirituali pabulo semper reficerentur, quo nunquam carerent. Sed quia domestica negotia saepe saepius alio avocant et ad regendam ac bene disponendam domum distrahunt, advertimus nos non posse ob multas intrinsecas et extrinsecas occupationes, distractiones ac continuas fere infirmitates utrique parti aeque satisfacere, deliberavimus aliquem idoneum sacerdotem probum et patrem-familias providum nobis adjungere et reverendis Patribus Franciscanis Csikiensibus tum propter vicinitatem quam propter linguam Hungaricam aliquem talem expostulare. Quod cum fecerimus, reverendum Patrem Stephanum Taploczai actualem Csikiensem Guardianum vita, moribus, exemplaritate jam probatum, ingenio, industria, vigilantia curam domus habentem, jam expertem gratiose obtinuimus, ut ad nos Bakoviam aliquando descendere absque ullo sui conventus praejudicio possit et quae ad patris-familias tum in spiritualibus tum in temporalibus attinent, pro modulo temporis advigilet; qua de re eidem reverendo Patri Stephano Taploczai

nos quoque facultatem liberam concedimus, qua ad nos venire, morari, discedere ac praefatam domus nostrae Bakoviensis curam sedulam habere, ordinare, disponere, etiam in dicta residentia quam in aliis ubique locis apud omnes, prout opus fuerit et negotia requisiverint, providere possit ac valeat. Quae ut magis corroborentur, has praesentes propria nostra manu subscripsimus et sigillo communivimus. Datum Bakoviae in nostra residentia, die 12. Julii anno 1670.

Nos Petrus Parcevich, qui supra, affirmamus nostra manu. (L. S.)

Ita est. Fr. Casimirus Damokos, per regnum Transsylvaniae vicarius generalis apostolicus m. p. (L. S.)

Ex communi consensu diffinitarii nostri, ut praemittitur, omnia acta sunt. Fr. Franciscus Jegenyei, custos provincialis m. p.

(L. S.)

#### LXXVI.

Peter Parchevichs Schreiben an den Erzbischof von Korinth um dessen Fürsprache bei der Propaganda, Bakov, 16. Juli 1670.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Illustrissimo et reverendissimo signore, padrone osservandissimo. Ho scritto più volte da questa afflitta patria alla s. Congregazione in questi due anni, che qui mi ritrovo, nè mai fui degno di essere in parte alcuna con una minima letterina di risposta da essa consolato; il contrario mi occorre in questa provincia di quello mi hoccorreva in Vienna, dove ogni settimana almeno una volta, si dalla detta s. Congregazione come dalli particolari signori Cardinali benigniamente visitato e con mille promesse e soccorsi animato di venire in questa provincia; il che io prontamente facendo presi da quel tempo e le promesse fattemi e le assistenze promessemi e li ajuti assignatimi. Anche con un paro di lettere a noi in egual tempo dirette affirmava la buona intentione, la volontà et il zelo della s. Congregazione, poichè di tutti li molti affari habbi la s. Congregazione differito il favore di soccorrerci a la nostra necessità e non di sottrarcelo; perchè sarebbe contro la carità e contro la mercede meritata dagli operarj; per il che supplico vostra

Signoria illustrissima et reverendissima [in cuius manibus omnī sunt et dependunt omnia] si compiaccià di promuovere talvolt le nostre giuste suppliche et istanze appresso la detta s. Comgregazione, acciò udendo la necessità mossa a la pietà ordin benigniamente, ci siano mandati li soccorsi, con i quali possiamo proseguire il nostro ministero salutifero alla salute della anime fedeli di questa provincia.

La supplico inoltre, vogli con il suo zelo promuovere in negotio del Padre Fra Stephano, acciò possa disporre, testare e lasciare li suoi beni, che nel secolo possedeva come suo legitimo patrimonio, o alla chiesa e persone ecclesiastiche, o alli suoi parenti od ad altre persone, che a lui parrà. Pregoparimente Vossignoria illustrissima e reverendissima degnarsi di notitiarci talvolta con le sue gratiose lettere, acciò animati più volentieri ci occuperemo nel santo servizio del Signore, levando dalla mente il pregiudizio d'essere dalla s. Congregatione et altri nostri padroni totalmente abbandonnati.

Mentre io auguro a Vossignoria illustrissima e reverendissima tutti li contenti dell'animo e resto

Di Bahovia li 16 luglio 1670. di vostra Signoria illustrissima e riverendissima

### divotissimo servitore

Pietro Parcevich, arcivescovo di Martianopoli.

In der vom Secretariate der Propaganda herrührenden ursprünglichen Ueberschrift dieses Briefes wird der Erzbischof von Korinth auch als Secretär der Congregation der Propaganda fide bezeichnet. Vermuthlich hat der genannte Erzbischof vor oder nach seiner Nuntiatur in Polen diese Stelle inne gehabt.

### LXXVII.

Schreiben des Peter Parchevich an die heilige Congregation, Bakov, 20. Juli 1670.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Eminentissimi ac reverendissimi domini domini ac patroni colendissimi! Quamquam Eminentiis vestris ante aliquot dies humillime scripserim et circa hanc residentiam Bakoviensem

aliqualem dederim informationem, quomodo et qualiter in posterum cultus divinus non tantum conservari sed etiam cum fidelium Christianorum salute per idoneos operarios dilatari pro-Posui: nunc autem dum reverendissimus Pater Antonius Angelinus conventualis et missionarius apostolicus in hac pro-Vincia Moldaviae in negotio missionis ad Nuntium apostolicum Wersaviam contendit, ideo tam affluentem occasionem intermittere nolui, quin vestris Eminentiis hanc humilem literulam Scriberem sincereque notificarem, qualiter, cum sim solus in Lac residentia neque prae debilitate nimia corporis et continua fere valitudine podagrae non possum omnibus negotiis tam Spiritualibus quam temporalibus attentam diligentiam invigilare, acceperim pro socio, coadjutore et cooperatore tum circa animas Catholicorum tum etiam circa occupationes oeconomicas domus et residentiae hujus reverendissimum Patrem Stephanum Taploczai, oriendum vero ex parente Armeno, matre autem Hungara, Patrem profecto tum vitae honestate tum morum puritate tum vigilantia et diligentia praestantissimum, concionatorem ardentissimum, patrem-familias aptissimum et oeconomia domestica probatissimum, actualem vero Czikiensis conventus Guardianum, strictae Observantiae s. Francisci, multarum linguarum expertissimum. Devotissime hac de re pro incremento spirituali et temporali huius provinciae et residentiae vestras Eminentias deprecor, velint eundem Patrem Stephanum Taploczai per unum breve sive decretum mihi in Christi vinea concedere operarium; hoc namque et ipsi Patres Czikienses et praecipue reverendissimus Pater Casimirus Damokos, vicarius apostolicus per Transylvaniam, exoptant et insinuant, ut dictum decretum a. s. Conregazione impetraretur, ne successores custodes possint dictum Patrem sub aliquo praetextu interturbare et in provinciam revocare cum damno harum ecclesiarum.

Item praefatus Pater Stephanus Taploczai, cum sit unicus parentum filius, contra quorum voluntatem quoque religionem s. Francisci ingrediendo habitum recepit, tum demum in noviciatu existens voluit ante professionem de suis bonis haereditariis sedula cura disponere; Pater Guardianus autem tunc temporis Czikiensis, nomine Nicolaus Gomlai, vir probatae vitae, dixit Patri Stephano, non esse pro nunc necessaria ista bonorum dispositio, cum ille sit absolutus dominus et successor ut legitimus parentum filius et qualibet die ac hora poterit prae-

fatam bonorum dispositionem executioni demandare; interi professionem fecit et mater vitam deo reddidit; remansit paren totaliter senio confectus, ipse quoque hodie cras moriturus, omnia bona: domus scilicet, fundi quoque in tribus pagis, quohabet, prata, molendina et supelectilia remanebunt. Hac decausa humillime supplicatur, s. Congregatio velit tempestive e cum uno brevi apostolico occurrere futuro damno, antequan praefata bona haereditaria post mortem sui parentis dilaberenturare et ab aliis distraherentur, et praefate Patri Stephano conceder facultatem, possit de illis bonis disponere, cum non ex ipsiu negligentia ante professionem non disposuerit de illis, sed exdilatione Guardiani illius temporis. Lex quoque in Transylvania non denegat religiosis cuiuscumque Ordinis posse quocumque= tempore libere possidere possessaque vendere, donare, legare= et totaliter ad libitum disponere. Intendit quoque dictus Pater-Stephanus vita durante aliquid boni et facere huic dirutae et.... desolatae Bakoviensi ecclesiae ex suis bonis tam in aedificatione quam in apparatu ecclesiastico, tum etiam fundum aliquem sive agros pro futuris temporibus ecclesiis et religioni [sicut ante professionem libitum est] relinquere et legare. Ideo praecipue supplicamus Eminentias vestras, velint cum illo per unum decretum disponere, quantumvis libere possit praefata perficere, ad finem deducere et de suis haereditariis bonis ad votum disponere.

In his provinciis et praecipue in Moldavia inundatio summa aquarum a tribus mensibus propter diurnos et nocturnos densissimos imbres et inauditas pluvias crescentium omnes segetes puri tritici, silliginis, hordei, avenae et millii cujusmodi, quia in aquis iacent et per nimias aquas disjectae maturescere non possunt nec grana portant, item herba et gramina in pratis vel non possunt crescere propter frigora et aquas, vel si creverint falcem non admittunt, quia nunquam sol exsiccat et incalescit, vel etiam, quia fluvii ex propriis lectis exeuntes campos omnes inundarunt et cum terra herbas et gramina exportarunt ac arenam commiscuerunt. Item, quod mirandum est, in territorio Bakoviensi ad unam diem itineris fere tanta murum copia fuerit, ut non tantum omnia hortensia cum ingenti damno et fructus et arbores condescendendo et ramos dentibus excindendo consumpserint in totum, verum etiam, quod peius, ipsum triticum in campis, hordeum avenam et similia devastaverint et devoraverint: perterrefacti ex hoc casu incolae famem et pestem ominantur: sic anno praeterito tanta vesparum copia in his partibus tum in Transylvania fuit, ut in ipsismet domibus fenestris inclusis vix stare poteramus.

Commendo zelo, benignitati et pietati vestrarum Eminentiarum afflictum statum meum, necessitatem et paupertatem; velint cadenti succurrere cum illis idoneis mediis, cum quibus possim me sustentare in hac hocce tempore misera et exhausta provincia; possent Eminentiae, quando dignarentur, transmittere pecuniam ad dominum Nuncium apostolicum Warsaviensem; nam ille facili negotio Leopolim ad Patrem Aloysium Mariam Pidon dirigeret et ille facilius transmitteret. Supplico, nolint me oblivisci nec derelinquere, cum ego prompte obtemperaverim benignis mandatis Eminentiarum vestrarum, quibus subsum et per omnia obtempero.

His humillime me commendo et vestris Eminentiis cuncta prospera a deo ter optimo maximo exopto.

Datum Bakoviae die 20. Julij 1670.

Eminentiarum vestrarum

humillimus et obsequiens

Petrus Parcevich, archiepiscopus Martianopoli.

#### LXXVIII.

Peter Parchevichs Schreiben an die Propaganda, ohne Datum (Anfangs 1671).

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Eminentissimi e riverendissimi signori et padroni colendissimi!

Priego supplichevole da vostre Eminenze il perdono, come il servitore fedele al suo buon padrone, come il figliolo alla sua pia madre, tanto più, che di certo spero essere da vostre Eminenze abbracciato et nelle mie giuste petitioni consolato con l'assegnamento fattomi li 7 marzo dell'anno 1656. Non abbiamo verun apparato, non il calice, nè il ferro per le hostie, nè un rituale per battezzare et fare altre fontioni: le quali io più volte senza assistenza di alcun sacerdote canto le messe,

battezzo l'infanti; introduco post partum in templum dei 📜 femine; sepelisco li morti; visito et do l'estrema ontione a. moribondi, fo l'esortationi, sermoni et altri simili esercizi; olt diverse cause, liti, querele del popolo et la cura continoa del 🗷 🖴 casa: non est meum loqui de me; et oltre li forestieri et monaci Greci, quali in diversi casi et materie spessimo vergono da me. La chiesa di Bakovia, ch'è unica et matrice 🎩 🗓 tutte, casca per l'antichità nè vi è un benefattore al mondo il quale con soli mille scudi la ristaurarebbe et perfettionarebbe ; mentre io vi sono, non perderei il tempo nè li catholici fuggi. rebbero con iscusarsi, che la chiesa li casca. Più volte ho scritt alla s. Congregazione, come li reggi di Polonia praetendun habere ius nominandi episcopos et nolunt habere ius defendendi ecclesias et immunitates illarum: perciò vi sono mille disordini et ognuno perde l'animo di servire. Supplico pe tanto humillime le vostre Eminenze a perdonarmi et a consolarmi; mentre io vivo. Di vostre Eminenze

humilissimo et obedientissimo servitore

Petro Parcevich, arcivescovo di Marcianopoli.

Ī

### LXXIX.

Schreiben des Peter Parchevich an den Nuntius in Polen, Bakov, 7. März 1671.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Illustrissimo et reverendissimo signore et padrone colendissimo!

Sono mosso ex officio meo ad insinuare alla s. Congregazione, la quale come madre zelante et pia volesse provedere a tante anime con li soggetti proportionati, habili, atti et sofficienti nel coltivare la vigna del Signore; concedendo li Padri Francescani strictioris Observantiae de la Custodia di Transilungari per più cause et raggioni.

La prima è, che tutto quasi il popolo catholico, che vi è in Moldavia anzi nella Tartaria, è di natione Ungaro et parla la lingua Ungara: li Padri di Transilvania sono Ungari, parlano Ungaro, perciò sono dal popolo desiderati. La seconda è, perchè molti Padri di quella Custodia sano etiam la lingua Vallacha per essere li loro padri di questi luoghi.

Terzo è per la vicinanza, perchè da Bakovia mia residenza al convento di Czik sono sole doe giornate di camino; et da Sabriani, dove intendono fondare il convento sono tre giornate et a me una piccola; onde vi sarebbe communicatione et corrispondentia tra gli uni et gli altri et il passo libero.

Quarta è per la disciplina et osservanza religiosa dovendovi essere sempre alli occhi dei loro superiori con molta edificatione dei secolari.

Quinta è facilmente all'hora per l'educazione, che haverebbero li figliuoli delli Padri; molti si farebbero sacerdoti et in questa maniera si moltiplicarebbero gli operarij et la religione vera fiorirebbe et si conservarebbe senza che venissero gli altri muti da si lontani paesi con grande dispendio et poco frutto.

Sesta è per la consolatione del popolo, il quale di gran lunga abbraccia li sacerdoti della lingua propria, che peregrina. Per il che quando vengono da me a chiedere il sacerdote, dicono in quello modo: "Monsignore vi preghiamo, ci diate un prete della nostra fede"; quasi non è catholico, se non sà la lingua Hungara. Inoltre assai più volentieri vengono le feste alla messa, sentono le prediche et si confessano più spesso, perchè nel linguaggio Ungaro possono esprimere il senso, dove nel Vallaco mancano le parole: adunque in ciò si deve dare la sodisfatione al detto popolo, la quale conferisce il bene alle anime. Et perciò dio et la s. Chiesa ci manda in quà per sodisfare al popolo in spiritualibus.

Settima è perchè spesso passano per Sabejanti gli ablegati et ambasciatori di Polonia, di Transylvania et di altre provincie per ordinario catholici; questi potrebbero raccomandare alli baroni et alli prencipi dominanti et impetrare da essi per li detti Padri qualche gratia. Così etiam per altre molte ragioni. In tutta la provincia sono otto parochi, tre preti secolari, doi conventi di missionarii, un Padre Franciscano, il resto li Padri Gesuiti. Questi sono canonici et il clero del vescovo et questi sono discosti uno dall'altro una, doi, tre et quattro giornate —. Va a consecrare adesso gli oli santi nel giovedi santo, alla Pasqua non vi sarebbe niuno nella sua parocchia et tutta la settimana santa dovrebbero essere assenti.

Inoltre essendovi detti Padri nella provincia, potrebbe il vescovo celebrare talvolta con la mitra, havendo l'assistenza dei sacerdoti; dove che io non posso fare nissuna fontione, perchè non ho nessuno. Molte volte canto la messa solo, battezzo, sepelisco, introduco le femine post partum, visito gli infermi, fo li sermoni, perchè il sacerdote et paroco unico, che vi è, lo mando le feste per li villaggi, una e doe giornate discosti, oltre la cura domestica della casa et di tutto il popolo.

Si compiaccia vostra Signoria illustrissima et reverezadissima credere, come in questa afflitta Moldavia non gustianzo sollievo di sorte.

Si priega pertanto istantemente vostra Signoria illustrissima et reverendissima da me et dalli detti Padri [giacchè less. Congregatione per facilitare il negotio retta dallo spiritesanto prudentemente a lei il tutto rimette], vogli promuovere questa opera si pia et si utile, la quale cede a maggior glorissi di dio et alla salute di tante anime.

Tutto il bene, che provenirà, riconoscerà questa provincia questi operari et questo popolo da vostra Signoria illustrissima et reverendissima.

Considerandosi però illustrissimo et reverendissimo signorelo stato d'oggi [il quale non era nè l'anno passato, nè gli annu passati] et gli aggravi del moderno prencipe, et quasi la tirannia, che usa con li vasalli; et anche considerandosi li apparecchi che si fanno et gli ordini che si danno per la guerraventura, non vi è modo, che in tali turbolenze, nel dominio di questo prencipe et in simil tempo si habbi a fare progresso alcuno in detto negotio. Fuggono quasi tutti gli habitatori della provincia, si ritirano in Turchia, in Russia, in Transilvania, in Vallachia et sopra le alte montagne ascendono et nelle densissime selve a guisa di animali selvaggi si nascondono. Onde giudichiamo più a proposito soprasedere alquanto del tempo et osservare, si ira regis quiescit.

Priego adunque io servitore, vostra Signoria illustrissima et riverendissima con ogni riverenza et premura, vogli per il vivo zelo et ardente carità, che ha nella propagatione della fede anzi conservatione di quella, ottenermi dalla s. Congregatione de propaganda fide et dal reverendissimo Padre Generale di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duka 1667, zuerst sechs Monate, dann zum zweiten Male 1669-1672.

Aracoeli, mi dino per adesso con un'decreto particolare doi Padri della Custodia di Transilvania. Uno è il Padre Stephano Taploczai, li cui progenitori sono di queste parti. Parla Ungaro, Vallaco et Latino; è buon predicatore et economo. L'altro è il Padre Fra Francesco a Derventa Bosnense, il quale già anni sono ha servito a questa provincia; di buona vita et costumi, obediente et osservante; parla li tre linguaggi di sopra et di più in Slavo lingua nativa. Di questi doi prego et quanto prima, se vi è possibile. La Custodia è contenta, ma senza l'espressa in scriptis licenza delli sopradetti superiori non ardisce di darmeli. Quando si compiacesse Vossignoria illustrissima et riverendissima scrivere sua auctoritate (giacchè la s. Congregatione in tutte le occorrenze si rimette a Vossignoria illustrissima et riverendissima et questa mia petitione rimetterà, ma anderebbe a longo), una letterina alla detta Custodia, che di subito mi dessero questi doi Padri, farebbe Vossignoria illustrissima cosa a dio gratissima et alle anime utilissima. Altrimenti nè per la Quaresima nè per la Pasqua, la quale secondo il vecchio calendario sarà li 23 d'aprile, haverò li sacerdoti, acciò sentino le confessioni et faccino altre fontioni nella chiesa: di questo priego sommamente, perchè vi è una somma necessità.

Prego inoltre Vossignoria illustrissima compiacersi scrivere alla s. Congregatione, ci mandi stipendio et la mercede con il proprio sudore acquistata. Siamo pieni di debiti et mangiamo il pane lacrymarum et questo di miglio . . . . . Chi sta bene non si muove. L'esortare ad andare inter barbaros et starvi attendere et operare, sudare et fatigare, tutti sano, massime li grandi, ma il fare quello esortano o rari o nisuno.

Supplico etiam Vossignoria illustrissima et riverendissima (et è punto considerabile) volersi affatigare et interporre il suo zelo, valore et ardore appresso il presente serenissimo rè di Polonia, acciò scriva sua Maiestà una lettera di raccommandatione a questo prencipe, ma in buona forma, raccomandando anzi deffendendo il suo jus spirituale, che ha in questa provincia secondo li patti et le costitutioni antiche: perché siamo totalmente oppressi et strapazzati dalli scismatici. Quelle Maiestati di Polonia vogliono habere jus nominandi, eligendi et mittendi episcopos, et non vogliono havere ius deffendendi episcopos, sacerdotes, aecclesias et aecclesiarum immunitates; et

per questo vanno in ruina le chiese et il popolo, et li sacerdoti non ponno mantenersi nè sossistere.

La chiesa di Bakovia, residenza dei vescovi, la quale matrice di tutte le altre, in breve per l'antichità e continue pioggie in tutto caderà et con essa il tutto finirà et li vescovi li sacerdoti et il popolo insieme; nè si trova al mondo huomo di dio, il quale rinovasse la memoria santa delli sneva nati per conservare queste reliquie dei catholici.

Si fondano altrove per le città et per le terre senza cuna necessità con spesa di centinaia, di migliaia di scudi la archi trionfali, li colossi et le statue. Si inalzano li pallo i superbi et le superflue machine — et qui si abbandonano e chiese vecchie, la casa di dio di soli doi o tre milla scudi durare per 300 altri anni, con grandissimo discapito del culto divino e dell'anime di Christo.

La s. Congregazione (non so per qual fine) con un decrete et altre lettere particolari rimette li vescovi di queste parti i tutte le occorrenze alli signori Nunzi apostolici. Vostra Signori illustrissima e riverendissima mi perdoni, se io per esseguire e l'ordine dalli superiori datomi confidentemente a Lei ricorret acceno alcune particolarità necessarie et verissime supplicando il zelo et il ardore di Vossignoria illustrissima com di sopra in tutto.

Nol'qui non sappiamo, se si è fatto il papa et chi è fatto. Il giubileo non ci si manda. Argomento evidente, che li padroni hanno poca cura degli Orientali, ad aggravarli et a castigarli vigilantissimi. Non sappiamo, se il Monsignore Nuntico di Polonia è quello dell'anno passato o l'altro. Pare che nome na havesse il titolo di Adrianopoli. Delle altre cose parimenti nome na sappiamo, che si fa al mondo. Habitiamo tra gli orsi et tra il lupi secondo il detto: "ulula cum lupis, si cupis esse lupus"; dello le nuove particolarmente di Polonia, di Germania, di Ungaria, di Venetia, d'Italia, di Francia, Spagna et altri regni appresso di noi non vi è nuova alcuna.

Supplico Vossignoria illustrissima et riverendissima darmi parte massime del nostro imperatore et del serenissimo rè di Polonia, si intendunt bonum publicum. Li baroni di questa provincia desiderosi di sentire il bene commune spesso mi addimandano credendosi, che io habbi le relationi da Vienna estaltrove. Prego etiam vostra Signoria illustrissima, degnarsi de signoria illustrissima, degnarsi de signoria illustrissima, degnarsi de signoria illustrissima.

consolarmi più spesso con le sue gratiosissime lettere. Da Wersavia a Leopoli vi è la posta, in Leopoli è un Padre Superiore et preffetto nel Colleggio degli Armeni; quegli con ogni facilità indirizzarà le lettere per Camenez et per Jassis. Io intanto resto augurando a Vossignoria illustrissima et riverendissima il festivo alleluia con la promottione delli suoi meriti et le vivo

di vostra Signoria illustrissima et riverendissima obedientissimo et divotissimo servitore Pietro Parcevich arcivescovo di Martianopoli.

Di Bakovia li 7 marzo 1671.

#### LXXX.

Schreiben des Peter Parchevich an die heilige Congregation de Propaganda fide, Bakov, 26. April 1671.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Eminentissimi et riverendissimi signori et padroni clementissimi.

Nel giorno della santissima Annuntiata li 25 marzo secondo il vecchio calendario finita che haveva la messa, nell' entrare in casa mi fu da un' Armeno data una lettera dell' eminentissimo signore Cardinale Barberini, prefetto della s. Congregazione de propaganda fide, scritta li 1º gennaro con la benigna impositione, detti io la ragione alla detta s. Congregazione sopra le notizie datele, per quale causa habbi ricusato di conferire gli ordini e di dare le dimissorie a Pietro Vuolf, alunno già in Fermo. Doi punti mi sovvennero di subito: il primo è la prudentissima consideratione della s. Congregatione il non havere creduto al supposto; il secondo è la malitia del soggetto, il quale io amo sinceramente e volesse dio, ne havessi una dozzina tali del paese e della lingua. Ma Pietro Wolf in tre anni, che sono in provincia, mai è venuto da me a dimandare gli ordini, ciò proverò col medesimo soggetto a sua confusione: Pietro Wolf non l'ho visto, se non una volta in Kutnar, dove è nato, mentre andai a consecrare un'altare. Il Pietro Wolf allora non aveva gli anni; il Pietro Wolf era ignorante in quel tempo, nè haveva etiam li buoni principi della grammatica; et il s. Paolo mi ripprende: ,Nemini facile imposueris manus,' perchè dalla gioventù et la ignoranza ne nascono mille difetti.

Il Pietro Wolf sono doi anni, come si ritrova in Polonia agli studi, et il soggetto deve essere presente per essere consecrato.

Haverei tuttavia superato le sopradette militanti difficoltà, quando il detto Pietro m'havesse richiesto; mi ha si ben pregato, che lo raccommandassi agli studi in Polonia, come bo fatto; puote attestare ciò il reverendissimo Padre Luigi, prefetto delle missioni nel Colleggio Armeno in Leopoli, il quale in gratia mia l'ha ricevuto in detto Colleggio; parimente con una efficace lettera l'ho raccomandato al Monsignor suffragance di Leopoli, volesse [appresi prima le fondamenti almeno et le notitie delli casi di coscienza necessarissimi ad un parroc promoverlo ad sacerdotium; sopra che ho ricevuto la cortesi sima risposta dal medesimo Monsignore; che cosa potevo far e più a questa vigna? Perchè dunque molesta dolosamente L = s. Congregatione? Ma ecco eminentissimi padroni la maliti in qua latet anguis; dicono questi tali, che per un decreto [d= quale ho esposto le settimane passate all' Eminenze vostre] no subsunt come alunni della Propaganda all'ordinario loci o a altri cuiuscumque auctoritatis sint: onde per non riconoscerquelli nè prestarli cum juramento in susceptione ordinum l'obedienza scrivono alla s. Congregatione con l'intento et il dis -corso fallace supponendo, che questa motu proprio li darà d subito la facoltà ampla in scriptis, acciò possint ordinari quocumque antistite catholico in quacumque provincia et loco ordinati poi che sono, vengono nella provincia e dicono: No. siamo alunni, con noi nissuno ha da fare, solamente la s. Congregatione'; e da qui nascono disordini e scandali, come son 🖚 0 nati et restaranno inpressi nella mente delli savi, commessa == 1 dal Padre Vito, il quale interrogato dal prencipe e dalli baroni, perchè ha battuto, ligato publicamente e messo nelli ferri un religioso, come è lui, e non haveva rimmesso questa causa al vescovo, il quale è di persona in questa provincia, scioccamente ha risposto: ,Il vescovo non ha da fare niente con essi noi'; che maggior scandalo di questo? Bella dottrina, che insegnano: queste parti sono diverse del tutto da queste d'Italia, dove fiorisce il catholicismo; dum fueris Romae, Romano vivito more. Qui sono li baroni, i quali dottamente hanno studiato in Polonia, in Venetia et in Roma; questi sono restati gravemente offesi e scandalizzati, ma assai più gli idioti, i quali

sono e tengono, che il vescovo è capo sopra tutti, e particolarmente il vicario apostolico.

La settimana passata vennero da me alcuni cittadini di Baia querelandosi contro il Padre Vito, il quale ha pigliato li argenti della chiesa per il salario che pretende di alcuni anni; io se lo cito, non comparirà, giacchè non mi riconosce; se non lo cito, il popolo si adombra e scandalizza, perde il concetto, il rispetto et il timore, perchè come dico, in queste parti diversamente si procede: mi rimmetto alla s. Congregazione, quello lei ordinerà, io debbo fare in causa tale et accusa.

Supplicai le vostre Eminenze, mi concedessero per un decreto il Padre Stephano Taploczai assai requisito dal popolo per l'ajuto spirituale loro: non vi è in tutta la provincia un sacerdote Ungaro; essendo tutti li catholici Ungari, desiderano aprire le coscienze nella lingua nativa: e perciò supplico di nuovo l'Eminenze vostre per il medesimo.

Le settimane passate consecrai da 10 altari portatili publicamente. Vi furono etiam alcuni monaci Greci ritus, li quali perchè io non havevo il pallio, dicevano me non essere arcivescovo nè metropolitano; anzi anche dei nostri non solo secolari, ma etiam ecclesiastici dubitano per la medesima ragione, allegando che il Monsignor quondam Marco Bandini nelle simili solennità adoperava il pallio: ciò non si supplica per qualche vana gloria, ma per cohonestare il grado ecclesiastico e togliere dalle menti humane l'apprensione sinistra. Il sommo Pontefice dispensa sopra li Canoni et maggiori cose; questa essendo una cerimonia, più facilmente si puote dispensare, piacendo a sua Santità et alla s. Congregatione, la quale supplico per la detta dispenza. Attendo la clemenza della s. Congregazione, si compiaccia soccorrermi nella presente povertà et necessità.

Alcuni non contenti d'essere con grandissima difficoltà ottenuti dalla s. Congregatione d'essere di laici di cucina fatti sacerdoti e con nuove difficoltà et istanze impetrati di poter dare voto nell'elettione et essere eletti di poi per la mera elemenza di detta s. Congregazione sublimati al vescovato, machinano nuove fantasie e pretenzioni d'ascendere all'arcivescovato, dove non li tocca, non essendo di natione: nasce solamente confusione nel clero, nelli conventi e nel popolo. Così mi vien riferito e scritto dal convento di Csik, havendo il Monsignore Casimiro di già promesso la promotione al vescovato di

Transilvania ad un Padre, il quale sperava essere prima del detto Monsignore Casimiro promosso, onde li rimprovera talvolta, havere promosso se stesso et non gli altri. Sarebbero molte cose da scrivere nel detto proposito.

Resto humilissimo suddito di vostre Eminenze et profondamente m'inchino.

Di Bakovia li 26 aprile 1671.

### Humilissimo vasallo

Pietro Parcevich, arcivescovo di Martianopoli.

### LXXXI.

Schreiben des Peter Parchevich an den Nuntius in Polen, Bakov, 26. April 1671.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Illustrissimo e reverendissimo signore, padrone mio observandissimo.

Doi o tre volte ho scritto a vostra Signoria illustrissima e reverendissima, dandole qualche notitia delle oppressioni, tirannie et indicibile povertà delli miseri habitatori di questa afflitta provincia di Moldavia et anche insinuai la necessità delli sacerdoti Ungari di Csik desiderati dal popolo catholico.

Vossignoria illustrissima non pigli a male, perchè scrivo in mezzo foglio; nella provincia non si fa la charta et in Bakovia ne anche si ritruova. In Jassi tre baiocchi un foglio.

Prego Vossignoria illustrissima e reverendissima consolarmi talvolta con le sue lettere e con qualche ajuto per carità per insino, che la s. Congregatione mandi la pensione e Vossignoria illustrissima si pagherà allhora di tutto. Sono totalmente nella necessità, un quatrino non ho di entrata. Con che humilmente la riverisco e mi raccommando.

Supplicai vostra Signoria illustrissima per il Padre Stephano Taploczai, mi si desse per ajuto di queste anime; supplico di nuovo per il medesimo; non ho un sacerdote della lingua Ungara et il popolo volintierissimo si confessarebbe ad un tale.

Humilissimo mi inchino a vostra Signoria illustrissima e reverendissima et auguro di cuore le pienezze dell'animo.

Di Bakovia li 26 aprile 1671.

Di Vossignoria

divotissimo servitore

Pietro Parcevich arcivescovo di Martianopoli.

## LXXXII.

Schreiben des Peter Parchevich an den Nuntius in Polen, Jassy, 3. December 1671.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Illustrissimo et reverendissimo signore, padrone observandissimo.

Son venuto in Jassy chiamato con grande istanza per espresse lettere et un messo mandato dal popolo di Jassy e di Cotnari; onde composte che haverò qui la lite et le dissensioni, andarò a Cotnar per fare il simile: ma dubito, che nè qui nè colà farò cosa bona, per alcuni capi molto altieri, quali nè li vescovi nè la s. Congregatione riconoscere vogliono.

Questo moderno prencipe ha soppressa la libertà et le immunità delle chiese et delli ecclesiastici, tolti li beni ereditarj et dati alli Valachi: ha violato il ius spirituale, quale hanno li serenissimi regi di Polonia; in questa provincia si sono impoverite le chiese et li ecclesiastici; ho supplicato di questo anche et pregato, si proveda; nessuno cura, nissuno provede.

Ho scritto et fedelmente esposto la nostra ultima povertà, miseria et afflittione alli padroni supplicandoli, ci ajutino, soccorrino et mandino la provisione; ciò non vogliono sentire, turano le orecchie alla povertà et godono il patrimonio delli poveri et noi famelici restiamo: mostrano il zelo aereo et in sostanza fumus et umbra: mandare le persone vecchie a tante tribolazioni con mille promesse, e poi nissuna si osserva, et la persona si dispera. Prego vostra Signoria illustrissima et riverendissima, si proveda a tanti errori et cuilibet detur jus suum.

M' inchino et resto

Di vostra Signoria illustrissima et reverendissima divotissimo servitore

Pietro Parcevich, arcivescovo di Martianopoli.

Da Jassy li 3 dicembre 1671.

## LXXXIII.

Peter Parchevich bestellt bei seiner Abreise aus der Moldau den P. Stephan Taploczai zu seinem Generalvicar, Bakov, 10. März 1673,

A. Kurz: Magazin etc. a. a. O. p. 79.

Nos Petrus Parchevich dei miseratione et Sedis apostolicae gratia archiepiscopus Martianopolitanus, administrator ecclesiae Bakoviensis ac per regnum Moldaviae vicarius apostolicus dilecto nobis in Christo patri Fratri Stephano Taploczai Ordinis Minorum strictioris Observantiae, exdiffinitori, concionatori, theologo ac monasterii beatae virginis Mariae visitatae in Csik-Somlyo Guardiano benemerito salutem in domino. Quemadmodum necessitate et urgenti harum partium negotio coactus ad serenissimum Poloniae regem mihi eundum sit indeque fortuna favente ipsam etiam sacram Congregationem accedere, nolui hanc ecclesiam desolatam sine pastore et debita provisione orbatam relinquere. Cum igitur ipsa experientia probaverim suam Paternitatem reverendam huic loco totique regno profuturam esse, eo quod magno zelo, tum pietate, bona vita,

exemplaritate, tum denique in rebus agendis dexteritate praeditam noverim, ut et de facto propria manu et sigillo diffinitorii Custodiae Transsylvanicae ac simul reverendissimi vicarii generalis apostolici Patris Casimiri Damokos testatum habeo, ac proinde harum vigore suam Paternitatem reverendam constituo in vicarium generalem per regnum Moldaviae praecipiens omnibus et singulis ecclesiasticis personis ac fidelibus nostris utriusque sexus in virtute sanctae obedientiae, ut te tamquam eorum vicarium legitimum et pastorem recipiant et cognoscant debita submissione obsequentes. Commendo subinde ipsi celsissimo principi ac magnatibus regni Moldaviae, ut manum auxiliatricem, omnem favorem et tutelam vobis impertiantur, copiosam a deo mercedem recepturi. Datum in residentia nostra Bakoviensi anno domini 1673, die vero 10. mensis Martii.

Nos Petrus Parchevich, qui supra, confirmamus propria manu nostra. (L. S.)

#### LXXXIV.

Schreiben des Erzbischofs von Martianopel, Peter Parchevich, an den Erzbischof von Neo-Caesarea, Monsignor Mario Alberici, apostolischen Nuntius in Wien, Wien, 29. September 1673.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Undecimo aetatis meae anno patriam ac parentes relinquens in Italiam me ad studia contuli et Laurethi in Collegio Illyrico per septem annos grammaticae humanitatique operam dedi ibique casus conscientiae ac philosophiae cursum descripsi et audivi; meis autem commilitonibus et condiscipulis propter provectam aetatem in patriam reversis ego Romam a superioribus fui avocatus et sub reverendissimo Patre de Lugo societatis Jesu postea eminentissimo Cardinali et sub reverendissimo Patre Leone Santfi reliquas scientias absolvi, tandem sub domino Joanni excellentissimo sapientiae doctore canones inaudivi; quibus absolutis fui a sacra Congregatione de propaganda fide in Bulgariam remissus, ubi a reverendissimo domino Petro Deodato archiepiscopo Sophiensi servatis servandis ad sacros ordines inclusive fui promotus et illa eadem septimana cum reverendissimo quondam Marco Bandino archiepiscopo

Martianopolitano, vicario apostolico et principatus Moldaviae administratore in Moldaviam tanquam missionarius me contuli ibique per decennium cum dicto domino archiepiscopo in vines domini cum sudore ac manuum nostrarum opere, ut panem comederemus, elaboravi; nam et vicarius fui praefati et securatarius et capellanus et confessorius et cursor et olitor, que od tota provincia contestari poterit.

Defuncto praenominato domino archiepiscopo ego a s. Co = gregatione de fide propaganda tempore suae Sanctitatis papae I nocentii X. Romam fui evocatus, quae plurima edidit decreta; me licet immeritum in illis et cum illis in locum demortui archiep scopi cum beneplacito suae Sanctitatis perbenigne substituit creavit cum vicariatu tamen et administratione dicti principatus Moldaviae . . . . . Quo [papa] postea mortuo in Sedem aposto licam fuit inauguratus beatissimus pater Alexander VII, que dictam sacram Congregationem promovit et auxit ac post duo sive tres menses quatuordecim episcopos creavit, inter quo ego fui, quamvis indignus, ad hanc dignitatem promotus e brevi tempore juramentis et aliis depositis ac consecration dominica passionis apud s. Silvestrum monialem per eminentissimum dominum Cardinalem Franceoti impressa deosculatis pedibus suae Sanctitatis ac benedictione recepta ad Orientem movi et hoc fuit anno domini 1657. Iter ad orientalem plagam accepi cum illa intentione et a s. Congregatione facta promotione nempe administrationis Moldaviae. Interim quidam de dicta s. Congregatione confundentes archiepiscopatum Martianopolitanum antiquissimum, cum hoc tempore illa civitas non detur a parte rei sed merus titulus, quem ecclesia Romana conservat, cum episcopatu Moldaviae, negotium fuit pro tunc protractum usque ad meliorem informationem; et hoc maximum damnum intulit et populis carentibus pastore et mihi absque dioecesi aberranti.

Interim Viennam transeundo ab augusto Ferdinando III. colendae memoriae post multas datas rationes, ne protervus et prudentior viderer, fui ad Cosacos Zaporovienses missus, qui rebellizantes, multas aerumnas inferentes et sanguinem innocentium effundentes regem Poloniae, antemurale totius Christianitatis totaliter delere conabantur. Viennam reversus statim s. Congregationi de propaganda fide humillime scripsi et sequentibus annis per plurimas literas, quae possunt clare videri

supplicando, ut me occuparet in servitio animarum et dictam provinciam Moldaviae per decreta destinatam concederet; nunquam ad tot litteras ullum responsum habui.

Interea temporis quidam religiosus Bernardinus Polonus Romam ivit et episcopus Bakoviae post biennium creatus fuit; tunc ego manifestius scripsi, quod ille nunquam resideret Bakoviae. Novi enim multos episcopos Polonos idem fecisse, et supplicavi, ut hac occasione dictus episcopus me vicarium declararet cum residentia in Moldavia; hoc etiam impetrare non potui; clare ex meis literis originalibus patet. Ne otium inutiliter tererem, dominus episcopus modernus contulit mihi unum decanatum in Moravia, ubi plurimi latitabant haeretici; quid ibi fecerim, dicat ipsemet dominus episcopus, ipsius capitulum, parochi et totus districtus; poterit etiam eminentissimus dominus Cardinalis Caraffa, si voluerit, dare de vita et moribus relationem sinceram, ita ut non uti monachus aliquis, sed uti monialis obclusa ex omni parte interim Viennae et alibi nullam recreationem habendo sed tanquam gemebunda columba socio amisso meo statui condolendo. Idem poterit, si placuerit, eminentissimus dominus Cardinalis Spinola secundum conscientiam suam contestari, qui ex gratia sua saepe me ad se evocabat, discurrebat et de multis interrogabat; probavit itaque vitam meam et habilitatem sive ineptias meas: illo tempore reperiebatur Viennae dominus Gregorius Ghyka, princeps Valachiae, quasi exul; quem in meo tugurio tum receperam et per continuum discursum dicto eminentissimo de Spinola cooperante et Christo domino spiritum veritatis concedente ad fidem catholicam traxi et praefato domino Cardinali praesentavi; in cuius manibus professionem fidei cum iuramento et satisfactione totius aulae edidit, quam defacto sincerissime in corde nutrit et servat; tunc etiam temporis fuit ad Cardinalatum illustrissimus Nuntius Spinola assumptus et Romam vocatus ibique s. Congregationi de fide propaganda ac summo Pontifici Clementi IX. felicis recordationis sinceram de vita, moribus, doctrina, zelo et desiderio me ad partes orientales conferendi et deo pro salute animarum cum vita et sanguine inserviendi [relationem dedit?].

Complacuit suae Sanctitati tanquam communi parenti, tali tanti viri relationi benignas praebere aures, et illico demandavit, ut breve apostolicum cum vicariatu et principatus Moldaviae administratione mitteretur. Quo humiliter recepto nulla interposita mora per Danubium discessi Moldavia usque, ubi est 6 integros annos continuo mansi.

Et non solum circa depravatos mores, repudia, conculatus, bigamias et polygamias more schismaticorum et praccipue circa animarum salutem viribus et conatu toto elabora vi sed etiam manibus propriis ligone accepto terram fodieba n, ut possem saltem gramina, quibus vescerer, habere, et sae esaepius pane miliacio non poteramus saturari pro magna inopianam reverendissimus dominus Rugniski episcopus Polonus cu 30 famulis et equis Bakoviam veniens omnia consumpserat calicem, patenam, crucula argentea ac apparatus abstulerat oppignoraverat, quae de facto consumuntur apud creditorem Omnia haec tam de me, quam de aliis tota provincia et ipsiment schismatici barones ac principes pleno ore requisiti contesta buntur, nam laus propria in ore vilescit.

Ego in adventu meo tyrannum generice principem inveni, a quo libertatem officiis meis impetrare non potui; interin quae erant facienda, caute faciebam. Hoc per 4 annos duravit interim Tartaricae incursiones et oppressiones continuae, Turcarum moles assidua, ita ut contributionem debuissem ex omnibus, quae saeculares dant et pendunt, vi dare et pendere, nulla habita immunitatis et paupertatis consideratione; contesteturipse populus admirabundus. De afflictione, timore, fuga inhyeme, fame et siti, nuditate et frigore nihil loquor, nam luce ipsa sunt clariora.

Oborta tandem anno praeterito Turcarum tempestate 4000 millium (sic!) praeter infinitos camelos, mulos, boves, bubalos ac equos et capto Cameneco, totius fere Europae emporio et regni Poloniae clavi, intumuit Mahomethus et per Valachiam ac Moldaviam sibi cum inenarrabili ruina ac damno provinciarum viam stravit, ita ut per continuum fluxum et refluxum in Poloniam eundo et inde redeundo fere desolatae iaceant. Non volentes populi orientales ac principes Valachiae et Moldaviae amplius tyrannicas ruinas prae oculis semper habendo tantum ac tale iugum sufferre, unanimi sensu atque consensu animis et armis, intentione ac resolutione potius vitam relinquere et sanguinem effundere intendunt, quam incessanter mala pati et videre ac itaque capta occasione multis consideratis rationibus me ambo principes supplicarunt, quatenus pro

deo, pro religione et pro patritiis hoc onerosum ac multis repletum periculis et aerumnis iter ad supremos Christianos principes et beatum patrem Romanum Pontificem et ecclesiarum universarum pastorem, ne et ecclesiae nostrae deperirent et Christianorum animae disperderentur per tantas afflictiones, assumerem.

Sum in fide catholica per divinam commiserationem et natus et educatus, non facile locum do diabolo; perversionis et desperationis datur certe maxima causa, ansa et via. In portu naufragium patior et ubi mercedem in mea senectute pro tot a 50 annis servitiis praestitis et sudoribus ac laboribus exantlatis, praemium, laudem, amplexus, consolationem et refrigeria aspirabam, ibi cruces, secures, carceres, odia, malevolentiam et expulsionem desperando quasi experiri adverto. Sum subiectus pedibus Romanae ecclesiae, faciat cum innocente, quod voluerit, et senectutem cum veritate opprimat. Non deero interim me circa animarum salutem occupare et officio a deo, ab ecclesia comisso vita durante secundum tenuitatem meam fungi. Quid debebo respondere principibus, quidnam summus Pontifex, caput universale, ad instantias factas responderit et resolverit, dum via ad ipsum obcluditur et sinus absconditur; ego ipse nescio, nec illuc propter dedecus et ignominiam reverti contendam: scio tandem scandalum inde eventurum et damna: nam diversae sunt provinciae meae mores, consuetudines, conditiones, authoritas et potestas principum et aliae hujusmodi. Sapientis est non solum praeterita et praesentia sed etiam futura sapienter considerare. Dum me illustrissimae et reverendissimae

(Dominationi) suae humillime offero et cum etc. humilissimus servus

Petrus Parcevich archiepiscopus Martianopolitanus.

Viennae, 29. Septembris 1673.

Die Lücken dieses Schreibens finden sich so in der vom Secretariat der Propaganda erhaltenen Abschrift.

#### LXXXV.

# Aufseichnung des Secretärs des Collegio in Venedig, 10. November 1673.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig. Esposizioni Principi filza 28.

Venuto alle porte del eccellentissimo Collegio un prete et affacciatosi a me segretario infrascritto mi ricercò, se l'eccellentissimo signor ambasciator Morosini in Vienna haveva scritto cos' alcuna in proposito di Monsignor arcivescovo di Marcianopoli. Io li risposi, che non sapevo alcuna particolarità. Soggiunse, si ritrova gionto in questa città e desidererebbe sapere, se li sarebbe dato alloggio e fatto trattamento, come haveva praticato la Maestà dell'imperatore e se sarebbe stato ricevuto come ablegato tenendo lettere dei principi di Valacchia e Moldavia, dicendomi che Monsignor stesso bramava, che il tutto facessi penetrar al governo. Il che riferto agli eccellentissimi signori Savii hebbi in commissione da loro Eccellenze di risponderli: Che Monsignor arcivescovo sarebbe stato ricevuto cortesemente et accolto come arcivescovo; e che circa l'alloggio e trattamento non si haveva alcuna notitia dall'eccelentissimo signor ambasciator Morosini, nè esservi simile pratica. Onde partì con dirmi, che haverebbe tutto riferto.

### LXXXVI.

Aufzeichnung des Secretärs des Collegio in Venedig, mit Peter Parchevichs überreichter Denkschrift, 5. December 1673.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig a. a. O.

Venuto nell'eccellentissimo Collegio l'arcivescovo di Martianopoli e fatto sedere al luogo solito parlò nella sostanza del memoriale, che lasciò et è il seguente: Dicendo di più se a vostra Serenità paresse di destinarmi qualche suo ministro, per quello occorresse trattare, starò attendendo li suoi motivi. Intanto le credentiali, che presento, faranno fede di quanto ho espresso alla Serenità vostra. Rispose l'excellentissimo signor Stephano Sagredo, consiglier di maggior età in absenza del serenissimo principe: ,Con piacere havemo veduto la persona Vossignoria reverendissima in questo luogo per le degne ben note condizioni della sua persona da noi molto stimata. Sopra quello ha rappresentato haveranno questi signori eccellentissimi li loro maturi riflessi e li faranno sapere quello occorrerà. Assicurandola intanto, che sarà sempre intesi da noi con soddisfattione li progressi dell'armi Christiane e che per quello riguarda gli effetti di pietà non si mancherà delle proprie risolutioni'.

Con che levatosi Monsignor arcivescovo suddetto fatte le solite riverenze partì et uscito dalla porta diede a me secretario una scrittura dicendo, che non haveva voluto frammischiare il negotio publico con l'interesse suo particolare, che vivamente et efficacemente raccommandava al serenissimo prencipe, la quale ricevuta da me è la seguente:

"Serenissimo prencipe! Li doi prencipi moderni di Valacchiae Moldavia di animo, di arme, di età, di valore e prudenza cospicui con i popoli Orientali della Servia e Bulgaria, Tracia e Macedonia per vendicarsi nell'antica libertà Cristiana tanto a proprio beneficio quanto per la propria causa di tutta la Christianità si sono generosissimamente risoluti di voler più tosto una volta gloriosamente lasciar la vita e sparger il sangue, che continuamente viver penando. A tal fine donque per scuotere dalle cervici loro il duro e tirannico giogo Ottomano a me con grandissime instanze in questa età senile misero avanzo

di continua infirmità, infelice bersaglio di viaggi disaggiosi è dispendiosi hanno commesso il ricorrere in loro nome alle corone e principi Cristiani e principalmente alla vostra serenissima republica a contestare la loro gloriosa e generosa risoluzione, a supplicare, vogliano li detti prencipi e corone Cristiane, il vostro regio e serenissimo leone Veneto concorrere a queste pie e sante azioni.

- Al tempo però de loro preziosi concorsi non dovrà essere, prima che non odano havere li detti prencipi e popoli Orientali con le armi in mano versato il sangue nemico o nelle proprie provincie o verso le parti settentrionali, ove pretende annidarsi il tiranno. Oggi per all'hora si implora da questo serenissimo e felicissimo trono l'impegno della publica fede, che vedendo incamminate quelle de sopradetti confederati, moverà ancor essa le sue armate e per terra e per mare, si alla recupera de suoi legitimi regni, come alla diversione delle forze Ottomane.
- 2. Li detti popoli Orientali in ogni tempo hanno dimostrato maggior afezione alla serenissima republica di Venezia, più che ad altri prencipi e monarchi e sempre più vivamente bramano ricoverarsi al coperto del suo rettissimo dominio, esemplare di ogni più venerabile libertà; appoggiati ugualmente et alla sincera oblazione di unire per la vicinanza le proprie forze; se non al totale risarcimento e ricupera de' vostri stati marittimi, almeno alla sicura guardia e manutenzione dei posseduti et al riaprire il commercio si delli mari Bianco e Nero, come anche di tutto il Danubio, che irriga le soprascritte provincie fino a Vienna.
- 3. Bramano li detti popoli inoltre dalla Serenità vostra per fermissimo sugello di quanto promettono, un stendardo con le impressioni della serenissima Adriatica maestà, acciò prevalendo, come si credono, in mano di Iddio tutte le vittorie contro il nemico comune, possano gloriosamente spiegare le vostre insegne, a cui tutte quelle provincie e nazioni ambiscono piegare con volontaria e sommessa ubidienza l'arbitrio e accomunare con fedelissimo vassallaggio le loro vicende. Grazie.

#### LXXXVII.

Des Fürsten Peter Stephan von der Moldau Empfehlungsschreiben für Peter Parchevich an die Republik Venedig, Jassy, 29. März 1673.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig a. a. O.

Serenissime princeps, domine gloriosissime!

Justa ardentis desiderij comiseratio, quam serenissima Veneta tenet respublica, ut videret Orientales populos in pristinam et avitam libertatem reintegratos — prout anteactis temporibus eidem Serenitati per certum ablegatum miserabilis dictorum populorum status plene expositus fuit — iam hocce tempore celesti plane, immo divina fortuna affluente, complementum, ut hostilia arma et occupata tenerentur et distraherentur divisa, quatenus negotium, quod intenditur, faciliaretur, optime declarare posset. Et prout tunc temporis serenissima respublica generosis illorum applaudebat resolutionibus, nunc maxime et concurrere et applaudere deberet. Ratio enim multo praestantior et efficatior in favorem militat, nam nos dico etiam cum dictis populis et animis et armis sumus inviolabiliter uniti.

Summo cum dispendio omnium rerum, erario et glorioso tante nobilitatis sanguine in proprio sinu per tot annos experta est serenissima respublica incomparabile damnum. Deinde in Transylvania, in Ungaria et novissime cum totius Christianitatis evidentissimo periculo tantarum ruinarum dolentissima spectatrix fuit. Ne ergo haec tanta ac talis pestifera lues ulterius serperet, unitis votis Serenitatem vestram rogamus, velit et Serenitas vestra concurrere et resoluta avita bona ac regna sibi recuperare et officia in commodum communis Christianitatis cause pertransire in gratiam tam pie tamque sancte tum nostre tum populorum resolutionis. Nos autem et contestamur bene dispositos dictos populos conservare et animatos animare, dum Serenitati vestre felicissimos successus et veras prosperitates apprecamur et manemus

Serenitatis vestrae

humillimus servus et amicus
Petrus Stephanus,
princeps Moldaviae et alter . . . . . . . .

Datum Jassiis die 29. Martij 1673.

Die Unterschrift des Fürsten der Walachei fehlt.

### LXXXVIII.

Des moldauischen Generals Habbasiesko Empfehlungsschreiben für Peter Parchevich an die Republik Venedig, Jassy, 28. März 1673.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig a. a. O.

Serenissime princeps, domine colendissime!

Saepe saepius, prout occasiones affluebant, ab antecessoribus provinciarum harum principibus ac Orientalibus populis fidei Christiane monarchis necnon serenissimae reipublicae Venetae amor, fidelitas, generose resolutiones, desideria et vita ipsa per certos ablegatos fuit plenissime contestata. Resol. vissent se utrique dicti monarchae et opus attentassent sal tare, nisi vel civium discordie sive vicinorum principum pra pedisset dominandi libido. Ad bonum fortassis magis utili disposuit hoc deus, temporum factor et vicissitudinum; nam multis saeculis tam praeclaram et non praetermittendam occ sionem ac fortunam non viderunt patres nostri, qualem model o divinam Hercule unitus Oriens experiri sibi congaudet; suz t et principes et populi ad ecclesias erigendas paratissimi. Sp ramus, quod et serenissima respublica concurret ad hunc piu conatum et alios excitabit, me humillimo servo validi exercit Generali existente.

Dum felicitatem omnem apprecor et maneo Serenitatis vestrae

humillimus servus

Gregorius Habbasiesko, exercitus nostri Generalis.

Datum Jassiis 28. Martij anno domini 1673.

# LXXXIX.

Schreiben des Peter Deodat, Erzbischofs von Sophia, an die Republik Venedig, Kiprovaz, 15. März 1673.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig a. a. O.

Serenissimo et gloriosissimo principe!

Hora più che maj per alcuni evidenti segni il popolo Orientale, fondatamente stabilito nelli loro generosi pensieri o legne intraprese di liberarsi dalla durissima servitù, procura oto conatu per aggevolarne il successo, eccitare le principi Christiani a secondare con li loro aiuti e soccorsi cosi pie e sante deliberationi, tanto più che vi sono li doi satrapi uniti ra di se e con il detto popolo animis et armis. Ricorrono per questa volta alla serenissima republica supplichevoli, vogli essa per il proprio interesse delli perduti regni tenere occupate e forze del nemico et etiam eccitare et animare altri principi a fare il simile. Fortunatissima occasione si rappresenta e divina per certo dispositione e voluntà ci si manifesta; la quale se hora tralasciaremo, meritamente ci si dirà: ,perditio tua ex te Israel'. Supplirà il latore nel resto, mentre io humilissimo resto

Alla Serenità vostra

devotissimus servus

Frater Petrus Deodatus, archiepiscopus Sophiensis.

Di Chiprovaz li 15 marzo 1673.

### XC.

Peter Parchevichs Gesuch an den Dogen um eine öffentliche Anerkennung für sich und seine Familie, ohne Datum, präsentirt Venedig, 5. December 1673.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig a. a. O.

### Serenissimo prencipe!

A piedi di vostra Serenità per la terza volta comparso Pietro Parcevich arcivescovo di Marzianopoli, vicario apostolico et amministratore nel principato di Moldavia a pro della publica causa della Christianità, a beneficio di questa serenissima republica per li oggetti ben mille volte rinomati. In questo giorno, in questi miei ultimi anni di vita comparso a questa serenissima Maestà dopo le publiche esposizioni soggiungo l'humiliatione delle mie suppliche private, concernenti a consolare nella mia famiglia i disaggi, gli incommodi, i dispendi di si lunghe e passate peregrinazioni, disposte ad animare il misero avanzo di mia vita al complemento di si laborioso maneggio. L'erario vastissimo delle sue Grazie, Archiv. Bd. LIX. II. Halfa.

che fino dentro le nazioni più incognite si predica inesausto, solito profondere con beneficante liberalità a sollievo delli oppressi marche di onore, è supplicato ben ancora per trionfo specioso dei publici aggradimenti ne miei nepoti i miei posteri; acciò possano o meco insieme o da me disgionti respirare questo cielo serenissimo, contrasegnati e privilegiati dalle gratuite impressioni delle vostre serenissime Grandezze.

L'augustissima casa regnante del sacro Romano imperio decorò con regij attestati e con publiche assegnationi i miei sudori; così non dispero vedere autenticato da questa vostra invittissima Potenza la viva speranza della mia inflessibile volontà, che ardentemente bramo stringer l'arbitrio di tutto l'Oriente in un fascio di scettri per la ferma tessitura del trono giustamente dovuto a vostra Serenità. Grazie.

### XCI.

Protocoll der Sitzung des venezianischen Senats mit Beschluss über die dem Erzbischof Peter Parchevich zu ertheilende Antwort. In Pregadi, 7. December 1673.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig. Deliberazioni del Senato filza 316.

Che fatto venire nel Collegio l'arcivescovo di Marcianopoli le sia letto quanto segue senza dargliene copia.

Monsignor reverendissimo. Con piacere ha inteso il senato il di Lei arrivo in questa città e quanto ha esposto dei generosi pensieri de' principi e loro adherenti, che l'hanno spedita. Le lettere, che ci ha rese contenenti li stessi sensi, si sono havute nella dovuta stima da noi, che bramiamo ardentemente secondato il valore e degne risolutioni de' principi medesimi da prosperi avvenimenti e progressi in vantaggio del Christianesimo, quali come vengono da noi di vivo cuore augurati, così saranno sempre intesi con nostra somma soddisfazione e contento per il comun bene. Tali sentimenti, che provengono dal religioso animo del senato, si compiacerà testificare non meno a prencipi suddetti che al Generale dell'esercito et a Monsignor arcivescovo di Sophia con significarli, che si sono molto gradite le loro lettere; et alla persona sua, che ci è riuscita accetta, auguriamo prosperità di viaggio accertandola della nostra più particolare propensione verso ciascun suo interesse.

E da mò sia preso, che all'arcivescovo di Marcianopoli, che ha portato lettere del principe di Moldavia e d'altri, siano dati in dono ducati doicento, buona valuta per una volta tanto, da esserli fatti capitare da Savij del Collegio, come meglio loro parerà.

..... 161, 1673, 7 dicembre in Collegio ..... 8 — 17 ..... 4 — 1 — 2.

Alessandro Bernardo segretario.

#### XCII.

Schreiben des Peter Parchevich an die heilige Congregation de Propaganda fide, Venedig, 9. December 1673.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Eminentissimi, reverendissimi miei padroni gradevolissimi.

Sono giunto a Venezia per il publico bene della Cristianità, per la fede e religione catolica, per le immunità della chiesa e per la salute delle anime, ne perirent ma sicure ritornasserò all'ovile di Cristo; giachè si apre una fortunatissima e divina occasione nell'Oriente. Con le lettere ed istruzioni date dai principi e popoli Orientali per venire a Roma e presentarle per molte cause al sommo Pontefice ed alla s. Congregazione de propaganda ed esporre a bocca i segreti, affidare i quali nella carta non si possono. Prima dunque di eseguire mi viene insinuato dalli illustrissimi Monsignori di Vienna e Venezia, portarne una previa notizia alle Eminenze vostre e ritrarne prima il loro buonissimo assenzo; così io con sua benigna permissione possa esporre in questa sacra Curia tutti i più gravi interessi, ripatriare con consolazione dei popoli suddetti e con aggradimento dei principi; si publichino in quelle provincie sempre più le benedizioni a piena esaltazione dell' onor di dio ed a perpetuo decoro della regnante pietà di cotesto ponteficato.

Tanto non dispero ottenere e mi umilio di vostre Eminenze umilissimo e divotissimo servitore

Pietro Parcevich, arcivescovo di Marzianopoli.

Venezia 9 dicembre 1673.

#### XCIII.

Schreiben des Peter Parchevich an den Präfecten der Congregation, Cardinal Fürsten Barberini, Venedig, 9. December 1673.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Celsissimo e reverendissimo principe, signore padrone graditissimo.

Vostra Eminenza nelli presenti malagevoli tempi non solo è occupata nei publici e gravi affari dello stato temporale e spirituale, ma come Cardinale e cardine della s. chiesa Romana e come prefetto della s. Congregazione de propaganda fide, molto più è occupata e gelosa della fede e religione cattolica, della salute delle anime e della gloria di dio in diverse parti del mondo. Onde non tanto io quanto li principi e li popoli Orientali supplichevoli ricorriamo a vostra Eminenza riverentemente in visceribus Christi pregandola, non voglia permettere, che la chiesa santa in questa congiontura mi chiudi il seno, quem nemini claudit; nè mi si impedisca la via di Roma; non tanto per essere passati già anni diciotto, che non vi sono stato, quanto per le lettere e l'istruzione datami dalli prencipi da presentare et esporre a nostro Signore et alla detta s. Congregazione de propaganda fide, come si compiacerà vostra Eminenza di udire a bocca li secreti communicatimi, li quali alla fragil carta commettere non ardisco et a tal fine opero con la vita e con il sangue et mi affatico di aprire la libertà delle chiese et a propagare la fede in questa si santa e divina occasione. Grandi ammutinamenti, odij e deferenze nascerebbero per certo nell' Oriente nell' udire, che Roma nieghi l'addito alli arcivescovi, che portano pondus diei et estus et travagliano die noctuque nella vigna del Signore. Speriamo essere accolti dalla s. Congregazione e non ributtati, essere premiati e non maltrattati, esacerbati e disperati: sumus quoque filii liberae et non ancillae. Per oviare alle tumulti, che nel mio dispettoso ritorno (per non aver potuto presentar le lettere e baciar li sacri piedi a sua Santità) potrebbero nascere, rinonciarò l'arcivescovato e tutti li mei titoli aerei, tanto più che son pieno di debiti, e mi ritirarò in qualche

solitudine per finire in pace il breve corso, che della vita mi resta; ogni qual volta vostra Eminenza, come prefetto della Congregazione e zelante della religione cattolica, non si compiacerà di benignamente insinuare a Monsignor Nuncio di Venezia, che io per pochi giorni venghi a Roma per le suddette cause; e qui con augurarle interminabili felicità a vostra Eminenza, le bacio il sacro manto, riprotestandomi

Di vostra Eminenza

humillimo e divotissimo servitore

Pietro Parcevich arcivescovo di Martianopoli.

Venezia 9 dicembre 1673.

## XCIV.

Schreiben des Peter Parchevich an den Präfecten der Propaganda, Cardinal Fürst Barberini, Venedig, 19. Jänner 1674.

Aus dem Archiv der heiligen Congregation de Propaganda fide in Rom.

Eminentissimo e reverendissimo signore e padrone graditissimo.

Il più sensibile ramarico, che io senta nell'infermità, che mi tiene inchiodato a letto, proviene dal vedermi prolungata la tanta sospirata consolazione di presentarmi ai piedi della Santità sua et avanti all' Eminenza vostra; come in questa settimana ricevo la benigna sua permissione, la cui pietà è il più valido sostegno della vera e cattolica religione. Per temperare dunque gli affanni del mio cuore risolvo di prevenire con presenti umilissimi caratteri e sodisfare in parte all'incombenza inpostami da serenissimi prencipi di Valachia e Moldavia, col raccomandare al potente e pietoso patrocinio dell' Eminenza vostra la causa della religione Christiana col suo efficace mosso alla Santità di nostro Signore, in questa congiontura la più propezià, che se gli possa mai porgere dal cielo. La vittoria concessa dal dio delli eserciti e padre delle misericordie alle armi Polacche coll'ajuto fedele et opportunissimo de' suddetti alle rive del Niestr (Dniestr) coll' espugnazione di Chozimo è accompagnata da circostanze così prodigiose, che bene apparisce un colpo della divina destra per abbattere la

superbia di colui, che già stava ponendo il giogo sul collo et il piede sulla faccia dell'unico antemurale della Cristianità, il nobilissimo regno della Polonia. In fatti stà in pottere dei Cristiani il rintuzzare non solo l'orgoglio nemico e vendicare nelle parti della Podolia, Valachia e Moldavia il sangue immenso di tanti credenti e gli oltraggi inferiti ai sagri altari di Giesù Cristo, ma ancora di ristabilire di là del Danubio nelle vaste provincie della Bulgaria e del Marnero i stendardi del Redentore. E' perciò il fiore e nervo della militia dell'inimico sotto il ferro Cristiano. La peste non reca a Constantinopoli minor strage e spavento. La costernazione dei barbari non puot essere maggiore. I Cristiani, dei quali sono piene le provincie a noi vicine, alzano le mani al cielo e porgono voti continui, acciò non si trascuri si bella occasione di liberarli dalla durissima tiranide, e sono prontissimi a scuotere colla forza il giogo al solo comparire delle nostre bandiere ausiliatrici. Basta solo, che il zelo e fede de principi veramente Cristiani non neghi il soccorso et aiuto del danaro al valore Polacco e Valacco, munito di valorose e risolutissime truppe, che vogliono sagrificare il sangue e la vita in si degna occasione. Deh! dunque eminentissimo prencipe, coroni la di Lei bontà i tanti meriti, che sopra ogni altro prencipe di s. chiesa Ella tiene alla Cristianità, intraprendendo con magnanimo fervore d'incalorire con suoi premurosi uffici l'animo di sua Santità a radopiare i sforzi della paterna sua carità, la quale già con si degne prove si va segnalando con generose contribuzioni. Non è abbreviata la mano del Signore, nè mancarono mezzi all'amore ingegnoso di vostra Eminenza, che ben saprà suggerirli e renderli valevoli fra tanti modi, che si ponno ritrovare; non ostante le publiche stretezze. Prego il sommo datore dei lumi, che inspiri e infiammi i cuori, acciò non suaniscano così ben fondate speranze.

E qui supplicando la di Lei benignità a gradire la riverenza confidenza, con cui riccorro al seno della sua Pietà depositandovi le lacrime et i casi estremi della mia languente vita per la salute del Cristianesimo; e supplicando ancora vostra Eminenza d'essermi protettore appresso la Congregazione de propaganda fide, perchè sia dato ordine, che io sia soccorso di qualche denaro a conto degli assegnamenti, che dalla medesima mi sono stati già fatti e per i quali vado

creditore per poter prosseguire il mio viaggio verso Roma, quando habbia ricuperata in parte la salute; e sia certa l'Eminenza vostra, che se non fossi astretto dalla necessità per una indisposizione, che già molto tempo m'obliga al letto con infiniti dispendij, non ardirei di fare questa mia humile e riverente istanza; e le bacio umilissime la sagra porpora.

Venezia li 19 genaro 1674.

Di vostra Eminenza reverendissima

humillissimo e devotissimo servitore

Pietro Parcevich, arcivescovo di Martianopoli.

### XCV.

Depesche des venezianischen Gesandten Peter Mocenigo in Rom an den Dogen, Rom, 30. Juni 1674.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig. Dispacci Roma, filza 181.

Serenissimo prencipe!

Arrivato in Roma l'arcivescovo di Marcianopoli spedito dalli principi di Valacchia et di Moldavia ha procurato immediate d'essere a piedi del Pontefice et di veder il signor Cardinal Altieri per esponer li sensi infervorati del zelo suo ardentissimo, che l'accompagna nel servitio essentiale della Christianità. Non ostante la sua grave età et gli incommodi delle sue indispositioni non ommette le visite molteplici de' Cardinali et degli ambasciatori a fine di far palese delli buoni effetti, che potrebbe partorire il volere della natione Polacca in questa congiontura favorabile alla Christianità. È stato parimente alla mia visita, dove dandomi parte di quanto haveva esposto al Pontifice, et di quello andava dicendo alli Cardinali. Mi significò haver rappresentato lo stato dell'imperio Ottomano in molta debolezza composto de sudditi Europei Christiani et de Asiatici imbelli. Sostenta essere quella potenza ora spogliata di militie veterane et havere difficoltà di farne di nuove non meno per aborrimento, che hanno quei popoli d'andare alla guerra, che per essere disertate le provincie non potendo più tollerare il giogo della tirranide Turchesca. M'informò

d'haver detto al Papa et al Cardinal Altieri, quanto sij necessario dar calore ai Polacchi per far la guerra offensiva al Turco con obbligarli a passar il Danubio et a entrare nella Bulgaria. Più ha detto, che se non sarà fatta tale risolutione, converanno perdersi assolutamente li principati della Valacchia et Moldavia, havendo hora il Turco sufficiente pretesto di convertirli in provincie et mettere quei principati sotto il governò de Bassà. Magnifica le forze della Polonia, quando sijno unite al Moldavo et al Valacco et che con poco dinaro si darebbe la mossa a così gran corpo, mentre fatti li primi passi correrebbe da se stesso nel paese nemico guadagnare provincie et a sollevare l'oppressione di quei poveri infelici Christiani. Commenda altamente la persona del nuovo rè di Polonia, considera havere dio fatta seguire l'elettione così propitia et reputa favorabile la congiontura di mettere in essecutione un tal disegno; vorrebbe pure vedere animato anco il Moscovita per una così gloriosa intrapresa sostenendo, che qui non si doveria impuntarsi sopra la vanità del titolo di Czar, affermando lui, che in lingua Schiava significa rè non cesare et che si doverebbe fare una speditione in Moscavia a quel Gran-Duca, tanto per corrisponder quanto per sollecitar l'interesse comune et procurare vantaggi alla chiesa cattolica; descrive lo stesso Gran-Duca di Moscovia per principe humanissimo, amico delle nationi forestiere et capace di contrarre negotii della più rilevante importanza. Tutte queste cose mi ha detto haverle esposte a palazzo et significate alli Cardinali pregandome a favorire i suoi uffitij, dar fiato alle sue voci et calore alle sue considerationi. Da me sono state aggradite queste notitie, commendate le sue zelantissime insinuationi et datagli intentione d'eccitare opportunamente con miei riverenti riflessi la pastoral cura del Pontefice sopra così gloriosi fini d'un bene tanto esentiale alla Christianità. Brama d'essere spedito con sollecitudine non potendo nè per le sue indispositioni nè per la sua pesante età ritardar il ritorno suo. Sarebbe desiderabile per così grand' opera la pace in Christianità, acciò tutti li principi potessero conspirare ad un bene tanto esentiale. Forsi che tali notitie stimolaranno la pietà del Papa a far invigorire gl'ufficii appresso le corone cattoliche per renderle persuase ad accettare la mediatione offerta. Io sopra questo rilevante interesse osservo nelle copie trasmessemi quello scrive l'eccelentissimo signor ambasciatore Zen da Madrid et quanto dalla prudenza infinita di vostre Eccellenze li viene ordinato, debba egli con la desterità contenersi nelle risposte, quali servando di lume et di documento a me in tale consonanza io pure m'esponerò sempre nell'occasione con uniformarmi alli sensi della publica maturità, come sin hora ho eseguito con la benigna approvatione di vostre Eccelenze. Rimarcabili non meno che pericolose sarebbono in questa congiontura le novità in Italia, se ricevessero fomento quelle insorte nuovamente alli confini del Piemonte tra Savoiardi e Genovesi. Illuminato io dalle ducali humanissime di questa settimana di quello scrive da Genova sopra tale interesse il console Vincenti, non mancherò opportunamente et a buon taglio di ponderare et insinuar insieme, quanto sij necessario, che la sollecitudine paterna del Pontefice interponga la sua autorità primo che s'avanzino gl'impegni alla rottura. Considero essere la materia di somma importanza per la conseguenza della guerra, che si dilaterebbe oltre quei confini, et farò constare, quanto sij interesse comune suprimere ogni picciola favilla, mentre s'osserva esservi dispositione di materia capace, d'accendere un foco grande et pericolosissimo . . . .

Roma 30 giugno 1674.

Di vostra Serenità

Piero Mocenigo ambasciator.

A tergo: Al serenissimo principe di Venetia etc.

# XCVI.

Depesche des venezianischen Gesandten Peter Mocenigo in Rom an den Dogen, Rom, 7. Juli 1674.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig a. a. O.

Serenissimo principe!

.... Circa la guerra di Polonia contro il Turco questo inviato Polacco, essendo vicino alla partenza, ad oggetto di fare l'ultimo sforzo da ottenere soccorsi si è unito con l'arcivescovo di Marcianopoli per invigorire gl'ufficij et secondare con efficace premura l'instanze. Ma come qui non vi è tutta l'applicatione necessaria all'essentialità di quella guerra et

come che il Nuntio Bonvisi disgustato del rè per haverlo escluso dalla nomina del Cardinalato rappresenta esservi in lui più disposizione di pace che di guerra, così dandosi fede alle lettere del Nuntio s'intepidisce ogni fervore: anzi ha detto a me lo stesso inviato essergli stato rinfacciato dal Cardinale Altieri, che gli avisi, che da colà pervengono, sono, che si dijno orecchie a trattati e si voglia fare la pace . . . . .

Roma 7 luglio 1674.

Di vostra Serenità

Piero Mocenigo ambasciatore.

### XCVII.

Depesche des venezianischen Gesandten Peter Mocenigo in Rom an den Dogen, Rom, 28. Juli 1674.

Aus dem k. Staatsarchiv in Venedig a. a. O., filza 182.

Serenissimo prencipe!

È stato più facile al vescovo di Marcianopoli, inviato delli prencipi di Vallachia et di Moldavia, terminar in Roma il vivere, che li suoi negotij, passato a miglior vita dopo varij giorni d'indispositione. Supplirà a questa mancanza il Musini, quale havendo dato principio alle sue premurosissime istanze è stato a presentare le credentiali al Cardinal Altieri, a riverire li Cardinali et ad impetrar assistenze et appoggi dagli ambasciatori.....

Roma 28 luglio 1674.

Di vostra Serenità

Piero Mocenigo ambasciator.

## Berichtigungen.

```
Seite 341, Zeile 3 lies: nach 1481.
Seite 351, Zeile 2 lies: Michael II. statt Johann.
Seite 351, Anmerkung 2, Zeile 1: auch hatten sie bis Pulin ist zu streichen.
Seite 354, Anmerkung 1, Zeile 2 lies: alle statt alle.
Seite 367, Zeile 26 lies: diese statt dieses.
Seite 389, Anmerkung, lies: p. 362.
Seite 390, Anmerkung 2 lies: p. 380.
Seite 391, Anmerkung 4 lies: p. 388.
Seite 419, Anmerkung 2 lies: p. 376.
Seite 421, Anmerkung 1 lies: Beil. LXXVI.
Seite 430, Anmerkung 1 lies: p. 355.
Seite 434, Anmerkung 2 lies: Beil. LXXIV; ebenso Seite 435, Anmerkung 1.
Seite 435, Anmerkung 3, Zeile 2 lies: Beil. LXXIII.
Seite 441, Anmerkung 3 lies: Beil. LXXI und Anmerkung 5 lies: Beil. LXIX.
Seite 442, Anmerkung 1 lies: p. 433 statt 434.
Seite 445, Zeile 16 lies: Pidon.
Seite 448, Anmerkung 2 lies: Beil. LXXXII.
Seite 450, Anmerkung 2 lies: Beil. LXXXVI; ebenso Seite 451, Anmerkung 1.
Seite 462, Anmerkung 1, Zeile 2 lies: 7. Juli 1674.
```

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# NECROLOGIUM OLOMUCENSE.

## HANDSCHRIFT

DER

KÖNIGLICHEN BIBLIOTHEK IN STOCKHOLM.

VON

D<sup>R</sup>. B. DUDÍK O. S. B.



In der königlichen Bibliothek zu Stockholm liegt unter den Cimelien ein Pergamentcodex in Kleinfolio unter dem

Titel: Collectae seu horae Seculi xij.

Eigentlich sind es: Collectae, Capitula et Orationes für das Chorgebet des ganzen Jahres, durchgängig von Einer festen Hand und elegant geschrieben. Was jedoch diesen Codex merkwürdig macht, das sind die Einzeichnungen der Bischöfe der Olmützer Kirche, vom dritten Olmützer Bischofe Johann an bis zum vierzehnten Bavor, und vieler regierenden Přemysliden, nebst noch einigen Domherren von Olmütz im Kalendarium, das von derselben Hand und mit derselben Buchstabenform wie der ganze Codex geschrieben ist, und worin nur siebenzehn Einzeichnungen, darunter auch Bavor's Todestag zum 6. October, einer jüngeren, doch gleichzeitigen Hand angehören, woraus der natürliche Schluss gezogen wird, dass diese Collectae in irgend einer Beziehung zu der Domkirche in Olmütz stehen müssen, während ein grosses gleichzeitiges Miniaturbild dieser Ansicht zu widerstreiten scheint.

Das erste Blatt enthält einige zur Anfertigung des Kirchenkalenders nöthige Regeln, darauf kommt das Kalendarium mit den üblichen Indictionen, den Sonntagsbuchstaben und dem römischen Kalender. Das Eigenthümliche des Kalenders ist, dass alle Tage, was sonst in den Kalendern des XII. Jahrhunderts seltener vorkommt, mit Heiligen besetzt sind. Jeder Monat beginnt mit einigen Versen, welche sich auf die Eigenschaft des Monats beziehen, und endet auch damit, z. B.

#### Januar:

Anfang: Jam prima dies et septima a fine timetur.

Wir geben die Einzeichnungen im Kalendarium und suchen sie durch Noten zu beleuchten, als:

Zum VIII. Idus (6. Januar). Epiphania Domini.

Obiit Baldwinus, Olom. Decanus.

Balduin erscheint als Olmützer Domdechant urkundlich schon 1194 und noch am 23. Juni 1202, wo er den durch den Cardinallegaten Guido zu Köln am 21. April 1202 consecrirten Bischof Robert in der Olmützer Domkirche inthronisirt. Im Olmützer Nekrolog vom Jahre 1263 steht sein Name zum VII. Idus Januar.

VI. Idus Januar. (8. Januar).

Clis presb. obiit.

Unbekannt.

III. Idus (11. Januar). Eductio Christi de Egypto.

X. Kal. Februar. (23. Januar). Emerenciane virg.

Emerentiana kommt auch im Podlažicer Kalendarium Secul. XII. vor.

Bozetecha obiit.

Božetěcha, Gemalin des böhmischen Chronisten Cosmas, gestorben den 23. Januar 1117.

Schlussvers: ,Principium jam sancit tropicus capri cornus'.

#### Februar:

Anfang: ,Ast Februarii quarta est, precedit tertia finem'.

Kal. Febr. (1. Febr.). Brigide virg.

Brigida V. patrona Hyberniae, kommt seit Beda in allen Martyrologien vor.

Severi Episc. et Mart.

Severus, Episc. Ravenaten. Schon bei Usnard und noch früher.

Boriuoy dux Boemie obiit.

Bořivoj II., Sohn Königs Wratislav II., erscheint in der Geschichte 1081, in Znaim als Fürst 1099, als Herzog in Böhmen den 25. December 1100, starb nach diesem und dem Podlužicer Nekrolog den 1. Februar nach Cosmas III. 54, nach dem böhmischen Nekrologe und dem von Pegau am 2. Februar 1124.

Idus Febr. (13. Febr.). Seploni episc. et conf.

Unbekannt; kommt nirgends vor.

Obiit Pribislava soror nostra.

Přebyslava kommt in böhmischen Urkunden nur zum Jahre 1226 vor (Erben, Regest. I. 327), und zwar als Gemalin des böhmischen Edlen Gotebor. Der Zusatz "soror nostra" scheint auf eine Confraternität zu deuten.

XI. Kal. Martii (19. Febr.).

Obiit Johannes, VIII. episc. olim regularis.

Johann III., Prämonstratenser auf dem Strahof in Prag, vom Herzoge Wladislav II. 1150 denominirt und noch im Verlaufe dieses Jahres vom Metropoliten Heinrich consecrirt. Wann und wo er die Investitur vom Könige Konrad III. erhielt, ist unbekannt. Gestorben 19. Februar 1157. Auch im Podlužicer und Olmützer Nekrolog.

IX. Kal. Martii (21. Febr.).

Johannes, VI. episc. Moravie obiit (mit einer andern Tinte der Zusatz: ,ventrosus', aber aus der Zeit).

Johann II., denominirt nach dem Monate Juli 1104 vom Herzoge Bořivoj II., consecrirt vom Metropoliten Ruthard, unbekannt wann und wo, gestorben den 21. Februar 1126. Liegt im Kreuzgange des Klosters Hradisch begraben. Auch im Olmützer Nekrologe, doch nicht mit der ursprünglichen Hand.

II. Kal. Martii (28. Febr.). Romani abb.

Auch im Podlužicer Kalender, sonst den älteren Martyrologien und Kalendarien vor dem XII. Jahrhundert unbekannt.

Obiit Dragozlaua soror nostra.

Dragozlava unbekannt. Der Name Dragoslav kommt um 1193 vor (Erben, Regest. I. 187).

Schluss: ,Mense nume in medio soli stat sydus aquarii'.

#### März:

Anfang: ,Martii prima necat cuius sic cuspide quarta'.

Kal. Martii (1. März). Donati episcopi.

Schon im IX. Jahrhundert in den Kalendern. Auch im Podlužicer Kalendarium; im Olmützer Nekrolog steht Albinus Episc.

Obiit Wenceslaus dux, fundator Olom. eccl.

Fürst Wenzel von Olmütz war ein Sohn des im schlesischen Lager am 21. September 1109 ermordeten Archiv. Bd. LIX. II. Halfte.

Fürsten Svatopluk von der mährisch Otton'schen Linie. Auch im Olmützer Nekrolog heisst es zum 1. März: ,Obiit Wenzezlaus dux, fundator huius ecclesie', und eine Hand des XV. Jahrhunderts setzte hinzu: , sepultus in ecclesia Olomucen. in medio ecclesie', wenn gleich nicht er, sondern Fürst Otto II. von Olmütz um 1107 den Grund zu der heutigen Kathedralkirche St. Wenzel in Olmütz legte. Fürst Wenzel war der grösste Wohlthäter derselben und hat noch am Sterbebette dem damaligen Bischofe Heinrich zur Vollendung derselben grosse Geldsummen angewiesen und sonst Dotationen gemacht, was bei der späteren Zeit die Ansicht erzeugte, dass er ihr Begründer gewesen sei. Nennt man als Begründer denjenigen, welcher eine, selbst fremde Stiftung lebensfähig macht, dann darf dem Fürsten Wenzel, dessen Sterbetag auf den 1. März neben dem Olmützer Nekrolog auch die Hradischer Annalen (Pertz XVII. 649) und der Mönch von Sazava ansetzen, der Titel ,fundator' nicht abgesprochen werden.

## VI. Nonas Martii (2. März).

Obiit Peregrinus episc. Olom. XI.

Peregrin, der XI. Olmützer Bischof, war Prager Domherr, wurde denominirt durch Herzog Friedrich 1182, consecrirt in Mainz, den 23. Mai 1182, durch den Metropoliten Christian von Buche (?), praeconisirt vom Papste Lucius III., investirt durch Kaiser Friedrich I. im Mai 1182 auf einem Reichstage in Mainz, starb den 2. März 1184. Seine Regierung dauerte 21 Monate und 9 Tage.

## IV. Nonas (4. März). Translatio S. Wencezlai mart. (roth).

Auch im Podlažicer Kalendarium als Fest, daher roth verzeichnet, desgleichen im Olmützer. Die Uebertragung von Bunzlau, wo der heilige Wenzel 935 ermordet wurde, nach Prag, geschah schon einige Jahre nach seiner Ermordung.

## II. Non. (6. März).

Obiit Rodko presbyter.

Der Name Rudko oder Raděk kommt in böhmischen und mährischen Urkunden noch um 1206 vor:

## II. Idus (14. März).

Cirna laicus obiit.

Unbekannt.

XVI. Kal. Aprilis (17. März). Primus dies seculi.

Sonst wird der ,Dies primus mundi vel seculi' in den meisten alten Kalendarien auf den 18. März gesetzt.

XIII. Kal. April. (20. März). Guthberti abbat. et conf.

In böhmischen und mährischen Kalendarien ganz unbekannt.

VI. Kal. (27. März). Resurrectio D. N. J. Ch.

Schon Beda schreibt de ratione temporum: ,Quod VIII. Kal. Aprilis crucifixus, VI. Kal. earundem die resurrexit, multorum latinorum Sanctorum ecclesiasticorum constat sententia vulgatum. Wohl zu unterscheiden von dem Dies Paschalis, welcher stets ein bewegliches Fest war. Im XV. Jahrhundert hört diese Commemoratio in den Kalendern auf.

Schluss: ,Procedunt duplices in marcia tempora pisces'.

## April:

Kal. Aprilis (1. April).

Obiit Johannes, IX. episc. Olom. qui cognominatur calvus.

Auch im Olmützer Nekrologe. Johann IV. der Kahle, Obiden's Sohn, Prämonstratenserabt zu Leitomyšl, vom Fürsten Otto III. als vom Vogte des Olmützer Bisthums vorgeschlagen, vom Herzoge Wladislav II. am 29. September 1157 denominirt, vom Kaiser Friedrich I. zu Würzburg in der ersten Hälfte des Octobers 1157 investirt und vom Metropoliten Arnold in Erfurt den 20. October 1157 consecrirt. Johann IV., der sich selbst den neunten Olmützer Bischof nennt, starb den 1. April 1172. Er liegt als Prämonstratenser in der Klosterkirche zu Hradisch bei Olmütz begraben. In beiden Nekrologen heisst er ganz richtig der neunte Bischof von Olmütz, wenn die Heiligen Kyrill und Method mitgezählt werden.

VII. Idus (7. April).

Bogdanus subdiaconus, Pragen. eccl. canon. obiit. Ein in Böhmen und Mähren nicht ungewöhnlicher Name. Der Angeführte erscheint auch im Olmützer Nekrologe als "Canonicus" zu demselben Tage. II. Idus (12. April). Diluvium factum est.

Kommt in den Kalendern seltener vor.

Idus April. (13. April).

Wladislaus dux Boem. obiit.

Wladislav I., Sohn des Königs Wratislav II., erscheint 1107 in der Geschichte, wird am 2. October 1109 Herzog in Böhmen und starb nach der allgemeinen Annahme den 12. April 1125; so das Necrologium Olomucen., in Uebereinstimmung mit Cosmas, mit dem Necrologium Bohemie und Zwifaltense. Das Podlažicer hat den 11. April.

## XVII. Kal. Maii (15. April).

Asinus presb. obiit.

Die Familie Osel (asinus) nicht unbekannt in den böhmischen Urkunden des XII. und XIII. Jahrhunderts.

IX. Kal. Maii (23. April). Adalberti episc. et mart. et sti. Georgii mart. (roth). Gaudentii (schwarz).

Gleichlautend mit dem Olmützer Kalendarium, als Fest roth geschrieben; im Podlažicer wird Georgii Martyris den nächsten Tag, während der hier verzeichnete Gaudentius († 1000) in Böhmen und Mähren den 12. October nach dem Podlažicer und böhmischen Kalender gefeiert wurde.

## V. Kal. Maii (27. April).

Introivit Noe in arcam.

Eine Annahme, die seit dem IX. Jahrhundert in Kalendarien vorkommt.

## IV. Kal. Maii (28. April).

Obiit Mag. Jacobus Olom, ecclesie.

Ist das vielleicht derselbe "Magister Jacobus", welcher als Zeuge auf einer Olmützer Schenkungsurkunde von 1201 erscheint? (Erben, Regest. I. 206.)

#### Mai:

V. Idus (11. Mai). Mamerti episc. et conf. cuius consultu triduanum jejunium ante ascensionem Domini celebratur.

Der 'Institutor Rogationum' schon am Schlusse des V. Jahrhunderts, obwohl mit dem obigen Beisatze in keinem mir bekannten Kalendarium. Im Podlažicer

"Mamerti episcopi et confessoris", im Olmützer "Mamertini episcopi". Hier die Bemerkung aus dem Anfange des XIV. Jahrhunderts "Obiit Rudolfus, filius regis Rudolfi romanorum".

## XIII. Kal. Junii (20. Mai).

Obiit Andreas, IV. episc. Olom.

Das Olmützer und das böhmische Nekrolog haben den 22. Mai, XI. Kal. Junii. Im Podlažicer nicht angemerkt. Andreas, der vierte Olmützer Bischof, früher Olmützer oder Prager Domherr, denominirt 1091 vom Herzoge Wratislav II., investirt durch Kaiser Heinrich IV. den 4. Januar 1092 zu Mantua, consecrirt in Mainz, den 12. März 1094, vom Metropoliten Ruthard, gestorben den 22. Mai 1096.

#### Juni:

## V. Idus (9. Juni).

Otto dux Moraviae obiit.

Otto I. der Schöne, Sohn Břetislav's I., um 1055 Fürst von Brünn und Ahnherr der Otton'schen Linie in Mähren, starb den 9. Juni 1087. Stifter von Kl. Hradisch. IX. Kal. Julii (23. Juni).

Obiit Seliko, VII. episc. Olom.

Es ist dies der siebente Bischof von Olmütz, der berühmte Heinrich Zdik, des Chronisten Cosmas und der Božetěcha Sohn, geboren vor 1093, denominirt den 22. März 1126 durch Herzog Soběslav I., consecrirt in der Cyriacuskirche zu Worms, am 3. October 1126, vom Metropoliten Adelbert, belehnt durch König Lothar in demselben Jahre, starb nach dem Necrol. Olom. VII. Kal. Julii, also den 25. Juni 1150, nach dem vorliegenden den 23. Dass der 25. Juni der richtige sein wird, scheinen die in Dudík, Geschichte Mährens III. 264 angeführten Quellen darzuthun. Das Olmützer Nekrolog hat den Zusatz: ,fundator inclitus huius ecclesie, qui kathedram episcopalem de ecclesia sti. Petri ad castrum transtulit.

## VI. Kal. Julii (26. Juni).

Obiit Jurata diaconus, Pragen. eccl. canon.

Jurata, welcher 1143 in einer für Mähren wichtigen Urkunde als "Praepositus Pragensis ecclesiae" vorkommt (Cod. Dipl. Mor. I. 224), kann es wohl nicht sein, weil ihn der päpstliche Legat Guido nach seinem Berichte von 1145 seiner Praebende entsetzt hatte. Einen so Gestraften würde man kaum in das Nekrologium einbezogen haben. (Vgl. Dudík, Geschichte Mährens, III. 160 u. ffg.)

II. Kal. Julii (30. Juni). Festum sti. Pauli apost. Dedicatio monasterii S. Wencezlai (roth).

Im Podlažicer Kalendarium: (roth), Festivitas sancti Pauli', im Olmützer jedoch schon, Commemoratio sti. Pauli'. Dieser Ausdruck ist wenigstens um ein ein halb Jahrhunderte jünger, und jenes, Festum' oder, Festivitas sti. Pauli' weist noch auf das XII. Jahrhundert hin.

Die ,Dedicatio monasterii sti. Wenceslai' ist die ,Dedicatio ecclesie Sti. Wencezlai', wie das Olmützer Kalendarium sagt. An diesem Tage hat Bischof Heinrich Zdik, wie auch die Annalen von Hradisch bemerken, in Gegenwart des Herzogs Soběslav und seiner Gemalin, der ungarischen Königstochter Adelheit, die Consecration der neuen Wenzelskirche in Olmütz vollzogen. Der Ausdruck ,monasterium' spricht für das hohe Alter des Kalendariums und seiner ersten Einzeichnungen. Noch zu Bischof Bruno's Zeiten, um 1252, war die Einrichtung des Olmützer Capitels zum grossen Theile die eines Klosters.

## Juli:

**V. Non.** (3. Juli).

Obiit Petrus, V. episc. Olom.

Auch das Olmützer Todtenbuch nennt ihn den fünften in der Reihe der mährischen Bischöfe und setzt seinen Tod auf den 3. Juli, und Cosmas auf das Jahr 1104. Man glaubt, dass er die Regierung 1099 antrat.

V. Idus (11. Juli). Translatio sti. Bened. abb.

Kommt in allen alten Kalendarien vor, wenn gleich die Cassineser die Uebertragung des heiligen Benedict nach dem Kloster Fleury (S. Benedicti ad Ligerim) nicht zugeben wollen.

Idus (15. Juli). Divisio apostolorum.

Milcysi obiit.

Auch dieses Fest ist uralt, im Olmützer, im Podlazicer etc. Wer der Milcyssus war, ist bis jetzt nicht zu eruiren.

XV. Kal. Aug. (18. Juli).

Ab hine usque nonas Septembr. nullus sanquinem minuat.

Eine von den diätetischen Regeln, die in diesem Kalendarium öfter vorkommen.

## August:

Nonis (5. August). Osvaldi regis et mart.

König von England aus dem VII. Jahrhundert. Ueberall bekannt.

Dedicatio altaris S. Adalberti.

Die Dedicatio altaris S. Adalberti bezieht sich auf den Altar, welcher in der Crypta der Olmützer Domkirche errichtet wurde.

IX. Kal. Sept. (24. August). Translatio S. Adalberti mart.

Sonst wird an diesem Tage das Fest des Apostels Bartholomäus gefeiert. In Prag feierte man die Translatio den 23. August (Emler, Rukovět, pag. 25) ,in vigilia sti. Bartholomaei Apostoli'. Nach unserem Kalendarium jedoch den 24. Die feierliche Uebertragung aus Gnesen nach Prag geschah durch Herzog Břetislav am 1. September 1039.

## September:

Kalendis. (1. September).

Zuatava regina obiit.

Svatava von Polen, vermält 1063 mit König Wratislav II., gestorben den 1. September 1126. Der Mönch von Sazava (Pertz IX. 157) setzt gleichfalls ihren Todestag auf den 1. September 1126. Die anderen Nekrologe schweigen von ihr.

VI. Idus (8. September). Nativitas S. Mariae.

Dieses Fest gehört wahrscheinlich unter jene, die mehr durch die Stimme des gläubigen Volkes, als durch Vorschrift der Synoden entstanden sind, weswegen es auch von einer Kirche früher, von der anderen später angenommen wurde. In der Prager und Olmützer Kirche ist dieses Fest, so weit die Quellen reichen, aber stets ohne Octav.

XVI. Kal. Octobr. (16. September). S. Ludmila mart. (roth, andere Hand).

Auffallend! kommt weder im Olmützer noch im Podlažicer Kalendarium vor. In Mähren unter den Landespatronen gefeiert. Die Behauptung, dass bis zum Jahre 1245 Ludmilla am 15. September und am 16. erst nach 1245 gefeiert wurde, ist durch diesen Stockholmer Kalender widerlegt.

## XV. Kal. (17. September).

Hermannus, IX. episc. pragen. ecclesie obiit.

Auch im Podlažicer Nekrologe zu diesem Tage verzeichnet, aber nicht im Olmützer. Hermann von Maastrich, früher Probst in Bunzlau. Gewählt den 28. Februar 1099, investirt im April, zum Priester geweiht 11. Juni 1100 und zum Bischofe von Prag den 8. April desselben Jahres, starb den 17. September 1122. Warum Hermanns Tod gerade in dieses Todtenbuch gekommen, konnten wir nicht ermitteln. Cosmas gibt ihm ad an. 1122 (Pertz IX. 125) ein gutes Zeugniss, wenn gleich wir nicht läugnen können, dass er in seiner eingreifenden Politik nicht immer an der Seite des Rechtes stand.

## XI. Kal. Octobr. (21. September).

Zuatopulk, dux boemie, iaculo perforatur.

Svatopluk ist Otto's I. des Schönen Sohn, folglich Bruder Ottik's (Otto's II. des Schwarzen). Ueber seinen am 21. September 1109 erfolgten Tod haben wir zwei gute Quellen: Cosmas III. 217, Pertz IX. 115 und die Annal. von Pegau, wenn gleich unrichtig zum Jahre 1111, statt 1109. Pertz XVI. 250 (vgl. Dudik, Geschichte von Mähren II. 554 u. ffg.).

X. Kal. (22. September). Mauritii ducis cum exercitu suo. Hemmerammi episc. et mart. (roth).

Im Olmützer und im Podlažicer Kalendarium als Fest roth angezeichnet. In Mähren besonders seit den Zeiten des Bischofs Bruno verchrt; seit dem VIII. Jahrhunderte aber in allen Kalendarien. Dass Emeramus, Episcopus Pictav., der Patron der Regensburger Diöcese, in dem vorliegenden Kalendarium (wenn gleich schon schwarz) verzeichnet ist, spricht für das hohe Alter desselben. Sein Fest erinnert an die ehemalige Einverleibung Böhmens in die Regensburger Diöcese; noch 993, als Böhmen bereits seit zwanzig Jahren seinen eigenen Bischof hatte, war dasselbe als Landesfest gefeiert.

VII. Kal. Octobr. (25. September).

Indictiones mutantur hoc in loco.

Beweis, dass in Mähren nach kaiserlichen Indictionen gerechnet wurde, die mit dem 25. September beginnen.

IV. Kal. Octobr. (28. September). Wencezlai Mart. Christi. (Hauptfest mit Uncialbuchstaben, roth).

Beweis für die mährische Abstammung des vorliegenden Kalendariums und für dessen Bestimmung bei der Olmützer Domkirche.

#### October:

II. Non. (6. October).

Obiit Bavarus, XIV. episc. Olom.

Auch im Olmützer Nekrologe zu diesem Tage. Bavor ist ganz richtig der vierzehnte Bischof von Olmütz, Nachfolger des Bischofs Engelbert. Bavor war nach den ältesten Olmützer Quellen Prämonstratenser von Strahof. Geschichtlich erscheint er schon am 20. October 1200. Denominirt wurde er vom Markgrafen Wladislav Wladislavovič. Wer ihn und wo? consecrirt hatte, wissen wir nicht. Er starb am 6. October 1201.

IV. Idus (12. October). Inventio corporis S. Adalberti episc. et conf.

Im Olmützer Kalendarium steht zu diesem Tage: ,Obiit Gaudentius Episcopus, frater sti. Adalberti', erster Erzbischof von Gnesen. Ob wirklicher, oder blos Leidensbruder? Im Podlažicer steht als Fest: Cipriani et Felicis martyrum, und unter den Namen, deren Gedächtniss an diesem Tage begangen wird: ,Gaudentius episcopus', also in beiden Kalendern nicht als Heiliger. Die ,Inventio' steht als Feiertag vereinzelt da. Von welcher Inventio ist aber hier die Rede? von jener im Kloster Trzemesneo oder von der in Gnesen?

XII. Kal. Novembr. (21. October).

In Colonia XI. milium virginum.

Auch im Olmützer und Podlažicer Kalendarium. Im Podlažicer steht dieses Fest in Verbindung mit Hilarionis mart., im Olmützer schon allein, was uns als Beweis dient, dass es zur Zeit, als das Podlažicer Nekrolog abgefasst wurde (Anfang des XIII. Jahrhunderts), das Fest in Böhmen noch nicht unter die feierlichen gezählt wurde; ganz anders jedoch im Olmützer Kalendarium, wo es schon als grösseres Fest allein verzeichnet vorkommt, denn am 22. October steht schon das Fest Cordulae Virg., welche zu den XI. m. virginum gehört, mit dem Zusatze ,cuius corpus habetur in ecclesia Olomucensi'. Markgraf Přemysl hat die Reliquien der heiligen Cordula nach Olmütz gebracht, was im Olmützer Nekrolog zum 3. September bemerkt ist.

Cosmas pr. decanus prag. ecclesie.

Der bekannte Chronist Cosmas starb am 21. October 1125. Kommt auch in böhmischen Nekrologen vor.

#### November:

- Kal. Novembr. (1. November). Festivitas omnium Sanctorum.

  Schon seit den Karolingern ein allgemeines Fest.

  Im Podlažicer und Olmützer Kalendarium roth verzeichnet,
  wenn gleich an demselben Tage auch Cesarii martyris
  gefeiert wurde.
- IV. Non. (2. November). Commemoratio omnium defunctorum.

  Das Olmützer Kalendarium hat: ,Commemoratio omnium fidelium defunctorum', im Podlažicer fehlt dieses Fest noch gänzlich, und doch ist es erwiesen, dass es nach dem Vorbilde des Abtes von Clugny, Odilo, bald von Notker, Bischof von Lüttich, und nach und nach von der gesammten Kirche schon im XII., in Böhnen und Mähren erst im XIII. Jahrhunderte angenommen wurde.

  II. Non. (4. November).

Obiit Dethlebus, X. episc. Olomucen.

Denselben Tag gibt auch das Olmützer Nekrolog. Dětleb, wahrscheinlich Hauscaplan des Prager Bischofs Daniel, denominirt vom Könige Wladislav 1172, consecrirt von dem Metropoliten Konrad I. 1174, gestorben den 4. November 1181.

II. Idus (12. November). Benedicti, Johannis, Ysaak, Mathei et Cristini martyr. (roth).

Als Hauptfest auch im Podlažicer und Olmützer Nekrologe. Es wurden die Ueberreste dieser Märtyrer aus Polen durch Herzog Břetislav I. zugleich mit denen des heiligen Adalbert nach Prag gebracht; Olmütz erhielt um 1128 oder 1136 die Reliquien des heiligen Christinus, dessen Haupt bis jetzt daselbst aufbewahrt wird. Ihre Leidensgeschichte zum Jahre 1004 in Dudík, Geschichte Mährens II. 142 u. ffg.

VII. Kal. Decembr. (25. November).

Obiit Johannes, III. episc. Olom.

Johann I., Benedictiner von Břevnov, denominirt 1063 vom Herzoge Wratislav II., consecrirt im Sommer von Sifried in Mainz und belehnt durch Kaiser Heinrich IV. in demselben Jahre, gestorben 1085 den 25. November.

#### December:

XVI. Kal. Januar. (17. December).

Obiit Engelbertus, XIII. episc. Olom.

Im Olmützer Nekrolog ist der dreizehnte Olmützer Bischof Engelbert allerdings zu XV. Kal. Januarii, also zum 18. December verzeichnet; aber da in diesem Monate der Schreiber III. Idus Decembris gänzlich ausliess und nach IV. Idus gleich II. Idus schrieb, kommt uns vor, dass die vom II. Idus an nachfolgenden Einzeichnungen alle um einen Tag variiren können. Das vorliegende Nekrolog bestätigt uns in dieser Ansicht. Engelbert von Brabant war Prämonstratenser von Strahof, denominirt im Januar 1194 vom Bischof Herzog Heinrich. Die Investitur erhielt er durch Kaiser Heinrich VI. und die Consecration durch den Metropoliten Konrad, und dies wahrscheinlich in Worms im December 1195. Engelbert starb den 17. December 1199.

IX. Kal. Jan. (24. December). Natalem vigiles Domini precurrite cuncti. Die Vigil der Geburt Christi in einem Hexameter angezeigt.

V. Kal. Jan. (28. December). Innocentum martyr. C. XL. IIII. milium.

Eine ganz ungewöhnliche Art, die Anzahl der getödteten Kinder mit 144 Tausend anzugeben.

Nach dem Kalender kommt eine Ostertafel, angefangen mit 1137 und endend mit 1169, mit Hinzusetzung der Indictionen, Concurrentes, Epactae etc. Da man voraussetzen muss, dass der Schreiber dieses Codex die Ostertafel mit der Absicht angefertigt hatte, sie den Lesern zur Benützung vorzulegen, so liegt die Vermuthung nahe, den Codex sammt dem Kalendarium in dieses Jahr (1137) zu verlegen. Schrift und Anlage widerspricht dieser Annahme nicht, ja es scheint vielmehr die Wahrnehmung, dass siebenzehn Eintragungen einer jüngeren Hand angehören, dieselbe zu bestätigen. Personen, deren Sterbejahre zwischen 1140 und 1201 fallen, scheinen von dieser jüngeren, aber gleichzeitigen Hand abzustammen. Dass der ursprüngliche Verfasser die Ostertafel nur bis 1169 fortsetzte, scheint darzuthun, dass er eine längere Periode zu überleben sich nicht traute, weil er vielleicht im Jahre 1137, als er die Ostertafel anlegte, schon im Alter vorgeschritten war, und dafür spricht auch die feste Schrift des ganzen Codex.

An diese Ostertafel schliesst sich an eine Anleitung zur Anfertigung eines Kirchenkalenders, der sogenannte Computus, und ein Verzeichniss "Argumentum ad discernendas utilitates, sive ad minuendum sanguinem, z. B. Luna I., Mane bona est, Luna II., media die und so fort bis Luna XXX., noli uti.

Der eigentliche Codex beginnt mit: Dominicis diebus Invitatorium mit Neumen, worauf die Capitula, Collectae et Orationes eingetheilt nach dem Brevier, de die und de Sanctis mit dem Schlusse de Dedicatione unius altaris. Nach der Oratio in II. Vesper. ,Veniat, quesumus Domine, super hanc orationis domum claritas misericordie tue, ut ab omnibus hic invocantibus nomen tuum, protectionis tue auxilium senciatur. Per D. etc. folgen zwei leere Seiten. Auf der zweiten verso nimmt ein Miniaturbild die ganze Seite ein. Der heilige Papst Gregor sitzt auf einem grüngepolsterten Stuhle ohne Lehne im Pontificalkleide, d. h. im rothen mit der Fimbria aurea verzierten

Mantel, welcher die goldene lange schmale Stola und die weisse Alba durchscheinen lässt, mit der einfachen kegelförmigen Tiara vom weissen Stoff und ohne Kronen die ,mitra turbinata', sondern nur goldverbrämt, auf dem Haupte - ein Beweis, dass dieses Bild vor Bonifaz VIII. (1294 bis 1303), dem man die gekrönte Tiara zuschreibt, angefertigt wurde an seinem rechten Ohre der heilige Geist als weisse Taube, auf den blossen Füssen goldene Pantoffel ohne Kreuze, die dagegen auf den zwei weissen Bändern, die von der Tiara, wie gewöhnlich von der Mitra herunterhängen, als schwarze Kreuze, wie bei den Pallien, angebracht sind. Beide Hände sind gehoben, die Rechte hält die Finger zum lateinischen Segen bereit. Vor ihm steht ein Bischof, gekennzeichnet mit den zwei Buchstaben: h. E. mit Mitra, Casula, dem langen Manipell, goldverbrämter Tunicella und darunter mit weisser Alba und hält einen weissen Pergamentstreifen, woran geschrieben steht: ,O Gregori, dulcissimum sancti Spiritus organum; posce nobis suffragium, ut hoc possimus consequi'. Anspielung an irgend einen zu realisirenden Wunsch. Der Wunsch ist: eine neue Stiftung zu segnen; denn hinter dem Bischofe steht ein Mann im grünen Kleide, angedeutet mit dem Worte "Dux", eine jugendliche Gestalt mit blossem Kopfe und schwarzem Haar; hinter ihm sieht man zwei Männer seiner Begleitung, von denen der eine, grauköpfig, ein Schwert in schwarzer Scheide emporhebt, während als Begleiter des Bischofs ein Kleriker erscheint, welcher den einfachen Krummstab aus Elfenbein in der Hand hält.

Hinter dem Rücken des heiligen Gregor sieht man sechs Köpfe und drei ganze Figuren. Die eine ganze Figur stellt einen Bischof dar in weisser Mitra und goldverbrämtem mattgrünem Pluviale und mit dem elfenbeinenen Pedum. Ober seinem Haupte stehen die Buchstaben: I. E. Neben ihm steht in der braunen (schwarzen) Flocke ein ergrauter Mönch mit grosser Tonsur, ein Pedum (schwarz) haltend, aber ohne Velum (auch bei den Bischöfen fehlt dasselbe) und durch die Buchstaben: R. Abbas. bezeichnet. Hinter ihm steht ein junger Mönch.

Damit ist jedoch das Bild noch nicht abgeschlossen. Zu den Füssen des Bischofs mit der Precationsrolle sitzt ein anderer Bischof mit der Bezeichnung Petrus, wie er eben auf einer Pergamentrolle schreibt, und ihm gegenüber steht offenbar ein Laie im grünen, über den Kopf anzuziehenden Rocke mit goldenen Aufschlägen, rothen enganliegenden Beinkleidern und stark mit Knöpfen besetzten schwarzen Schuhen. Auch dieser hält einen Pergamentstreifen in der linken Hand. Noch sind zwei kleinere Figuren, als Marcus und Hodlata bezeichnet, welche den heiligen Gregor, etwa als sitzende Statue, mit den Händen in die Höhe heben. Das ganze Bild hat eine eigene meanderartige Einfassung, in welcher mit weissen Uncialbuchstaben geschrieben ist: ,Pastor ovis predam querit lea mistica quedam, est bos pastor ovis et lea vacca bovis'. (Mir der Sinn unklar.)

Unter dem ganzen Bilde sind drei Figuren angebracht: Der Schreiber, ein Mönch, auf einem niedrigen Stuhle sitzend, mit dem Griffel in der Hand, und der im langen, weissen, hemdartigen Kleide angethane Maler mit Pinsel und Farbentiegel. Ober seinem Kopfe sind die Buchstaben: N. h. Pictor, und vor ihm ein Männlein im grünen Kleide, wie er in beiden Händen einen Farbentiegel dem Maler präsentirt. Seinen Namen "Evervinus" liest man ober seinem Kopfe. Beide, der Mönch und der Maler, halten einen Pergamentstreifen, worauf die Worte zu lesen: "O pastor apostolice, Gregori beatissime, Tuo posce precamine incrementum ecclesie, tuo eriges dogmate ac defensare opere".

Was bedeutet dieses Bild? Offenbar zeigt dasselbe die Stiftung irgend einer Kirche, wobei die Handwerker Marcus und Hodlata, und die Anfertiger des vorliegenden Codex sich verewigten. Wer sind aber die mit den Anfangsbuchstaben bezeichneten Personen, und um welche Kirche handelt es sich hier? Aus der ganzen Anlage des Codex ersieht man, dass er für die bischöfliche Kirche in Olmütz bestimmt war, daher auch die Einzeichnung ihrer Bischöfe in vollständiger Reihe bis inclusive des vierzehnten Bischofs Bavor, welcher den 6. October 1201 gestorben ist. Nur ein Bischof, der Reihe nach der zwölfte, Cayn, gestorben am 13. Januar 1194, fehlt, wahrscheinlich, weil auf ihm kirchliche Censuren lagen, als er starb. Von den mährischen Fürsten sind blos solche eingetragen, welche Wohlthäter der Olmützer Kirche waren. alle insgesammt fallen in das XII. Jahrhundert und in dieses Jahrhundert fällt unstreitig der Codex, auch die beiden angedeuteten Bischöfe H. E., d. i. Heinrich Episcopus von Olmütz

(1126 bis 1155), und J. E., Johannes Episcopus von Prag (1134 bis 1139), würden in die Zeit der Anfertigung passen; wohin soll man aber den Petrus Episcopus einreihen? und was soll mit R. Abbas und mit Dux geschehen? Da wir alles auf die Olmützer bischöfliche St. Wenzelskirche beziehen, so mochte unter Dux der Stifter Sobeslav verstanden worden sein und das Ganze auf die 1131 geschehene Uebertragung und Consecrirung der neuen St. Wenzelskirche in Olmütz bezogen werden. An eine dem heiligen Gregor gewidmete Kirche zu denken ist unthunlich, weil in ganz Mähren eine diesem heiligen Papste geweihte Kirche nicht vorkommt — der Heilige wird angerufen, um die neue Kirche unter seinen Schutz zu nehmen — alles reine Vermuthungen! Das Bild bleibt, wenigstens mir, bis zur Stunde ein Räthsel.

Nach diesem Bilde gehen die Collecta, Capitula und Orationes nach Ordnung des Breviers weiter und enden mit einem Theile der Orationes pro Defunctis. Der Schluss des Codex fehlt jedoch.

Die Initialen sind gold, blau und grün im romanischen Style, doch nur als Pflanzenornamentik. Thier- und menschliche Figuren erscheinen nirgends. Der eine Deckel — rother Saffian — ist noch alt, der andere neu. Als ältere Sign. auf dem ersten Blatte: 215 Nor. Numerus solitarius. Provenienz des Codex unbekannt.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |







| DATE DUE |  |   |            |   |  |
|----------|--|---|------------|---|--|
|          |  |   | 1          |   |  |
|          |  |   |            |   |  |
|          |  |   |            |   |  |
|          |  |   | The second |   |  |
|          |  |   |            |   |  |
|          |  |   |            |   |  |
|          |  |   |            |   |  |
|          |  |   |            |   |  |
|          |  |   |            |   |  |
|          |  |   | 1          |   |  |
|          |  |   | -          | _ |  |
|          |  | - |            | _ |  |
|          |  |   |            |   |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

